





# MEKLENBURGISCHES URKUNDENBUCH

HERAUSGEGEBEN

VON

DEM VEREIN FÜR MEKLENBURGISCHE GESCHICHTE UND ALTERTHUMSKUNDE.



V. BAND.

SCHWERIN, 186

IN COMMISSION DER STILLER SCHEN HOFBUCHHANDLUNG.

DD 801 .M32 M48 V.5

Coderate to the Westweet developed one Do W W Management

### Vorrede.

Der frinfte Band des Meklenburgischen Urkundenbuches eröffnet die zweite Abtheilung dieses Werkes, welche die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts nmfasst.

Die Menge des urkundlichen Materials aus diesem Zeitraum ist so gross, dass die zweite Abtheilung mit Einschhas dess am Schlusse derzelben zu erwartenden dreifschen Registers fünd Bisde füllen wird. Es dringte sich nus daher die Prage aus, do es auch jetzt noch angemessen sei, die Urkunden in ihrem vollständigen Laute zu veröffentlichen, oder de wenigstens hie der Regel nicht Amstige genütgen; nach reifflicher Erwägung glanbten wir jedoch auch für diesen Zeitraum den vollständigen Abdruck als die Regel festhalten, und die Auszäge auf Rentenbriefe und ihnliche minder wichtige, nach bekannten, oft wiederholten Formein gearbeitet Stücken sowie auf Urkunden, deren Inhalt aus andern auf denselben Gegenstand berügliche schon bekannt war, beschränken zu missen, well die grosse Bedeutung der ersten Hilftie des 14. Jahrhunderts sowohl für die üssere Lundesgeschichte als für die Entwickelung des Staats- und Privatlebens die unverkürzte Mitthellung der Quellen im allgemeinen empfehlt, und die geringe Ersparins, welche durch solebe Verstümmelung erzielt wirde, für die aus derselben folgenden Zweifel, Missverständisses und Unsieherheit bei der kluftigen Bentautung in keiner Weise entschligten Könnte.

Auch im übrigen hatten wir keine Veranlassung, von den Principien, welche bei der Heransgabe der ersten Abtheilung befolgt sind, bei der Bearbeitung der Fortsetzung abzugehen, zumal dieselben in öffentlichen Beurtheilungen Beifall gefunden haben.

Was die Quellen angeht, aus denen wir die Urkunden der zweiten Abbellung geschöpft haben, so diffren wir mas im allgemeinen auf die Uebersicht in der Vorrede zu Bd. I, S. VIII – LIV, beziehen. Dagegen können wir nicht unterlassen, noch speciell auf einige neue, welche die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts betreffen, an dieser Stelle hinzuweisen.

Zunächst erwähnen wir, dass das Archiv des Klosters Malohow, welches in der Vorrede zum I. Bande, S. XXVI, aufgeführt ist, für die zweite Abhelinng vom Geb. Archivrath Dr. Lisch genan revidirt ward. Es stellte sich dabei heraus, dass dasselbe in manchen Partien reicher war, als man vorher erwarten konnte.

Eine willkommene Ergänzung zu dem Archiv des Klosters Ribnitz, welches a. a. O., S. XXVIII, besprochen ist, verdanken wir dem Dr. Crull zu Wismar. Nämlich im Privatbesitze zu Wismar befinden sich Fragmente eines Diplomatars des Klosters Ribnitz, von welchen Dr. Crull zu Wismar eine Abschrift genommen und dem Verein geschenkt hat. Es sind von diesem Diplomatar, welches auf Papier geschrieben und ohne Einband ist, noch drei ganze Lagen und eine verstümmelte, sowie mehrere lose Blätter, alle an den Rändern durch Moder stark beschädigt, aufgefunden. Fol. II - IV und fol. VI - XI (nach neuerer Folienbezeichnung) sind von einer Hand im ersten Viertbeil des 14. Jahrhunderts geschrieben; fol. XLIIII und fol. XLV sind von einer andern Hand eingezeichnet, von derselben, von der eine Urkunde aus dem Jahre 1444 nnd ein Inhaltsverzeichniss herrühren. Die letzte, unvollständige Lage enthält die chronistischen Anfzeichnungen über das Kloster Ribnitz aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, welche im Jahrb. XXII (1857), S. 198 flgd. gedruckt sind. Ohne Zweifel gebören diese Fragmente, welche wir als "Diplomatar. Ribnitz. fragm. Wismar." bezeichnen, zu den nach der Vorrede zu Bd. I im Kloster Ribnitz entdeckten Fragmenten eines "Diplomatariums aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts". Denn wenn die Wismarschen und die Ribnitzer Bruchstücke auch zur Zeit nicht mit einander verglichen werden konnten, so scheinen doch nicht nur die Beschreibungen beider übereinzustimmen, sondern die Wismarschen Fragmente scheinen auch nur Urkunden zu entbalten, welche in denen zu Ribnitz fehlen. Wir verdanken ienen fünf nicht unwichtige Urkunden, vom 17. Januar 1329, vom 30. Novbr. 1332, vom 29. Juli 1338, vom 20. Januar und vom 1. April 1339.

Von den städtischen Archiven mag zunächst das Archiv der

Stadt Grabow erwähnt werden. Im I. Bande, Vorrede S. XI., ist über die älliesten 5 Grabower Urkunden und ihre Unechtheit das Nöthig gesagt. Ausser diesen besitzt die Stadt Grabow Wierzil zur noch 4 Originade aus dem Mittehlter, nämlich vom 12. März 1305, vom 14. April 1314, vom 25. Mai 1325 nod vom 2. April 1314, vom 26. Mai 1325 nod vom 2. April 1314, vom 26. Mai 1325 nod vom 2. April 1314, vom 26. Mai 1325 nod vom 2. April 1314, vom 26. Mai 1325 nod vom 2. April 1314 per specialle Bestätigungen vom Grand nut Boden oder von besonderen Rechten. Die Echtheit der ensten Urkunde (s. Nr. 2990, N.) unterliegt allerlei Bedenken, daegegen sind die beiden markgräfischen Urkunden vom 14. April 1317 nut vom 25. Mai 1325 nohen Zweifel Echt. Wir gewinnen mehr nut demri die Ueberzeugung, dass die älteren Urkunden etwa um die Zeit, als das Land Grabow nach dem Erikschen der askanischen Markgrafen von Beandeburg am Melcheburg überging, gefälselt wurden.

Unbedeutende, aber immerlin beachtenwerthe Fragmente eines Stadtbuches der Stadt Malchin werden im Grossberzoglichen Gebeimen und Haupt-Archive zu Schwerin aufbewahrt; sie wurden als Heftricken zweier Actenbände aus der Registratur des Hof- und Landgerichts vom Geh. Archivrath Dr. Lisch aufgefunden. Uerbrigens gebiren sie zwei verschiedenen Biehern an, deren ersterse in kl. Fol. im 14. Jahrhundert geschrieben ward, während das zweite, anscheinend in Quart, im Is. Jahrhundert enhstaud. Das erste Fragment, die obere Hälfte eines Pergament-bogens in kl. Fol, am äussern Rande verstümmelt, enthält Einzeichnungen aus dahren 1331 und 1332; von denen etwa die Hälfte durch Striebe greitligt ist. Die 3 andern kleinen Bruchstlicke, über weiche Acten geheftet waren, gebören nach Schrift und Perzament in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Einen nngeahnten Reichthum an Urkunden nad Büchern ans dem Mittelalter, und namentlich auch aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, birgt das Ratha-Archiv der

Stadt Rostock. Die Urkunden sind zum Theil von unsern geehrten Rostocker Mitgliedern der Urkunden-Commission, den Herren Ober-Appellations-Haft Dr. Mann und Archivar Sohm, theils von dem Gels Archivrath Dr. Lisch und dem Archivar Dr. Wigger unter Behüllte des Stud. Juris Lisch für das Urkundenbech abgeschrieben, resp. collistionitt. Die zahlreichen Büeher, welche vom Ober-Appellations-Rath Dr. Mann und vom Archivar Wigger bearbeitet wurden, verlangen an diesem Orte ausführlicher besprochen zu werelen.

Wie schon in der Vorrede zum I. Bande, S. XLV, bemerkt ist, trit gegernelde das 13. Jahrhunderts in der Führung der Rostocker Statdtücker in gegerneine Aenderung ein, als man für verschiedene Zwecke verschiedene Bischer anlegte. Der Versuch, die Rentebücher mod die Hausbücher zu treunen, ist freilich nicht gelungen; Rente und Hausbücher bilden zusammen eine Klasse, im Gegensatze zu den Kümmerei-Registern, dem Lüber proscriptorn. Wir nennen jene eine Klasse stadtbücher, wie sie selbst gelegenlich in den Anfreichungen von den Stadtschreibern, Jühle ciuistatie, von einem and "registrun ciuistatie (Stadtb. 1337 – 1355, 6d. 1889: redditus — —, prout sunt scripti in registro-ciuitatie) (Stadtb. 1337 – 1355, 6d. 1889: redditus — —, prout sunt scripti in registro-ciuitatie) (sennt werden.

1) "Rost. Stadtb. 1295 — 1304". Dieses Stadthuch besteht jetzt aun 23 Lagen 134 Blistren — in Quart; sis tajedoch erst in nenerz Ezit, etwa in 17. oden 18. Ainhrhandert, eingeleanden und auf dem Pergamentumschlage bezeichnet: "de Anno 1295 usque 1304". Bis dahin bestand es in losen Heften oder Lagen, deren jede in der Regel an der Spitze das Datum trägt, an welchem sie in Gebrauch genommen ist. Während der Jahre 1296 — 1301 sind zwei Relhen von Lagen neben einander gebraucht, die eine enthält immer, wie die Ueberschriften besagen, "obligationes" oder "obligationes et pignora", die andere "bereditates" oder "bereditatum vendicionen". Die 4. Lage (60, 25 — 32) ritget die Ueberschriften, Anno nonagesimo V1", eirca Nicolai [Decbr. 6]. Inzipit liber continens obligationes" die 5. (fol. 33 — 40) ist überschrieben: "Anno donini M CC° nonagesimo V1", in festo Inminum [Febr. 2], inchoatus est liber iste continens obligationes et pignora"; diese beiden Lagen sind also in unrichtiger Folge gebunden. Dasselbe gilt von der 11. Lage (60, 79 — 86)

mit der Ueberschrifte, "Inceptum a. d. M. 'CC nonagesimo octauo, circa Jacobilli, Juli 25] contienen obligationes, 'un det P. Lage (fol. 81 – 93) mit der Ueberschrift. Anno d. M. 'CC nonagesimo octano, in cathedra sancti Petri [Febr. 22]. Incipit liber obligationum." Die 17. Lage (fol. 129 – 136) ist im Jahre 1301, Ochri 18, begonnen, die 18. schon am 12. Mitra 1301, sie gebört abo vor die 17. Diese 18. ist überschrieben: "Inceptum anno M. 'CCC primo, in medio quadragesime, continens mixtim redditus et hereditates." Von hier an sind die Einzeichungen über Renten und über Häuser nicht mehr gesondert. — Verhültnissanissing wenig Aufreichungen sind mit dem Datum versehen: einen Anhalbspnarf indet man aber theils in den oben erwähnten Ueberschriften der einzelnen Lagen, theils in den Namen der Kimmereiherre (camerarii), welche den Termin der Verlassung hielten (tabule pre-sidehant). Sie traten nimlich, dannals 3 an der Zahl, immer auf Petri Stahlfeler, wo anch die übrigen Radskanter besetzt wurden, hr Aut an, und zwar suf ein Jahre (Wir werlen weiter unten ihr Verzeichniss gehen.) Stadtschreiber aus den Jahren 1295—1380 lassen sich aus des Stadtlichern her nicht ermiterber aus den Jahren 1295—1380 lassen sich aus des Stadtlichern her nicht ermiterber.

2) An das genannte Stadtbuch schliesst sich das

a) Art das genatic Castodord and enhance statisticher Föliant von 156 Blättern, in deur schemen Original-Einbaude (Hölzdecken, mit gepresstem rothem Loder überzogen), welchem in nenester Zeit der Titte "Haushnet 1304 — 1314" und die Nammer Söd des Rostocker Rathsarchivs gegeben ist. Dieser Titel passt in sofern nicht, als das Buch Rentenrerküsfe und Verlassungen von Grundstücken mul Hissen durch einander enthält. Die erste Seite zeigt mit einer grossen Initiale die Ueberschrift: "Anno domini M'COC" quarto, eirea Nicolai [Dechr. 6], inceptus est liber iste". Die Einzeichamungen reichen lis ims Jahr 1314; fol. 150° ist überschrieben: "feria VI° ante palmas" [1314, Mirz 29]. Dann folgen aber noch recht interessante Aufzeichnungen ans den frühreren Jahren, die strenge genomen nicht in dieses Buch gehörte, Kämmereisachen und vornehmlich Aufzeichnungen über die Hagendörfer (Rouereshaghen, Wasmodeshaghen, Porrikeshaghen), welche sich eben in siener Zeie entwicktelen.

3) "Rost. Stadtb. 1314 – 1317", ein Foliant von 58 Blättern. Ueberschrift: "Anno domini M'CCC'XIIII", feria quarto () ante Marci ewangeliste (April 24), inceptas est liber iste". Die Einzeichnungen reichen his zum Angust 1317. Das letzte Blatt und die innere Seite des Umschlages endalten noch einige Nachträge. Die neue Bezeichnung auf dem Umschlages: "Rentehnach" ist nicht umfassend genug; denn das Bech hat auch als "Hausbnach" gedient.

4) "Rost. Stadtb. 1317—1320", ein Quartbaud von 78 Blittern im Original-Einhande (Holdzeken, mit Pergament überrogen). Es beginnt "nano domini M'CCC XVII", in decollatione Johannis haptiste" [August 29], und goschlossen ist es etwa in Februar 1320. — Auch dieses Bauch enthalt, wie die vorsufgehenden und die nachfolgenden, Verlassungen von Grundstücken und Rentenverkürfe aller Art durch einander. Das nächstfolgende Stadtbuch über die Jahre 1320 (März) — 1324 (Anf.) ist leider nicht mehr außrefunden worden.

5) "Rost. Stadtb. 1324—1335", ein Follant von 224 Blätzern im Originalchinhande (Holdecken, mit Pergament überzogen), später mit dem Titel. (Jolde hu shok de a nno CCCXXIIII", und neuerdings mit der Archiv-Nummer 3596 versehen. Die Uberschrift der ersten Seite lautet: "Anno domini M'CCC"XX" IIII., feria quarta post dominicam Inuocauli (Blätz 7] inceptus est libert"; die letter Seite (fol. 2249") ist überschrieben: "feria sexta post Cantate" [1355, Mai 19]. Auf fol. 19, 1325., "feria quarta proxima post epiphaniam", beginnt eine zweite Hand, es ist die des Stadtschriebers Gerhard. Dieser kommt in den Anfzeichnungen selbst auf fol. 359 'April 1325) zuerst als "Cherardus ontarius", dann am fol. 48 (feria sexta post Michaelis, 1320) als "notarius ciuttais", und auf fol. 54 als "scriptor ciuttais" vor; und zum J. 1325, North, 6b. 56, finden wir die Einzeichnung (von Gerhards Hand);

"Nolbertna quondam notarius vendidit Gherrardo suo successori "natuor [urspriingl trinm] marcarum redditus pro XL [urspriingl XXX] "marcia denariorum in hereditate sua, quam inhabitat, in platea renouatorum "aita, quatuor anni temporibus erogandos, quos in altero dictorum terminorum "pro eisdem donariis redimera poterti, quando habnerit fixaditatem".

(Anf die Correcturen bezieht sich wohl die Randbemerkung [auch von Gerhards Hand]: "Men vendidit eidem vnius marce redditus pro X marcis in eadem hereditate, ordem modo redimendos. Gherwinus Wilde et Arnoldus de Lynne, testamentarii sui, ab ipso audiuerunt, Albertus Sinneke et Johannes Tolner ab ipso audiuerunt.")

Auf fol. 123b, 1329 (feria IVa post Mathie) heisst es ferner:

"Gherardus, frater Volperti notarii quondam ciuitatis, dominus "Thidericus presbyter, filius eius, Hinricus Schilline, gener corum, cuma con-gensu onnium, quorum dietus Volpertus debilor fuerat, vendideruut — here-"ditatem eiusdem Volperti totam —, cum omni insticia exsecutam. — — Ohe-"rardus notarias pro LV morris denarierum — warand, proma."

Danach scheint es, als wenn Gerhard der Bruder seines unmittelbaren Amsvorgüngers Volpert (Volbrecht) gewesen ist, nnd der Lettzere also das Stadtluch 1324 begonnen hat Uebrigens lebte damals noch ein anderer Vorgünger Gerhards, nämlich Wessel. In dem Staditb. von 1337 — 1353 hat Gerhard (fol. 76) znm J. 1342 angezeichnet:

> "Wessclus scriptor quondam ciuitatis vendidit Hermanno de Theterowe "vnius marce redditus pro decem marcis et quatuor solidis in suis vltimis "bodis, supra paludem piscatorum sitis".

Die Einzeichnungen aus den Jahren 1325 — 1335 sind gleichmässig von Gerhards Hand geschrieben.

Leider tritt aber nach dem Jahre 1335, mit dem Schlusse dieses Buches, eine Lücke in den Stadtbüchern ein. Denn das nächste beginnt erst 1337.

6) "Rost. Stadtb. 1337 - 1353". Auch dieses Buch ist ein starker Foliant im Original-Einbaude (Holzdecken, mit Pergament fiherzogen) von 229 Blättern, deren letztes aber unhenutzt geblieben ist, vermuthlich, weil man mit dem Ende des Jahres 1353 abschliessen wollte. Die Ueherschrift der ersten Seite ist folgende: "Anno domini M°CCC°XXXVII°, in die beate Elyzabet" [Nov. 19]. Die Titel: "Olde husbok de anno CCCXXXVII" und "Haushuch", welche man diesem Stadtbuche in der Folge gegeben hat, passen hier um so weniger, da es nicht allein auch zahlreiche Rentenverkäufe enthält, sondern Gerhard anch manche Recognitionen eingetragen hat, die er in früherer Zeit dem "Liber recognitionum" zugewiesen haben würde. Dies Stadtbuch ist nämlich im ersten Theile, his fol. 144, gleichfalls von Gerhard geschrieben, am Tage cathedrae Petri des Jahres 1348 legte er aber sein Amt nieder, und seinem Nachfolger Bernhard Steinhrink gehört der zweite Theil, fol. 144-224. Fol. 2026, zum Jahre 1352 (Oculi) hat der Letztere eingetragen:

"Johannes Westfal et Hermanns Langhe, generi Gherardi, quondam .notarii ciuitatis, vendiderunt domino Bernardo Stenbrinch, nunc notario cinitatis, et Gherardo Ryken, tutori ipsius, ad manus dicti domini "Bernardi hereditatem maiorem et septem hodas ac paruam domnm cum "area adiacente liberas in platea renouatorum. - Dictus dominus Ber-"nardus cnm consensu dicti Gherardi Ryken e conuerso vendidit dictis "Johanni Westfal et Hermanno Longo hereditatem suam . ., in platea, qua "itur ad sanctum Johannem, sitam". -

Nach dem Titel \_dominus" und der Erwähnung seines Vormunds zu schliessen, war Bernhard Steinbrink also ein Geistlicher. - Gerhard wird übrigens nach dem Anfange des Jahres 1348 noch wiederholt in diesem Stadtbuche erwähnt, er wird etwa Ende 1349 verstorben sein: denn auf fol. 35 (Anf. des J. 1350) heisst es:

"Stephanus de Nykes et Hermannus Langhe, tutores Gherardi et Tylseken, "puerorum Gherardi quondam notarii ciuitatis, nomine dictorum puerorum "recognouerunt, se teneri obligatos in centum marcis den. domine Elyzabeth, "relicte dicti Gherardi, pro dote, pro quibus sibi obliganerunt titulo pigneris "hereditatem dicti Gherardi in monte bagghinarum cum omnibus bodis et "area adiacentihus sitis (!)". - -

Neben diesen Stadtbüchern, welche zunächst bestimmt waren, Aufzeichnungen über Verkäufe von Renten und Verlassungen von Grundstücken aufzunehmen. läuft eine zweite Klasse von Büchern her, in welche alle anderweitigen Verhandlungen vor den Kämmereiherren eingetragen wurden, namentlich Erhtheilungen, Verhandlungen der Stadt mit ihren Gläuhigern, Verpfändungen, Verkäufe von Erhen und Renten aus den Stadtdörfern n. s. w. Diese Bücher wurden später "Witschophöker" genannt. Aus dem Zeitraume, welchen wir hier zunächst behandeln, gehören dahin

1) "Stadtb. A. Heft. 5. Lage 7 12". Dies sind 6 Lagen in Quart, welche in das fünfte Fragment des Stadtbuches A eingeheftet sind. Vgl. Bd. I. Vorr. S. XLVI. Die 7. Lage betrifft die Jahre 1306 – 1311, die 81: 1304 – 1308, die 91: 1311 – 1318, die 10: 1316 – 1318, die 11: 1319 – 1320, die 121: 1319 – 1328, – Das Buch int übrigens nicht mit der nöthigen Sorgfalt und Ordnung geführt, die Lagen sobliessen sich nicht an einander an, nad Wiederholungen sind nicht vermieden. Abgeschlossen ist es, wie erwähnt, in Jahre 1333; doch ist noch später eine Verordnung des Rostocker Rathes über die Execution gegen säumige Zinazahler vom Jahre 1327 an einer leeren Stelle eingefügt.

2) "Rost. Lib. recognitionis". Dieses Buch von 94 Quartblättern, welches als Fortsetzung des ebengenannten "Stadtb. A. Heft 5. Lage 7 - 12", betrachtet werden kann, ward im Jahre 1325 angelegt, wie die Ueberschrift der ersten Seite besagt: "Anno domini M°CCC XXV°, feria quarta post Quasi modo geniti, iste liber recognicionis est inceptus". Die letzte Seite des Buches ist im Jahre 1337 beschrieben: doch sind noch im Jahre 1338 einzelne leer gebliebene Stellen gefüllt. Das ganze Buch ist von einer Hand geschrieben, und Handschrift und Eigenthümlichkeiten in der Schreibweise lassen nicht zweifeln, dass es von dem Stadtschreiber Gerbard abgefasst ist. Um in diesem zur Benrkundung der mannigfaltigsten Rechtsgeschäfte bestimmten Buche einige Ordnung zu balten, machte Gerhard verschiedene Abtheilungen. So lesen wir tiber fol. 524: .. Iste liber continet ortos cinitatis iuxta Nemezowe sitos. Anno domini M°CCC°XXVI°, feria quarta proxima ante Michaelis". Fol. 61º heisst es: "Anno domini M' CCC XXVI', feria quarta ante festum palmarum, inceptus est liber iste de mansis in Porrikeshagben, Wasmodes et Ronershaghen"; und als die hiefür bestimmte Abtheiling des Buches sich nicht zureichend erwies, legte Gerbard 1333 auf fol. 59 eine neue, und 1336 auf fol. 87 abermals eine Fortsetzung an. Ein anderer Abschnitt trägt (auf fol. 70b) die Ueberschrift: "Anno domini M'CCC XXVII", feria sexta ante Margarete. Hic incipit liber de hereditatibus in Warnemundes, wozu 1336, auf fol. 91, eine Fortsetzung kam. Auf fol. 79 steht mit einer grossen Initiale: "Anno domini M° CCC° XXVII° inceptus est liber ciuilitatis". Aber nur von diesem und dem nächsten Jahre sind die Bürgeraufnahmen verzeichnet, dann ist diese Rubrik wieder aufgegeben. Und auch die andern Abtheilungen sind nicht immer rein gehalten; an Durchführung der beabsichtigten Ordnung des Buches hat Gerhard es fehlen lassen. Dennoch gewährt dieses Buch durch die Mannigfaltigkeit seines Inhaltes ein grosses Interesse. Besonders reich ist es an Aufzeichnungen iber Erbschaftsangelegenheiten, von denen die bedeutendste die über Arnold Konmanns Nachlass vom 5. April 1336 ist. Nicht minder wichtig sind ferner die Eintragungen über die Stadtdörfer, es sind aus dem Zeitraume von 1326 - 1336 wohl mehr als 70 Inscriptionen vorhanden; sie handeln von ganzen Gehöften (curia cum manso, bereditas sine curia cum agro adiacente) wie von einzelnen Ackerstücken, von Verkäufen, Verpfändungen, Vererbungen, Theilungen und Zusammenlegungen von Banerstellen, welche die betheiligten Personen ebenso eintragen liessen, wie die Bürger die ihrigen über städtische Erben, und vielfach erscheinen Rostocker Bürger, selbst aus den Geschlechtern, als Inhaber der Bauergehöfte. (Vgl. unsere Note

20 Bd. V, Nr. 3314.) — Ueber Warnemünde erfahren wir wenig Bemerkenswerthes. Erwithnt wird der Kirchhof öfter und das Klisterhaus (hereditas ltybe apud custodem sita 1329), und einmal ersehen wir, dass jemand Hebungen aus "pratis eiuitatis in Warnemmide" hatte (fisl. 91, 1336 — 1337).

Nachdem dieses Buch gefüllt war, legte Gerhard zu gleichem Zwecke ein neues Buch von 162 Blättern in Ouart an, den

3) "Lib. cogn. Rost. 1388—1384". Die Ueberschrift auf fol. 1¹ lantet: "Anno domini M'CCC XXXVIII", ferria sexta proxima ante vinenla besät Petri apostoli, iste fiber cognicionis est inceptus". — Gerhard versnetche hier nicht wieder, wie im vorigen Bache, verschiedene Abthellungen neben einander zu balton, sondern bat Alles nach der Zeiftoße; engeltragen. Im ganzen is der Inhalt dieses Boehes weniger reich und mannigfaltig, da Gerhard manche Rechtsgeschäfte, z. B. Erbtheilungen, welche nach seiner früheren Weise hierher gebiet hätten, in das danseben geführte Sandtunde anfahm. Seit dem Jahre 1348 setzte Gerhards Nachfolger, Hernhard Steinbrink, auch dieses Buch fort, nach diesem (etwa seit 1365) Andere; die letzte Seite (fol. 162°) ist im Jahre 1348. Ærfa sexta ante pentleoxet, 'in Gebrauke genommen.

Wie schon bemerkt ist, wurden in den Lib. recogn. v. J. 1325 auch Känmereiaachen eingezeichnet; aber diese Weise geuügte offenbar nicht für die Zwecke der Kämmereiherren. Es entstanden daher eigene Bücher über die Kümmereiverwaltung, die Kämmerei-Register.

Kammerei-Begister von geringem Umfange, vielleicht nar zum Bebufe der alljährlichen Abrechmung angelegt, beauss die Staft Rostock schon im 13. Jahrb. — Das Concept eines solchen, welches mit Pfingssen 1312 begfant und im Jahr 1513 binbineirseich, is en das Stadth 1295 — 1304 angeheftet. Die meissten Einzelchungbetreffen Vorschüsse von Kalk und Banbolz der Bitrger an die Stadt, welche damals zu ihrer Vertleidigung Battens ansführte, z. B.

"Bertoldo Martini filio tenentur [sc. consules] VIII munt (!) cementi, Henrico Crumfoyt V marc cum IIII solidis pro lignis, Vynando fabro III marcas denariorum pro cemento non conbusto."

Bestimmte Werke lassen sich nicht daraus erkennen; am wichtigsten möchte in dieser Hinsicht folgende Einzeichnung sein:

"Triangulus Modenhorst fractus fult, altus vaque ad scissuram, quod scrot dicitur, XXXII sciht et spissus trium pedam. Supra scrot habuit spissitudinem duorum pedum et altitudinem quindeeim schit."

Andererseits überliess auch die Stadt Baumaterialien, z. B. an das Kloster zum H. Kreuz:

"Hec concessa sunt preposito sanctimonialium: quatnor milia asserum centam minus, duo centenarii tegularum cum XLVI tegulis et quadraginta scalas" (!).

Die bedeutenden Einnahmen aus den Dörfern, Aeckern, Gärten und Wiesen der Studt machten die Anlage eines übersichtlichen Verzeichnisses nothwendig. Es ward also 1) ein Kännmerel-Begister, 64 Bitter in 4º, am 7. April 1385 augelegt, welches not sand der Einnahmen, die Beschrifskrungen und Erweiterungen dersublen übersichtlich in Rubriken veranschatlichen sollte. Wegen der grossen Bedeutung dieses Buches werden wir im 7. Bande, nuter dem 7. April 1385, die ersten Einzeichnen übern ganzen Worthaute nach abdrucken lassen. Die Rubriken geriebes von vorse ihrem ganzen Worthaute nach abdrucken lassen. Die Rubriken geriebes von vorse heren sicht recht gleichnissigs; bernach, venn die eine zu frih gefüllt war, beautste man ohne Bedenken eine andere, die eben noch Raum bot, nad beeintschägte dassit die Ordnung. Einzelse Einzeichbungen geben bis in das 15. Jahrundert herusten.

2) Wiewohl man also dieses Buch noch lange benutzte, ward doch daneben

seit dem Jahre 1339 noch ein zweites Kämmerel-Register, vornehmlich über die Stadtdörfer, über Verpfändungen und Verkäufe in denselben, gehalten. Es ist ein Buch von 70 Pergamentblättern in Quart, dessen Eintheilung sich aus mehreren Ueberschriften ergiebt: 1) fol. 1\*: "Anno domini M. CCC XL., feria sexta in octana nativitatis beate Marie virginis, Inceptus est iste liber de Rouershagen et de Wasmodeshagen". Diese Abtheilung reicht auf fol. 17h bis 1387 (enthält aber auch Einzeichnungen über Kersebom etc.). Sie ward hier geschlossen, und auf fol. 18º 1388, fer. 4. p. Quasim. ein "Liber de Richtalendorpe" begonnen, welcher aber anch Einzeichnungen über Wasmodeshagen, Kersebom u. s. w. aufgenommen hat und nicht über fol. 19 hinausgeführt ist. Fol. 20 ist leer geblieben. -- 2) Fol. 21ª lesen wir: "Anno domini M. CCC XXX nono, feria sexta post divisionem apostolorum", und itber Wasmodeshagen und Rövershagen ie eine Einzeichnung, welche man wohl nachträglich hier einfügte. Denn die Hauptüberschrift folgt erst auf fol. 216; "Hie incipit liber de Wasmodeshagen et Rouershagen et Porrikeshagen, anno domini M. CCC XL, feria quarta ante natinitatem domini". Diese Abtheilung reicht bis fol. 44b und bis ins 15. Jahrhundert. - 3) Fol. 454: "Anno domini M CCC"XXX" nono, feria sexta ante Martini, liber de Warnemunde et Kersebom et Bernestorppe". Der Raum dieser Abtheilung, welche bis fol. 69 reicht, ward beschränkt im Jahre 1346. "Iste liber", heisst es auf fol. 566, "de Richtalendorppe inceptus est sub anno domini M. CCC XI., sexto, feria sexta ante Oculi". Aber diese nene Anlage gelangte nnr zu einer Einzeichnung; auf fol. 57º lesen wir schon; "Feria quarta post Quasi modo geniti. Liber de Warnemunde, Kersebom et Bernestorp. Inceptus anno LXXXVIII4. - 4) Fol. 695 heisst es endlich: "Hic est liber de Nomesowe, inceptus sub auno domini M. CCC. XXX. nono, feria quarta post Lucie virginis". - Die Handschrift und die Art der Einzeichnungen entspricht immer der der gleichzeitigen Stadtblicher. So wenig wie in diesen, sind auch in jenem Dorfpfandbuche die Abtheilungen strenge beobachtet. Die Rechtsverhältnisse, welche sich aus diesem Buche filt die Stadtdörfer ergeben, scheinen mit denen, die sich aus den Stadtbüchern frifherer Jahre ermitteln lassen, übereinzustimmen

Die Stadtbücher, die Recognitionsbüeher und die Kämmerei-Register der Stadt Rostock geben uns ein Bild der Geschäftsführung und zum Theil des städtischen Verkehrs und Lebens, wie es kaum auf einem anderen Wege zn gewinnen ist. Wir sehen, dass alle Uebertragungen von Grundstücken und stehenden Erben, sowie alle Rentenverkäufe aufs genaueste eingetragen werden, die Servituten werden sorgsam aufgezeichnet, die Zahlnngstermine und die Kündigungstermine sind genau angegeben. Die Eintragungen sind mit verhältnissmässig wenigen Ausnahmen, wo nämlich die Bürgermeister, der Rath oder die Richter die Einzeichnung befahlen, ohne Zweifel in Gegenwart und auf Befehl der Kämmereiherren geschehen. Mitunter kommt es auch vor, dass sie auf Grund von Recognitionen vor auswärtigen Magistraten (coram consulibus de Lawe, coram consulibus Diminensibus, coram consistorio Lubiccnsi -- Stadtb. 1325 f., fol. 39, 44, 148, 205 u. sonst) gemacht wurden, welche dann durch eine Urkunde dieser Magistrate (per patentes litteras) bezeugt sein mussten. Sehr häufig ist ausdrücklich angegeben, welche Senatoren den Termin abhielten (tabulae praesidebant); in andern Fällen haben die Stadtschreiber diesen Zusatz weggelassen, ohne Consequenz, In der Regel sind die Eintragungen in der Gegenwart zweier Kämmereiherren gemacht. Anfangs fungirten derer sonst sicher drei, späterhin aber lassen sich nur immer zwei aus den genannten Büchern nachweisen. Dass sie auf Petristuhlfeier ihr Amt, und zwar auf ein Jahr antraten, ergibt sich aus den Einzeichnungen mit Sicherheit. Wir geben hier die Reihenfolge der Kämmereiherren aus den Jahren 1295 - 1350, und zwar mit Beifügung des Jahres, in welchem sie ihr Amt antraten.

1295: Lutbertus de Lagenstrata, Ludolfus Pes, Bernardus Copman.

1296: Reineco de Lawe, Henricus Menrici, Ludolfus Pes.

1297: Reinekinus de Lawe, Hermanns Lise, Bernardus Copman.

1298: Gotscalcus de noua cinitate, Hermannus Lise, Bernardus Copman.

1299: Thidericus (de) Lawe, Obbertus (de Selowe), Henricus Menrici.

1300: Thidericus de Lawe, Bernardns Copman, Gerbertus Nachtrauen. 1301: Bernardus Copman, Gerbertus Nachtrauen, Hermannus Wocrente.

1302: Thydericus de Sosat, Henricus de Hart (de Ceruo), Gerhardus de Lawe.

1303: Gerhardus de Lawe (Blominc), Bernardus Copman, Henricus de Hart.

1304: Gerbertus Nachtrauen, Bernardus Copman, Hermannus Wocrente.

1305: Henricus Richode, Gerbertus Nachtrauen, Johannes filius Lutherti.

1306: Euerardus de Lyppe, Gerwinns Wilde, Herm. Wocrente.

1307: Herm. Wocrente, Gerwinus Wilde, Henr. Ricbode.

1308: Herbordus (Batzeler), Gerbertus (mitunter Joh. Lutberti, später immer

Henricus Rufus), Gherardns de Lawe dictus Blomine. 1309: Herbordus (Batzeler), Gerhardus Blominc, Henr. Rufus.

1310: Henr. Richode (dann Joh. de Vemeren), Herm. Wocrente, Gerwinus Wilde, 1311: Joh. de Vemeren, Gerwinus Wilde, Joh. Lutberti.

1312: Herbordus Batzelir, Henr. Albus, Hermannus Wocrente "bis feria VI° infra octauas assumptionis", seit "feria IVs post Michaelis": Henricus de Curland, Bolto (ans dem neuen Rath!).

1313: Henr. Curland, Tideman Colner (Jul., dann Bolto).

1314, in oct. epiph. noch Henricus Curland, Bolto; dann in convers. Pauli und ferner: Gerwinus Wilde, Joh. Pape, Henr. de Godlandia.

1315: Gerwinus Wilde, Joh. de Vemeren (im Juli u. Aug. Hinr. de Saginz).

1316: Johannes Pape, Arnoldus de Linne(n), Ludolfus de Godlandia.

1317: Johannes Pape de noua [ciuitate], Thomas Voghe.

1318 u. 1319: Gerwinus Wilde, Johannes de Ymbria.

1320: Thomas Voghe, Joh. Pape, Ludolfus de Godlandia.

1321: Thomas Voghe, Joh. de Vemeren.

1322: Gerwinus Wilde, Joh. de Vemeren.

1323? Joh. Pape, Thomas Voghe.

1324: Herm. de Woerente, Th. Vogbe (um Johannis: Marquardus Holtsatus, Th. Vogbe zweimal, Juli 13: Herm. Wocz., Albertus einmal; 1325, Jan.: Herm., Job. Pape loco Thome Vogbe).

1325: Gherwinus Wilde, Herm. de Theterowe.

1326: Herm. de Theterowe, Ludolfus de Godlandis.

1327 u. 1328: Gherwinns Wilde, Joh. Tolner.
1329: Herm. de Theterowe, Ludolfus de Godlandia.

1329: Herm. de Theterowe, Ludoitus de Godlandis 1330 u. 1331: Gherwinns Wilde, Joh. Tolner.

1332: Herm. de Theterowe, Ludolfus de Godlandia (einmal um Himmelfahrt Ludolfus de Hart, Joh. de Magdeborg).

1333: Gherwinus Wilde, Joh. Tolner.

1334: Gherwinus Wilde (fer. IV<sup>a</sup> post Letare: Herm. de Theterowe loco Gherwini Wilde, dann seit fer. VI<sup>a</sup> post oct. corp. Chr. immer Herm. de Theterowe), Joh. Tolner.

1335: Herm de Theterowe, Ludolfus de Godlandia.

1336: Gherlacus de Pomerio, Hinr. Friso (für diesen später Joh. Rode). 1337: Gherl. de Pomerio, Her. de Theterowe (für ihn auch Joh. Rode).

1338: Herm. de Theterowe, Joh. Rode.

1339: Gherlacua de Pomerio, Joh. Rode.

1340: Herm. de Theterowe, Gherlacus de Pomerio. 1341: Herm. de Theterowe. Job. Rode.

1342: Gherl, de Pomerio, Job. Rode.

1343: Herm. de Theterowe, Gherlac. de Pomerio.

1344: Herm. de Theterowe, Joh. Rode.

1345: Joh. Rode, Arnoldus de Godlandia.

1346: Herm. de Theterowe, Arn. de Godlandia.

1347: Herm. de Theterowe, Joh. Rode.

1348: Johannes Rode, Arn. de Godlandia.

1349: Herm. Theterowe, Arn. de Godlandia.

1350: Herm. de Thestrowe, Hinr. Frisonis bis Miser. domini, daun: H. d. T., Arn. Copman; fer. VI\* post dinis. apost: Arn. Copman et H. Frisonis loco Her. d. Teterowe; fer. VI\* post Mauricii: Herm. Lyse et Arn. Godl., Thidericus Hollogher et Arn. Godl., seit Dionys. bis Febr. 22: 1351: Herm. Lyse et Arn. Godland.

Als ein Mangel muss es bezeichnet werden, dass das Datum aur wenigen Einzeichnungen beigefülgt ward. In der Regel begülgten sie die Stadtschreiber Anfangs damit, jede Lage zu datiren, wie oben beuenkt ist, später pflegten sie ner über die zweite Seite des Blattes das Datum, an welchem sie diese Seite begunnen, zu verschnen; aber auch diesen Brauch hat Gerbard nicht immer Reigelaulten. Die Tiligung geschah einfach dadurch, dass die Eintragung durchstriches ward, biswelen auch durch Radifragung, dem näußick ein Tielle der Schuld abgetragen war. Ein grosser Uebelstand war es aber, dass die Stadtschreiber ihre Bücher nicht einmal paginirten, geschweige denn Register führten. Gerbard und sein Nachfolger haben daher manche frühere Inscription nicht mehr auffinden können und bemerken dann, dass solche, wenn sie gefunden wirde, nicht mehr gelten solle. Z. B. Stadth. 1337—1353, f. 23; "Si aliquando prior scriptura vmquam inuenta fuerit, exseribatur et nullam vim optinebit". Achnitich fol. 95 u. oft.)

Alle Einzeichnungen sind in lateiaischer Sprache gemacht, deutsche Wörter kommen mer spiritiek vor, und nur ganz gewühnliche, wie gilnt, glinturiver, gleuelmu're, III vac de stabulo, kemenade, maior hereditas eum dnabus bodis et domo sectatoris dicta hovbus . . cum prinata et mestekouen (Stabth 1837, f. 1991, ronne, gerbus eines Gerbern), secondum noman, quod wilgo snorreht dicitur, husbure, brudschad, garbruder, harmaker, kistemaker u. a.

Es mag hier schliesslich noch bemerkt werden, dass die Stadtschreiber, namentlich Gerhard, nicht wenigen Inseriptionen, zunätstat ohne Zweiftel zur Erleichterung des Auffindens, am Raude Zeichen beigefügt haben, in denen wir wohl Hauszeichen erkennen milsen.

Einer spätern Zeit gehört seiner Entstehung nach ein Rostocker Willektirebuch an, welches wir jedoch sehon hier anführen, weil einzelne Abschnitte aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in dasselbe hiuübergenommen sind.

Der Liber arbitriorum ciuitatis Rossiok, eft sehlechtweg "dat rode tockgenaunt, ist ein Foliant von 100 Pergamenblitten, deren 2 sher an den Elisband
geklebt sind, in dem jetzt etwas sehadhaften Originalciubande (Holndooken, überzogen mit
rothem Leder), suf dessen ovderer Seite pleich bei den Elisbande ein weisser Pergamenttiel antgiekelt ist, worauf in rother Schrift Liber - Arbitriori - "Eustatis" & Bojfols.
steht. Diesse im Rostocker Rathauerchive aufbewahrte Bosh kann nach den Schriftstiger;
doch sind in dasselbe gleich bei der Anlage manehe Willküren des Rosstocker Rathes
sol den 14. Jahrh. berüttegrenomme, versuchlich aber, da sie önde bestimmte chrono-

logische oder sachliche Anordnungen von verschiedenen Händen eingetragen sind, nicht aus einem andern Buche ausgeschrieben, sondern aus zerstreuten Aufseichwangen gesammelt. Manche von diesen Einzeichnungen tragen eine bestümmte Jahrescall und weisen sich dadurch als der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. haben. Die Bestümmung der undartiern Stücke wird dadurch sehr erschwert; im allgemeinen aber gibt die Sprache, in der sie abgefasst sind, in so fern einen Anhalbspunkt, als die niedersächnischen olme Zweifel jünger sind, als die lateinischen, und wohl alle der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. nagelören. Bei weiten am wertwollsten sind die Wilklitern über die Innungen (Rollen), welche bis in das 17. Jahrh. hineinreichen; es sind aber auch Morganden Hörgersprachen) und die Elde der Städtbeaunten eingetragen. Recht beschenswerth ist ferner eine Einzeichnung über die Annahme der Universität von Seiten der Städt Rostock im Jahre 1419 (gedruckt bei Krabbe, Univeza, Rostock I, S 86.3 C.)

Endlich haben wir hier noch Nachrichten zu geben über ein im Rostocker Stadtarchiv aufbewahrtes Octavbuch von 92 Pergamentblättern, in sebönem Original-Einbande mit rothen Lederdecken, welcher wir der Klirze wegen als

"Libor prosoriptorum Rostoco." cliren, obwohl es dreierlei Aufzeichnungen enhalt und von vorne herein für diese bestimmt war. Von einer Hand ans dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts sind die 3 rothen Ueberschriften gegeben: "Jull qui secuntur, sunt prosoritoi in omai iure Lubicensi pro diuersis

name qui secuntur, sunt proscripti in omni ture Luoicensi pro dinersis causis." (fol. 1°.)

"Isti subscripti abiarauerunt ciuitatem." (fol. 32°.)

"Iati subscripti iuranerunt cautionem, que dicitur orveyde, cum amicis suis." (fol. 77°.)

Von derselben Hand sind anch nater allen 3 Rabriken Inscriptionen eingetragen, von denen die erste datirte ins Jahr 1303 fällt, während die jüngsten dem Jahre 1319 angehören. Diese Einzeichnungen mitssen 1319 aus andern Büchern oder von Josen Blättern abgeschrieben sein; denn sie stehen nicht in chronologischer Folge. and eine Verfestung (unsere Nr. 3274) ist sogar in 2 Redactionen aufgenommen. Unser Lib, proser, ist also 1319 angelegt, dann aber von vielen verschiedenen Händen bis 1379 fortgesetzt. Die Ordnung ist übel beachtet. Als die ersten 31 Blätter im Jahre 1345 von Verfestungen (doch auch natermischt mit Stadtverweisungen) angefüllt waren, die 2. Abtheilung aber erst bis fol. 87 reichte, wurden die spätern Verfestungen und Stadtverweisungen durch einander nach der Zeitfolge auf fol. 38 fortgesetzt. Die 3. Abtheilung ist nicht zu grossem Umfange gelangt, und sie bietet überhaupt das geringste Interesse. Dagegen reihen wir über die beiden andern Abtheilungen, vornehmlich über die Verfestungen, hier einige Bemerkungen an, weil die einzelnen Einzeichnungen selten wichtig genug erschienen, um in das Urkundenbuch aufgenommen zu werden, ihre Gesammtheit doch einen erheblichen Beitrag zur Rechtsgeschichte und zur Sittengeschichte liefert.

Freilich liesse sich darauf keine Criminalstatistik Rostocks für jene Zeit gründen, da die Verfestung nur eine Verurtheilung in contumaciam war: vielleicht wurden auch nicht alle Fälle gleichmässig eingetragen. Denn aus dem Jahre 1319 finden wir nur 4-5, aus dem Jahre 1320 nur 2, aus dem Zeitraume von 1321-1337 nur 12 Fälle eingezeichnet; dann wird die Zahl der Proscriptionen freilich gleichmässiger (z. B. 1337: 15, 1338: 21); aber einzelne Jahre zeigen doch auffallende Unterschiede, z. B. 1349 sind 10, 1350 (als der schwarze Tod herrschte) nur 2. 1351 wieder 23 Verfestungen eingetragen.

Die Form der Aufzeichnung ist dagegen ziemlich gleichmässig. Das Datum ist nur in der ersten Zeit oft vergessen; das Verbrechen, die Richter und die Zeugen fehlen fast nie. Sonst ist die Form sehr knapp gehalten; da, wer in einer Stadt mit Lübischem Rechte verfestet ward, damit im ganzen Gebiete dieses Rechtes "voruestet" oder "vredelos leggt" war (pace prinatus in omni iure Lubicensi, fol. 10), so ward der Zusatz zu proscriptus est: "in omni iure Lubicensi (hie et in omni iure Lubicensi)", zumal er schon in der Ueberschrift stand, selten beigefügt; auch die Entweichung und die dreimalige Ladung werden, als selbstverständlich, selten erwähnt ( ... proscriptus pro falsis denariis, quia fugam recepit, et fuit ter citatus et non comparuit" f. 26).

Auf Verfestung ward erkannt, wenn ein Fremder sich dem Rostocker Gerichte nicht stellen wollte, oder wenn der Geladene sich demselben durch Entweichung aus der Stadt entzog. Der erste Fall trat nicht selten ein, wenn Rostocker Bürger ausserhalb des Stadtgebietes Verwundungen, Todtschlag oder Beraubungen erlitten hatten, z. B. 1320, als Sülzer Bürger dem Volmar v. Bomgarden ihre Schuldbriefe stablen: 1347 ward Joh. Naxekow mit seinem Sobne Matthias und der ganzen Dorfschaft Hastorf wegen eines Pferderaubes verfestet. Vgl. auch Nr. 3147. Im Jahre 1364 wurden merkwürdiger Weise Vogt, Rath und Gemeinde der Stadt Tessin verfestet, "quod Henricum Eleri spoliauerunt spoliando, modo ipsum spoliauerunt ac eum vi de jure Lubicensi ad jus Zwerinense duxerunt". - Mitunter ward auch wegen Strassenraubs, Laudfriedensbruches etc. die Hülfe des Rostocker Gerichtes von andern Städten angerufeu, von Tribsees, Loitz, Anklam etc., selbst von solchen, die nicht Libisches Recht brauchten, z. B. von Giistrow und Parchim. (1356, fer. VIª post Vrbani, proscriptus est Henningus de Tarneuisse et sui coaduitores pro eo, quod despoliaueruut ciuitatem Parchem infra veme et lantvrede dominorum terrarum, ex rogatu consulum de Parchem, qui eos proscriptos intimauerunt.)

Viel häufiger ereignete sich der zweite Fall, bisweilen obne ein weiteres Verbrechen. Z. B. 1345 ward Lemmeke Grothe Hebelensone verfestet, "quod arbitratus coram iudicio veniendi fuit ex parte Johannis Brand et non comparuit". 1353 heisst es von iemand: "fug[i]ebat ab incusacione per - facienda aibi". 1375: "Hermannus Rybe — arbitrabatur sub pena proscripcionis prosequi ius suum contra — —,

et de hoc profugus factus est", daber seine Verfestung.

Verhältnissmässig selten wird gesagt, auf wessen Klage oder Veranlassung (cuius ex parte) das Proscriptionsverfahren vor sich ging. In der Regel wird freilich der Verwundete oder Beraubte selbst geklagt haben; für die Ermordeten traten die nächsten Verwandten, oder allenfalls Mitbürger, oder auch wohl Freuude ein, z. B. 1359 (fol. 616): "Henneke Molteke de Stritvelde proscriptus est ex parte Hinrici Gliezeuitze pro eo: Ludolphum Yezeuitze fratrem - interfecit"; (1321-1336): "Her. Cranz Mücghensone proscriptus est ex parte Thidekini Haghemester, quod fratrem Stoyzlef de Nigendorp interfecit"; die Mörder des Heinrich Guthe aus Ribnitz wurden verfestet ..ex narte Nicolai Borchardi de Ribbenitze", 2 Knappen, die gegen Vicke v. Billow zu Rostock ihre Messer (cultellos) gezückt hatten, "ex parte Andree Kranckowe" (fol. 60); 2 "unolenknechte", die 1359 den Knaben Hennekin Blankenhagen geschunden und zu Tode gemartert hatten, "sunt proscripti ex parte Wesseli de Rekelinchusen. sutoris". - Wegen Beleidigung des Gerichts in der Person eines Büttels veranlasste der Rath die Verfestung: "Loweke Mekeler proseriptus est ex parte dominorum meorum omnium pro eo, quod preconem iactauit cum lapide de minore iudicio in medio fori, pro quo profugus factus est" (fol. 746, anno 1368). - Gegen einen Falschmünzer liess der Rath durch seinen Diener klagen: "Bernardus pro suis excessibus fuit proscriptus, pro falsis denariis. Posuerunt consules querulantem Hermannum Troytevo't, famulum cornm" (fol. 2).

Ausführliche Nachrichten gewinnen wir aus dem Lib. proser. über das Gericht. Lange Zeit hindurch ward es von dem (fürstlichen) Vogte (aduocatus) und zwei Rathsherren (consules) gehalten; aber deren Stellung zu einander blieb nicht immer dieselbe, wie auch aus nnserm Buche zu erschen ist. Anfangs steht der Name des Vogtes voran, z. B. (fol. 1) "in presencia aduocati et dominorum consulum, videlicet Hinrici de Gotlandia, Hinrici Monaghi, qui tune iudicio presidebant, et postrorum burgensium, scil. (folgen 6) - sunt justis sentenciis proscripti". Die heiden Rathsherren werden Anfangs in der Regel nur als "assessores" bezeichnet; von 1337 an aber als "iudices" (z. B. fol. 15 "advocatus Evce, iudices Hinricus de Ymbria et Hermannus Lyze"), und schon einmal 1338, dann regelmässig seit 1341 werden die Namen der Rathsherren (indices) vor dem Vogt genannt (z. B. 1341: "iudices Hinricus de Ymbria et Hinricus Crispus, aduocatus Bernardus de Cene"). Endlich seit Ende 1358, nachdem die Stadt von dem Landesherrn die eigene Gerichtsharkeit erworben hat, verschwindet der Vogt ganz aus unserm Buche, und nur noch die beiden Rathsherren halten das Gericht; diese werden nun als "indices einitatis" (fol. 76, 80, 90), "indices et aduocati ex parte dominorum consulum" (fol. 60), oder am hänfigsten mit dem Ausdruck "iudices et aduocati" genannt.

Nur selten richten statt dieser die heiden "weddemester". Z. B. 1353 ist eingetragen: "proscriptus est Hennekinas Bertoldi et Kristina Ludekini, adintrix einsdem, pro eo, quod suam vxorem legitimam Gerhardo Riken et () Greneen attinentem grauiter interfeeerunt in palude, quod dieitur Hilghe mu'r, in proprietate ciuitatis Rozstok situm, Judices" - dariiber steht: "weddemester" "dominus Hermannus Albus, dominus Gerhardus Rode": und in demselben Jahre richteten "dominus Hermannus Albus, dominus Gerhardus Rode, time weddemestere existentes", über einen Hausfriedensbruch zu Warnemiinde. Die regelmässigen Richter ienes Jahres aber waren: "dominus Hinde Vemeren, dominus Johannes Boungarde, Ludolfus Yezeuisse adnocatus". 1361 erfolgte eine Verfestung wegen eines Mordes zu Warnemünde, "judices fuerunt weddemestere, videlicet Lambertus Rode et Gherwinns Wilde"; die "iudices et aduocati" jenes Jahres waren "domini Enerh. Holloger et Euerh. Beseler". 1364 verfesteten wegen eines zu Rostock begangenen "rerof" "indices magistri excessuum, videlicet Lambertus Rode et Ludolphus Niendorp"; die gewöhnlichen Richter jenes Jahres waren domini Gherwinus Wilde et Fred. Sunderland. 1366, wo "domini Hinricus Pelegrime et Joh. Nachtrauen" als "indices et aduocati" fungirten, erkannten "iudices magistri excessuum, vid. Lambertus Rode et Lud. de Gotlandia iunior", auf Verfestung wegen einer Verwundung zu Warnemünde: und wiederum wegen eines daselbst begangenen Mordes verfesteten 1368 (wo Simon Quast und Gottfr. Kind sonst proscribirten) "iudices magistri excessus, vid. Gherardus et Lambertus dicti Rodeu". Endlich zum 25. Jan. 1370 heisst es: "proscriptus est Lubbeke, seruus Curland, pro eo, quod Johannem Stenvorden per brachium pleno where wherauit, et pro iuramento cessodii, quod coram dominis Gherardo et Lamberto Roden, magistris vadiorum, fecit".

Die richtenden Rathsherren traten für Ant alljärlich auf Petri Stablicier an Ans der jüngsten Zeit ist dies ansärlicklich bezeit (z. 18. die S<sup>2</sup>. "De anius (j) domini Mr CCC septungesimo quarto, a festo benit Petri ad cathedram vsque ad idem festum anni LXXV per eirendum anni, ceram dominis Johanne Nachtrauen et Bernardo Burstock, indiebus einitatis, proseripti sunt infrascripti<sup>3</sup>); aber anch für die frühere Zeit ergiebt sich dies auss der Vergleichung der Namen der Richter mit den Daten. Eine Wiederwahl des einen der beiden Richter für das nüchste Jahr war aber sehr häufig; selten fungirten jedoch beide zusammen 2 Jahre. Dagegen sehen wir die Vögte oft hauge im Ante. In den ersten Jahren lisst sich die Dauer ihrer Autsthätigkeit bei dem Mangel an datriten Inseriptionen freilich nur annähernel aus den traten ihnen genannet Richterpaner ermitten, spitter genauer. Die Vögte der Vögte und der Richter zu Rostock, welche sich aus dem Läb, prosentionen gerichts stellen wir hier kurz zusammen.

| Jahr. | Vogt.        | Rathsherren.                    |                   |  |  |  |  |
|-------|--------------|---------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| ?     | ?            | Hinrieus de Godlandia, Hinr. Me | onaghus. (f. 1.)  |  |  |  |  |
| 1303. | Michel Hert. | Luthertus Aestas, Herm.Me       | odenborst. (f.4") |  |  |  |  |
| 2     | 7            | Herm. de Theterow, Hinr. Al     | bus. (f. 1.)      |  |  |  |  |
| 9     | ,            | Gerardus Reyneri f., "          | (f. 2.)           |  |  |  |  |
| ?     | 7            | , Joh. Lor                      | e. (f. 1b.)       |  |  |  |  |
| ?     | *            | Herm. Wocrente, ,,              | (f. 2.)           |  |  |  |  |
| ?     | 29           | Alb. de Cusfeld, "              | (f. 6.)           |  |  |  |  |

| Jahr.            | Vogt.                                                | Rathsherren.                    |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ?                | 9                                                    | Wasmud Sinnik.                  | J. Lore (Cerdo). (f. 4b.)    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?                | Amilius (Milies).                                    | Hinricus Albus,                 | Gerardus Diues. (f. 5b.)     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1307.            |                                                      | Oberardus Bloming,              | Herm. Modenhorst. (f.2b.)    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1307 (Sept.).    | Antiquus Parkentin.                                  | Hinr. Monaghus.                 | Joh. Lore. (f. 7.)           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                | ranquio I in nonum                                   | Wasmod Sinnik.                  | Volsekin de Alen. (f. 7.)    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1309.            | Martinus scriptor.                                   | ramou omma,                     | , (f. 7b.)                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1310.            | Gerardus scripter Putzccow.                          | Gerardus Dines                  | Herm. Lembus. (f. 7b.)       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1310.            | Ludike Vort.                                         | Gerardus Reineri.               | Herm. Modenhorst. (f. 8.)    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?                |                                                      | Gerardus Bloming,               | Herderus cum Macula.         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | "                                                    | Gerardis Doming,                | (f. 9.)                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                |                                                      | Hinr. Todendorp,                | (f. 9.)                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?                | **                                                   | ring. Touchdorp,                |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?                | **                                                   | n                               | Joh. fil. Lutberti. (f. 8b.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1312.            | Joh. Vort.                                           | 77 W. J. J                      | Wilbr. Humulator. (f. 9b.)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1312.            | Jun. 10 L.                                           | Herm. Modenhorst, Heydekinus de |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                      | * 1 0                           | row. (f. 9b, 10.)            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1313.)          | "                                                    | Joh. Parws,                     | Nie. Clinkeman. (f. 10.)     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1314.            | Albertus aduocatus, famulus<br>dni. Vieconis Moltik. |                                 | , ,                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?                | Andreas.                                             | Marquardus Hoizatus,            | Conr. Cropelin. (f. 2b.)     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1319.            | Herm. Rosenowe.                                      | Godefr. Yslender,               | " (f. 11 <sup>b</sup> .)     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1319 (Pingsten). | "                                                    | Arn. de Lynne,                  | Herm. Theterow.              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                      |                                 | (f. 11b, 12.)                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?                | Wife                                                 | **                              | Lamb. Winter. (f. 3.)        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1320 (Himmelf.). | Wlf (Lupus) de Cena.                                 | Gherl. de Pomerio,              | Lud. de Godlandia. (12b.)    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1320.            | , ,                                                  | Joh. Rober,                     | Herm.de Theterow. (13.)      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                |                                                      | Gherl. de Pomerio,              | " (f. 13.)                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?                |                                                      | Ludolfus de Godl.,              | Hinr. de Zaghene. (f. 13.)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?                | Johannes scriptor Lupi.                              | Holste de Theterow.             | Herm. de Theterow. (13.)     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?                | Lupus de Cene.                                       | Arn. de Lynen,                  | ? (f. 13b.)                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | Radeke Went.                                         | Holste de Theterow.             |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                | ,                                                    | Thomas Voghe,                   | Alb. Synneke. (f. 13b.)      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?                | ,                                                    | Hinr Zaghence,                  | Gherl. de Pomerio. (13b.)    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?                |                                                      | Conr. Cropelin,                 | Bern. Copman. (f. 14.)       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?                | **                                                   | Hinr. de Ymbria,                | " (f. 14 <sup>b</sup> .)     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1337.            | Eyze.                                                | Eyghelbertus,                   | Gherl. de Pomerio. (14b.)    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001.            | (Einmal Radeke Went.)                                | Hinr. de Ymbria,                | Herm. Lyze.                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  | (Islanda Itanieko Wellt)                             | (Stelly, Herm.de Lem-           | (Stelly, Arn. de Godl.,      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                                                      | hus u. Hinr. Rode.)             | Joh. Rode.)                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1990             | Pros                                                 | Hinr. de Ymbria,                | Joh. Richode.                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1338.            | Eyoe,                                                | min. de Imoria,                 | Jon. Richoue.                |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Jahr.             | Vogt.                               | Rath                                        | sherren.                                |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | dann Bern, de Cene.                 | (Stellv. Hinr. Crispus.)                    | (Stellv. Odbertus de Ze<br>lowe.)       |
| 1339.             | Bern. de Cene.                      | Arn. de Godlandia,                          | Joh. Ricbode.                           |
| 1340.             | ,,                                  | Hinr. de Ymbria,                            | Hinr. Crispus.                          |
| 1341.             | "                                   | "                                           | Herm. Albus (Witte).                    |
| 1342.             | 21                                  | Arn. de Godlandia,                          | **                                      |
| 1343, 1344.       | 27                                  | Hinr. de Ymbria,                            | Hinr. Cruse.                            |
| 1345.             | "                                   | Thidericus Holloger,                        | Herm. Witte.                            |
| 1346.             | " (Norbr. Dechr. Beneke<br>Bester.) | Hinr. Quast,                                | Arn. Cropelin.                          |
| 1347 (Jan.).      | Hermen Corin.                       | 29                                          | **                                      |
| 1347 (Invoc.).    | **                                  | 19                                          | Hinr. de Ymbria.                        |
| 1348.             | **                                  | Hinr. Friso,                                | Arn. Cropelin.                          |
| 1348 (Mai).       | Heyno Thye.                         | 17                                          | 19                                      |
| , (Jacobi, Oct    | i.) "                               | 79                                          | Herm. Albus.                            |
| 1349.             | 29                                  | Hinr. Quast,                                | Hinr. de Vemern.                        |
| 1350.             | Gerhardus.                          | Gerh. Rode,                                 | 11                                      |
| 1351.             | (Invoc. Heyno Thie.)                |                                             | "                                       |
|                   | (Juli Tydem. Tornei.)               | (dann Hinr. Race-<br>borch, Arn. Cropelin,) | (Stelly, Joh. Bomgarde<br>Herm, Albus.) |
| 1352.             | Gerhardus.                          | Hinricus Raceborgh,                         | Hinr, de Vemeren.                       |
| 1353.             |                                     | Jo. Bomgarde,                               | ,,                                      |
| " (Juni 14).      | Lud. Yezeuisse.                     | (Stelly. Hinr. Race-<br>borch.)             |                                         |
| 1354, 1355.       | 19                                  | Hinr. Raceborgh,                            | Lamb. Rode.                             |
| 1356.             | 29                                  | Joh. Bomgarde,                              | Joh. de Kyritze.                        |
| 1357.             | 19                                  | 19                                          | Hinr, Raceborch.                        |
| 1358.             | , (bis Dec. Vgl, oben 8. XVII.      | Joh. de Kyritze,                            | 71                                      |
| 1359.             |                                     | Joh. Bomgarde,                              | Euerh. Beselere.                        |
| 1360.             |                                     | Euerh. Voghe,                               | Lamb. Rode.                             |
| 1361.             |                                     | Euerh. Hollogher,                           | Euerh. Beselere.                        |
| 1362, 1363.       |                                     | Henr. Pelegrime,                            | Godfr. Kind.                            |
| 1364 - 1365       | (Juli).                             | Gherw. Wilde,                               | Freder, Sunderland.                     |
| 1365 (seit Aug.). |                                     | Hinr. Pelegrime,                            | Godfr. Kind.                            |
| 1366.             |                                     | 19                                          | Joh. Nachtrauen.                        |
| 1367.             |                                     | Symon Quast,                                | Reyner Grentze.                         |
| 1368.             |                                     | 19                                          | Godfr. Kind.                            |
| 1369.             |                                     | Henr. Pelegrime,                            | "                                       |
| 1370.             |                                     | Simon Quast,                                | Bern. Buxstock.                         |
|                   |                                     |                                             |                                         |

Jahr. Rathsherren. 1371 (fehlt), 1372. Joh. Nachtrauen. Joh. Lowe, 1373. Bern, Buxstock. 1374 Joh. Nachtrauen. 1375 Joh. Lowe, 1376. 1377 (fehlt).

1378.

Bern. Buxstock.

Thidericus de Vreden. Ausser dem Vogte und den Senatoren werden regelmässig auch noch "eireumstantes" oder "testes" oder "presentes" bei der Gerichtsverhandlung eingetragen. Mitunter sind sie, seitdem die Rathsherren nicht mehr assessores genannt werden, als assessores hezeichnet (1338, 1342, fol. 25, 30), mitunter als "nostri hurgenses", "nostri conciues", "ciues in Rozstoch" (fol. 1, 134, 62). Im Jahre 1337 werden neben ihnen prolocutores erwähnt ("testes: Symon et Henricus fratres dieti Nigendorp, Ghert Storm et prologntores"; "testes: Her. Lyze, Hin. Quast, Hermannus Meybom et prologntores", fol. 15). Die Zahl der circumstantes war nicht bestimmt; bisweilen sind ihrer 3, viel häufiger 4, nicht selten mehr genannt.

Da die Verfestungen nicht auf bestimmte Zeit und auf Widerruf lausgesprochen wurden, so tilgte man die Einzeichnungen nur, wenn der Verfestete sich dem Gerichte stellte und Genugthnung leistete ("Fecit emendam" 1338, "satisfecit" 1374, "concordauit cum ciuitate" 1373, "concordauit eum cinitate et quietus datus est per dominos iudices ciuitatis Johannem Lowen et Petrum de Vreden [1378], si in dicto libro ipsum innenietur", fol. 86).

Die Verhrechen und Vergehungen werden mit der Zeit immer genauer angegeben. Manche sind nolitische, Verrath und Ueberlaufen zum Feinde (1312), Aufruhr (Runges und Genossen, 1314 verfestet). Verletzungen des Raths und Gerichts, sowie der Rathsdiener (famnli consulum oder ciuitatis). Biittel (precones) und Wächter (vigiles). Einer ward 1372 verfestet, weil er Aensserungen des Raths über einen Bürger erdichtet und Letzterem hinterbracht hatte et vellet ita facere werram inter dominos (sc. consules) et ciuitaten [ses]". 1353: "proscriptus est Hennekinus Hedderik, senator latorum. pro eo, quod mandata consulum restaurauit in duohus latoribus, qui preconem percussum ferehant ad judicinm". 1338 ward Henneke Spyker verfestet, "quod dixit supra indicinm dominorum et dixit magnum nomen supra Gherardum Blankenhaghen, sutorem, et snum juramentum", 1375 ein Böttcher, "quod ipse eum suis complicibus se de indicio ciuitatis in taberna intromisit". 2 Schuhknechte erlitten die Verfestung 1351 "pro eo. quod famulnm ciuitatis percusserunt et minus iudicium dehilitauerunt". Die Büttel wurden oft, wie es scheint, verhöhnt. Andererseits erfolgten aber gerade gegen sie oft Verfestungen, z. B. 1342 gegen einen Büttel, der seinen Herrn bestohlen, gegen einen andern, der mit einem Gefangenen entfloben war: 1345 hatte ein solcher einen Knaben todt geprijgelt: 1354 hatte ein Bittel cluen Gefangenen heimlich entführt, Letzterer "furtiue recessi eum elasuuris dominorum consulum". 1356 begingen Wichterselbet Raub (pisi vigiles fuerant et spolium fecerunt), und 4 budelli glugen mit Geld und Sachen ihres Hern, des Büttels Joh. Lange, davon. Zum Jahre 1337 ist angezeichnet: "Proscriptus est Johannes Badewale, budellus, pro eo, quod recessii furtiue cum excessu consulum et aduocati et ciuium, seilleet Hennekini Wittemunt, corrieide, qui et deportatuit H compedea, I clunca, II boûten ad cippum et II ceras consulum, et corum excessum recepit secrete temporibus suis". Und zum Jahre 1376 lesen wir die Verfestung eines Büttels Petrus Tumcke, "quod cum serie ciuitatis, sibi per Engelkinum, bodellum ciuitatis, air reysam Schanie presentatis, furties et tradiciose recessir, quod tamen coram dominis indicibus sub pena mortis fuit arbitratus, quod recedere noilet". —

Minnter war das Vergehen eine unvorsitelielee Schüdigung, aus Urvorsichtigkeit; für welche eine der Thilter der Diase entzog (for. 14\*; "puerum – cun currun reacaiti\*; fol. 23: "cun suo equo ad mortem trusit et calcauit"; fol. 27: "Henneko seruns Gronen-bere carboniste, zrur vorrider, pr. est pro eo, quod – ancillam – cum vuo equo subpeditanti al [h]bare varde bloor; fol. 87: "um equo suo transequitanti et eum per hos interfecit). Dagegen heisst es fol. 69\() (1364): Buntingh super proser, est pro eo, anod Hinricum Stewarte cum per vorsake graniter vuberauit.

Wegen Brandstiftungen sind nur 8 Verfestungen eingetragen, ie eine wegen Incestes und Falschmünzerei, mehrere wegen Nothzucht und Verführung (fol. 58: "nothogede filiam Nakken", fol. 86: "deflorauit", fol. 64: "pr. est Raslaf, piper, pro eo, quod vxorem Busch, pipers, voluerit vi supposuisse", fol. 85: "stuprare voluit"). Viel hänfiger lesen wir von Mord, Mordversuchen und Beihülfe dabei (z. B. fol. 89, 1376: "Euerhardus de Nore pro eo, quod fuit plenus coadintor et fuit in vlocke vade in vore, quod ancilla Kaatzoweschen, seilicet Ermeghardis, fuit submersa et interfecta"). Nicht selten stossen wir auf Raubmord, rerot (fol. 5: "spolium, quod rerof dicitur", fol. 12: "houricidium et spolium, quod dicitur rerof", fol. 63: "Crusen mortuum et interfectum spoliarunt, quod dicitur rerof", fol. 49"; "trusit et necauit Dorsten patruum suum et rerouede", Seeraub (spolium marinum fol. 3), Strandraub und Strassenraub kommen wiederholt vor: öfters auch Hausfriedensbruch ("frangere pacem domesticam", "hosvrede"; fol. 85 (1372): "proscriptus est Johannes pro eo, quod Ludolfo doleatori multa incomoda ad XX vices I vaderlate ad III punt et XII solidos se extendentes, et cum manu armata in propria sua domo inferebat"). Am häufigsten begegnen wir Schlägereien (z. B. fol. 42\*: pistores vnum sammelinghe ad nuptias fecerunt et Henneken de Hamme percusserunt) und Verwundungen. Dabei stehen ausser Zeit und Ort oft auch die Werkzeuge angegeben ("cum vno instrumento, quod in wlgo seveen (Sense) dicitur" fol. 18", "quod - per folles eum premieret" fol 54, "sutor puellam cum vno instrumento leest dicto eiecit in faciem suam" fol, 23), gewöhulich auch der verletzte Körpertheil ("percussit ad dentes" fol. 23. "traxit per crines" fol. 49,

"amputauit aurem" fol. 31, "percusserunt Hinr. Martini benbroke" fol. 47, "fracturam costis (sic), proprie benbroke" fol. 76, "cruerat oculos" fol. 58), desgleichen das Mass der Verletzungen ("cum lapide iactauit blut vude blawe" fol. 30, "percussit ad sanguinem et blauinm, quod dicitnr bloo't et blau" fol. 29, "percussit septem blu't et blan" fol. 59, "cruentata blauea" fol. 83, "vnum wlnus ad timorem vite, I varwunde". and "plenum whos, id est varwande, intulit" fol 87, "perfects whera" fol. 74; "enormiter et grauiter vsque ad varam percussit ad oculum et ad capud cum lesit", fol. 69 11364)), auch Wiederholungen und Hänfungen (z. B. fol. 591; "ancillam - grauiter percussit dicendo verba turpissima et inhonesta et crines sufols abscidendo", fol. 88: "proscr. est (1375) Hermannas quidam Ronner de Schania pro eo, quod Allieidi harmaget duo plena whera et vnam fracturam ossis intulit infra securitatem et pacem, id est leide, sibi per dominos proconsules datam"; fol. 886 (1376); "Proscrinti sunt fratres dieti Vitecowe pro co, quod Johanni Houeman quatuor blanca cruenta tempore nocturno intulerant et quod ipsum cum clauis dictis moskulen tantum percusserunt, quod timor fuit de ipsius nita, et ipsum cultello suo argenteo cum cingulo et pera spoliarunt et vicesies ipsum malis verbis ad tria talenta tociens se extendentibus affecerunt"). -

Bei weiten weniger zahlreich als die Verfestungen sind die Stadtverweisungen (abjurare civitatem; einmal, fol. 88, abjurauerunt civitatem et proprietatem civitatis, fol. 32 abiurauerunt siluam ciuitatis; fol. 345: abiurauit omne ivs Lubicense (Nr. 3366). lhre Form ist nicht ganz so bestimmt, wie die der Verfestungen. Sie wird bald vom Rathe zuerkannt ("coram consistorio" fol. 17, 18, 20; "consules prohibuerunt Hennekino Raat cinitatem" fol. 19), bald von dem regelmässigen, aus dem Vogte und den beiden Senatoren, seit 1359 nur aus Letzteren bestehenden Gericht (z. B. fol. 36 abiuraucrunt ciuitatem pro eo, quod res furate in hospicio suo inuente [1337]: erant. Aduocatus Evce, iudices Hinr. de Ynibria et Her. Lyze; testes -- .. Die Dauer der Verweisung ist nur ansnabmsweise beschränkt ("Zyger, piscator, abinrauit cinitatem propter preemptionem piscium ad vnum annum" fol. 34; "Consules probibuerunt Hennekino Raat - ciuitatem penes suum proprium collum, donec secundum eorum voluntatem redire poterit", 1338); in der Regel galt sie für das ganze Leben (ne amplius intrabunt fol. 32; nunquam reucrsuri fol. 34; nunquam redibunt fol. 34). Doch finden sich Wiederholungen (fol. 33: Henneke scabiosus tribus vicibus abiurauit

ciultatem propter furtum (1309); vgl. auch Nr. 3316, 3320). Wer die Stadt verschwören masste, ward dabei in der Regel auf den Fall seiner unerlaubten Rückkehr mit einer Strafe bedroht (per penam vitis, sub pena mortis, patibuli, penes collum etc.), die er eidlich verwillküren musste.

Mitunter eracheint die Stadtverweisung als eine Begnadigung (z. B. 1301 Hermannus dietus Runisch emit allee de hospitübu et et oram consulibus neganit, et postea fabatur, quod emerat. Ea de causa debebast decollari, et consultes feereurat säbi graciam, ciuitatem sibi inibuerunt per penam vitia, fol. 32). In andern Fällen verstürkte sie die Strafe (z. B. — — pistores abiurauerunt eiuitatem, quia percusserant quendam burgensem, cui uon poterant facere emendam. Propter[ea] uerberati sunt in mensa eum virzic, 60, 32%.

Die Stadtverweisung trat mitunter für politische Vergehen ein (z. B. Job. 1363 ward Joh. Glashagen der Stadt verwiesen, "quod humulum transmisit ad Daciam, quod confessus fuerat coram toto consistorio, quod fuerat prohibitum per omnes ciuitates maritimas per corpus et bona", fol. 78b; und in demselben Jahre, fol. 67b: Lutteke Bertold, nauta, abiurauit eiuitatem pro eo, quod fuit in Schania; 1361 (fol. 65): Henr. Went abjurauit ciuitatem pro eo, quod dixit, quod esset de familia dominorum, quod non fuit). In der Regel diente sie dazu, schlechte Subjecte aus der Stadt zn entfernen, und erfolgte wegen der verschiedensten Veranlassungen, z. B. wegen schlechten Rufes (1356 periurati sunt ciuitatem Adam Schotte, Hen, Schotte filius eius, Nic. Brun. Hen. Rebeen, Hin. de Munster, omnes sunt eabbeserre pro mala fama per cos peracta, fol. 78b), wegen Diebstahls, Hehlerei und Betruges, wegen Führung falseber Münzen und Würfel, wegen gewerbmässigen Würfelns (propter infamiam furti et tesserationis), wegen Verkaufs von verdorbenem Fleisch und faulen Fiseben und sonstiger schlechter Waare (falsum pannum griseum feeerunt), wegen Liederlichkeit und Kuppelei, wegen Schlägerei, Verwindungen, Hausfriedensbruches, Vergehen gegen die Büttel, nächtlichen Unfugs etc. Zum Jahre 1344, auf fol. 29, ist eingezeichnet: "Henneke Tunneke (proscriptus est: gestrichen, darüber:) abiurauit, quod scampna piscium ad terras trusit. quod in vulgo vmmewart dicitur". - Vgl. Nr. 3363 - 3366.

## Verzeichniss der eingedruckten Siegelholzschnitte.

# Geistliche Siegel. a. Bischofssiegel.

| Marquard, Bischof von Ratzeburg (1309 — 1335),                         | . Nr. 3533. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ol> <li>Capitelsiegel.</li> </ol>                                     |             |
| Dom-Capitel zu Schwerin, Sigillum ad causas                            | Nr. 3095.   |
| c. Klostersiegel.                                                      |             |
| Kloster zum heil. Kreuz zu Rostock.                                    | . Nr. 3332. |
| d. Siegel einzelner Geistlichen.                                       |             |
| Johann (v. Blücher), Pompropst zu Ratzeburg                            | . Nr. 3235. |
| Hermann v. Maltzan, Dom-Thesaurarius zu Schwerin.                      | . Nr. 3153. |
| " " Dompropet " "                                                      |             |
| Günther, Fürst von Werle, Domherr zu Magdeburg.                        |             |
| Arnold, Propst zu Dobbertin, Bd. I, Nr. 634, u. Bd. V,                 | . Nr. 2795. |
| Martin v. Malin, Priester.                                             | . Nr. 2725. |
| a. Meklenburgische Fürstensiegel.                                      |             |
| g. Linie Meklenburg.                                                   |             |
| Heinrich I. und) Heinrich II. Bd. II. Nr. 872, IV, Nr. 2627, u. Bd. V. | Nr. 2506.   |
| Beatrix, Gemahlin des Fürsten Heinrich II                              | , Nr. 2574. |
| 3. Linie Werle.                                                        |             |
| Rixa, erste Gemahlin des Fürsten Nicolaus II, von Werle,               | Nr. 2750.   |
| Johann II. Erstes Siegel.                                              |             |
| Zweites Siegel.                                                        |             |
| Günther, Domherr zu Magdeburg.                                         | Nr. 3281.)  |
| Johann III. Erstes Siegel                                              |             |
| γ. Linie Rostock,                                                      |             |
|                                                                        |             |

| b.                                      | G     | rafe | ens | ieg | el |   |       |   |   |   |   |            |
|-----------------------------------------|-------|------|-----|-----|----|---|-------|---|---|---|---|------------|
| Nicolaus, Graf von Danneberg-Dömitz     |       |      |     | . ` |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 2755,  |
| Gunzelin (V.), Graf von Schwerin, Secre | trieg | el.  |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3098,  |
| •                                       |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   |            |
|                                         | . 8   |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   |            |
| Goldberg, Stadtsiegel,                  |       |      |     | ·   |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3291.  |
| Kröpelin, Stadtsiegel                   |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3116.  |
| Neubukow, Secretsiegel                  |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3434   |
| Rostock, Erstes Secretsiegel            |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3184   |
| Woldegk, Stadtsiegel                    |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3177.  |
| Secretsiegel                            |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3177.  |
|                                         |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   |            |
|                                         | . P   |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   |            |
| Friedrich v. Broke                      |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   |            |
| Berthold v. Erteneburg, R               |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3355.  |
| Heinrich Grube, R. Schildsiegel         |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 2970.  |
| Helmsiegel                              |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3266.  |
| Wilhelm (Willekin) Hanenstert           |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 2775.  |
| Dietrich Ketelhodt, R                   |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 2775.  |
| Otto v. d. Lühe, R                      |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3044.  |
| (Martin v. Malin, Priester              |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 2725.) |
| Bernhard v. Malin, R                    |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 2725.  |
| Ulrich v. Maltzan, R                    |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3153.  |
| (Hermann v. Maltzan, Dom-Thesaurarius,  |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3153.) |
| Hermann v. Oertzen, R                   |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   | Nr. 3441.  |
| (Todtenschild der Familie v. Oertzen    |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   |            |
| Bernhard v. Peccatel                    |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   |            |
| Alexander v. Schwerin (Duscin).         |       |      |     |     |    |   |       |   |   |   |   |            |
| There a 7 D                             |       |      | •   | *   | •  | • | <br>• | • | • | • | • | N 0500     |



Nachträglich geben wir hienoben auf Kosten des Berra von Lowtzow auf Klaber eine Abbildung von dem zu Nr. 3236 beschriebenet Siegel des Ritters Johann v. Levetzow (= Lowtzow).

#### 1301. Jan. 3. Kleisten.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht den Rittern Gerhard, Bernhard und Nicolaus von Mallin das Eigenhum von 3<sup>1</sup>2 Iufen zu Biken (bei Parchim) zu einer gesitchen Stiftung in der Schloss-Capelle zu Parchim, und bestätigt das Eigenhum von 6 Hufn, welches dieselben von seinem Vorfahren besassen.

In nomine domini. Amen. Nos Nicolaus dei gratia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presencia inspecturis salutem in domino sempiternam, Nil ea, que temporis sunt, permanent; acta igitur hominum cum tempore in consequentibus generant obliuionis diffidenciam, nisi litteris autenticis confirmentur. Hinc est, quod notum facimus vniuersis, quod nos cum nostrorum dilectorum fratrum consensu, superhabito eciam consilio discretorum nostrorum, Gerhardo, Bernardo, Nicolao de Malin, militibus nostris ac fidelibus vasallis, ipsorumque habitis et habendis heredibus donamus et de nostra libera voluntate conferimus proprietatem trium mansorum et dimidii in villa Bo'ken, quos a nobis tytulo pheodali tenuerant, ut ipsos in cultum officii diuini conuertant ad capellam nostri castri Parchem, aut ubicunque ipsis placuerit, sine turbacione quacunque perpetuo duraturam, proprietatem eciam sex mansorum ville eiusdem, quam a nostro progenitore memorie felicis tenuerant, presentibus confirmantes. Vt autem hec nostra presens donacio atque confirmacio cercior perseueret, nostri sigilli presencia munimine iussimus roborari. Testes huius rei sunt: Johannes Caboldus, Bernardus de Belin, Tessemarus, Rolf Barolt, Fredericus de Lobeke, nostri milites et vasalli. Johannes Parsowe, noster coquinarius, Gotemar de Retzowe, marscalcus noster, famuli, et ceteri viri quam plurimi fide digni. Datum in villa Clesten in nostra presencia, anno incarnacionis dominice M°C°C°C°I°, feria tercia post circumcisionem domini nostri.

Nach dem Original im Geb. und Haupt-Archiv zu Schwerin mit dem an einem Strange von grauem Zwirn hangenden Schildziegel des Fürsten Nicolaus, abgebildet zu Nr. 1729. — Vgl. Nr. 2725 und 84. I. Nr. 370 und 633. II. Nr. 1201.

Boblenburgisches Erbnicht-Buch F.

#### 1301. Jan. 11. Parchim.

Gerhard, Bernhard und Nicolaus, Ritter, Gebrüder von Mallin, schenken den Pfarrer Thietmar an der Marien-Kröbe auf der Neustadt Parchim und seinen Nachfolgern zu den 6 Hufen in Bilsen, welche ihr Grossætter Gehardt con Mallin zu Massen in der Burg-Capelle zu Parchim geschenkt hatte, noch 343 Hufen zu Bilsen.

In nomine domini. Amen. Nos Gherhardus, Bernardus, Nicolaus fratres ac milites dicti de Malin omnibus in perpetuum. Ne actus contingentes in temporc vna cum elapsu temporaneo per obliuionis diffidenciam in nichilum redigantur, expedit, vt cum proborum testimonio scriptis autenticis perhennentur. Quocirca tenore presencium duximus in perpetuum publice protestandum, quod auus noster Gherardus miles de Malin dictus beate memorie pro anime sue remedio ecclesie sancte Marie noue ciuitatis Parchim ad vsus plebani sex mansorum redditus in villa Boken sitos cum omnibus prouentibus et vtilitatibus contulit, que ab ipsis poterunt prouenire, ita videlicet vt eiusdem ecclesie plebanus, qui pro tempore fuerit, cappelle castri ciuitatis Parchim in matutinarum, missarum vesperarumque solempniis dicbus singulis prouideret. Horum sex mansorum proprietatem nobilis comes Cwerinensis Helmoldus eidem ecclesie ad vsus plebani penitus erogauit. Nos vero pro tempore succedentes, inopiam plebani dictorumque reddituum paucitatem intuitu diligenti perpendentes, temporibus domini Thitmari plebani ecclesie pretaxate, vt eo liberius ac vberius hiis diuinis vacare valeret, hos mansorum redditus per trium mansorum ac dimidii appositionem in eadem villa sitorum ampliauiuus, quorum mansorum proprietatem nobilis dominus Nicolaus de Werle, vt in cultum diuinum conucrterentur, ad instanciam peticionum nostrarum apposuit. Istos itaque mansorum redditus cum eorundem proprietate dictus dominus Titlimarus suique successores, sicut nos possedimus, pleno iure in viis et inuiis, pratis et pascuis, siluis, paludibus et piscinis possidebit perpetuo sub hac forma, vt in dicta cappella officium diuinum prelibatum peragat quouis die. Si autem, quod absit, contingeret, quod dictus dominus Thitmarus aut aliquis successorum suorum in dicta cappella pro tot mansorum redditibus cum eorundem proprietate sine causa legitima huiuscemodi officium diujnum se nolle peragere diceret aut non posse, extunc predictorum mansorum redditus ad nostras manus heredumque nostrorum essent cum omni proprietate necnon jure penitus deuoluti, ita videlicet ut secundum nostrum beneplacitum in cultum diuinum, ad quemcunque locum vellemus, mansos possemus conuertere sepedictos. Ut autem hec collacio temporibus perpetuis firma ac inuiolabilis perseueret, nos super hac presens scriptum dedimus sigillorum nostrorum munimine communitum. Testes huius sunt: dominus Martinus de Malin, frater noster, sui sigilli appensione, dominus Theodericus de Quinque Domibus, Cwerinensis ecclesie canonicus, dominus Gherardus de Moderia, sacerdotes; dominus Kristanus de Parsowe, dominus Fredericus de Lobeke, dominus Nicolates Hane, milites, Gherardus et Ywanus de Redekesdorp, Johannes de Molendino, Hermannus de Plawe, famuli, et alii viri quam plurini fide de digni. Datum Parchim, anno dominice incarnacionis M°CCC primo, feria quarta post epyphaniam domini.

Nach dem Original im Haups-Archie rus Schwerin. Am Schnären von reicher Seide hangen:
1) das biewuter unter Nr. 1. abgebüldete parabolische Siegel, mit dem Schlide der von Mallin,
einem geschachten Sparren, und mit einem Meuschenhaupen über dem Schlide: Umschrift:
SMRTINI. [PB]RT 7 DE MRLIN

2) ein schildförmiges Siegel mit einem geschachten Sparren; Umschrift:

4 S. CERHAR[DI] . Det . MALIO

3) das hierunter unter Nr. 2. abgebildete schildsomige Siegel mit einem geschachten Sparren;

Umichrift:

4) ein aerbrechenes Siegel mit einem den gannen Schild füllenden Ender, die Unandrilt ist abgebechen, jedech noch sie Theil der S zu Andang und dan Nan Schlause zu erkennen. Die Figur ist sehr ausfallend, da es dan Siegel des Nicolans von Mallin sein muns. — Gedruckt bei Liech, Hahn Urk. II, B. S. b. — Vgl. Bd. JI, Nr. 1201, und oben Nr. 2724.



#### 1301. Jan. 18. Mirow.

2726.

Nicolaus, Fürst von Werle, bestätigt den Johanniter-Rittern zu Mirow alle ihre bisherigen Besitzungen und schenkt ihnen zu gleichem Rechte das Eigenthum von Roggentin, Leussow und dem Bullone-See.

Nycholaus dei gratia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presens scriptum visuris et audituris salutem in dominuo sempiterno<sup>1</sup>. Ea que fiunt in tempore, ne simal recedant cum tempore, solent in lingua testium poni et scripture menoria perhenant. Hinc est, quod omnibus, tum presentibus, quam futuris, ad quos scriptum perament, volumas esse notam, presentibus publice protestantes, quod Hinricus, pater aui nostri karissimi Nycolai de Werle, ex consensu ipsius et ex bona voluntate Johannis, Hinrici, Pribzlay 1 fratrum suorum, et Johannis et Hinrici natorum suorum, virorum nobilium, donauit sacre domui hospitalis Jherosolimitani et fratribus in Mirow in Christo reuerendis diuersis temporibus in subsidium terre sancte, ob honorem dei sanctique Johannis baptiste pariterque in remissionem suorum peccaminum videlicet et progenitorum ac filiorum, heredum ac suorum successorum, proprietatem villarum seu mansorum Granzowe, Mirowe, Petzeke, Lenst ac Vlete 'sub certis terminis suis pleno iure, tam pro deo, quam pro pecunie summa C marcarum examinati argenti, libere et perpetue possidendum 5. Que vero proprietas predictarum villarum , cum suis omnibus pertinenciis, pratis, pascuis, campis, siluis, terris cultis et incultis, prediis vrbanis et rusticis, introeuntibus tet exeuntibus, viis et inviis, palludibus, stagnis, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, venationibus, iudiciis seu iurisdictionibus, iuribus natronatus et generaliter omnibus juribus et vtilitatibus, est a jam dictis nostris progenitoribus karissimis rite et racionabiliter predicte domuj et fratribus in Mirow 8 elargita. Preteres nos preces dictorum fratrum intuentes et perturbationes ipsorum precauentes publice recognoscimus, et ad pleniorem ipsorum fratrum quietem et cautelam donationem proprietatis villarum hujusmodi predictarum et mansorum 10 ex integro renouantes, eis plenam damus facultatem in cisdem villis Slauos et Theutonicos " locandi et faciendi in ipsis bonis et de ipsis 12, prout ipsis videri[n]t expedire. Renunciamus insuper omni juri mensurationum, exactionum, precariarum, angariarum et parangariarum, seruitiorum, expeditionum 13 et generaliter omnium munerum et onerum, quacumque occasione ca vniuersaliter vel particulariter inponi contigerit, quod nobis aut heredibus aut successoribus nostris seu aduocatis nostris aut ipsorum nunciis quibuslibet in eisdem bonis aut hominibus ibidem habitantibus aut habitaturis ad presens competit uel possit competere in futurum. Nos uero eciam, intuentes dictorum fratrum vitam celibem, bonorum operum frequenciam, ordinis sanctitatem 14, speramus in anima et corpore apud deum piis ipsorum meritis adiquari, ad laudem dei omnipotentis et beate Marie virginis ac sancti Johannis baptiste, pro salute animarum nostrarum videlicet et progenitorum ac filiorum, heredum et successorum nostrorum et pro pecunie summa CC marcarum, ac eciam pro multimodis seruiciis nobis exhibitis, proprietatem villarum ac mansorum: Qualezowe 15 et dimidii stagni, quod dicitur Kenhorst, et integri stagni, quod dicitur Gusteke 16, et in villa Roggentin XXX 17 mansorum, pariterque trium superfluorum mansorum, qui tres mansi dicuntur vberslach 18 ibidem, et integri stagni, quod dicitur Bulgelove ", et in villa Loysowe XXXIII mansorum et proprietatem ville Gardiz et X mansorum in villa Visne 20: ordini sancti Johannis baptiste et fratribus in Mirow dedimus et presentibus damus de bona nostre matris et nostrorum fratrum voluntate, ita ut ipsas villas seu mansos vel stagna iam dicti fratres cum omnibus suis pertinenciis, videlicet agris cultis et incultis, lignis, siluis 21, rubis, aquis, pis-

cationibus, venationibus 22, pascuis, pratis et integris distinctionibus et generaliter cum omni vtilitate et libertate prescripta, ecclesiastico beneficio ac pleno iure, videlicet manus et colli, libere perpetue possidebunt: volentes nichilominus, ut ab hominibus easdem villas inhabitantibus et predictos mansos 23 colentibus et in eisdem stagnis ex jussu fratrum piscantibus expunc et deinceps per nos vel per nostros successores aut nostros aut ipsorum aduocatos vel bodellos vel ipsorum nuncios nunquam precaria, nunquam curruum seruicia, nunquam denarii monete, nunquam agrorum mensura vel aliqua seruicia petitionum seu expeditionum requirantur et ad custodiendum castra et propugnacula, vel quod wulgariter lantwere 24 dicitur, nunquam de cetero tenebuntur; sed quicquid dicti fratres ordinis sancti Johannis baptiste cum ipsis hominibus, villis, mansis vel stagnis supradictis fecerint vel facere decreuerint, gratum tenebimus atque ratum. In cuius rei firmamentum presentem paginam sigillorum nostrorum 25 communimus patrocinio, districte mandantes, ne aliqui hominum, siue heredes nostri vel vice heredum nobis succedentes. hec aliquatenus presumant infringere, que nobis ad utilitatem virorum religiosorum fratrum in Mirow placuit confirmare. Hujus donationis testes sunt: Conradus Buno. Nicholaus de Malin, Bernardus de Bellin, Otto de Retzow, Fridericus Bruschauere, Hinricus Wulf 24, Nycolaus Hane, milites fideles, Gothemarus de Retzowe, marschalcus 27, Eggchardus 28 et Ludekinus Hane et alii quam plures, tam clerici, quam layci fide digni. Datum et actum in curia Mirow, anno domini M° CCC° 1° 29, in die beate Prisce virginis.

Nach dem Original [A] im kön. Goh. Staats-Archive in Berlin, in einer kräftigen Cursivschrift, wie sie im 13. Jahrhunderte ühlich war. Die eingehängte Schnur von grüner und weisser Selde trägt jetzt kein Siegsl. - Daneben werden ebendaselbst noch 2 Exemplare [B and C] aufbewahrt, beide auf Pergament geschrieben; an B hängt eine roth und gelbe, an C (welches durch Moder und Eisenmale stark gelitten hat) eine grün und weisse seidene Schnur. B ist von jüogerer Hand und schlechter geschrieben als A; C aber ist am schlechtesten geschrieben, und diese Schrift ist in ihren Zügen um hundert Jahre junger als A. B and C weichen von A in folgenden Stellen ab: 1 sempiternam: C. - a presens pagina; B, C. — <sup>3</sup> et Pribezlai: B, Pribizlay: C. — <sup>4</sup> Gransow, Mirow, Pezich, Lenste ac Viethe: C. — <sup>5</sup> samma C" marc, ex, arg. l. st perp. possidendum: A jetzt; doch hat hier ursprünglich offenbar EC marc, gestanden, es ist aber dabei so radirt, dase von dem ersten C wenig mehr zu sehen ist. Dagegen haben B und C:
"pro pecanie summa C marcarum" und "possidendam". — <sup>6</sup> predictarum villarum: fehlt C. — <sup>7</sup> introitibus: C. - e predicte his Mirow: fehlt C. - \*pleno inve clargita: B. - 10 et mansorum: fehlt B. -11 Toutonicos: B, C, — 12 de ipsis bonis: C, — 12 petitionam, expeditionum: C, — 14 sanitatem: C, — 15 Qualsow: C, — 16 Custeke: C, — 17 triginta: B, — 16 overslagh: B, overslastich: C, — 16 Buleglove: B, Bulchslowe: C. - 20 prop. ville Queghow XLta mansorum, in villa Visne X: B, aber Queghow XLta auf siner Rasur und von anderer Hand; die Lücke, welche von vorne herein offen gehalten zu sein scheint, ist aber dadurch nielst ganz ausgefüllt. Auf gleiche Weise ist die Ziffer X hinter Visne nachgetragen, nachdem sie ohne Zweifel vor mansorum ausradirt war. C hat: [man] sorum in villa Quechowe ordini Sci. Johannis etc., so dass Visne ganz umgangen ist; vor [man] sorom ist eine Moderstelle, wo die Bezeichnung des Eigenthams gestanden behen wird. — <sup>34</sup> slüsir fahlt C. — <sup>38</sup> renationitäte fahlt B und C. — <sup>38</sup> predictas villas B und C. — <sup>34</sup> indewis B. — <sup>35</sup> siglicitum mostrevnus fahlt C. — <sup>38</sup> Binrieus Lopus B und C. — <sup>37</sup> Gedmer marschalens B und C. — <sup>38</sup> Zhahrdus B und C. — <sup>38</sup> M CCC prince B. In C felbit domiei — virginia. — Gedwark in Jahrb. In S. 241. — Vgl. Bd. III, Nr. 2415, Bd. IV, Nr. 2514.

#### 1301. Jan. 25.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleihet dem Kloster Neuenkamp sämmtliche Gericolaus, in der Mühle zu Bök, welche der Ritter Otto von Retzow dem Kloster verkaust hat.

Nos Nicolaus dei gracia dominus de Werle vniuersis presentia visuris protestamur, quod domino Arnoldo abbati et ecclesie Noui [Campi] de beneplacito vasallorum nostrorum et heredum molendinum in Bochen cum omni iure, videlicet maiori et minori, totaliter contulimus, sicuti dominus Otto dictus de Ritz(ec) owe <sup>2</sup>, strennuus miles et vasallus noster, prefate ecclesie Noui Campi vendidit et a nobis libere poss[e]derat et quiete. In culus rei perpetuam firmitatem presentem paginam sigilli nostri appensione roboramus. Datum anno domini M°CCC primo, in conuersione saneti Pauli apostoli:

Nach eiger Abswirft aus dem Aufung des 10. Jahrhundstrt im Pommerathen Previosial-Archive zu Stettin. — Ceberchrift: De proprietam medenlin in Both. — 1 Das Wert Cangel felt in der Absriftit. — Der westliche Vassill, Rifter Otto vom Rittesew ist obse Zweifel der Ritter Otto vom Rittesew and der Greiche der Ritter Otto vom Rittesew in dem Greiche Greiche der Stette Otto vom Rittesew in dem Greiche Greich

1s. Alienpaner Extract der breue der Klover Nienkamp." In Sextin wird fü. 37 aufgefährt, 1300 Thickle Bruchsause annah yspen volchen bebeite dem Liener wirden in der mote 16 Beheet Hilt. Auf Diese Daum beraht aber auf einen Verreben, da nach der Mittelbung des weil. Archiver Kirzt das narchiver na Steinst aufgefahren Grijfenia des sonderbens Daum hat; an genöst sert durent ist av nach drah undert izr, den misvelenn hinnen dem agleit dagsb des highen lighann vanse beren, an denn versensestepheisen izre." Die Virande ist alle vor A. 1746. Int. 1,361 kannen am Silver versensestepheisen izre." Die Virande ist alle vor A. 1746. Int. 1,361 kannen am Silver Die Bruscharer halten elevafalls delich ven der Marie Bestimungen, zgl. Jahrb. 11, S. 73 und 55. Diese Ufrande von 1366 ist die letzet Nachricht im Stutier Ardrive Maha zu Böcke.

#### 1301. Febr. 1. Wismar.

2728.

2727.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Kloster Reinfeld das Eigenthum des Dorfes Wendisch Tarnewitz, welches es von dem Ritter Ludolf Negendank gekauft hat.

In nomine sanete et indiuidue trinitatis. Heurieas dei grecia Magnopolensis dominus vniuersis hanc paginna nadituris salutem in Christo Jhesu salutemen. Quoniam status mortalium indesineuter ad ulteriora descendit, ea que inter mortales ordinantur, merito scriptis anuoloniur, ul. si quando contra rem gestam prauorum consurgat inuidia, eru curitatem expressam testentur dequia scripturarum. Notum sit igitur uniuersis, tam presentibus, quam futuris, quod dominas Ludolphus Negendanke miles de consensua et beniuolonica uxoris sue et heredum suorum uillam dictam Slauica Tarneuiz, cum terminis et disterminacionibus suis sitam in confinio nostro, quam idem miles et uxor sua a nobis in feodo tenebant, uendidit ecclesie Reyneueldensi, Cysterciensis ordinis, Lubicensis dyocesis, cum omni inris integritate, sicut in eadem uilla jure feodali habuerat, pro sexcentis marcis slauicorum, quas idem abbas et conuentus presate ecclesie suis creditoribus in Lubeke, sicut idem miles coram nobis et nostris militibus fassus est, integraliter persoluerunt. Predictus nero miles et uxor sua omni iuri suo, quod in eadem uilla habuerant, renunciantes, ipsam in manus nostras libere resignamerunt et absolute. Nos uero ad peticionem uenerabilis uiri domini Johannis abbatis tociusque prefate ecclesie conuentus necnon et fidelis militis nostri predicti Ludolfi, de consensu et beniuolencia filiorum aliorumque coheredum nostrorum pro ducentis marcis Lubicensium denariorum et centum marcis denariorum slanicorum uendidimus eidem iam dicte Reyneueldensi ecclesie einsdem uille proprietatem cum omni iuris integritate, tam in areis, quam in campis, agris cultis et incultis sine nonalibus exstirpandis, silnis, pratis, pascuis, aquis, piscariis aquarumque decursibus et omnibus eorum attinenciis, ita ut ipsi fratres libere et absolute in eadem uilla ordinent et disponant, quicquid sibi utilius iudicauerint expedire; addicientes preterea, ut sepedicte uille homines ab omni iure secularis potestatis, utpote peticionibus, exactionibus, poncium sine constructionibus cuiuscunque municionis, sine ad indicium, quod wigo lantdinch dicitur, nec ad illud in Procek, nec alias nenient omnino, sed liberi sint et exempti, excepto si terram, quod absit, hostilis immanitas inuascrit, defensioni, quam lantwere uocant, se opponent. Omne preterea iudicium omnisque transgressionis culpam domino abbati corrigendam relinquimus, solo iuditio capitis et manus taliter excepto, ut nuntius ecclesie cum aduocato nostro iudicio presideat, et ipsius iudicii due partes nobis cedent, pars uero tercia ecclesie. Vt autem hoc factum nostrum anud posteros ratum et inconnulsum permaneat, presentem paginam sigillo nostro duximus roborandam. Testes hujus rei sunt: dominus Albertus prepositus Noui Claustri, et milites nostri subscripti; Heyno de Stralendorpe, Nicolaus de Gotowe, Thidericus Ketelhot, Heydenricus de Lu. Otto de Lu. Hinricus Pren, Detwich de Lortche, Johannes Storm et plures alii fide digni. Datum in Wismaria, feria quarta ante purificacionem beate Marie uirginis, anno domino M° CCC° primo.

Nach dem "Originale" im Hampdarchiter zu Schwerin. An Flüder von rether, grüner unt geriter Seiten beitge der Fürster Beimfend II. Leverier (muches) Siegel, abgelüblet im Bei IV. zu Schwerin. Die Übrikande ist se, wie sie verürigt, unseht. Die Schrich int ausrezieldrigt, aber 1) keunste Heinstell III, ande dem Sengle der Ausstellen, Tall diese Urbense niede gebes, abes seine regleerende Verürer Cassens ausstallissen, Sengle der Ausstellen, Tall diese Urbense niede gebes, abes seine regleerende Verürer Cassens ausstallissen, Willer and der Ubkande aber text des Steprist Heinrich III. die einem Verter marberblen, zu misste der Heinrich II. die einem Senst in besteht der Steprist Heinrich II. die eine Ausstelle der Steprist Heinrich II. die den Heinrich II. den den H

# 1301. Febr. 2. Doberan.

Das Kloster Amelungsborn vertauscht das Dorf und den Hof Satow mit allen Zubehörungen gegen zwei Salzpfannen in der Saline zu Lüneburg an das Kloster Doberan.

In nomine sancte et individue trinitatis. Nos frater Baldewinus dictus abbas monasterii in Amelungesborne, ordinis Cysterciensis, Hyldensemmensis dyocesis, notum esse volumus presentibus et futuris, quod, cum nos et conuentus noster de quibusdam bonis ecclesie nostre, videlicet villa Satowe et grangia Satowe in terra Sywan sitis, propter nimiam eorundem bonorum ab ecclesia nostra distanciam fructum modicum et vtilitatem quasi nullam derivari nostro monasterio sentiremus, nos infructuositatis et inutilitatis dampna cupientes declinare et querentes nobis et nostris posteris fructum et vtilitatem ampliorem in posterum ordinare, de tocius conuentus nostri beneplacito, necnon venerabilis patris nostri domini Arnoldi abbatis Campensis consilio et assensy, sicut decuit, requisito pariter et obtento, cym ecclesia Doberanensi, filia nostra, permutacionem fecimus cum bonis prenominatis, ita videlicet quod ipsam villam Satowe cum patronatu ecclesie eiusdem ville, necnon et grangiam Satowe, simul cum molendinis et stagnis adiacentibus et siluis et aliis omnibus pertinentiis et prouentibus suis, cum emunitatibus et libertatibus, cum omnis proprietatis integritate, sicut nos et ecclesia nostra in Amelungesborne memoratam villam et grangiam cum omnibus attinenciis suis annis amplius quam LXX possederamus, Doberanensis ecclesia ex hoc nunc et in perpetuum libere possideat et quiete. Pro quibus bonis venerabilis dominus Johannes abbas monasterii de Doberan et conuentus suus duas sartagines in salina Lyneburg cum omni fructu et reditibus earundem nobis ac monasterio nostro assignauerunt in restaurum libere perpetuo possidendas. Nempe, cum omnia ordinis ordini sint communia, hiis additur, quod, si qua persona, cuiuscumque conditionis sev dignitatis fuerit, bona iam sepe nominata. Satowe videlicet, post permutationem istam inter nos et Doberanense monasterium mutuo perpetratam impecierit et improbauerit occasione quorumcumque, in quibus contra eadem bona ante hanc permutationem factam impeticio et improbatio sibi juste competere videbatur, in eiusmodi causis, si oborte fuerint, nos et ecclesia nostra vna cvm venerabili domino abbate Doberanensi et conuentu suo pari lege, communi consilio et auxilio, necnon similibus laboribus et expensis firmiter simul stabimus, donec talis impeticio in iure vel gracia complanetur, et idem nobis ex integro facere tenebitur Doberanense monasterium, si quid simili modo increuerit vel obortum fuerit super duabus illis sartaginibus in salina Lvneburg supradictis. Preterea dicte permutationis ratione memoria corum, qui predictam villam et grangiam Satowe nostro monasterio donauerunt, non minorabitur, neque deneriet, sed apud ecclesiam nostram Amelyngesbornensem necnon in ecclesia Doberanensi ipsorum memoria erit in benedictione perpetuo perseuerans. Jn cvius rei euidenciam pleniorem presentem paginam inde conscriptum sigilli nostri et venerabilis patris domini Arnoldi abbatis Noui Campi sigilli munimie feciusmi singini. Testes huius rei sunt: Bertrammus prior, Hermannus svpprior, Johannes cellerarius, Ludolphus de Brenits, Johannes de Hyldensem, Tidericus de Odlendorpe, Johannes Crasceman, Conradus de Amelungessen, Giselbertus camerarius, Conradus de Hyldensem, Alexander, Henricus infirmarius, Johannes de Honovere. Datum Doberan, anno domini M'CCC' prinor, Februarii nonas quarto.

Nach dem Originale im Haupt-Archive zu Schwerin. An Faden aus rother, gelber und grüner Seidehaugen zwei kleine, parabolisien Segel mit dem ganzen Bilde eines Abtes, mit dem Stabe in der rechten und einem Bache in der linken Hand vor der Brust: 1) aus grünem Wache, mit der Umsehrin.

\* SIGILL', ABBATIS , De , AMELVACESBORNE .

2) ans rathem Wachs, mit der Umschrift:

\* S' . MBBIS . DG . ROVO . GENPO :

Eine sweite, gleichlautende Original-Ausfertigung, iu etwas kleinerer, schärferer Minuskel, hat das erste Siegel verloren. — Gedruckt bei Westphalen III, p. 1567, Jahrh. XIII, S. 279.

1301. Febr. 2. 2730.

Nicolaus, Flirst von Werk, gestattet dem Dietrich, Kellner des Klosters Reuenkamp, einen Weg und eine Brücke über die Müldenits bei Goldberg zum Gebrauche des Klosters, so lange Friede zwischen ihm und dem Fürsten Heinrich von Meklenburg herrsche, und gicht demselben Kellner Macht, innerhalb der Besitzungen des Klosters bei Goldberg Hols auszuroden und das Feld urbar zu machen.

Nicholaus dei gracia dominus de Werle, ad quos presens scriptum percenerit, salutem in domino. Damus de consilio nostrorum militum fidelium
Theoderico celerario Noui Campi licenciam et auctoritatem, viam et pontem trans
flumen, quod dicitur Mildenitze, ad vsum classiri propter peticionem et diecinome specialem, quam ad dictum celerarium habemus, quod volumus a militibus
et vassilis nostris et consulibus se vaiversitati ciuium firmiter et inconuulsum
obseruari, quamdiu tranquillitas pacis inter dominum Hinricum Magnopolensem,
patruciem nostrum karissimum, et inter nos videstur. Damus ceiam iam dicto
Theoderico celerario plenam auctoritatem infra terminos suos sibi assignatos, qui
schede dicuutur, secandi, exstirpandi rubos et ligna, seminandi, colendi, metendi,
mandantes nichliominus omibus nostra causa quicquam fecientibus, ut nostrum
factum non conturbent, noe infringant. Quod presentibus publice protestamur.
Testes huius sunt: Conradus Buno, Nicolusus de Main, Ludolfius del Odenborgh,
Yo de Moryn, Ywanus de Belowe, Hartmannus de Oldenborgh, Hinricus Schade,

Boldewinus, Fredericus eiusdem filius de Lobeke, milites, Wedeken, Theoderik[us] de Belowe, famuli, et alii quam plures fide digni. Datum et actum anno domini M° CCC° primo, in die purificationis Marie.

Nach dem Original im Provincial-Archivo su Stettio. Des Siegel feblt. Auf der Rückseite steht: "Qued licet aobis postem habere traus flumen Mildenisze in Golberg."

#### 1301. Rostock.

2731.

Der Rath zu Rostock verweiset Mehrere aus der Stadt wegen vorenthaltener Zahlung an Fremde.

Anno domini M°CCC primo Hermanus dictus Runisch emit allec de hospitibus et coram consulibus negauit, et postea fabatur, quod emerat; en de causa debebat decollari, et consules fecerunt sibi gratiam, cluitatem sibi inibuerunt per penam vitis.

Jiem Henneke Gobelen son, Henneke Rode, Euerhardus Niger et Vicco Blanke, carnifices, abiuraueruni ciuilatem pro eo, quod emerant bona hospitum et non soluerunt. Postea consules hospitibus bona corum soluerunt. Presentibus Wluckino aduocato et consulibus Lamberto Winter et Arnoldo de Lynden.

Nach dem Lib. proseript. Rost., fol. 32 \*- 5.

#### 1301. Rostock.

2732.

Hartwich, Wilkens des Schusters Sohn, verkauft an Hermann Höppner ein Haus gegenüber dem neustädtischen Rathhause zu Rostock.

Hartquicus filius Willikini sutoris vendidit Hermanno Hoppener suam hereditatem sitau ex opposito theatri in noua ciuitate, sicut sua fuit, quam sibi resignauit, Tiderico Mule, Al. Slusike, Bertoldus (1) Meybom et Johanne Wolkenman promittentibus warandiam.

Nach dem Restocher Stadtb. 1295 - 1304, fol. 127°. An anders Stellen wird dies Haus genamer als mittelstädtisches Rathaus bezeichest. Z. B. 1334; chheartum consulum medie cisitatis (Stadtb. 1324 - 1335, f. 203°). Das altestädische Rathaus beisst geradess "antiquum theatrum", z. B. 1318 (Stadtb. 1317 - 1320; f. 33°).

1301. Rostock.

2733.

Gothan von Lübberstorf und sein Sohn Johann verkaufen ihre Häuser zu Rostock auf der Altstadt an Lambert und Adam Moltke.

Gothanus de Lutbrehtestorp et Johannes filius suus vendiderunt Lamberto Moliken et Ade, ipsis ambobus equaliter, duas hereditates suus situs in antiqua ciuitate iutat viduam Brunsteni, sieut ipsorum fuerant, quas pissi resignauerunt. Zelmarus Slauus promisit warandiam. Bernardus Copman et Gerbertus tubule presidebant. Hereditas' vicinior Brunsteneschen est Molitikowen et alia Timmonis et Talen filie Ade.

Nach dem Restecker Stadts. 1295-1304, fol. 127'. — 1 Her. — Ade: sphierer Zunatz. — Bestier Familie Moltka wird in verschiedenen Stadtheine Rostocks grannat, in der Alstadt z. B. 1351, Oct., cise \_hereditas angularis apud autiquom forum iuxta domum domini Johannis Molteken\*. (Stadth. 1337 — 1383, fol. 195.)

1301. Febr. 19. Rostock.

2734.

Heinrich Pape, Bürger zu Bützow, leihet der Frau Adelheid von Baumgarten und ihrem Sohne 100 Mk. Pf. auf ihr Haus zu Rostock.

Henricus Pape, ciuis Butzoensis, presitüt domine Adelheydi de Pomerio et Engelberto filio eiusdem centum marcas denariorum, quas ipsi restituent post vaius anni lapsum expedite. Et pro hiis centum marcis denariorum posuerunt ipsi hereditatem suum tuxta modium forum silam, quam Bertoldus Rulus inhabitus. Bernardo Paruo cum Engelberto promittente pro defectu. Celerum consules addiderunt, quod nemo dictum Henricum in dictis centum marcis inpedire poteris, ifort[e] guerra ingraerit. Scriptum anno M°CCC primo, in caraispiruio.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 - 1304, fol. 1285.

1301. Febr. 19.

2735.

Heinrich d. j., Fürst von Meklenburg, verkauft, mit Einwilligung seines Vaters, an Marquard und Dethlev von Parkentin das Dorf Dassow zu Mannrecht.

In dei nomine. Amen. Omnibuu, ad quos presens seriplum perueneris, linicias dei gracia dominus Magonoplensis innor salutem in domino. Ad vinuersorum, lam presencium, quam futurorum, volumus peruenire noticiam, nos cum 
consensu et beneplacito dilecti patris nostri ac vasilorum nostrorum vendidisse 
Makoni de Parteunia et Dhelicuo fratri aug villam nostram Dratrowe et quicquid

habemus in illa, pro seceniis (I) et decem marcia denariorum monete Lubicenais, cum agris cultis et incultis, nemoribus, pratis, pascuis, paludibus, molendinis, aquis aquarumque decursibus, piscaturis, et generaliter in eisdem terminis, vt nune incent, quod iure vasallorum nostrorum bonis huiusmodi perfranatur, de quibus tamen bonis et omnibus aliis bonis, que a nobis tennel, erunt tantummodo nobis ad vnius viri seruicium obligati. Testes sunt milites et fideles nostri: Johannes de Zerain, Marquardus de Lo, Hermannus Modentin, Heino de Stralendre, Otto de Lu, Johannes de Plesse, Hinricus Pren, Viricus Modentin et alii quam plures clerici et layci fide digni. Datum anno domini millesimo tricentesimo orimo, in dominire aus enalutur officium Junocauli.

Nach dem Original, im Archive der Stadt Lühek. Angehängt ist ein Pergamentstreifen, mit welchem ein Riss in das Pergament gemacht ist; das Siegel fehlt.

#### 1301. Mai 11.

12

2736.

Nicolaus, Graf von Schwerin, verbürgt sich mit 5 Rittern bei dem Herzoge Otto von Braumschweig und Litneburg und dessen Schwester Mechthild, Wittwe des Fürsten Heinrich von Werle, für den Fürsten Nicolaus von Werle wegen 1500 Mk. fein.

Nos Nicholaus dei gracia comes Zuerinensis vaiuersis presencia uisuris recognoscimus per presentes, illustri principi domino Ottoni duci de Brun[eswic] et Lun [eburg] ac inclite domine Meichtildi sorori sue karissime, quondam relicte nobilis uiri domini Hinrici de Werle pie memorie, ac veris eorum heredibus pro nobili uiro domino Nichalao de Werle mille marcas et quingentas marcas puri argenti cum quinque militibus infrascriptis: Bor[chardo] de Jesow, Johanne de Luzow, Hermanno et Wiperto fratribus de Bluchere, necnon Wernero de Marsow, nobis dilectis, nos in solidum promisisse, quarum dimidietatem in festo epiphanie proximo nunc futuro, et abinde ad unius anni spacium, videlicet in eodem festo, reliquam dimidietatem dabit aut persoluet. Que si non attenderit, quod absit, post quemlibet terminorum predictorum in crastino cum militibus memoratis intrabimus opidum nostrum Wittenburg ad intus jacendum, inde non exituri, nisi dicto domino duci aut sorori sue de prehabita pecunia fuerit satisfactum. Preterea adjectum est: si vnus comitum de Reppin cum quinque militibus domino duci, sorori sue seu suis militibus, quos ad hoc destinauerit, se dederit fideiussorem pro pecunia memorata cum condicionibus suprascriptis infra hinc et festum Johannis baptiste proximo nunc futurum, ab omni obligacione seu fideiussoria caucione prescripta erimus lib[e]ri penitus et soluti; quod si infra hinc et prefatum terminum neglectum fuerit siue caucio fideiussoria ab uno comitum de Reppin facta non fuerit, tenebimur ad omnia supradicta. Et cum pecunia fuerit persoluta, ipsam de Wismaria Dannenberich uel Thunis conducemus pre omnibus, qui quicquam faciendum duxerint nostri causa. Quod sigilli nostri munimine roboramus. Datum anno domini millesimo CCC° primo, die ascensionis domini.

Nach Sodesdorf, Brausschw.-Lüceby, Urk. I, S. 97, Nr. 164, ans dem Origicale im köc. Archivo zn Bansover. An ciesm Pergamentstreißen hängt (sach Jahrt. XVIII, S. 213 f.) ein beschädigtes schildformiges löger mit zwei Lindwiftmere an ciesm Baume ond der Umschrijk.

+ S'...... At . GOODITIS . ZWeRIR...IS .

(Vgl. das in Bd. II, zu Nr. 1492 abgebildete Siegel des Grafen Nicolans.) — Gedrockt in Jahrb. XVIII, S. 213. — Vgl. Bd. III. Nr. 2134 n.

#### 1301. Rostock.

2737.

Otto von Möen übernimmt ein Haus neben dem Zollhause auf dem Burguall zu Rostock.

Domina Renburgis Collesche cum tutore suo Henrico Albo, fabro, venit ad presenciam consulum, resignauit Otthoni de Moon, genero suo, hereditatem suam sitam in vallo castri iuxta domum telonei, sicut sua fuit, librer possidendam.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 - 1304, fol. 1383.

## 1301. Rostock.

2738

Ernst von Stendal verkauft dem Priester Gerhard von Ribnitz wiederkäuflich eine Rente in Mals und Korn aus seinem Hause zu Rostock.

L'enestus de Stendal vendidit Borchardo Scilder, Gotfrido Besen et Thiderico de Ribeniz vnam lastam auenatici bracii, item dimidiam last siliginis et dimidiam lastam ordeacii bracii ad manus domini Gerhardi sacerdolis de Ribeniz pro centum et viginti marcis denariorum in hereditate sua superiore quatuor anni temporibus crogandos. Quos redditus dictus Ernestus recemer poterti in quolibet pascha denariis pro eisdem. Si vero defectus aliquis in dictis esset redditibus, bunc Ernestus et filius suus Symon, Hermanus Silchtop et Henricus, fraires, adinplebunt. Ber., Gerbertus et Her. tabule presidebant.

Noth dem Rostecker Statth. 1295 — 1804, fel. 159<sup>3</sup>, nom J. 1301. Geiligt. Dieselbe Reste verkunde derzelbt im J. 1303. deimine Belevigi verseri in est unis filli Remane et Jahmier (fel. 1817). Da damiat 10 pCi. in Rosteck üblich waren, so sind jene Kertrenten auf 12 Mk. Pf., zu selsteren. Nicolaus de Midselius verkaufte Lätare 1303. veites latte redditus refestal interest in meinenfine zoo<sup>2</sup>, ppt L. K. marie demierum. Der Werth der Lauf Gertremanik ver alm 6 Mk. Pf.

## 1301. Rostock.

Heinrich und Ludolf, Gebrüder von Gothland, verkaufen den Gebrüdern Winand und Johann von Nornese, Bürgern zu Wisby, für empfangene 400 Mk., 40 Mk. Jahresrente wiederküuslich aus einem Grundstücke zu Rostock.

Henricus et Ludoffus fratres de Godlandia vendiderunt Winando de Norneze, civi Wisbucensi, et Johanni fratri suo quadraginta marcarum redditus not quadringentis marcis demariorum in hereditate insorum, hereditati continua, in ur resident; quos redditus in quolibet festo besti Martini erogabunt, et reemere poterunt in dicto termino denariis pro eisdem; adirecta hac conditione: si defectus fuerti in dictis redditibus, hum Henricus et Ludoffus adimplebunt.

Nach dem Rostocker Stadtb 1295 - 1304, fol. 140°.

#### 1301. Jun. 4. Rostock.

2740.

Erich, König von Dünemark, verleiht dem Kloster Doberan das Eigenthum des Dorfes Kritzemow, welches es von dem Ritter Matthias von Axekow gekauft hat, mit den üblichen Freiheiten der Klostergüter.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Ericus dei gracia Danorum Slauorumque rex, dux Estonie, omni generationi, que ventura est, in perpetuum. Ne acta, que fiunt in tempore, cum lapsu temporis euanescant et a memoria posterorum excidant, necesse est ea sigillorum et testium subscriptionibus roborari. Hinc igitur notum facimus tam presentibus, quam futuris, quod nos ex iniuncto nobis officio a summo rege, per quem reges regnant et inperium suscipit imperator, tenemur religiosos promouere et cultum diuinum, quantum possumus, ampliare. Vnde intuitu petitionis et multiplicis obsequii fidelis ac dilecti nostri militis Mathye de Axekowe ac amicorum suorum, maturo mediante consilio fidelium militum et vasallorum nostrorum, ad honorem eciam dei et gloriose virginis Marie donauimus et contulimus liberaliter ecclesie Doberanensi et fratribus ibidem deo seruientibus proprietatem ville Critscemowe cum omnibus pertinentiis suis in siluis, pratis, paschuis, paludibus, agris cultis et incultis, sicut in suis terminis ipsa villa iacuit ab antiquis, cum ea eciam libertate eodemque iure et judicio, quo cetera bona abbacie sue hactenus ipsa ecclesia Doberanensis possedit, libere ac quiete iure perpetuo possidendam, maxime cum antedictus miles noster Mathyas de Axekowe iudicium omnesque redditus, fructus et prouentus, qui sunt vel fierl possunt et quos ipse habuit in eadem villa Critscemowe et suis attinentiis predictis, de consensu heredum et fratrum suorum rite, racionabiliter ac perpetuo ecclesie Doberanensi vendiderit cum nostro beneplacito et fauore. Quam venditionem nos eidem monasterio Doberanensi confirmando et perpetuando approbamus. Preteres homines eiusdem ville esdem libertate fruantur, qua ceteri homines abbacie vtuntur ratione priuilegiorum ecclesie Dobersnensi indultorum. Ne autem hanc donstionem nostram racionabilem in posterum aliquis heredum vel successorum nostrorum irritet et infringat, presentem paginam inde conscriptam sigilli nostri munimine et testium inscriptione Doberanensi ecclesie dedimus roboratam. Testes vero huius rei sunt: Johannes Moltiko, Fredericus Moltiko, Fredericus Babbo, Benedictus de Rodenbeke, Woldemer Moltiko, Otto Babbo, Mathyas et Johannes fratres de Axekowe, milites, item Otto, Gerardus, Henricus fratres dicti de Axekowe, armigeri, item Johannes de Spiritu Sancto, Johannes Tolnere, Henricus Monachus, Henricus Gotlandesvare, burgenses, et alii quam plures fide digni, Actum et datum in ciultate Rozstoc, anno domini M° CCC° primo, iudictione quarta decima, pridie nonas Junii.

Nach einem Originale im Haupt-Archive zu Schwerin, welches an rothen und gelben seidenen Faden ein Bruehstück unn der Königs rundem Mojestättsiegel in rothem Wachse trägt. Der Avers zeigt den auf dem Throne sitzenden König mit dem Reichsapfel in der aufgehobenen Linken; Umschrift:

[+ GRIQUIS \* DEI \* GRACIA \* DIARORUO \* SLAVORUMOE \* REX \*] Der Revers zeigt in einem stehenden, mit Herzen bestreueten Schitde drei rechte gewendete Lenparden

über einander und die Umschrift: [+ GLIPAUS : GRIGI : DANORUM] : SGLAUORUM : [Q' RAGIS]

Diesce (II.) Siegel des Königs Erich Menved mit dem Revers findet man nach Exemplaren aus den Jahren 1290 und 1319 abgebildet bei Thurkelin, Diplomatar. Arnae-Mego. P. I, Tob. III.

Ein zweites, ebendaselbst aufbewahrtes Original lautet an der mit ! bezeichneten Stelle: "secreti eigilli munimine, quia majori sigilla nostro caruimus in presenti", and tragt an rether, grüner und gelber Seide ein kleines, randes Siegel aus grünem Wachs mit einer Krone und der Umschrift: **★** SAGRATUM . GRIGI . RAGIS . D⊼NORVM

- Gedruckt bei Westphalen III, p. 1568. - Vgl. Nr. 2741.

#### 1301. Jun. 11. Rostock.

2741.

Nicolaus, Fürst von Rostock, verleiht dem Kloster Doberan das Eigenthum des Dorfes Kritzemow, welches es von dem Ritter Matthias von Axekow gekauft hat, mit den üblichen Freiheiten der Klostergüter.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Nycolaus dei gratia dominus de Rozstoc omni generationi, que ventura est, in perpetuum. Ne acta, que fiunt in tempore, cum lapsu temporis euanescant et a memoria posterorum excidant, necesse est ea sigillorum et testium subscriptionibus roborari. Hinc igitur notum facimus tam presentibus, quem futuris, quod nos intuitu petitionis et multiplicis obseguii fidelis ac dilecti nostri militis Mathye de Axecowe ac amicorum suorum, maturo mediante consilio fidelium mititum et vasaltorum nostrorum,
— fais Nr. 2746/ — Testes vero huius rei sunt Johannes Moltiko, Fredericus Moltiko, Henricus Grindesuare, burgenses et consultes, et alii quam plures fide digin. Actum et datum Rozstoc, sano domini M°CCC" primo, indictione XIIII\*, in die sancti Barabe snostoli.

Nach dem Originale im Haupt-Archive zu Schwerin, welches an Fäden von rother, grüner und gelhar Seide des Färsten Nicolaus zweites, in Bd. III, zu Nr. 2277 absphildetes Siegel ans rothem Wachs trägt. — Garduckt bei Westphalen III, p. 1569. — Vgl. Nr. 2740.

## 1301. Jun. 12. Lüneburg.

2742.

Hüner von Oedem, Ritter, lässt den Grafen Nicolaus und Gunzelin von Schwerin den Zehnten zu Heinsen (A. Lüne) zur Verleihung an das Kloster St. Michaelis zu Lüneburg auf.

Nobilibus viris ac dominis suis Nicolao, Gunzelino comitibus Zwerinensibus Hunerus miles dictus de Odem cum debita subicetione tam paratum, quam debitum in omnibus obsequium. Decimam in Heyasen, quam ego et mei progenitores a vobis et vestris progenitoribus in pheodo tenere debemus et tenuimus hactenus, quam eciam ego de consessu me et heredum meorum, necono omnium, qui laudare et consenitre debebanl, pro remedio et memoria anime mee, vxoris mee o omnium progenitorme et perentum meorum monasterio besti Michaelis in Luneborg, ordinis beati Benedicti, tegaui cum omnibus iuribus suis et pertinenciis ad me pertinentibus, vestre nobilitati resigno sub hac forma literas per presentes, quod ipsius decime proprietas ad dictum monasterium prepetualiter devoluatur. Quare rogo, quatenus propter deum et sultuem anime vestre, vi sepedicta decima despedictum monasterium transest, efficacifer intendatis. Ja cuius mee resignationis testimonium sigilium meum presentibus est appensum. Datum Luneborg, anno domini M\*CCC primo, secundo vidus Junii.

"Nach dem Originale im kön. Archive zu Hannover" gedrucht (mit einer Abbildung von dem anhangene Schildsiegel des Ausstellers) im U.-B. des Kl. St. Michaelis zu Lüneburg, S. 123. — Vgl. 1301, Sept. 8.

#### 1301. Juni 24. Güstrow.

2743.

Nicolaus, Fürst von Werle, belehnt Johann, Konrad und Otto Gebrüder von Zisendorf mit den Giltern Zisendorf, Fahrenhols, Nienhusen und Brokhusen für ühren in seinen Diensten erlittenen Schaden.

Nos Nicolaus dei graeia doninus de Werle omnibus presencia visuris salutem in domino. Tenore presencium protesiamur, nos Johanni, Conrado, Oltoni fratribus de Cisendorp, vasalin nostris fidelbus, contulisse omnem fructum et utilitatem villarum subscriptarum seilicet (Siendorp, Vornholte, Nigenhusen, Brock-busen in moneta, precario, omni iudicio colli el manus pro danno et rerum perditione, quas iidem fratres in nostro servicio perditerant, ita ut ipsi et heredes psorum iusto pheodo libere perfruantur bonis in presentibus iam premissis. Testes huius sunt: Conradus Buno, Johann de Lewetsow, Nicolaus de Malya, Tesmarus, nostri milites fide digni. Datum Guzstrow, anno domini M°CCC primo, in die natali besti Johannis buptiste.

Gedruckt bei Rudioff, Urk.-Lief. Nr. L.X., aus der von Negendanckschun Sammlung, auch bei Mantzel, Rabest. 26, S. 26. — Unber Nienbusen vgl. 1350, Oct. 6.

## 1301. Juli 15. Dodow.

2744.

Hermann, Bischof von Ratzeburg, ertheilt allen Reuigen, welche den Bau der Kirche St. Michaelis in Litneburg fördern, einen Ablass.

Hermannus dei gratia Baceburgensis ecclesie episcopus uniuersis ——

Cum — ecclesia beati Mychahelis archangeli in castro Luneborg propriis facultatibus ad statum peropitatum in edificiis perduci non possit, — — omnibus confessis et contritis, qui ad instaurandam dictam ecclesiam manum potrezerinia dultricem, XL dierum indulgentias et vama karenam de iniunctis penitenita misericorditer relaxamus, alias indulgentias, si qu[a]s habent, in nostra dyocesi confirmantes. Datum Dadowe, anno domini M\* trecentesimo primo, in diusione apostolorum, pontificatus nostri anno decimo.

Nach dem Original im königl. Archive zu Hannover, an welchem des Bischofs Siegol, aber schon rerletzt, hängt, vollständig godruckt im U.B. des Kl. St. Michnelie zu Lünehurg. S. 124.

#### 1301. Juli 22. Schwan.

2745

Friedensschluss zwischen dem Künige Erich von Dänemark und dem Fürsten Nicolaus von Werle.

S. Nr. 2748. Der Text des Schwaner Friedens ist auch nicht einmal in Abschriften erhalten.

Mehlenburgiosber Urbunden-Buch T.

3

1301. Juli 28. Warnemünde.

Erich, König von Dänemark, bestätigt den Brüdern Gottfried, Simon, Albrecht Spizzenagel und Johann Rode, Bürgern zu Rostock, Besitz und Fretheiten des Dorfes Polohou (A. Schwan).

Ericus dei gracia Danorum Sclauorumque rex omnibus presencia visuris seudituris salutem in domino. Tenore presencium recognoscimus publice protestantes, quod ad preces Godefridi, Symonis, Alberti Syszenagel as Johannis dicti Rulus, fratrum nobis dilectorum, ciuium in Rozstok, villam dictam Polchowe um omnibus susti Beheralibus, prouentibus ac iuribus, prout ab honorabili viro domino Heynrico domino de Werle receperunt, ipsis se corum heredibus contulimus libere possidendema. In culus rei cuidenciam sigillum nostrum presentibus est appensum. Presentes fuerunt: Dauid dapifer noster, Johannes Spalk, militea, Arnoldus Quast, Herderus, Bernardus Copman, burg [enses], et plures alii. Datum Warneminde, anno domini M'CCC primo, Pantaleonis martile.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. Das Siegel ist von dem noch anhangenden Pergamentstreifen abgefallen. — Gedruckt in Schröter's dipl. Rost. Nr. VII, p. XI, in desson Beite. zur mekl. Geschichtskunde. — Vgl. Bd. II, Nr. 1367, und unten die Urk. vom 16. März 1340.

## 1301. Juli 29. Stavenhagen.

2747.

Arnold von Schünfeld, Ritter, leistet um eine Leibrente für ihn selbst und seine Frau Beatriz dem Kloster Dargun Verzicht auf 6 Hufen in Zwiedorf, welche er vom Kloster zu Lehn getragen.

Vniuersis Christi fidelibus hanc litteram visuris Arnoldus miles dictus de Sconeuelde salutem in domino semplierramu. Tonce presentium recognosco muierstatai usera protestando, quod sex manos in villa Twedop sitos, quos a domino abbate et conuentu monasterii Dargunensis hactenus in feodo tenui, de mera ac bona voluntate et concensus predictee collaterilis me domine Beatricis in manus dictorum domini abbatis et conuentus cum omni iure et iudicio manuali seu capitali ac omni vilitate et fructu, que inde prouenire poterit, liberaliter et absolute resignusi, ita tamen quod, quanto tempore ego et predicta domina Beatrix aduixerimus, pro elsdem manis viginti marcarum redditus monete currentis de thessaurario et camera dictorum domini abbatis et conuentus percipere debeamus. Cum uero utrique ulam vniuerae carnis ingressi facrimus, statim ipsi she cpensione sine onni amiocrum et heredum nostrorum contradicione liberi erunt et soluti. Ne ergo hasce mesm resignationeme, cum adhou uirium et sensaum meorum compos essere, a me rite et reinombiliter factam, cuiusiumi o minorum aut hec-

redum moorum in posterum ignorantie, astatia seu mahiia obnubilet, circumunolust uel ussu temerario infringero presumat, presentem litteram super hoc confoctam sigillis, meo utdelicet' ac illorum militum, qui huio resignationi presentes aderans, quos etam pro testibus haberi uolo, videlicet Hinrici Vos de Welt, Johannis de Guttaccowe, Frederici de Broke, generi mei predilecti, feci communiri. Actum et datum Stouenhagen, in ponte castri, anno domini M°CCC primo<sup>2</sup>, sabbato post festum besti Jacobi postolici.

Nach einer Original-Ausfertigung (A) im Haupt-Archiv zu Schwerin. Eine zweite Original-Ausfertigung (B), ebendaselbat aufbewahrt, gibt <sup>2</sup> oninsquam — <sup>2</sup> widelicet fahlt — <sup>3</sup> die Jahressahl ist geschrieben: <sup>3</sup> de CCC <sup>2</sup> (<sup>3</sup>).

An A hangen 3 Pergamentstreifen, deren erster und dritter Siegel tragen:
1) das in Bd. III., zu Nr. 2158 abgebildete schildförmige Siegel;

A S'. A[R] NOLDI DILITIS DE SULOBIEFEILT

das hieneben abgebildete schildförmige Siegel mit dem sogen.
 Ledermesser; Umschrift:

An B hangen vier Schoffer von rether Seide; an der ersten und zweiten Schaur hangen noch Siegel:

1) dasselbe, wie an A Nr. 1,
 2) ein schildförmiges Siegel mit einem sogen. Ledermesser, wie in

der Abbildung hiereben; Umsehrift:

Es wird das Siegel des Johans von Gützkew sein.

1301. Aug. 1. Rostock.

**2748**.

Nicolaus, Fürst von Werle, gelobt dem Könige Erich von Dänemark, den zu Schwan am 22. Juli 1301 geschlossenen Frieden zu halten.

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicholaus dei gratis dominus de Wenden salutem in domino sempiternam. Nouerint vaiuesri, aon snagnifico principi, domino nostro carissimo, Erico esdem gratis Danorum Slauorumque regi promisisse, quod fluctores nostri omnes et singul, vidulett marchio Hermanus de Brandehorch, princeps illustris, domini Bugguziaus et Otto duces Stetienesse, domini Henricus senior ac iunior Magnopolenese, Nicholaus, Gunoclinus comites Zwerienenes, Blustres duces Sxonio Johannes et Albertus, episcopus Zwerienenis Godefridus venerabilis, cum ipso et suis fauctoribus omnibus et subditis exume concordes esce debent et contenti super omnibus esusia et controuersiis jater ipsos motis in ce, quod amici partis vriusque, quos ed hoc assumpseriat, amicabili compositione vel via iaris decreoseriat orfinandum et quod assu domini MCCCCP, in die beate Marie Magdyleen, Sewas intere esuadoss densiaum nostrum nostrum

regem, ex vna parte, et nos, ex altera, concordia firma et pax stabilis sunt firmate, precipue cum nos super omnibus dissensionibus et causis inter ipsum et suos ac nos et nostros vaque ad hec tempora motis et existentibus voluntati sue sine protestatione et conditione qualibet submisimus simpliciter et expresse, et specialiter super terris Gnogen, Werle, Calant, munitione Sywan et medietate terre eidem munitioni adiscente, super quibus omnibus ex deliberato consilio idem dominus noster sic decreuit ordinandum; primo videlicet, quod munitio Sywan cum medietate totius terre, que eidem ab antiquo adiscuerat, ipsi domino nostro et suis successoribus cum vasallis, jurisdictione et pertinentiis vujuersis ab inpetitione nostra et successorum nostrorum cedat in perpetuum libere possidenda, quas munitionem et terram cum premissis omnibus sibi et suis successoribus exnunc libere resignamus; terram etiam Calant, sicut dominio Rozstoc prius adiacuerat, ab inpetitione nostra et nostrorum liberam habeat cum vasallis, solutionibus et juribus vniuersis, in qua frangere debemus et omnino deponere munitiones omnes, quas construximus et tenemus; terra etiam Gnogen cum attinentiis suis modo consimili sibi cedatur, cuius medietatem nobis pro duobus milibus marcarum argenti nomine pignoris obligauit, ita videlicet quod secum condunata manu medietatem vasallorum, lurisdictionis et fructuum teneamus et leuemus, donec pro summa argenti huiusmodi redimatur, in qua terra munitiones, quas ipse et nos tenemus, exnunc frangere debemus, et alias similiter, videlicet Sulten, Tessyn, Dobisdorp et Law, sicut et alias predictas in terris Calant et Gnogen, infra quartam feriam iam instantem. Terram autem Werle in suis terminis, sicut fuisse dinoscitur, cum domino de Rozstoc inpignorata fuerat, nobis libere resignauit, excepto solummodo campo Sywan adiacente. Ceterum captiuos omnes in castro Tessyn per ipsum dominum nostrum nuper captos, hiis solum exceptis, qui per vasallos eiusdem prius capti fuerant, quos ciuibus Rozstoccensibus pro duobus milibus marcarum slauicalium assignauit, liberos facere debet, si poterit, vel ipsa summa pecunie super medietate terre Gnoge nobis computetur; de filio etiam Nortmani militis, si aliter liberari non poterit quam pro sexcentis marcis denariorum vel minori, similiter est placitatum. Promittimus insuper per presentes ciuibus in Rozstoc, litteras eorum obligationis, quas habemus su[b] sigillo ciuitatis, super quadam summa pecunie ratione talie nobis promisse, restituere vel omnino in irritum reuocare. Debet insuper quilibet bonis suis sicut ante motam discordiam vti libere et secure morari in eisdem ac seruire tantum domino, sub quo residentiam facit personalem, faciendo nichilominus de bonis aliis homagium dominis suis, in quorum dominils possidentur, ac cuilibet sit transsitus liber et securus hi[n]c inde in partibus quibuscunque pro suis negotiis et agendis. Preterea promisit dictus dominus noster pro Moltekinis omnibus, et nos pro illis de Snakenborch, quod inter ipsos ex utraque parte concordia stabilis teneatur, ita tamen: si inter lpsos aliqualis querimonia mota fuerit, qui inpetitur, coram domino, sub quo moratur et bons possidet, stabit iuri. Jn cuins rei testimonium sigiillum nostrum presentibus est appensum. Datum Rozstoc, anno supradicto, in die beati Petri ad uinculs.

Nach einer von dem Originate im Geh Archite zu Kepenkagen 1846 demt den derrigen Archite. Der giertere Kull Rausseuer gezeumenen Anberfriß im Haupschmiter zu ficheren, unter weinber benneck sitt zie sigdite espent berie erwentum eum instrujieuer Eg. ... m. Demini "telebali Du "...tra", (vgg. ich Abbilderge in Bell. Hir. v N. 1729.) — Geferent bir Sohm, Hint. J. Danas XI, 1890; in d. Routscher Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16. — vgg. berhalt site ern Nacher 1755, State. 5, S. 16.

## 1301. Aug. 1. Wusterhausen.

2749.

Otto, Markgraf von Brandenburg, erlüsst der Stadt Rostock eine ihr auferlegte Schatzung.

Nos Otto dei gracia Brandenb. et de Land. marchio recognoscimus et tenore presencium pupplice protestamur, quod discretos viros et honestos conses, schabinos et vniversitatem tocius cinitais Rüzstok a promisso nobis facto de exactione, que dignisse dicitur, nobis persoluenda, que nos contingebat e quam nobis promiserunt solence, dum cum exercitu ane Rüzstok essemus, pesoluimus in hiis scriptis, nec eam ab ipsis amplius requiremus. Ja huius rei euidens testimonium nostrum sigillum presentibus est appensum. Datum Worsterhusen, anno domini M°CCC primo, ad vincula beati Petri apostoli.

Nach dem Original sel Pergament im Ratha-Archiv au Rotstek mit eisem deppelten Pergaments streifen, au weithem das abgefellnes Siegel bestigntet geweren ik. — Gefruckt in den Rotsteker Nachrichten etc. 1753, St. 4, p. 14, und darmach in Riedel's Cod. dipl. Brand. 111, 3, p. 10. — Vgl. Bd. IV A, Nr. 2883, und Nr. 2748.

## 1301. Aug. 13. Anklam.

2750.

Nicolaus, Fiirst von Werle, verleiht den Kloster Dargun das bichste Gericht zu Gilou und Benitz und befreiet diese Güter von Münzpfennigen und sonstigen Leistungen, sowie Gilou, Benitz und Zettemin von der Zollwache.

Nicolans dei gratia dominus de Werie vaiuersis Christi fidelibus presens scriptum visuris salutem in domino. Acta nobilium in posteros prospagund ane mater erroris oblituio obnubilet et inuoluta, prudentum prouids consideratione sanxitum est, ut es litterali testimonio perheanentur. Espropter notum esse volumus presentibus et futuris, quod nos, ob reuerenciam et honorem omnipotentis dei glorioseque virginis Marie, necnon in nostre nostrorumque progenitorum ss-

lutem animarum, recepto competenti restauro centum videlicet et triginta mr. usualis monete, contulimus monasterio Dargunensi, ordinis Cysterciensis, dyocesis Caminensis, ac fratribus ibidem iugiter deo famulantibus proprietatem iudicii colli et manus quieto iure perpetuo possidendam in hiis bonis eorum: in villa videlicet Beniz et terminis suis, cuius ville maius iudicium et precariam contuleramus militi nostro fideli Frederico dicto de Kercdorp in feodum castrense, qui tam ludicium, quam precarium in manus nostras resignauit, nosque tenebimur eidem in aliis bonis in dominio nostro sitis pro hiis facere recompensam, in villa eciam Chilow et terminis eius, in molendino et curia Chilow cum terminis suis, siue 1 curiam insam perstare seu infringere et villam pro insa construere aut certe alios qualescumque colonos ibidem locare maluerint, sicut sibi uiderint expedire, ita quod, si aliquis excessus, qui manuali seu capitali sentencia sit plectendus, in dictis honis et insorum terminis emerserit, in hoc nec nos, nec aduocati seu officiales nostri aliquid juris nobis vendicabimus, sed hoc totum aduocatus fratrum dicti monasterii judicabit. Dimittimus etiam homines et colonos, qui in dictis bonis iam locati seu adhuc locandi fuerint, liberos et exemptos a denariis monete, qui de quolibet manso et area singulia annis dari solent, et ab omni prorsus precaria et exactione, si quam vniuersaliter in omnes siue particulariter in quosdam nostre terre colonos facere nos contingat. Nec etiam lidem homines ad poncium positiones, aggerum exstructiones et expeditiones tenebuntur, nulli preterquem deo et suis dominia prefati monasterii fratribus debita aeruicia soluturi. Indulgemus eciam tam ipsia fratribus, quam hominibus in dictis bonis Cethemin uidelicet, Beniz et Chilow commanentibus, ne de cetero ad cuatodism thelonej, quod a transcuntibus ibidem solet dari, sint astricti, quin pocius, si ipsum theloneum a quouis transcunte fuerit deportatum, hoc officialium nostrorum negligencie imputabitur, non corum; nec licebit aduocatis et officialibus nostris per se, nec per seruos suos sub pretextu custodie dicti thelonei seu occasione alterius cuiuscumque rei tam fratres quam homines prelibatos expensis uel alio quolibet modo molestare. In cuius rei testimonium presentem litteram exinde confectam dedimus insis fratribus sigillo 6 nostro communitam. Testes huius rei sunt: Johannes et Bernardus fratres de Belin, Conradus Buno, Nicolaus de Malin, Tesmarus, Ludolfus et Hartmannus de Oldenborch, Johannes de Lewezow, Fredericus et Hermannus filius suus de Kercdorp, Johannes de Goltstede, Hinricus, Hinricus et Conradus dicti Vos, Vicko de Bruc, milites, et alii quam plures. Actum et datum Tanclim 7, anno domini M°CCC° primo, idus Augusti, hoc est in die Ypoliti martiris sociorumque eius martirum beatorum.

Noch dem Original (a) im Haupt-Archir zu Schwerin. Dieses ist an der rechten Seite zerfressen wird aber aum Tholl orginats durch 2 undere Ausfartigungen (B und C), die beide an der linken Seite zerfressen sich Alla 3 Urkraufen inte aufgenommen in ein am Dienstage unde Greumein. 1487 vom Malchiere Magistras Wellenites Diptemasariem der Kirche zu Glow (welches auch eine deutsche Debersatung aus dem 15. Juhrh. außlich). Die Alweitungen der Urk. Band C vom A sich eingemden zumätzt.

B. C. - 2 quieto ., possidendam" folgt in B erst nach siout - expedire" - 1 Die Ortsbezeichaung lautet in B: "[in villa videli] cet Chylow et terminis eins, in molendine et curia Chilow onm terminis suis sine" etc. (Benitz fohlt also ganz). C stimmt mit A, nnr fehlea die Worte: "cuius ville ---- recompensam" und "cciam". - 4 "expeditiones seu ad aliqua castronsia serainia (tenebuntar), quocumque eciam numine censeautur"; B. C. -- 5 off. sostris tam fratres quam homines [prelibatos sub p]retextu enstodie dicti thelonei exponsis sen alio quolibet modo per suos seruos oneraro,

In cuius etc.; B. - \* [sigillis nostris videlicet no col-] lateralis aostre predileste domine Rixe communitam, nains eciam precibus iaclinati proprie-

tatem indicii ville [Beniz fratribus contulimus se]pedintis: C. - 7 in Tanciim: B. A tragt an rother Seide, B an grüner und rother

Seide das in Bd. III, su Nr. 1729 abgebildete Siegel des Fürsten Nicolaus II. von Werle. Dieses hat C verloren; aber an zweiter Stelle haogt an rother Soide das hieneben abgebildete Siegel seiner Gemahlin Rixa, Tochter König Erichs von Däoemark (Bd. IV A., Nr. 2722). Neben der Gestalt der Fürstie in Mantel und Schleier staht rechts der werlesche Schild, links der dinische; über ersterem hält sie den werleschen Helm mit 2 gekreuzten Pfauenwedeln, über letzterem den dänischen Helm mit Hörnern, die mit Pfauenaugen besetzt sind. Umschrift:

\* S'. RIXA [ . DODI]NA . SLAVIA : FILIA : RAGIS : DAGIG :



# 1301. Sept. 4. (Güstrow.)

2751.

Nicolaus, Fürst von Werle, vereiniat die Pfarre zu Malchin mit der Güstrowschen Domherrn-Präbende zu Kotekendor! (bei Badendik) und verpflichtet den Inhaber zur Lieferung von Prübenden-Broten an die Domherren, welche ihrerseits auch dem Fitrsten, seiner Gemahlin und seinen Nachfolgern in der Herrschaft Güstrow Antheile an denselben zuerkennen.

In nomine sancte ac individue trinitatis. Amen. Nicolaus dei gracia dominus de Werle universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem in eo, sine quo non est salus. Hanc sibi quodammodo nobilitas legem statuit. nt se debere estimet, quod sponte tribuit, et nisi in uirtutibus accrescat, se nii fecisse putet. Ideoque et nos ante oculos mentis reducentes nobilia et gloriosa facta nostrorum progenitorum, qui ecclesiam Gustrowensem fundauerunt et de mensa sua laudabiliter dotauerunt, formidamus non inmerito, nos posse dici degeneres, nisi corum opera uirtuosa imitantes, quod ab ipsis circa dictam coclesiam tam nobiliter tamque deuote ad honorem dei et gloriose uirginis matris eius factum est, ampliare studeremus dona donis et nirtutes nirtutibus cumulantes, presertim cum non habeat homo, qu[o]d creatori suo digne inpendat, nisi idem scrutator cordium, etsi non delectetur munere exteriori, saltem acceptum habent bone uoluntatis affectum. Sane hiis causis moti et allecti, maturo tractatu et pronida deliberacione prehabita, ut canonici antedicte ecclesie Gustrowensifal eo expedicius diuino mancipentur cultui, quo minus defectum in temporalibus paciuntur, ut eo libencius ibidem residenciam faciant personalem, dedimus et damus ecclesiam in Malechin cum omnibus suis obuencionibus, mansis, agris, pascuis, edificiis ac ceteris attinenciis, sicut a nobis uel nostris progenitoribus presentatus ad ipsam habere consucuit, sepedicte ecclesie conuentuali in Gustrowe perpetuis temporibus possidendam ac uniendam prebende in Cotekendorp, quam Martinus de Malin cum eadem ecclesia in Malchin hactenus possedit, cuius non inmerito deuocio commendatur apud posteros, cum ipse primus et principalis promotor fuerit huius facti: retento tamen nobis ac nostris successoribus, quicumque dominus Gustrowe fuerit, jure presentandi, ita quod, quicumque a nobis seu successoribus nostris, ut premissum est, deinceps presentatus fuerit ad ecclesiam et prebendam sic unitas, factus presbiter et non prius gaudeat uoce in capitulo, stallo in choro ac omnibus iuribus et singulis, quibus gaudere solet canonicus in ecclesia antedicta, excepto eo, quod ad aliam prebendam non transeat nec ascendat, sed de ecclesis et prebenda predictis simul XIII canonicis quolibet anno singulis septimanis cuilibet canonico ministrabit XIIII panes triticeos puros de medulla tritici tante quantitatis et ponderis, quod XIIII panes pistari possint de uno modio tritici mensure usitate, ut per hoc in ipsa ecclesia nostra, progenitorum quoque ac successorum nostrorum memoria sollempnior habeatur. Testes, qui huic facto nostro interfuerunt, nocati ad hoc specialiter et rogati, sunt hii: Jordanus de Cropelin, Johannes Cabolt, Johannes et Bernardus fratres de Belin, Johannes Nortman, Tesmarus aduocatus, Minricus de Linstowe, Rodolfus Barolt et Baroldus iunior de Belin, milites, et alii quam plures. In cuius eciam testimonium, ne ab aliquo successorum nostrorum infringi uel mutari valeat in futurum, presens scriptum super hoc confici lussimus et sigilli nostri appensione muniri.

[N] os quoque llimricus dei gracia prepositus, Johannes decanus se totum capitulum ecclesie Guatrowensia anteditela, huisunandi beniuolencia sa liberalitate inspecta, qua nobilis dominus noster, dominus seiliect Nicolaus de Werle supracriptus, nostram ecclesiam prosequitur, timentes eciam ingratitudinis non indigne nos argui, sed tanti beneficii immemores ulderemur, omnium nostrum assensu accedente, ut apud successores nostros tanti donatoria se panum prebendilum natitutoria memoria non delesture et ul ipse ad ampliora et sili eius exemplo ad similia facienda co cicius alliciantur, ipsum dominum nostrum Nycolaum sepedicium seu quemilibei suum successorem, qui pro tempore dominus Gustrowe fuerit, participem fecimus nostre confraternitatis in percepcione panum predictorum, ita ut sibi, si presens fuerit in ciultate Gustrowensis, uel domine nostre uxori sue, si ipas sola presens fuerit, singulis septimanis XIII pance ciusdem qualitatis et quantitatis sicul mi de nostris concanoicia ministrentur, et sici in universo XIIII erunt

persone, que de prebenda et ecclesia unitis panes percipient, ut superius est premissum. Statuimus insuper de omnium nostrum consensu, quod, si is, qui ecclesiam et prebendam unitas, ut dictum est, habuerit, in distribucione panum hujusmodi remissus fuerit seu panes ipsos minorauerit aut deteriorauerit et bis monitus a decano et capitulo in termino sibi ab eis prefixo uel prefigendo non emendauerit, in crastino ipsius termini ipso facto ab ingressu ecclesie et a percepcione tam prebende quam ecclesie in Malchin obuencionum omnium suspensus sit et maneat, donec de capittuli nostri ordinauerit uoluntate. Ad cuius facti euidenciam sigillum capittuli nostri presentibus est appensum. Nomina autem canonicorum, qui tempore huius facti in ecclesia Gustrowensi fuerunt, sunt hec: Hinricus prepositus, Johannes decanus, domicellus Gunterus, Nycolaus Ketelhot scolasticus, Conradus de Brochusen thesaurarius, Bruno, Martinus de Malin, huius ordinacionis auctor et inuentor, Johannes Baruot, Hildebrandus, Stephanus, Nycolaus de Bruseuiz, Pelegrinus, Wernerus Sculenborch, per quos suprascripta sunt ordinata et statuta. Et nos Hildebrandus dei gracia prepositus ecclesie Stetinensis uices gerentes uenerabilis patris episcopi Caminensis hiis omnibus interfuimus, et quia racionabiliter ac laudabiliter ad honorem dei singula fieri uidimus, ipsa, prout facta sunt, auctoritate nobis commissa in nomine domini confirmatimus, sepedictas prebendam in Kotekendorpe et ecclesiam in Malchin rogati a nobili domino Nicolao supradicto et canonicis ipsis uniuimus, statuta et se[n]tencias eorum siue penas ratificauimus, approbauimus et approbamus, prohibentes sub interminacione anathematis, ne quis ausu temerario contra premissa omnia uel aliquod premissorum uenire presumat. Super quorum ratihabicionem sigillum nostrum apponi fecimus huic scripto. Datum anno domini M°CCC° primo, pridie nonas Septembris.

Nach dem Diplomatar des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow, Nr. XII, fol. 12°, etc. Gedruckt bei Schröder, P. M. S. 871 (unredistädig). — Urber die Lage von Katekenderp z. Jarbt. XII, 15. — Vgl. die Urk. der Fürtere Güsther und Johnna d. d. 1303, Phr. 24, auf wegen der Prikhoede san Ketekenderp 1302, Jul. 20 und Jun. 1. Die bienhöffelben Bestätigungen a. 1303, Jun. 1 und Aug. 27, die pärtliche 1304, Jun. 30.

# 1301. Sept. 7.

2752.

Otto und Konrad, Markgrafen von Brandenburg, übertragen die Entscheidung ührer Streitigkeiten mit dem Fürsten Nicolaus von Werle dem Könige Erich von Dünemark.

Ar 1301 indgall Margrell Ottho oc Conrad all Brandenborg deris Kiff oc Trette, de hallde med Her Nicolao all Verle, paa Kong Erich all Danmarck, huad hand dennem imellem sagde, derved skulde det bliffue. Actum feria quinta ante nativitatis Mariae.

Mebleuburgisches Erbunden-Buch T.

[= Im J. 1301 unterwarfen die Markgrafen Otto und Konrad von Brandenburg ibre Streitigkeiten mit dem Herrn Nicolaus von Werle der Entscheidung des Königs Erich von Dänemark; was dieser zwischen ihnen entscheide, dabei solle es bleiben. Actum feria quinta ante nativitatis Mariae.]

Nach Hritfeldt, Danm. rigis Krönicke I., p. 317, und daranch in Riedel's Cod. dipl. Brand. II., 1., S. 234. — Das Original existirt nicht mehr. — Vgl. 1302, Dec. 24.

## 1301. Sept. 8.

2753.

Nicolaus und Gunzelin, Grafen von Schwerin, lassen dem Bisthum Verden zu Gunsten des Michaelis-Klosters zu Lüneburg den Zehnten aus Heinsen (A. Lüne) auf, welchen der Ritter Hüner v. Oeden von ihnen zu Lehn getragen hat.

Renerendo in Christo patri ac domino Frederico Verdensis ecclesie episcsopo Nicolaus et Guzzelinas del gratia comiles Zweriennesse cum debita subietiones, quicquid possunt anticitie, obsequii et honoris. Decimam in Heysen nobis
a Hvnero milite per litteras resignatam, quam a nobis in pheodo lenuit et nos a
uobis et ecclesia vestra iure tenemus pheodali, vobis et ecclesia vestra resignamus
in hiis scripits, hac addita conditione, quod ipsius decime propricios di monasterium sancti Michaeleis in Lemburch perpetuo deudoutur, vt nos exinde omnium bonorum operum, que in dicto monasterio fieri dederit Jhesus Christus,
participes effici mereanur. Ja huius nostre resignationis testimonium presentem
litteram nostris s'egillis fecimus communiti. Datum anno domini millesimo trecentesimo primo, in die nativitatis domine nostre Marie virginis gelroises.

Nach dem U.-B. des Kl. St. Michaelis zu Lün-burg, S. 124. aus dem Original im k. Archire zu Branzer. "Erstes Siegel abgefallen, vom zweiten noch der Vorderfiell des abweriner Pferden." — Gedruckt bei Harenberg, Hist. Oandersh. p. 1497, Schofzder, P. M. 1, S. 667. — Vgl. Nr. 2742.

## 1301. Sept. 9-15. Treptow.

2754.

Otto, Herzog von Pommern, bestätigt die in Pommern belegenen Besitzungen des Klosters Ivenack.

In nomine domini. Amen. Olto dei gracia dux Slauorum et Dyminensis, dominus Steltyn, omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Ad exstirpacionen oblituionis, seue nutricis discordie, signa suis impressionibus menoriam illuminancia est radicibus exaugere. Jigitur ne acta perpetuaia nostrorum progeniorum diuine recordacionis ducis Dyminensis Warzlay, nostri patrucis, et ducis Steltynensia Barnym, nostri patreis, signis ipsorum testimonialibus illuminata, obliuione mixta dissipent, ea nostris illuminationibus autementamus. Hinc est, quod ad vincer-

sorum presencium et futurorum noticiam volumus peruenire, quod nos examinatis printilegiis et nobis recitatis sanctimonialium Cysterciensis ordinis in Yuenac, que habent super proprietates et possessiones bonorum subsequencium a nostris dictis progenitoribus, didicimus eas sparsim et conjunctim jacencium in elemosinam recepisse, scilicet: a nostro patruele habito duorum mansorum proprietatem in villa Bocholt et semidecimam tocius uille Gustekow, item omnes insulas inter Yuenac et Bosepol sitas cum quadraginta mansis et stagno et piscacione integrali adiacentibus, proprietarie in perpetuum possidendas, cum mollendinis structis uel struendis et riuulis ipsum stagnum directe (directe) uel tranuersaliter excurrentibus, paludibus atque uadis, cum iure maiori et minori et quolibet usufructu; a postro vero patre prehabito; proprietatem tocius ville Glendelyn et tocius ville Nigendorp et decem mansorum in Pynnowe, tocius ville Wrodow et mollendinorum adiacencium, vndecim mansorum in villa Hassendorp, proprietatem tocius uille Hylleuelde et mollendini adiacentis, et duodecim mansorum in villa Lyndenberghe, similiter et ius patronatus ecclesie Cerpencyn cum quatuordecim mansis, similiter ius patronatus ecclesie Kerstensdorp cum octo mansis, similiter et duorum mansorum in Ghodyn, octo mansorum in Bencyn, et ex toto istarum villarum: Vorneholt, Wackerow, Grissekow cum omni vtilitate et prouentu et quolibet usufructu, cum cognicione quelibet cause, cum iudicio majori et minori; item centum mansorum proprietatem, ubicumque eos comparanerint prece uel precio in nostro dominio supra mansos, quos nunc possident, cum omni pacis tranquillitate et omni iure, nunc et in perpetuum possidendos; similiter a nostro fratre digno duce Stettynensi Bugghezlao quarundam villarum et mansorum cum omni iuridicione et usufructu in ipsius priuilegiis easdem sanctimoniales nouimus elemosinaliter recepisse, scilicet Clocowe tocius uille sic dicte et tocius uille Zollekendorp et duorum mansorum in Relyn, proprietatem cum omni vtilitate et prouentu perpetue possidendam. Quorum inquam omnium bonorum collacionem dictis monialibus ab eisdem nostris progenitoribus propter suarum animarum remedium inpensam simili confirmacione in nostrorum peccaminum remedium gratam tenebimus alque ratam. Cuius confirmacionis testes sunt: Stangho, Hermannus de Bluchere, Hynricus de Heydebrake, Hennygus de Bertekowe et Fredericus frater eius, Viricus Molzan, Hennygus de Heydebrake, milites nostri, et alii quam plurimi fide digni. Datum Trebetow, per manus Gherhardi Bockeman, notarii nostre curie, anno domini M° C° C° C° primo, infra octavas nativitatis beate virginis Marie.

Nach dem im Haupt-Archive zu Schwerin aufbewahrten Originale. Angehlagt zied Felden von rether, grüner nod gelber Seide, von dezen das Siegel gazu abgellate ist. — Gedracht bei Liech, Maltzan. CPK, I. S. 117. — In der Form hat diese Confemation manches Auffallende. Die bier berührter Fritziegies der pommerschem Herzege sied nicht alle erhalten; dech vgl. BJ. II, Nr. 932 und 941 (auch 691), 1033, 1148 um 1533, auch 84 III, Nr. 1646, und BJ. IV A, Nr. 2044.

#### 1301. Sept. 22. Lüneburg.

Nicolaus, Graf von Danneberg-Dömitz, verleihet der Frau Meckhild, Wittee des Ritters Albrecht Diss, und übren Kindern den Zehnten aus Glüsingen bei Bestzendorf (A. Medingen), vie der Ritter Albrecht denselben besessen hat.

Nos dei gratia Nicolaus comes de Domenetze protestamur litteras nostras per presentes, quod nos decimam in Glusinghe, sila iuxta Betzendorpe, porrexinus honorabili domine Mechildi, relicte Alberti militsi dicti Dysen, et pueris 
cius, videlicet Alberto et Prederico, necono et Margarete sorori corunden, et 
corum veris ac legitimis heredibas lure heredilarto impenetuum possidendum 
libere et quiete, prout prefutus Albertus miles felicis memorie memoratan 
ciama a nostris progenitoribus possederat hactenas in hunc diem. Huius retestes sunt: Thidericus de Withhorpe, Johannes de Lobeke et Ekhardus de Estorpe, 
milites, et Johannes de Gamme, famulus, et plures alii fide digni. Nos igitur 
volentes prenissa dicte domine Mechildi et pueris suis eorumque veris heredibus 
perpetua ce inuidabiliter obseruari, presentem literam eisdem sigili nostri appensione dedimus insignitum. Datum Luneborg, anno domini M°CCC° primo, in die 
saneti Mauricil et sociorum cius.



Narh dem Öriginal im kluigl, Arthive zu Hannever, gedruckt im Lünchurger Urkundenbuch von z. Hodenberg, Anth.VII, Archiv des Kinsters St. Michaells zu Lüneburg, ente Lieferung. S. 125. Angedhärgt ist das in Bd. 111, zn Nr. 2005 und 2049 beschriebene und hiesechen algebildete runde Siegel des Grafen Nicolaus von Danacherg mit einem rechts aufsteigenden Löwen in einem sto-benden Schließer, Unsuchrift;

#### + S' COMITIS MCHOLAI . DE DARGBORCHO

Der Herr v Lenthe, Syndieus der Lüneburger Landschaft, hat die Güte gehabt, den Holzstock zu der nebenatchenden Abbildung zu leiben.

# 1301. Sept. 29.

2756.

Nicolaus, Graf von Schwerin, verleiht der Stadt Boizenburg das Sudenfeld zu Stadtrecht und verkauft derselben die Bede.

In deme namen gades. Amen. Wii Clawes, van gades gnaden greue tho Swerin, don willik allen, de dussen brell seen edder horen lesen, dat de dinge, dede vnder der tilt scheen, mit der tilt vorgaen se; darumme is dat nutte, dat me se mit schriften vorhenge vnde beware. Furder don wii to weten, dat wy mit wolberaden mode vnde vnnser mannen (!) belenen vnde geuen den houeschen mannen, ratmannen vnde den andern vnnsen leuen borgern to Boyszenborg, dat rume buten der stad geheten de Sude by der Eluen van deme ende erer houe beth to sunte Juriensz hospital vnde van der stad beth tor lantwere, dar to touende reddeliken vnde to behinderende nach der wise des Lubeschen rechtes. Men ift dar (blud) blud losz wurde, dat beholden wii vns. Ok lenen wii en vnde geuen en de macht de schepe, de me des nachtes vint edder in nachttiden vppe der vischerie. Dar don wii en tho, dat wii nummermehr van den ratmannen der stad Boyszenborg scholen eschken bede, dar se vns hebben vorgeuen twe hundert Lub. mark guder munte. Vp dat vnnse rechte, reddelicke gifte vormiddelst nyen quaden vunden nicht vormynret edder vorstoret werden, so hebben wii it myt vnnseme ingeszeghele bevestiget vnde gesterket. Testes huius rei sunt: dominus Borchardus de Jesouw, Johannes de Lu[t]sow2, Hinricus de Aderstad, Hermannus et Wypertus fratres de Bluchere et Fredericus de Malenteke 3, milites, ac plures alii milites et famuli fide digni. Datum anno domini M° CCC. primo, die Michaelis archangeli.

Nach einer unbeglaubigten Abschrift aus dem 15. Jahrhundert im Haupt-Archiv zu Schwerin. Eine zweite, officielle Abschrift vom Jahre 1657 ebendas, gibt 1 Hude — 2 ebenfalls Lüsow — 3 Moltke.

## 1301. Oct. 5.

2757.

29

Heinrich d. ü. und Heinrich d. j., Fürsten von Meklenburg, werlethen, unter Zustimmung der Fürstin Annatana, dem Brüdern Hermann und Johnn Keyser, Bürgern zu Lübek, den auf der Insel Pöl, dem Leibgedinge der Fürstin, gelegenen Hof Uppenfelde mit 6 Hufen, der früher dem Vogte der Fürstin, Wildelin, gehörte.

Hinricus et Hinricus, dei gracia domini Magnopolenses senior et iunior, omnibus, ad quos presencia peruenerint, salutem in domino. Nouerint vniueras, tam posteri, quam presentes, quod nos de consensu et beneplacilo dilecte matris nostre domine Anastasie Magnopolensis inclite seruicium quoddam equorum nobis et nostris progenitoribus clare memorie acteus expedite ministratum de VI mansis, sytis in ynsula Poele ad curism dictam Velde, perdicte matris nostre dotalicio, dimissimus et contultimus Herusanno et Johanni fratribus dictis Keyser, ciulbus in Lubeke, et corum veris heredibus aut suxessoribus, cum integris suis terminis, agris, pratis, siluis et omnibus suis emolumentis, sicut dicta curia quondam Villekino, aduocato difecte matris (nostre) nostre, perdinchsu, pro duobus tremodiis siliginis de quatuor mansis et residuis duobus mansis XVI modios siliginis et tris tremodia orde et XI solidos denariorum

slauicalium racione precarie exactionis, que in wlgo dicitur swynebede, que nobis, cum dictis emptoribus aut eorum heredibus XLV marcas denariorum Lubicensium persoluerimus, annuatym eo tempore, quo ceteri subditi nostri censum suum persoluere consweuerunt, videlicet in festo beati Martini, sine reclamatoria qualibet erogabunt; addito quoque, quod eisdem dictas XLV marcas nunquam decernamus persoluere, quod empcioni nostre reseruauimus, tamen eo non obstante nobis de quatuor mansis prioribus dicta duo tremodia siliginis priora quolibet anno dabunt dicto termino, sicut est premissum; porrigentes predictam curiam cum dictis VI mansis adjacentibus eisdem Hermanno et Johanni Keyser predictis et corum heredibus siue suxessoribus ab omni seruicio exemptos, perpetuis possidendos temporibus, dummodo nobis et nostris suxessoribus exinde, sicut superius expressimus, annuatym predicta duo tremodia siliginis cum prenotato censu, dum eis XLV marcas denariorum Lubiceusium predictas persoluerimus, in prenotatis ministrentur terminis expedite. Reservamus eciam nobis in siluis dicte curie mandatum, sicut in omnibus siluis terre Poele generaliter possidemus. Vt autem hec nostra donacio vigorem perpetue firmitatis optineat, presentem paginam sigilli nostri munimine firmiter duximus roborandam, asscriptis illorum nominibus, quos huic facto contigit corporaliter interesse, quorum nomina sunt hec: Johannes de Cernhyn, Heyno de Stralendorpe, Marquardus de Loo, Hermannus Meedentyn, Nicholaus de Ghutowe, Otto de Lyv, Hinricus Stevnhus, Johannes Storm, Egghehardus de Quidzowe et Helmoldus de Plesse, milites et fideles nostri, et quam plures alii fide dingni. Datum anno domini M°CCC, primo, in crastino sancti Francisci confessoris.

Nach dem Original im Buspt-Archir zu Schwerin. Eigenschaften sied in den Rand 4 Orfensagen. Im Edsbageng von Stigelt, jedech ist aus ried deitste Offensag eine Schwar zur reicher Seits geschaft, an weidert der jüngere Förere Beisrich rautes Sergel häuge, abgehölder in Ba. 19°, am Nr. 2227.—
Gerinrekt and dem Original im U.-B., der Start Lates, II, S. 122.— Vgr. Bell III, Nr. 2297 n. 2391, Ba. 19° A., Nr. 2556, and 1306, Mai 1, auch 1311, Petr 5, 1343, Dec. 6, 1344, Dec. 5, and 1347, Pric. S. and Marz.

#### 1301. Oct. 21. Ratzeburg.

2758

2758

Das Dom-Capitel zu Ratzeburg erlüsst eine Speiseordnung für die Domherren, die Conversen und die Diener.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Hinricus miseratione divina prepositus, Fridericus prior totunque l'aceburgensis ecclesie capitulum ad perpetuam rei memoriam bonorum onnium largitori. Humani generis conditio, etiamsi omnia membra eius in linguas uerterentur, dignas non sufficeret pro misericordi eius pietate referre gratiarum actiones. Cuius pietatis nos non immemores nec ingrati, sì nec diguas sufficinus, sicut decet, saltem impares meritis

eius pro modulo nostro gratias referamus eidem, qui dicte ecclesie inopiam admirabili sua providentia nostris temporibus dignatus est subleuare, ordinans cotidianam nobis prebendam solito meliorem. Est igitur hec summa pecunie ad administrationem carnium suis in locis expressius deputata: in Gnewesmolen XL marcas denariorum Lubicensium, in Polinge LX marcas, in Sclavicali Tessecowe XII marcas, in Radewenstorp X marcas, in ecclesia Sclavikestorpe XIV marcas, in decima Crummesse IX marcas, in decima Clempowe V marcas. Statuimus ergo et ordinamus consensu venerabilis patris ac domini Hermanni episcopi memorate ecclesie accedente, ut per circulum anni tribus diebus in septimana, videlicet dominica, tertia et quinta ferio, fratribus ecclesie sepedicle in domo debita et communi manducantibus carnes ministrentur iuxta quantitatem maiorem ea, que in minutioribus et serviciis consueuit hactenus ministrari; de mane duo fercula. unum assatum et unum bullitum; de vespere uero vnum tantum, scilicet bullitum; item sultzam et intestina vnius porci dispensator carnium pro conuentinis reseruel. de reliquo porco, prout sibi viderit expedire, poterit ordinare. Item placuit pobis, ut, si aliquod servitium vel consolatio in dominica, tertia vel quinta feria occurrerit, in secundam, quartam vel sextam feriam aut sabbatum transponatur et seruiatur, non obstante huiusmodi transpositione, prout nobis melius videbitur expedire. Item de caulibus et pisis dominus prepositus prouidebit; dispensator autem carnium ea uberius inpinguabit. Jiem servari volumus et teneri, vt carnes ad quatuor scultellas mense domini prepositi et sue familie ministrentur. Item ad honorem dei omnipotentis et pie sue genetricis semper virginis et omnium sanctorum necnon laudem hominum in deum retorquendam, qui veram semper diligit religionem, ordinantes vnanimi consensu statuinus nos voluntarie obligantes, ut absens vel absentes de matutinis illis diebus, quibus fuerint absentes, careant yno ferculo carnium, de summa uero missa, similiter vno, et de uesperis similiter, absentes autem de omnibus horis premissis, nichil sperantes eo die de prebenda carnium, tribus omnibus predictis ferculis sint privati, auctoritate domini prepositi contra eosdem, si frequenter absentes fuerint et penam adiectam contemserint. nichillominus in suo robore perdurante. Preterea firmiter uolumus obseruari, ut statim sonante secundo signo ad refectorium omnes presentes ad comedendum sint parali; et quicunque venerit ad mensam post vitimum ferculum appositum. ab omnibus sit immunis. Ad hec statuimus, vt de via venientibus ante pulsationem prime campane ad vesperas, si leiuni fuerint, prebenda sua integraliter ministretur; de vespere vero uenientes, quacunque hora uenerint, percipiant integre prebendam suam cene duntaxat, de hora prandii nichil exigere presumentes. Si uero administrator carnium gratia favoris, amicitie seu consanguinitatis aut alterius commodi ductus, absentibus de horis predictis, quemadmodum prelibatum est, unum vel plura fercula ministrauerit de prohibitis, hac ipsum penitudine duximus puniendum, videlicet ut totiens legendo perficial psalmorum quinquagenam, quociens hoc

32

contra nostrum statutum temere presumserit attentare. Jtem statuentes rationi consonum judicamus, ut. si aliqua vigilia jejunjum indicans in tertia seu quinta feria euenerit, ministrator carnium loco carnium pisces administret, ferculis commutatis, Jusuper de conversis et Marquardo, cui nec nomen conversi nec confratris congrue possumus adaptare, sic decreuimus observandum, ut. si ipse Marquardus, non obstante seculari habitu, quo vtitur, et alii conversi absentes de summa missa, vigiliis et aliis horis prefatis fuerint, puniantur pena qua et conventini superius prenotata, et omnes simul in vua domo, vua et eadem mensa sumant tempore debito concorditer alimenta: quibus sobrie sumtis surgant decenter ad gratiarum actiones. Prohibemus et districte servari volentes, ne sepedicti videlicet Marquardus et connersi prinatos servos habere nel audeant confouere; quod si fecerint, nolumus eos expertes ab uno ferculo carnium remanere. Hanc quippe obscruationem conversis adsignatam decreuimus a subdyaconibus in scolis existentibus observari, magistris eorum eos nichillominus corrigere ualentibus et cum eis dispensare, cum necessitas id postulat et requirit. Porro seruos omnium nostrum et reliquos, quicunque fuerint, pretergnam sernos domini prepositi et servum prioris, quamdiu dominus prepositus permiserit, et officialium huic legi uolumus subiacere, vt infra comestionem extra portas curie clausas propter tumultum compescendum sint a nobis penitus sequestrati. Sane, si quis nostrum vnum vel plures servos infra comestionem detinuerit uel occultauerit per se uel per alium et non dimiserit, secundum quod iam dictum est, hoc de ipso seruari precipimus et teneri, ut, si post trinam admonitionem ab huiusmodi non resipuerit, vno ferculo carnium spolietur, quociens in hoc contumaciter nostro statuto presumserit contraire. Servi uero communes, scilicet refectorii et infirmarie, ad omnia semper fratrum seruitia sint parati; qui si peruersi et negligentes fuerint in suo servitio inventi, omnimodo praebeude sue careant porcione. Ceterum de elemosinis et reliquiis mense nostre taliter definimus, ut pure propter deum pauperibus uel scolaribus erogentur. Item maturiori consilio ducti statuimus, vt. si dispensator carnium in suo negligens officio fuerit vel minus bene serujerit, sufferat penam dispensatori pa(n)nis et sereuisie in alio priuilegio seu littera propter suam negligentiam assignatam. Volumus etiam, ut servus dispensatoris carnium participet prebenda caruium de carnibus nostris. cum os boui trituranti non sit obturandum, sancto eloquio attestante. Jtem volumus, ut in omnibus supradictis dispensatio domini prepositi integra in sua firmitudine perseueret, nullius statuti aut rigore sanctionis obstante. Jtem notandum, quod in omnibus premissis caussa justa, legitima et rationabilis transgressores presentis statuti poterit excusare. Item seruari precipimus, ut, si hoc statutum seu ordinatio displicuerit, vel in ea guidguam addi, subtrahi vel corrigi aut mutari placuerit, illi, qui hanc condiderunt, ordinent ac disponant. Vt autem hec inuiolabiliter observentur, presentem paginam desuper conscribi fecimus et tam sigillo domini nostri episcopi Hermanni, quam prepositi necnon capituli iussimus consignari. Actum a nobis anno domini M.CCC.I., in die sanctarum undecim millium virginum.

Nach dem Cop. I. des Ratzeburger Archivs in Neustrelitz. — Gedruckt bei v. Westphaleu II, S. 2231, Nr. 94, darnach bei Schröder, P. M., S. 2991, — Vgl. Nr. 2759.

## (1301. Ratzeburg.)

Meklenburgisches Erbanden-Banh T.

2759.

Heinrich, Propst zu Ratzeburg, bestimmt unter Zustimmung des Dom-Capitels das den Domherren zu reichende Brot und Bier.

Universis Christi fidelibus presentia uisuris Henricus dei gratia prepositus ecclesie Raceburgensis ad perpetuam rei memoriam. Favor et affectio caritatis, quem ad fratres nostros habemus, nos admonet, nos inducit, vt eorum commoditatibus intendamus et ipsorum procurationem in quotidiana refectione faciamus plus solito meliorem. Volentes lgitur, ut panis flat de puro tritico prebendalis ad msgnitudinem et puritatem prebendalis panis in Zuerin, ita ut duodecim panes de uno pistentur modio, de quibus vnus ad diem cuilibet de conventu detur, et illo contentus nichil de pane familie ex debito sibi usleat vendicare; ut panis etiam alius similiter de puro tritico flat minor isto, ita ut viginti quatuor de uno modio fiant pro subdiaconibus et conversis, de quibus cuilibet detur unus, nisi prepositus de pane familie iusserit superaddi. Prior singulis diebus dominicis de pane maiore duos recipiet, aliis diebus septimane sicut ceteri tantum unum. Ad hec volumus, ut cerevisia tsm conveniens tamque bona braxetur, vt de quatuor talentis avene et duobus talentis hordei et de duobus talentis tritici non plus fiat de cerevisis, quam decem et octo tunne Travenenses possint capere bene plene. De que cerevisia canonico de conventu dabuntur tres mensure ad diem tante magnitudinis, quod quelibet mensura dimidium stovekinum capiat; et cullibet conversorum tria magna bacharia, de mane vnum, de vespere duo quolibet die dabuntur; sed subdisconibus tam mane quam vespere tantum duo etiam de eadem. Priori autem singulis diebus dominicis mensure quatuor ministrentur. Ad hunc panem et cerevisiam ministrandum et ministrandam quosdam reditus, qui ad consolationem fratrum deputati fuerant, quosdam etiam, qui ad ministrationem prepositure pertinebant, de consensu tocius capituli plenissimo eis nobiscum id agentibus duximus assignandos: tres choros salis, id est integram sartaginem cum choro dimidio in salina Luneburgensi, siue accrescat siue decrescat ex salis pretio cariori; viginti marcas denariorum Lubicensium annuatim in teloneo Lubicensi: duss villas in terra Boytin in parochia Schoneberg, id est Locwisch et Rubenstorphe, cum omnibus suis attinenciis et prouentibus, censu et decima, tam minuta quam maiori, cum judicio minori, quod blot et blawe wlgariter dicitur, servitiis consuetis et generaliter omnibus fructibus seu vtilitatibus, que ex causis quibuslibet poterunt obvenire, majori judicio duntaxat, scilicet colli et manus, nemorum seu lignorum dominio el norcorum incisione, cum fuerit opportuna, nobis et successoribus nostris prepositis specialiter reservatis, proviso etiam, ut propisores villarum supra nominatarum singulis annis de insarum reditibus priori et tribus senioribus eundem in ordine sequentibus decem marcas denariorum Lubicensium in crastino exaltationis sancte crucis expedite exhibeant et exsoluant, per quos conventui in seruicio dedicationis anniversarie satisfiet tantum vespere et sancto die. De decem uero marcis, quas dabit dominus episcopus ad idem festum, pueris providebimus et conversis. Predicti quoque provisores in anniversario felicis recordationis Johannis quondam ducis Saxonie de eisdem etiam proventibus conventui pytanciam facient de sex marcis. Item sex marcas de anniversario Phylippi episcopi, quas servitiorum minister procuratoribus panis et cerevisie erogabit, residuum ad vinum retinebit in anniversario ejusdem episcopi ministrandum; decem et octo talenta in consu Pokensee, que dominus Hartwicus frater noster in suo dedit servicio, quod tertia feria pentecostes consuevit ficri, nichilominus perdurante; item reditus ville Goldensee, tam in censu, quam in decima, exceptis unius mansi censu et decima ad refectionem nontis antiquitus deputatis, excepta etiam utilicatione et omnibus ad eam pertinentibus, quam semper sibi retinuit prepositus, antequam ipsius ville reditus ad consolationem fuissent assignati; item ecclesiam sancti Petri in insula Raceburg; item dimidiam decimam per totum campum apud sanctum Georgium extra civitatem: item vndecim last auene ualentes ad brasium, de quibus tres lastas procuratoribus suprascriptis in curia Raceburg presentabimus ante festum omnium sanctorum, tres ante festum natiuitatis domini, quinque ante diem Mathie apostoli volumus persoluisse. Duas last ordei et sex talenta tritici de grano bono particulation insis in curia Raceburgensi exhibebimus in terminis iam prescriptis. Unam lastam hummuli desiccati dabimus, et de lignis et de sale ad sufficienciam providebimus, cum fuerit opportunum. Seruis in pistrino solitas expensas dabimus; procuratores nero eis in precio respondebunt, furfurcs et siliquas et tenuem potum pro servis et porcis decreuimus detinere. Verum cum res, in quibus certis personis constat prouisum, commode dispensari nequeant inter plures, ideo de approbacione totius nostri capituli duximus statuendum, vt numerus personarum in conventu viginti quatuor non excedat, ita quod prepositus sit vigesimus quintus, quo excepto erunt sedecim sacerdotes, quatuor dyaconi et quatuor subdyaconi in conventu pariter ut in scolis; cum pacientia sufferentes, quod, si in hiis aut aliquibus ex istis defectus fuerit culpa nostra, quod conuentus chorum deserat, donec defectum restauremus et integre suppleamus. Similiter contra procuratores fiat, nisi absque culpa se esse ostenderint legitimis documentis. Jstos autem si immutare uolumus, in vigilia sancti Jacobi ipsos inuitabimus et hoc eis competenti tempore predicemus, ut de suo officio nobis possint reddere rationem, et infra quindenam lam dicti apostoli festum immediate subsequentem duos alios subrogabimus de conventu, ut eo maturius et commodius de expensis anni instantis valeant providere.

Nos Fridericus prior totusque conuentus promitimus singulique et universi, quad ordinationem domini nostri perpositi tam laudabiliem, lam saubbrem semper inviolabiliter seruabimus. Et quicunque ex nobis imposterum sibi fuerit substitutus, ipsam Ideliter observabit. Quisquis etiam ex nobis defectu, quo supra dictum est, non suppileto chorum adierit, quoe sua in capitulo per annum integrum sil priuntus. Ad dispensandam cerevisiam, cum de vespere ad cenandum deponit se
conventus, intre cellarium dispensator, et exinde non excat, insi cum secunda
campana ad completorium impulsatur. Item exituris ad negocia seu de itinere reuersaris prebenda panis et cereusis tocias diei integraliter ministretur.

Nath dem Crp. I. der Raterburger Kinder zur Neustrellitz. — Geferreick bei v. Wertphalen, Il., p. 2274. und Schrieder, P. M. S. 1944. — Genes illen zich aus dem Statet neht nich Entstehengsneit derestlem sicht ermitteten. Bei Brieding aus dem Zölle zu Liebek, weiche felbet vergländet wur, gewann des Demisieht sicht ermitteten. Bei Brieding aus dem Zölle zu Liebek, weiche felbet vergländet unz, gewann des Demisieht sicht sicht der Schrieder unz der Schrieder und den Schrieder und den Verstehengen und den Schrieder und den Verstehengen und den Schrieder und den Verstehen gestehen und den Verstehen und den Verstehen und den Verstehen gestehen und den Verstehen und den Verstehen gestehen und den Verstehen und den Verstehen gestehen und den Verstehen unt den Verstehen gestehen und der Verstehen und der Verstehen und der Verstehen unt der Verstehen und der Verstehen unt dem Verstehen unt der Verstehen unt

#### 1301. Oct. 22. Eutin.

2760.

35

Burchard, Bischof von Lübek, und das Dom-Capitel daselbst bezeugen, dass der Bauer Moritz zu Kastahn zu einer Vicarei im Lübeker Dome Renten verkauft hat.

Borchardus dei gratia episcopis Lubicensis, Gerhardus prepositus, Johannes decanus tolumque capitulum ecclesie predicte vinienzis presentite visaris salutem in domino. Constitutus in presentia nostra Mauricius villicus de Krystan cum Johanne et Mauricio filiis sais, de corundem consensu et approbatione publice recognouit, se vendidisse pro triginta marcis denarioram Lubicensium honorabilibus viris et dominis Hyldemaro cellerario et magistro Henrico dicto de Bocholte, concanonicis nostris, Heramano et Godefrido dictis de Morum, perpetuis vicariis ecclesie Lubicensis, executoribus testamenti pie memorie doninil Henrici quondus onstre ecclesie scolastici, daurum marcarum redditus Livbycensis et Hammenburgensis monete in bonis, que habet et possidet emphyteatico (1) ab honorabili[bu]s viris et presibiteris Theoderico de Bukowe et Godefrido de Morum, perpetuis vicariis ecclesie nostre predicte, vicario tenenti et possidenti vicariam de bonis predicti domini Henrici quondam ecclesie nostre colastici factame et institutum, annis sin-

gulis semper in die Martini in ciultate Lubicensi in perpetuum incontradicibiliter exsoluendos, quos redditus predictus vicarius tenens vicarium scolssici supradictus pro memoria eiusdem domini Henrici scolssici annis singulis erogabit. Ja cuius rei testimonium sigilia nostra presentibus sunt appensa. Actum et datum Vihya, sano domini MVCCV primo, In die besti Seueri episcopi et confessoris.

Nach Leverkus I, S. 459, aus dem Reg. Cap. Lub. I. - Vgl. Nr. 2761.

#### 1301. Oct. 25. Grevesmühlen.

36

2761.

Die Rathsherren von Grevesmühlen bezeugen, dass Moritz zu Kastahn an eine Vicarei zu Lübek Renten verkauft hat.

Nos consules ciuitatis Gnevesmolea recognoscimus tenore presentium publice protestando, quod Mauritius de Kerstan libero consensus vxori et etaurum filiorum vendiderit venerabili domino Godefrido de Morum, saneti Nicholai Lubicensis ecelesie riteario et testamentatori cum suis sociis dominii scholastici Lubicensis ecelesie Hinrici de Bocholti dicti beate memorie, pro XXX marcis Lubicensium denariorum, quas in presentia nostrorum solitici consulum, durum marcarum redditus eiusdem numiame (') in bonis dicti Mauritii et suorum filiorum, qua habet et possidet in villa Kerstan, perpetue duraturos. Quos redditus idem Martitus uel suus successor quilibet vicario tenenti vicariam pro memoria Hinrid scolastici memorati in die Martini Lubeke annis singulis incontradicibilitier erogabil. In culus rei testimonium onstre ciultatis sigilium est appensum. Datum et actum Gnevesmolen, anno domini M'CCC'I', in die Crispini et Crispiniani bestorum martyrum.

Nach Leverkus I, S. 459, aus dem Original. - Vgl. Nr. 2760.

# 1301. Novbr. 30.

2762.

Nicolaus, Fürst von Werle, schenkt dem Dom-Capitel zu Güstrow das Eigenthum der Güter zu Letschow und Kavelstorf (bei Schwan), mit denen der Ritter Johann Kabold eine Vicarei im Güstrower Dome gestiftet hat.

In nomine sancte et indiuidue trinilatis. Amen. Nycolaus dei gracis dominus de Werle universis Christi fidelibus presentem litteram audituris salutem in omnium saluatore. Consonat racioni, ut iusta petencium desideris in hiis effectum suscipiant, que affectant. Proinde notum esse uolumus, quod nos, ob reuerencism comnipotentis dei ne besti Johannis ewangeliste necono et beste Cecilie, inclinati

eciam iustis peticionibus fidelis et dilecti nostri Johannis Kaboldi militis, qui iam in ecclesia counentuali Ghustrowe uicariam perpetuam instaurauit, ex matura nostra et nostrorum deliberacione eidem ecclesie Ghustrowensi ad instauracionen elusdem uicarie dedimus sex mansorum, quinque uidelicet sitorum in uilia Leteckowe et unius mansi stil in Kaboldesdorp cum octo solidis denariorum in taberna libidem, proprietatem cum omni utilitate et uassillorum nostrorum iure perpetuo possidendam. In cuius nostre donacionis euidenciam pleniorem nos presentem litteram inde confectam nostro sigillo fecimus roborari. Testes huius sunt milites: Jordanus de Cropelin, Johannes Nortman, Rolef et follotifidus Barold, Hinricus et Bernardus fratres de Belin, Johannes Nortman, Rolef et Kabolt, Hinricus et Wernerus Pramule, et quam plures alii fide digni. Datum anno domini M°CCC°F, in die besti Andree apostoli.

Nach dem Diplomatar. Gustrow. fol. 26°, Nr. XXXIII°. - Fragm. gedr. bei Schröder P. M., S. 867.

## (1301-1303.) Rostock.

2763.

37

Verfestung wegen eines mörderischen Angriffs auf den Rathmann Heinrich Vormessen von Tribsees.

Nouerint vniuersi, quod in presencia aduocati et dominorum consulum, videlicet Hinrici de Gotlandia, Hinrici Monaghi, qui tunc iudicio presidebani, et nostrorum burgensium, scilicet Lutherti Estutia, Nicolsi de Malchow, Dancquardi Retoria, Hinrici Langebosen, Molazani et Bolekow: Johannes Lisowe et Wolberet et Pape Arnolt sunt iustis sentenciis proseirpiti pro delictio, quod in Hinrico Vormessen de Tribeese consuli (1) hostiliter et mortaliter perpetrauerunt pro co, quod tenuit verbum ciutiatis.

Nach dem Lib, proser. Rost., fol. 1°. (Die erste Inscription des Buches.)

## (1301 - 1306.) Wismar.

2764.

Heinrich v. Hohen-Wendorf d. ä., Rathmann zu Wismar, stiftet testamentarisch eine Vicarei in der Georgenkirche daselbst.

Hinricus Hoghewentorp in suo testamento sic scribit:

Sciendum, quod, si deus annuerit, quod meus filius in sacerdolem promouebitur, tunc habebit vicariam do XII marcis. Jasuper do sibi centum utriginta marcis. Si autem lia fuerit, quod idem meus filius Johannes moreretur, tunc eadem vicaria cederet duobus filiis meis Hinrico et Marquardo ad conferendum.

#### Prouisores et testes sunt: dominus Bertoldus Volucris, Thidericus Høzik, Thammo de Bluadze, Johannes Clumpsuluer et Hinricus Boltingh.

Nach dem Lik missar, fol 1 im Ratha-Archive za Wissar. Gedracht in Schröders P. M., S. 336. — Da der Rathmann Hinrik Howentory (Hoghowentory, Howentory), Mesotry) his solcher zuletst 1300, Sept. 23 (Nr. 2628), genansk, nuter der laugen Zeogeneribe von 1306, Mai 16, aber nicht mehr zufgen führt wird, so muss das Testanzent zwischen diese Jahre fallen. Naberes über die Stütung ergibt sich aus einer Inscription im Rathweilicken fich 117, weche aus den Jahre 1340—1350 berrührt.

Domines Hinrices Hogherwedory senior assinguants ad vann visariam redditat dandesien matearum sinakulim, in que in patricuntar recentual demines Illurioses et Marquados sui fili, et hee reperitur in suo testamento, querendo inter antiquissiem testamenta conligata. Jute XII mance dabanter quolibel feste beal Martini singiciis annia de von mano su on the assinguata. Jute mannes et mannes Abnosii, quem domines Illuriose Kadows unos colit, lacost super magos frutto condinente conden dans mannes a sinisfici, canto unite versus Diamenheuer, apper qui iacet van pascan dieta koppelo, et pretendit reque ad agros domini Janamis Vogdut, et inter mannesum de IIII lingurinios agat Aderiess Balawora sinistiatis suppleature, et quescies predictive redditus non dantur, tecleus licite possont expingporari sino excess ex weris culturum manerum predictorum.

## (1301 - 1309.) Wismar.

38

2765.

Johann Derneborg, Bürger zu Wismar, stiftet letztwillig eine Vicarei daselbst.

## Johannes Derneborg in suo testamento sic scribit:

Primo esim in anime mee remedium constituo, quod de CC marcia, in quibas michi tenentur consules de Bukowe, per prouisores meos, quos in hoc testamento elegero, van vicaria perpetua debet limitari et ex ea missa perpetua singuilis diebus, prout tilei competit, sollempniter celebrair. [Ad] quam peragendom auuneulum meum dominum Couradum instituo vite sue temporibus; post ipsum auune anadem vicariam consuliubus Wismarienisbus conferendam committo, vit eam conferant, sicut anime mee nouerint expedire et ex eo retribucionem dei omai-potentis optauerint promereri; hoc adiecto: si idem dominus Conradus prenotatus se religioni tradiderit uel ad melius beneficium institutus fuerit, ipsi facultatem reserno, quod vri soli post se ipsam vicariam lielte conferre valeat omnium contradictione non obstante. Jiem do domino Conrado predicto patruo meo L marcas, quas cum consilio prouisorum meorum ad vicariam conuctet, si cum prouisoribus concordare voluerit, alioquin alium statuent, quem ad ipsum officium nouerint expedire.

# Prouisores sunt: Hillebrand Rikeland, Petrus Kryghe et Johannes Kersthen.

Nach einer Abschrift im Lib, miss. fol. 3 im Raths-Archir za Wismar. Johannes Derneborg wird zern 1294 grenaunt, wo er ein Orterbo bel S. Jürgen kaufte (Stath, B. p. 210), und mag nicht lauge warber Bärger gewordes sein ("Johannes Derneborgh, famulan perpositi Vol., etnies sein. "Sathan, A. p. 94). 1309 war er amcheinend sehon tott (Schröder's P. M., S. 913), sieher aber 1312 (ebend. S. 930), — Gedruckt beli Schröder, P. M., S. 838.

(1301 - 1311.)

2766.

Konrad, Stadtschreiber zu Wismar, beglückwiinscht den Procurator und Syndicus der Stadt Lübek, Magister Johann Selege, wegen seiner Rückkehr vom gelobten Lande.

Magne discretionis viro, domino et smico suo precordislissimo, domino et smico Sura Johanni Felici, preposito Kozwicensi, Conradus, humilis notarius ciuitatis Wismarie, seruiendi prompituluidimen cum incremento glorie et honoris. Congratulor vobis, quod de terra pessima, mortis ianua, incolumis rediistis, volens semper vestris in omnibus parere voluntatibus et mandatis. Doleo tamen non modicum, quod vestram adhuc ex toto non habetis pecuniam, quasm in veritate dudum vobis pulabam fluisse plenarie persolutam. Ad vos breuiter transire propono, domino concedente. Veiste et in omnibus suichi precipite.

Auf der Rückseite: Magistro Jo [hanni] Felici, preposito Kozwycensi, detur.

Nexth dem Urk-Bush der Statt Lübek II. S. 138, aus dem Originate, auf der Trees zu Lübek, mit Best des aufgefeicht gewerenes Siegelt, welches des Berd et schom. De Magister Johnstene Folke erst im Jühre 1379 in des Dreesse der Statt Lübek trat und in den ersten Jahren mach sieher Amstelling einer Amstelling der Schreiben wahrechsteilt in des 14. Jahrendert. Uchtigenes war der Schreiben der Briefest zeigleich mit dem Magister Johnstene Folk in Rem (Lübe Urk-Bush.), Nr. 700). Auch war dieser vinleisch der Mittelle zeigleich mit dem Magister Johnsten Folk in Rem (Lübe Urk-Bush.), Nr. 700). Auch war dieser vinleisch der wie Vater Winnerarer, wenigeren aus 1254 (—1256) ein Johnsten Filk in Rathe zu Winner, der wein Vater sin Johns Seinge in Winner leber, der dam eines der Vater jenes Kurrkers war. Johnstells fällt das oblige Schreiben vor 1312, da Karmel in diesem Jahre Servick text vor.

# (1301 - 1320.) Wismar.

2767.

Johann Plote, Bürger zu Wismar, errichtet sein Testament.

In nomine domini. Amen. Ego Johannes Plote, conpos mentis et corporis, si morte preuentas fuero, meum sic preordino testamentum. Jn primis confero CC marcas minus X marcis ad comparandam vicariam et ad conuemiendum sacerdotem ydoneum, qui perpetue singuils diebus diete missem pro salute anime mee in ecclesia beate virginis. Peto enim consules, viros prouidos, vt dietos denarios recipiant et conueniant sacerdotem, donec cum consensu meorum sorum praximiorum redditus comparentur. Volo ecisus, vt dominus Fredericus sacerdos, filius patrui mei, hanc missem dieet temporibus vite sue. Hem ecclesie beate virginis vestem meam et unicam meam, ltem uxori mee confero quatuor vaccas et XX oues, Rem sancto Spiritui octo solidos, ltem hospitali octo solidos. Peto ecisus, vt post obitum domini Frederic viciniori amico meo dicta vicaria porrigatur. Tutores eligo farterem meum Her-

derum de Duabus Domibus, Ludolfum de Bukow, Hinricum Hosyk. Reliqua bons mea omnia lego pueris meis. Hem de CC marcis dictis X marcis minus, can quibus redditus debent comparari, erogabuntur (?) annustim ecclesie beate virginis in Wismar perpetuo marca denariorum, vt sacerdoti, qui dicat missam mena, ministrent in preparamentis et calice et libris; si vero plebanus dicte misse consentire nollet, consules habebunt plenam potestatem dictam missam celebrare, vibicumque piss videbitur expedire, et marca semper sequetur; omnium vero predictarum (!) reservatas michi potestate plenaris mutandi [siue] alterandi promea libita voluntate . . . . . . . . . . . .

Nach einer Abschrift aus dem Anfange des 16. Jahrhouderts im Raths Archire zu Wismar. Nach einer auszüglichen Abschrift im Lib. missar. fol. 1 daseibst gedruckt in Schröders P. M. S. 836.

#### (1301 - 1320.) Wismar.

2768.

2768

Wilken Schröder d. ü., Bürger zu Wismar, stiftet letztwillig eine ewige Messe daselbst.

Willekinus Sartor sic scribit in suo testamento:

Preteres lego mansum meum situm in campo Dammenhuzen et V lugera sita in campo Krukowen, quud post mortem meam infra diem et annum debest vendi per meos exequiores et cum peccunia inde proueniente per eosdem vam imsas cottidie perpetue procurari, videlicet presbitero dictam misam perageuli XII marce, scolari ministranti due marce, ad lumina, preparamenta ac alia necessaria ad cultum diuinum perintencia, quidqui vltra id, quod predictum et, cum peccunia predicta poterit comparari. Jasuper, si cum dictis agris dicti redium on non predicta poterit comparari, due domus mee site ex opposito marshallo consulum similiter debent Vendi et peccunia inde proueniens ad dictam peccuniam reponi, vi semper predicta vicaria siue missas limitate et dotata possit ad honorem domini perdurare, cuius collacionem meis heredibus, quandiu durabunt, et post ipose consulbus volo perpeture reseruari.

Testamentarii sunt sui tres filli. In fine vero testamenti ita addit:
Jnsuper, quidquid de summa bonorum appositorum ad dictam vicariam supercreuerit, id totum per meos exequtores propter deum pauperibus personis erogari
debet, vbi ipsis videbitur melius expedire.

Nach einer Abschrift im Lik mix, fol. 2<sup>3</sup>, in Rabb-Archire zu Winnz, — Dass Willskiuss Sarte renier gemieit sei, gebb herver aus dem Rathevillekfirk, fol. 110. Derselbe wird zehon 1272 gewant (Stadth. A, p. 35) und lebte nech 1297 (Stadth. B, p. 236). Wann er starb, lösst sich niedt alber bestimmen, vermuthlich aber alaher an 1300a in an 1326, jederfalls auch 1300, Spether 23, da von diesem Tage au Krabw ert in städtlichen Beitz kan. — Gefertik in Schröder; P. M., S. 837. 2769

1301.

41 **276**9.

(1301 - 1350.)

Aus der Lübekischen Ordnung über den Hopfenverkauf.

De iure humulariorum, et quo iure humulus sit vendendus. Hospites stabunt in vna linea cua humulo suo, et nostri burgenases simul stabunt in alia linea ex opposito in eodem vico, nec in stationibus suis debent pariter commisceri. — — — Humulus Marchie et Slauie stabit simul et per se, humulus Thuringhie simul stabit, et non debent insimul commisceri. — — — —

Aus dem ältesten Wettebuch gedruckt im U.B. der Stadt Lübek II, S. 923. Nach den Schriftzügen und der Stellung dieser Aufzeichnung im Wettebuch (fol. 1°) gehört diese Ordnung in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts.

(1301 - 1350.)

2770.

Der Rath zu Rostock schreibt in Betreff einer bei ihm anhängigen Rechtssache wegen eines Pferdehandels an die Rathsstühle von Lübek und Wismar.

Honorabilibus viris et discretis, aduocatis et consulibus ciuitatum Lubycensis et Wismarie consules ceterique burgenses de Rozstoc, quicquid dilectionis, seruicii poterunt et honoris. Scire debet uestra discretio, Marquardum de Kalsoeke' iam aliquo transacto tempore ad nostram uenisse ciuitatem, qui presentium exhibitorem Johannem de Lon, nostrum dilectum conburgensem, pro quodam equo, quem sibi iam tribus annis transactis uendiderat, et nunc iam ad quartam manum deuenit, ibidem apud nos in causam trahebat. Et super eadem causa ab aduocato nostro et sociis nostris consulibus apud eum sedentibus sententia supra domum ad nos missa fuit; sed dictus Marquardus, emissionem eiusdem expectare nolens, ante latam sententiam recessit, secundum quod per has nostras patentes litteras protestamur. Jdem uero Marquardus iam dictum Johannem nostrum conburgensem, sicut nobis innotuit, ius sibi nunquam apud nos denegatum renuens. pro eadem causa in ciuitate Wismarie occupauit, uolens eundem, si opportunitatem habuerit, contra iusticiam aggrauare. Cum autem sententia super eadem causa, quam expectare noluit, adhuc apud nos dependent, vestram honestatem attentius exoramus, quatinus sic, ut memorato Johanni nostro conburgensi nulla fiat iniuria, uestra curet prouidentia ordinare, quod apud uos, in quibuscunque possumus, studebimus deservire,

Nach dem Urk. Bach der Stadt Lübek II, S. 917, aus "dem Originale, auf der Trese, mit einem am Segelbändehen, welches den Brief schloss, noch hängenden Reste des Siegels". — Der Name <sup>1</sup> Kalsocke ist vielleicht Kalsocre zu Iesen.

Mekleuburgisches Erkanden-Buch V.

1302.

Ein brieff Curdt vnd Hermann Molikens gebrudere zu Mulsow, darinne sie Henningk Gustkowen zu Wakendorfe & hufen landes, auf dem Steinkompe gelegen, zu einem bestendigen kauffe verschrieben vnd versiegelt. Actum anno 1302.

Nach einer Registratur der Mulauwer Kirchenbirdig in der Vilstation der Kirchen im Andrie Avers Babow d. a. 1569, im Hanyt-Archive zu Schwerie. — Dahister zeicht erzeichnet. "Ein brieff Henangsch Guntkowens, danom die eingel abgefallens, in welchem dersellast Guntkow solche obgemeite halbe land dem Kirchen gregeben. Auso 1414".

## (1302.) Wismar.

2772.

Gerhard von Grevesmühlen kauft eine Prübende im Hause zum H. Geiste zu Wismar.

Gerhardus de Gneuesmo(h)len emit prebendum in domo sancti Spiritus pro X marcis, si sibi necesse fuerit, quod in eadem domo recipi debet et in ea sicut ceteri prouideri. Sed si de prebenda necesse non habuerit, tunc sucerdos, qui in dicta domo diuinis preficitur, sui memorism faciet prò dictis decem marcis.

Nach dem Abdrucke in Schröders P. M., S. 874, dem eine Stadtbuchschrift zum Grunde liegen wird-

## 1302. Jan. 2.

2773.

Heinrich L, Fürst von Meklenburg, stirbt.

Anno domini M. CCC. II. obiit dominus Henricus dictus Hierosolimitanus, fundator huius monasterii.

Nach einer Abschrift der noch im J. 1700 verhanderen Insehritt "in deme Chore bauen dem lasges sied met rerefersiden" der Franseisanserhirbe zu Winner. Jese Abschrift steht im "Kerken Bock ibm Gravenskluchete" zu Winner. — Asch die in demselben Besche abschriftlich erhaltene "Tadel in ihr [Gerselben Kirche] hangende" sagt vom Fürstes Heinrich I.; "ob" a" [302", — Gedruckt in Jahrk VI. S. 100 und 101.

 Hinricus dei gracia Magnopolensis dominus. Hic obiit anno domini M. CCC. II., IIII<sup>16</sup> nonas Januarii. 2774 1302.

Nach einer um 1500 angefertigten Abschrift des Necrologiums im Kreurgangsfenster zu Doberan, gedruckt in Jahrb. I, zu S. 136. — Airchberg gibt Cap. CXXXV als den Todestag — oder wehl richtiger als den Tag der Beisetzung — des Fürstes Heierich I. den 10. Jan. aus.

Do starb der furste sundir wan, vnd wart begrabin zu Doberan, du man schreib dritzenbundirt iar vnd czwey nach godis gebnet virwar, den vierden idus schrieb darbii des mandes Januarii.

Am 9. Jan. (Nr. 2776) erwähnt Heinrich 11. nicht mehr den Consens seines Vaters, der also wohl am 2. versterben war.

## (1302 oder später.) Jan. 8.

2774.

43

Memorien-Vermächtnisse der Fürstin Mechthild, Wittwe des Fürsten Heinrich I.

1) Jan. S. Illustris domina Mechtildis, soror incliti ducis, ducis Ottonis de Luneborgh, et uxor noblis viri de Slavia nomine Hinrici, que multa beneficia contuiti ecclesie nostre, pro qua dantur X solidi annualim de uno manso litonico in Huddense et X solidi pauperibus de duobus mansis in Hongehessem.

Aus dem Todtenbuchn des St. Michaelisklosters zu Hildesheim, erläntert von Mooyer im Vaterländ, Archiv, 1842, S. 375.

VI. idus Januarii obiit domina Methildis de Slauia, que dedit III
partes in decima in Orle .... et casulam illam cum margarita.

Aus dem Necrologium des Michaelisklosters zu Lünehneg, bei Wedekind, Noten III, S. 2.

3) Januar. E. Epy. dom. phiph. Jilustris domina Mechthildis duxissa de Wenden dedit allodium minus cum tot[a] decima in Gakenholte et minutis decimis in Hauekorst in Nous Jndagine et duobus eklagis, ymaginem beste virginis argenteam et slis plura clenodia.

Am dem Neerel, des Einstern Wienhausen in der Zeitschr, den hister, Vereinn für Niedersachung, 1855, S. 191. Dur Todesjahr der Firstin ist unbekanzt; dass niecht ver 1802 starh, ergibt sich ann der Urkunde des Grafen Niedaus von Schwerin vom 11. Mai 1301 (Nr. 2736). — Vgl. Liech in den Jahrk XVIII, S. 199 ggd., u. XXV. S. 26—322.

## 1302. Jan. 8.

Alexander, Johann und Heinrich, Gebrüder von Schwerin, lassen dem Kloster Neuklaster die Gütter Gross-Tessin, Klein-Sien und Niendorf auf, welche Alexander dem Kloster verkauft hat und sie von diesem bis dahin zu Lehn getragen haben.

Nos Alexander, Johannes et Hinricus fratres dicti de Zverin recognoscimus tenore presencium publice protestantes, quod sub anno domini M°CCC° secundo, feria secunda post epyphaniam domini, vnanimi consensu resignauimus domino nostro preposito Alberto, Jutte priorisse totique conuentui monasterii Campi Solis omnia bona integraliter, que ab ipso monasterio tenuimus in pheudum, videlicet Duscin, Minnizce et Niendorpe, cum omnibus attinenciis in suis terminis, que frater noster Alexander memorato monasterio proprio motu vendidit pro mille marcis et sexcentis vsualis monete, sub tali conditione, quod septuaginta marcarum certos redditus domino nostro preposito supradicto in primo anno in eisdem bonis tenebilur demonstrare, exceptis curia sua et omnibus hiis, que ad eam pertinent, et duobus molendinis et vno speciali tractu cum sagena, quem specialiter habuit in stagno Duscin. De predicta uero summa pecunie persoluit michi Alexandro dominus Albertus prepositus sepedictus coram communibus consulibus in Wismaria mille marcas centum et quinquaginta. Vt autem hec conditio firmiter obscruetur, statuimus pro nobis fideiussores: Tydericum Ketelhot et Heynonem de Lewetzowe, milites, Willckimm Hanenstert, Adam de Lewitzowe, Hinricum de Ricquardestorpe, Johannem Wernekenhaghen et Willekinum filium suum, qui vna nobiscum promiscrunt lide data in manus domini prepositi et suorum amicorum, videlicet domini Heynonis de Stralendorpe, Eeghehardi de Quitzowe, militum, Johannis de Crucowe, Bertoldi Voghel, consulum Wismariensium. Gherardi de Tribuscs, ciuis Lubicensis. Hii omnes, si, quod absit, prefatum monasterium in conditione premissa defectum aliquem pateretur, Wismariam intrabunt, non exituri, nisi satisfecerint de obmissis. Si eciam aliquem interea ex hiis compromissoribus mori contigerit, alii omnes Wismariam, postquam requisiti fuerint, intrabunt, non exituri, nisi loco sui statuerint eque dignum. Ne autem aliquis scrupulus dubietatis de hiis rationabilibus factis in posterum oriri poterit, presens scriptum sigillorum nostrorum et amicorum nostrorum, videlicet Thiderici Ketelhot, Heynonis de Lewitzowe, militum, Willekini Hanenstert, munimine roboramus, presentibus secundum ius et communem consuetudinem terre pro warandia post annum et diem minime valituris.

Nach dem Originale im Haupet-Archive zu Schwerin. (Gebrucht teit Liech, Mehl. Urk. II, S. 91.). An Pergamentetreden haupen noch die 3 hier abgehäldene schlißernigen Siegel aus nagelüsternen Wachts: 1) das Siegel des Ritters Dietrich Krteilost mit 3 glorkenförunigen Hüten (Kesselhüten) und der Umschöft:

+ S'. TIDORICI , K ...... T . MILITIS

 das auf Kosten des Herro Dr. Crull zu Wismar abgebildete Siegel des Willekin Haneustert mit 3 Hahnenschwänzen (Hahnensterzen) und der Umschrift:
 WILLMGLMI, Dl. ..., NGST.,...

auch abgebildet in Lisch Gesch, des Geschl. Hahu, I. Lithogr. T. l. Nr. 6;
3) dus Siegel Alexanders von Schwerin mit einem vorwärts gekehrten

 das Siegel Alexanders van Schwerin mit einem varwärts gekehrten Helme, der mit 5 Federhüschen umher besteckt ist. Van der Umschrift ist erhalten;

Vgl. zur Urkunde vom 15, Aug. 1318.







- Vgl. Bd. IV, Nr. 2562.

#### 1302. Jan. 9. Wismar.

2776.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bestätigt den Verkauf von Hebungen zu Robertsdorf von Seiten seines Vasallen Zirow und dessen Frau Walburg an den Lübeker Decan Johann von Hokholt.

Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis vniuersis presencia visuris uel audituris salntem in dominu salntari. Nouerint vniuersi, quod fidelis noster vassilus Cyrow et vxor eius Walburgis rite et rationabiliter vendiderunt de nostra voluntate bons dominu Johanni decano ecclesie Lubicensi dicto de Bokholihe vnedicim marcarmi redditus in tota villa Robertlestorp pro centum et decem marcis sclauice monete, quos redditus coloni eiusdem ville quolibet anno soluent in festo sancti Michabelis. Quod si non fecerint et redditus dicto termino non soluerint, idem decanus per pinguus extorquet redditus memoratos. Ceterum dictus Cyrow et eius uxor Walburgis aut heredes ipsorum veri infra primos duos annos pro eadem summa pecunie liberam habebunt poteslatem dictos redditus reemendi. Quod tenore presencium recognoscimus et testamur. Jin cuius rei testimonium presentem paginam conscribi iussimus sigilii nostri appensione firmiter communitum (1). Datum et actum apud Wismarium, sub anno incarnationis domini M°CCC° secundo, proxima tercia feria posta etipfainam. Huius rei testes sunt:

milites nostri et fideles Gherardus Kethelhud, Helmoldus de Piesce, Nicolaus de Chuthov et Teodericus Kethelhud, et alii guam plures fide dingni.

Nach dem Original im Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin. An einem Pergamentstreisen hliogt das in Bd. IV, zu Nr. 2627 abgebildete runde Siegel des Fürsten.

1302. Jan. 13.

2777.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Lübeker Bürger Jordan von der Fischstrasse die Stadtmühle zu Gadebusch und die Mühle auf dem Kiez vor derselben Stadt.

In dei nomine. Amen. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis vniuersis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, in perpetuum. Vt es, que fignt in tempore, non eganescant nec pereant tempore defluente, solent scripturarum et testium memorie commendari. Quare notum esse volumus vniuersis presentibus et futuris, quod nos communicato consilio et consensu amicorum et vasallorum nostrorum rite vendidimus et racionabiliter dilectis nobis Jordano de Plathea piscium et suis veris heredibus, nunc ciuibus Lubicensibus, pro quingentis marcis depariorum slauice monete, nobis integraliter persolutis et connersis in vsus necessarios terrarum nostrarum, in molendino Godebuze et in molendino sito in Kize prope eandem ciuitatem in vnoqu[o]que corum redditus anno quolibet vnius laste siliginis et duorum talentorum tritici et quatuordecim talentorum brasii, dimidii ordeacii et dimidii auenacii, talis per omnia annone, sicut de mensura, que matta dicitur in vulgari, molendinariis diriuatur. Quam annonam ibidem molendinarii exponent anno quolibet expedite, dimfildiam in natiuitate domini et dimidiam in natiuitate beati Johannis babtiste. Dabit insuper anno quolibet in natiuitate domini molendinarius ipsius ciuitatis burgensibus predictis et eorum sequacibus vadecim solidos, et molendinarius in hize dabit eis in eodem festo duodecim solidos. Annonem preterea dicti census molendinarii eorundem molendinorum tenentur molere sine matta. Quibus bonis sine juribus in eisdem molendinis ipsi burgenses Lubicenses et eorum heredes ac posteri perfruentur in omni libertate, iure et omni indicio, sicut ea nostri progenitores et nos possedimus et nunc es nobis competent aut competere possent temporibus successiuis, reservato nobis tantummodo judicio colli et manus, quod aduocatus noster assidente corum nuncio indicabit, de quo si aliqua emenda pecuniaria vel alia qualiscunque prouenerit, tercia pars lis cedet, relique due nobis, yt insa in omnibus generacionibus suis ad suos heredes proximos devoluentur et ea vel pro se retineant successine vel ea nobis irrequisitis vendant, conferent, aut sicut volunt. transferant in personas spiritales aut seculares, in ecclesias seu monasteria, yt illi,

in quos ea sic transtulerint, eis semper in proprietate et libertate ecclesiastica perfruantur. Quibus hominibus siue locis, ad quos vel ad que ipsa bona peruenerint, sicut est series prinilegii, sic eis nostra noua prinilegia conferemus. Que molendina si receperint incrementum, hoc non nostris nec molendinariorum nec aliorum, sed prefatorum burgensium Lubicensium et suorum sequacium debet vsibus applicari. Et si dictorum molendinorum molendinarii vel in iniusta matta vel alio quocunque deliquerint, hoc non istis imputabitur, sed ipsi molendinarii per se excessus huiusmodi emendabunt. Per nullas eclam structuras superius aut inferius huiusmodi molendina impediemus, et instagnacionibus ac metis, quas nunc habent, perpetuo perfruentur. Nec volumus, quod ex opido Godebuze prorsus ad molendina alia ducatur annona preterquam ad molendina predicta et ad molendinum Vredholt, nec aliqui prohibebuntur vnquam molere ad huiusmodi molendina. El si molendinarii statutis temporibus dictas non soluerint pensiones, ea auctoritate et potestate, quibus nos nunc in eis fruimur, ipsi eos impignorabunt, rotas mo-larum obstruent, ferrum, quod rinne dicitur, de lapidibus molaribus tollent et aliis iugis eos artabunt, quousque exponant, quod soluere sunt astricti. Sine quolibet eciam seruicio et exactione precaria vel violenta ipsa molendina libere possidebunt. El si fortasse molendinarios eis rebelles aut contrarios in aliquo senserint, plenam potestatem habeant precipiendi eis, vt hereditatem suam sub debito termino vendant, quod nullatenus pretermittent. Et quidem, si suborta fuerit, quod absit, dissensio inter nos aut nostros aut alios quoscunque, ex vna parte, el predictos istorum locorum emptores, eorum dominos aut loca, vbi tunc manserint, ex parte altera, propter hoc lamen in hiis nullum obstaculum pacientur, et educent eciam libere, quicquid eis de molendinis huiusmodi diriuatur. El si forte ex violentia vite vel rebus illata in dictis molendinis contigerit clamor necessitatis, qui teiodhuite dicitur in vulgari, vel alter similis clamor violencie sonuerit ibidem, hoc in nulla parte debet sepedictorum molendinorum emptoribus vel corum sequacibus imputari. Testes sunt fideles nostri: Johannes de Cernin, Heino de Stralendorpe, Marquardus de Lo, Otto de Lu, Hermannus Modentin, Gerardus et Thidericus dicti Ketelhod, Nicolaus de Gutowe, Hinricus Stenhus, Ecgehardes de Quitzowe, Johannes Storm, Helmoldus de Plesse', Rosendal, et alii quam plures clerici et layci fide digni. Vt autem premissa stabilia perseuerent et nec a nobis nec ab heredibus ac successoribus nostris immutari valeant vel infringi, presens scriptum sigillo nostro duximus muniendum. Datum anno domini M°CCC° secundo, in octaua epinhanie domini.

Nach dem Originale im Haupt-Archive zu Schwerin. An rethen und grünen Seidenfäden hängt das weblerhaltene grosse rand e Siegel des Fürste Heiserich II., abpebildet in Bd. IV, zu Nr. 2627 (Nr. 2).

— 7 Zwiesben Pleuse und Kowendal steht ein Panot, wie zwischme den andern Namen.

# 1302. Jan. 17. Wismar.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, schenkt dem Kloster Doberan das Eigenthum zweier Hufen zu Börzow, welche Heinrich Preen demselben verliehen hat.

In nomine sancte ac indiuiduc trinitatis. Auren. Henricus dei gracia dominus Magnopolensis omnibus hanc litteram visuris in perpetuum. Quoniam labilis est hominum menoria, ideoque oportunum udeltur, si qua volusus ad posteritatis noticiam transmittere, ut scripturarum testinonio perhennentur: tenore igitur presentium recognoscinus fideliter protestantes, quod nos de maturo consilio lidelium militum nostrorum dedimus proprietatem duorum mansorum in Burasowe ecclesic Dobernensis, quos beste memorie dominus Hencius Prono 'eidem ecclesic poperanensi, quos beste memorie dominus Hencius Prono 'eidem ecclesic poperanensi, quos beste memorie dominus Hencius Prono 'eidem ecclesic potential proponendum. Testes vero huius rei sunt: Johannes de Cernya, Henricus Stralendorp, Henricus Stenlus, Otto de Lv. Datum Wismarie, anno domini M'CCC'II, XVI. kalendas Februarii.

Nach dem Original im Huspi-Archiv zu Schwerin. An ungebleichten leinzeu Edeen hangt des Fürten Heinrich randes Siegel in rethem Wacha (abgebildet in Ba. IV A. zu No. 2027). — <sup>1</sup> Im Original steht: p'illo wohl st. p'no. — Im Robrum üter der Abschrift dieser Urkande im Diplomatar. Delerane, fol. XVI.<sup>3</sup>, stand. Beusowe, im Text. "Bursowe". Enstress ist etwa im 15. Jahrh. in "Bursowe" corrigin. Vgl. Bal. Vi. A. N. 2313. — Gedracht bei Wesphalter III. p. 1572.

## 1302. Jan. 18. Wismar.

2779.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, schenkt dem Kloster Doberan Hebungen von der Insel Pöl zu einer einigen Wachskerze auf seinem Grabe, zu zwei Spenden an den Kloster-Conwent und zur Erbauung eines Messaltars und anständiger Fenster in der Begräbniss-Kapelle seiner Vorfahren.

În nomine sancte et indiuidue trinituits. Amen'. Hyuricus dei graciu domius Magnopolensis omi generationi, que ventura est, in perpetuum. Peninum a memoria excidunt, nisi sigillorum et testium subscriptionibus roborentur: notum igitur facinus tam presentibus, quam futuris, quod nos de mera liberalitate animi nostri, heredum ac fidelium militum nostrorum consilio et assessu mediante, pro saltate animarum nostrarum', seilicet prediletie patris nostri domini Hynrici Magnopolensis felicis memorie et matris nostre domine Anastasie et nostre vxoris-que nostre domine Beatricis ceteoroumque heredum nostrorum, contulinus ecclesie Doberanensi in terra Püle' redditus et prouentus infra distinctos cum omni proprietate ac liberate lurre perpetup possidendos, seilicet in villa Malchove' triginta tremodiu siliginis et ordei et viginti vnum tremodium aucne et quatuor marcas et dimidium denariorum de petitione procroum, item in villa Wanghere decem et

nouem tremodia ordei et siliginis et viginti tremodia auene et sex modios et tres modios pise et duas marcas et quatuor solidos denariorum de norcorum netitione, item in villa Theymmendorpe viginti tremodia et quatuor modios siliginis et ordei et quindecim tremodia auene et qualuor modios et septem modios pise et sex marcas denariorum de peticione porcorum. Omnes hos redditus in redemptionem peccatorum nostrorum sinceriter ac [d]euote obtulimus omnipotenti deo et gloriose virgini Marie et ecclesie Doberanensi, vt ipsa eisdem redditibus eo jure ac indicio, quo cetera abbacie sue hactenus possedit, pacifice ingiter perfruatur; hoc addicientes, quod de omni pecuniaria salisfactione capitalis sententie abbas Doberanensis terciam tollat partem; tali nichilominus nostra ordinatione mediante; volumus enim et inuiolabiliter ordinamus, quod de iam dictis redditibus ardens cereus et perpetuus in loco sepulture nostre a domino abbate Doberanensi fideliter procuretur, insuper duo seruicia conuentui, vnumquodque de decem marcis denariorum, annis singulis laudabiliter ministrentur; preterea vnum altare cum omnibus necessariis in missarum celebratione et fenestras laudabiles in capella, vbi progenitores nostri requiescunt, abbas de prelibata annua pensione tenebitur studiosius comparare. Reliquos vero redditus ecclesia Doberanensis pro omni dampno suo, quod recepit a nobis siue a nostris, et de castro Rethcekowe habebit in restaurum. Vt autem hec nostra rationabilis donatio, quam fecimus annuente nobis nobili ac dilecto nostro consangvineo Nicolao domino de Werle, perpetua, rata et inconwlsa perseueret, ipsi ecclesie Doberanensi presentem paginam munimine sigillorum nostrorum dedimus roboratam. Huius rei testes sunt3: Johannes de Cernyn, Hynricus de Stralendorpe, Hynricus de Stenhus, Otto de Lu, milites, et alii quam plures fide digni. Datum in Wismaria, anno domini millesimo trecentesimo secundo, quinto decimo kalendas Februarii.

Nach dem im Haupt-Archire zu Schwerin außewahrten undairten Original-Transsunte des Raths zu Rostock, aus der ersten Billite des 14. Jahrenderts. — Eine Copie im Diplomater Doberna, feit XV. seigt ganz unwerschliche Abweichaugen: <sup>1</sup> Amer: fehlt — <sup>2</sup> nottra — <sup>3</sup> Poles — <sup>4</sup> Machewen — <sup>3</sup> nott teste. — Gedruckt in Jahrh. IX, S. 293. — Diese Behangen wurden dem Kloster Doberns nicht zu Theil. Vgl. 1319, Oct. 8. Vgl. auch Bel. IX, N. 1208.

# 1302. Jan. 27. Wismar.

2780.

Nicolaus, Flirst von Werls, bezeugt, dass ihm in Folge der mit dem Flirsten Heinrick von Melchalung geschossenen Erbererhilderung die Genutubnübliquen von der Studt Wismer geleistet ist, und verspricht dagegen, derselben alle empfangenen Privilegien zu halten, wenn er succediren sollte, und die Schulden seines Torgüngers zu bezollen.

Nouerint vniuersi, ad quos presencia peruenerint, quod nos Nicolaus dei gracia dominus de Werfe cum dilecto patruo nostro, nobili viro domino Hinrico

Magnopolensi de bono pacis et patrie proponentes inter nos in inuicem confederauimus et compromisimus, quod vasalli, ciuitates et subditi nostri vtrobique hinc inde nobis homagium facient, vt sic inter nos mutua ct debita karitas firmior perseuerel. Jgitur tenore presencium recognoscimus, quod consules et commune ciuitatis Wismarie iuramento fidei prestito nob[i]s fecerunt homagium sub hac forms. Quamdiu dominus Hinricus Magnopolensis, iam dictus patruus noster, uixerit, nobis nullum in ipsa ciuitate Wismarie dominium vendicabimus nec iuridicionem aliqualem: sed si prefatus patrous noster legitimos heredes genuerit et, quod absit, insum prius nobis mori contigerit, heredum suorum tutor erimus, quousque ad annos discrecionis perueniant, et a nativitate ipsorum in anno duodectino ipsos ad dominium suum restituemus qualibet occasione pretermissa. Si vero absque hercde prius nobis, quod deus auertat, decesserit, dominium suum et ciuitas Wismaria nobis cedet iusto hereditatis tytulo pleno iure, et nobis sicut domino suo legitimo adherebunt; hoc adiccto: si nobilis vir dominus Nicolaus de Rozstok, conpatruus noster dilectus, dominio suo restitutus fuerit et in ipso dominus permanserit et cum suis vasallis, ciuitatibus et municionibus huic vnioni nostre se adiunxerit, tanc in tuicione uel hereditate domini Magnopolensis porcionem, que sibi debetur de iure, vna nobiscum percipiat hac ordinacione nostra non obstante. Jusuper omnes et singulas libertates, gracias, insticias et possessiones senedicte ciuitati Wismarie a prelibato patruo nostro domino Hinrico Magnopolensi et suis ac nostris progenitoribus ant aliis quibuscumque personis ecclesiasticis aut sceularibus indultas, quas in priuilegiis, instrumentis uel litteris graciam uel iusticiam continentibus edocere poterunt, aut quod per diem et annum uel amplius in quieta po[sse]ssione possiderunt, sine de iure Lubicensi, portu, dominorum curia, molendinis, campis et terminis suis, uel quibuscumque aliis casibus ipsis incumbentibus, approbamus, stabilimus et confirmamus, volentes ea nichilominus emendare et augmentare et in nulla sui parte minorare uel in irritum reuocare. Eciam omnia priuilegia dicte ciuitatis Wismarie patruum nostrum et progenitores suos et nostros incumbencia, si eiusdem ciuitatis dominus extiterimus, insa innouare volumus et nostro sigillo sigillare. Ceterum obligamus nos vasallis, ciuitatibus et vniuersis creditoribus dilecti patrui nostri Hinrici Magnopolensis sepedicti, quod defuncto eo, [si] dominii sui dominus facti fuerimus, omne debitum, quod legitime docere poterunt, ipsis in amicicia persoluendum. In cuius rei testimonium presentes litteras dedimus inde confectas et sigilli nostri munimine roboratas, asscriptis Illorum nominibus, quos hulc facto contigit corporaliter interesse. Quorum nomina sunt hec: Johannes de Cernyn, Marquardus de Lo, Heyno de Stralendorp, Johannes Storm, Nicolaus de Gutowe, Otto de Lv., Bernardus de Plesse, Eghardus de Quitzowe, Hinricus Stenhus, Hermannus de Mødentyn, Heydenricus de Ly, Thidericus Ketelhot, milites, et quam plures alii fide digni. Datum anno domini M°CCC° secundo, sabbato ante purificacionem beate virginis, nobis presentibus in Wismaria,

Nach der Abschrift im Wismarschen P.-B, rubrieitt: "De homagio et fide factis demins de Werle".

— Gedruckt in Gerdes' N. S., S. 671.

## 1302. Jan. 30. Wismar.

2781.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, schenkt der Johanniter-Comthurei Nemerow das Patronatrecht über die Pfarrkirche der Stadt Lichen.

In nomine sancte et individue trinitatis. Omnibus Christi fidelibus presencia visuris seu audituris Hipricus dei gratia dominus Magnopolensis salutem in domino sempiternam. Quoniam diuersiflue rerum occupaciones, humanum animum involuentes, necnon continue temporum revoluciones cogunt aliquando acta iam pridem nota a memoria hominum relabi et euane[sce]re, dignum duximus, acta nostra memorie digna proborum virorum testimonio et priuilegii nostri patrocinio apud memorias hominum perpetuo conservare. Recognoscimus igitur, quod sano corpore, prouido ducti consilio, anime nostre et anime uxoris nostre domine Beatricis eterne salutis viam preparare volentes et celibem vitam sacri ordinis fratrum sacre domus hospitalis sancti Johannis baptiste Jherosolimitani deuotis mentibus intuentes, pro remedio animarum parentum nostrorum et domini nostri karissimi marchionis Alberti pie memorie, necnon pro remedio anime nostre et anime uxoris nostre domine Beatricis iam dicte, ius patronatus ecclesie ciuitatis Lichen cum omnibus suis attinenciis, sicut nos habuimus, reuerendis viris fratri Ulrico Swaf ceterisque predicti ordinis fratribus perpetuis temporibus habendum pure donauimus propter deum, et etiam, vt in oracionibus suis omnium nostrum lam dictorum sint memores, et vt oracionum, iciuniorum, missarum, clemosinarum, castigacionum et omnium sanctorum operum simus apud deum participes, que sepedicti ordinis fratres perpetuis temporibus per mundum exercent seu faciunt vniuersum. Ut autem hec nostra donacio corde procedens a deuoto perpetua et inuiolabilis perseueret, dedimus eiusdem ordinis fratribus presens prinilegium inde confectum, sigillo et tytulo nostri nominis et vasallorum nostrorum nominibus, qui huic donacioni nostre affuerant, insignitum. Nomina militum sunt: Johannes de Cernin, Marquardus de Loo, Conr[adus] Wif, Busso de Dolla, Hermannus de Modentin, Vikko Mund, Tedwicus de Oriz et Hermannus de Oriz; nomina famulorum sunt: Vikko et Wedego de Plothe, et alii quam plures clerici et layci fide digni. Datum Wismarie, anno domini M°CCC°II°, tercia kalendarum Februarii.

Gedruckt in Jahrb. IX, 255, anch dem Original im kön, Geh. Staats-Archive zu Berlin. Die Urkunde ist durch Fettigkeiten se verderben, dass die Schrift sehr verblichen und aufgelött ist. Angebängt ist eine dieke Schaur von rether Soids, welcher jedent das Siegel auch fehlt. — Uedruckt in Riedel'e Cod. dipl. Brand. I, Bd. 13, S. 101, sowie im Austrage bei Lisch, Oertsen. Urk. I. B, S. 34, — Vgf. 1302, Marz 24.

### 1302, Febr. 2.

52

Berthold von Schnakenburg, Ritter, verkauft den Söhnen Herbords von Adamshagen die Höfe zu Adamshagen (jetzt Admannshagen), wie sie ihr Vater besessen hat.

Omnibus presencia conspecturis Bertoldus miles dictus de Snakenburg salutem in domino. Ne in obliuionem transeant, que geruntur in tempore, cautum est, ea que stabilia permanere debent, scriptis et testibus communiri. Ad noticiam igitur tam presencium, quam futurorum cupio peruenire, quod de consilio et consensu heredum et proximorum meorum amicorum vendidi racionabiliter viris discretis Borchardo, Johanni et Lamberto, filiis Herbordi de Adameshaghen, curias, quas possident in ipsa villa Adameslaghen, cum agris dictis curiis adiacentibus, lignis, pratis, pascuis, aquis, et cum omni vtilitate, quemadmodum pater ipsorum Herbordus possedit, perpetuo possidendas. Est eciam adiecta hec condicio, quod prefati B., Jo. et Lam. et ipsorum heredes habiti et habendi nec per me, nec per quemquam successorum meorum ad vendendum curios predictos et bono conpelli debent in posterum, nisi spoute vendere decreuerint, nec mensuracio aliqua dictas curias et adiacencia debet attingere, sed immensuratas debent perpetuo possidere. Judicium quoque quinque solidorum et infra Borchardo et Johanni prefatis contuli in curia illa, quam Herbordus pater eorum inhabitauerat, quod iudicium, ut a domino Conrado Pren prius habuerant, libere possidebunt. Testes huius sunt: Gerhardus miles de Snakenburg, dominus Baroldus sacerdos, Johannes de Snakenburg, Johannes et Georgius filii domini Aluerici, Hermannus de Rekelinchusen, Geuehardus de Cleyne et Henricus de Polechowe. Actum et datum anno domini M° CCC° secundo, in festo purificationis, sub meo sigillo et Johannis in horum testimonium et cantelam

Nach dem Original im Geh. und Haupt-Archiv zu Schwerin. Das Pergament zeigt noch zu 2 Siegelbandern je drei Einschnitte, aber Siegel und Siegelbander schlen. — Vgl. 1319, Oct. 8.

# 1302. Febr. 12. 14.

2783.

Schöffen und Rathmünner zu Zütphen, Doesburg, Harderugk und Ninneegen erwuchen den Kning (Erich) von Dünemark, die Kaufteuse aus den wendischen Stüdten 1) und die gemeinen Kaufteute aus den Stüdten der Grafschaft Geldern und den Utrechter Sprengel gegen Gewalthlätigkeiten in seinem Reiche, nameutlich in Skemör und Falsterbode gegen die gewaltsame Almahne von Warren und die Aussilwag des Strandrechtes von Seiten seiner Vögte, bei den alten Rechtes und Freibeiten zu schützen.

Alle 4 Briefe faden zich in den Originalen auf der Trees zu Lübek. Der Brief von Züsphen vom 12. Febr. (fer. 2 past Agathe virginis) ist geforatekt bei Sarterier II. 8, 225, und in Urh.-Buch der Saste Lübek II. 8, 125, wo auch Eigang und Schlaus der Briefe von Nimwegen (vom 14. Febr. fer. 4 past Schlautsie) und von Deusburg und Hurderperk (b. D.) mitgebrült mids. — "unerenterer einfatum Skuis".

## 1302. Febr. 14.

2784.

53

Dietrich von Flotow bekennt, dass er für seine Lebenszeit um einen jührlichen Zins von 38 Mark wendischer Pfennige von dem Kloster Doberan mit dem Dorfe Tessenow (bei Teterow) belehnt ist.

Universis Christi fidelibus presens scriptum visuris Thidericus de Vlotowe dictus salutem in omnium saluatore. Tenore presentium recognoscimus apertissime protestando, quod venerabilis dominus Johannes abbas monasterii Doberanensis commisit ac nobis locauit villam ecclesie sue Tessenowe cum omni iure ac vilitate, sicut eadem ecclesia possedit ab antiquo, ad tempora uite nostre tantum possidendam; eo tamen modo, quod quinquaginta et octo marcas slauicalium denariorum et currentis monete annis singulis Doberanensi ecclesie de supradicta villa, quoad vixerimus, expedite et sine diminutione dare fideliter teneamur. Quarum medictatem semper dabimus in festo beati Martini episcopi, et reliquam in purificatione beate Marie virginis. Doberan per nostrum nuncium presentandam. Vt autem eo melius eoque verius iam dictam villam prefate ecclesie Tessenowe tamquam propria[m] gubernare ac pacificare ab insultibus iniquorum possimus, recepimus eam a memorato venerabili domino abbate iure feodali. Quod tamen feodum ad heredes nostros post obitum nostrum se omnino non extendet, sed sine omni contradictione omnium heredum nostrorum ad eandem ecclesiam suam Doberanensem cum omni iure ac fructu libere reuertetur. Si autem medio tempore, quod absit, per sinistrum casum siue euentum emergentem, qui non possit racionabili et legitima excusatione tueri, ecclesia Doberanensis in supradicto censu scilicet quinquaginta et octo marcarum defectum pateretur, iam ipsam villam suam Tessenov cum omni iure ac prouentu recipere poterit libere et absolute, conditione qualibet non obstante et feodo, quo esm recepimus, penitus expirante. In cuius rei testimonium presentem litteram Doberanensi monasterio sigillo nostro et sigillo ciuitatis Malchyn dedimus roboratam. Testes vero huius rei sunt: dominus Tessemarus aduocatus in Guzstrowe, dominus Johannes de Goltstede, dominus Fredericus de Kercdorp, milites, Andreas de Vlotowe frater domini Thiderici, Grubo de Grubenhagen, armiger, et alii quam plures, tam clerici, quam layci fide digni. Acta sunt hec anno domini M° CCC° secundo, in die beati Valentini martyris.

Nach dem Diplomatar. Doberan, fol. LXXXVII. - Gedruckt bei Westphalen III, p. 1571.

#### 1302. Rostock.

54

2785.

Dietrich Frese verkauft an Herbord von Appolderenbeke die Hälfte eines Werders vor dem Rostocker Mühlenthore.

Thidericus filius Thiderici Frisonis vendidit Herbordo de Appolderenbeke medietatem insule extra portam molendinorum, quam sibi resignauit, promittens warandiam.

Nach dem Rastecker Stadtb. 1296 – 1304. fol. 132°, rum J. 1302. — Wohl einen andern Werder berifft folgender Einrichung in Stadtt. 1304 – 1314. fol. 103, rum J. 1310; "Herbordus Battelyr vendidit Henrico Bernewin insulam supra quatuer rotas extra murum, sicut son fuit, et sidi resignanti, Johannes Sinneken et Johness Juppe seeum promittestibus warandiam. Et enit pro LXV marcil.

#### 1302. Rostock.

2786.

Die Gläubiger des Nicolaus von Malchow verkaufen dessen Erbe zu Rostock unter Mitbürgschaft des Rathes daselbst.

Johannes de Warnemunden et alii, quorum Nicolaus de Malchowe debitor fuit, ex iussu consulum communium vendiderunt ipsam hereditatem Thidemanno Saxoni et sibi resignauerunt. Johannes de Warnemunden promisit warandism pro C marcis, consules pro L marcis.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 — 1304, fol. 1333. — Warum hier der Rath Garantie leistet, istellt ersichtlich. Verkhufe von Grundstücken von Seiten der Gläubiger eines Gemeinschuldners kommen sonst nicht selten in diesem Stadtbuche vor.

## 1302. Rostock.

2787.

Die Erben des Rostockischen Bürgers Johann von Wittstock schliessen einen Erbvertrag über seinen Nachlass, namentlich über das Dorf Kl. Grenz.

Domina Lutgardis, relicta Johannis de Wizstoc, et generi sui, Hermannus Cerdo videlicet et Johannes Niger, necnon filia sua domina Cristina, relicta Conradi de Monasterio, coram consulibus concordarunt in hunc modum et arbitrati sunt spontanea voinntate, quod mortus domina Lutgarde bona in villa Grenz sita et redditus bidom ad filias suas dominam Cristinam, Margaretam et Conegundim eque deuenient et ad ipsarum pueros, tali adiecto medio, quod, si dictarum vna morerctur, ad pueros premortue sua porcio devoluetur, que ipsam potera contingere post mortem domine Lutgardis. Et la hiis coram consulibus concordabant. Pretera 'quicquit reliquerit domina Lutgardis, predicte filie sue et pueri esrum equaliter diudent '.

Nach dem Bostocker Stadtb. 1295 -- 1304, fol. 134° zom J. 1302. -- ¹ Von anderer Hand. -- In demzelben Stadtb. fol. 163, z. J. 1303, heisst es:

"Demina Cristlas, Greta reiteta Johannis Nigri. Coneguadis, filis Johannis de Wistor, eum tutoribus suis ceram consulibus constitut arbitati suos tecamunelter, qued dominam Lutgardim matterm ipastem in boosi feedalibus, que babet, imbrigare non debens, quandui jasa uisti. Et ad ista consules diete domine Lutgardi Henricum Album tutorem posseruns."
Vgl. 84. III. Nr. 1812. 1811. FSV. 10. usd 1814. Oct. 7.

## 1302. (Nach Febr. 22.) Rostock.

2788.

Johann Tüllner verkauft ein Haus vor dem Bramower Thore zu Rostock neben dem Ziegelhofe der St. Jacobi-Kirche.

Johannes Tolmere vendidit Henrico Crispo et pueris Gotscalci de nous citate domum quandam sitam extra portam Bramowe iuxta domum laterum sancti Jacobi cum via et fossatis et sicut ipse tenuerat, quam ipsis resignauit promittens warandiam. Tydericus Sosat, Henricus de Ceruo tabule presidebant.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 -- 1304, fol. 135 b. - Vgl. Bd. III, Nr. 1739, Note.

#### 1302. März 10.

**2789**.

Gottfried, der Bischof, und das Dom-Capitel von Schwerin bestätigen den Verkauf des Dorfes Zernin an die Stadt Bittzow und schenken derselben das Eigenthum des Dorfes.

In nomine domini. Amen. Godefridus dei gracia episcopus, Hermannus prepositus. Otto decanus totumque capitulum ecclesie Sverinensis omnibus presencia visuris in perpetuum. Ut contencionis cuitetur periculum et erroris, quod humanis actibus frequenter intercidit, dum ea, que a prioris temporis geruntur hominibus, non deducuntur ad memoriam posterorum, que aguntur in tempore, ne per obliuionem a memoria lapsu temporis cuanescant, ope scripturarum non improvide perhennantur. Espropter ex tenore buius scripti notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod, cum honestus miles, ecclesie nostre dilectus vasallus Johannes dictus de Cernyn vendidisset discretis viris consulibus et communitati ciuitatis seu opidi Butzowensis villam suam dictam Cernyn, sitam inter ciuitatem ipsam et villam Perkowe, cum hereditate et redditibus, cum iudicio quolibet, tam minimo, quam maximo, tam eo, quod ad res et ceteras correptiones, quam eo, quod ad truncacionem membrorum aut necem corporum se extendit, cum omnibus eiusdem ville attinenciis, agris, pratis, pascuis, siluis, aquis, paludibus, viis, inuiis, et generaliter cum omni commodo, usu et fructu, libertate et dominio, sicut predictus Johannes de Cernyn eam' noscitur possedisse, cumque

tam ipse, quam uxor ipsius, qui soli in ipsa feodum optinebant, eandem villam libere resignassent: nos, diligenti tractatu prehabito, considerantes, quod emendata ciuitate predicta emendatur simul<sup>2</sup> et nostra ecclesia, in emptionem ipsam consensimus cum omnibus eius articulis, sicut est superius recitata, et proprietatem, que uulgo eghendom dicitur, super premissis bonis prefate ciuitati donauimus unanimi cum consensu. Verumtamen de ipsius ciuitatis beneplacito hoc solum excepimus, quod sepedicta bona neque in parte, neque in toto alicui extra communitatem Butsowensem preter consensum episcopi presidentis pro tempore et capituli uendi poterunt, et quod in terminis ipsorum nulla in perpetuum municio constructur4. Insuper adjectmus, quod proscriptus per totam terram Butsowensem in terminis dictorum bonorum similiter sit proscriptus. In cuius rei testimonium sigillis nostris, tam episcopi scilicet, quam capituli, roborauimus presens scriptum. Testes eciam sunt: vir nobilis dominus Hinricus Magnopolensis, Marquardus de Lo, Conradus de Cremun, Rauen de Wosten, Conradus de Parem, Johannes Babbe, Hinricus Pren de Domo Lapidea, Godefridus de Bulowe, item Godefridus de Bulowe, Ludolfus de Ganzowe, Hermannus de Modentyn, Thidericus Babbe, Johannes de Belyn, Gherardus de Dhoren, Thidericus Ouerbergh, milites; Johannes Knoke, Jantes, Willekinus Boghel, Hinricus Pape, Johannes Wardenberch", Johannes de Gulzowe 7, Arnoldus de Nyenkerken, Johannes de Selowe, burgenses in Butsowe, qui ex parte ciuitatis predicte empcionem eandem suis placitis contraxerunt, et plures alii fide digni. Actum Butsowe, anno domini M°CCC° secundo, VI° idus Marcii.

Nach einer viellmitten Antenfrit im Grunderragt Geh. und Haupt-Anchier us Schwerin. Gefruckt. Rendforf (Rr.-1-feb. Nr. L31. und aucht bei Liebe, Mikara. Dek. 1, S. 120. Den Arbertuck bei Mantzel, Bistow. Ribestunder XX, S. 17 (-aus dem Origini auf Pergament, die selfence Fäder zu deren beginnt songen bei der Schwerin der Schweri

#### 1302. März 18. Wittenburg.

2790.

Nicolaus, Graf von Schwerin, schenkt der Stadt Crivitz das Eigenthum des Dorfes Pritzier, um es zur Stadtfeldmark zu legen.

In nomine domini. Amen. Nos Nicolaus dei gratia comes Swerinensis vinuersis presentia visuris in perpetuum. Ne recordatione digna ab hominum muemoria elabantur, expedit ea scripture remedio stabiliri. Hine est, quod omnibus ac singulis vobis notum esse cupimus, quod ad angmentandum terminorum distinctiones oppidi nostri Criuitze et ad instantias et preces nostrorum fidelium donamus predicto oppido nostro Criuitze consulibusque ibidem proprietatem ville

Precir, vt libere conuertant ad vaus prelaxati oppidi nostri Criuitze prata, pascua, ligna se omnia diacentia ville ei (ua) dem et vintur omnino, quemasdinodum vintuntur, que ad sepedicitum oppidum nostrum Crinitze sunt a nostri progenitoribus perpetuale et a nobis firmiter roborata. Vi antem hec nostra donatio in suo vigore dobito perseueret, presens scriptum sigill nostri manimine roboramus. Testes bnius rei sunt: Arnoldus de Wozsten, Otto dictus Berner, Hinricus de Aderstatt, Joannes de Luttow, milites, et plures sili fide digni. Datum Wittenborg, anno donnia MrcCCC secundo, in dominica que acastatur Reminiscere.

Nach beglaubigtes Abedriften im Haupt-Archire zu Schwerin. 

<sup>1</sup> Das Wert vor quemadmodem haben der Schwerin.

<sup>2</sup> Das Wert vor quemadmodem haben des Schwarin.

<sup>3</sup> Das Wert vor quemadmodem haben des Schwarin.

<sup>4</sup> Desse schwarin der Schwarin der Schwarin der Schwarin der Westen und Westen im Gefrecht bei Uspaden. Amenik pag. 661. — Prittier in von der Stadt Critis früh dergegetge, die Schtte and der Sachtfidmark im Schwere der Studt an Schwere Mere noch hehaust.

## 1302. März 24. Spandau.

2791.

57

Hermann, Markgraf von Brandenburg, bestätigt dem Johanniterorden (zur Communeri Nemeron) das von seinem Lehnmann, dem Fürsten Heinrich von Meklenburg, geschenkte Patronat über die Pfarrkirche zu Lychen.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Hermannus dei gracia merchio Brandeburgensis omnibus, ad quos presentes peruenerint, in perpetuum, Cum ex fragilitate condicionis humane memoria hominum' sit labilis et 2 vita brevis, expedit, vt ea, que aguntur debite et debent memorie commendari, litterarum serie et fidelinm testimonio roborentur. Recognoscimus igitur presentibns publice protestantes, quod vir honorabilis, frater Viricus Swaf dictus, commendator domorum ordinis hospitalis sancti Johannis Jherosolimitani in Brunswich, Nemerow et Gardow, familiaris nobis specialiter et dilectus, nobis veraciter exp[osuit], quod vir nobilis dominus Heinricus Magnopolensis inclitus, sororius noster dilectus, ius patronatus ecclesie parrochialis ciuitatis Lychen dicto ordini seu fratribus ordinis sancti Johannis fid[e] pur[e] propter deum [d]ed[it] perpetuis temporibus nossidendum. Et quia dictus noster sororius, dominus Heinricus Magnopolensis, terram et ciuitatem Lychen predictam a nobia tenet in feodo, idem frater Viricus Swaf, volens sibi et suo ordini predicto sinistra velud sapiens dubia precauere, donacionem ipsam a nobis peciit confirmari. Cuins precibus inclinati, ad laudem dei omnipotentis eiusque matris Marie virginis perpetue et sancti Johannis, ad salutem quoque animarum, nostre videlicet ac patria nostri et patrui aliorumque progenitorum ac auccessorum nostrorum, dictam donacionem dicti nostri sororii, si facta est debite, presentibus confirmamus; et si dicta cinitas Lychen ad nos processu temporis deuoluta fuerit, donacionem ipsam gratam tenebimus atque

ratam. Jn cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Testes quoque huius sunt: Gheuehardus senior de Aluensleue, Lodewicus de Wantsleue. Boldewinus Stormer et Droyseko tunc curie dapifer, et plures alii

fide digni. Datum Spandow, anno domini millesimo tricentesimo secundo, vigilia annuncciacionis, per manum Conradi.

58

# 1302. April 8. Güstrow.

2792.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht, auf Bitten des Ritters Deneke von Kröpelin und dessen Vettern, das Eigenthum der Primersmille zur Stiftung einer Vicarei in der Kirche zu Wokern und schenkt derselben Vicarei die Bede von 2 Hufen in demeelben Dorfe.

Hinricus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus vniuensis Christi Afdelibus in omnium salusiore salutem. Juste deuocionis affectum, ut robur firmilatis accipiat, dignum est confirmacionis beneficio suf-fragari. Nos ltaque, qui litteras nobilis viri domini Nicolai domini de Werle supfer quadam donatione suu vidimus la hec verba:

Nos Nicolaus dei gracia dominus de Werle recognoscimus presentibus et testamur, quod ad peticionem dilectorum nostrorum vasaliorum, domini Denekonis de Cropelin, necnon patruelium suorum Nicolai et fratrum suorum, filiorum domini Gherardi de Cropelin militis, Rodolfi, Gotfridi, Baroit, dedimus et contulimus molendinum et proprietatem Primersmolen dictum cum redditibus tredecim marcarum et omnibus aliis pertinenciis in eodem, que nostri prehabiti vasalli in eodem molendino possidere videbantur, ad vicariam faciendam in ecclesia Wokert, ad quam augmentandam assignauimus eidem viccarie precariam integram duorum mansorum sitorum in vilia Wokart in mansis Ghodekonis tributariis Be[r]nardi perpetuo cum prememorato moiendino Primersmolen ad vicariam et altaris edificium et cultum dininnm perficiendum in ipsa ecclesia Wokart, in remissionem peccatorum nostrorum dilectorum progenitorum et fundatorum ecclesie eiusdem. Respeximus nichilominus specialem dilectionem, quam gessimus ad dominum Conradum Pennink, sacerdotem, propter morum suorum constanciam et constitucionem, vt ipsi dicta vicaria canonice conferatur, vi per eum et suos posteros nostroram predecessorum et vasallorum predictorum et eorum progenitorum in loso altari et dei officio in perpetuum memoria peragatur. Testes huius sunt: Bernardus, Johannes de Belin, Conradus

Bunow, Deneko de Cropelin, Nortmannus, Rodolfus Barolt, Hinricus de Linstow, Nicolaus Hane, milites. Ja cuius plenum testimonium sigilium nostrum presentibus est appensum. Dutum et actum Gustrowe, anno domini M°CCC° secundo, deminica cum cantatur: Judica me dens, in quadragesime.

Nos igitur donscionem hulusmodi dicti nobilis domini Nicolai ratam habentes ac prescriptorus suorum vasalorum affectui gratanter occurrere volentes, ipsius vicarie memorate institucionem approbamus ci psam autoritate ordinaria in nomine domini confirmamus, prohibentes firmiter sub pens anathematis, ne quis hulusmodi vicarie institucionem infringere aut ipsam confirmacionem turbare audeat temerarie vilo modo, cum vtrique, tam institucioni, quam confirmacioni, sepedicios, tam anobilem dominum Nicolaum, quam ipsos suos vasallos, invenerimus voluntate bona et libere coasensisse. Datum sano domini M'CCCVVI, in die beate Katerine virginis.

Nach einer Abschrift aus dem Ende des 15. Jahrhanderts, im Haupst-Archive zu Schwerie. In dennselben Archive wird auch eine miederteutsche Ubersetzung zus dem Ende des 15. Jahrh. aufbreachte in dieser ist der Ausdruck "vasalli" immer durch "gude manne" wiedergogeben. — Gedruckt in Jahrb. X, S. 214 ff.

## 1302. Mai 21. Ratzeburg.

2793.

Johann und Allrecht, Herzoge von Sachsen (-Lunenburg), verkaufen dem Dom-Capitel zu Ratzeburg in dem Dorfe Mist, welche dasselbe von den Erben Gottfriels von Ortemon erworben hat, alls thre Rechte mit Ausnahme des Burguerks, Brückenverks und der Landwehr.

In del nomine. Amen. Johannes et Albertus dei gratis Saxonie, Angarie et Westwalie duces vniuersis Cristi fidelibus, ad quos presens scriptum pernenerit, in perpetuum. Vt es, que fiunt in tempore, non eunnescant nec percent tempore defluente, solent scriptursrum et testium memorie commendari. Quare notum esse volumus vniuersis presentibus et futuris, reuerendos vivos prepositum, priorem et capitulem ecclesie Raceburgensis ad perpetuos usus structurarum ipsius ecclesie de nostro et fidelium nostrorum beneplacito et consensu rationabiliter et rite emisse et comparasse ab heredibus Godefridi de Cremun, ciubus Lubicensbus, villam dictam Mytsyt generaliter ab omni lare, sicut eis juss villa cum omnibus eius stituneciis pertineba, pro qua villa eisdem CCC et septuagita Vawancas denariorum Lubicensium et Hamburgensium persolucrum. Emerunt eism a nobis dieti prepositus, prior et capitulum in elsdem bonis pro CC marcis denariorum, quas recognoscimus nos integraliter percepisse, proprietutem et omaindom libertatem et quicqui iuris nobis et heredibus aut successorbus nostris

competit aut per aliquam deuolutionem aut occasionem quamcunque competere posset quibuscunque temporibus successiuis, renunciantes omni iuri, quod in eis nobis umquam competere posset, preter borchwerch et brugwerch et lantwere, quod nobis reservamus, et resignantes eadem bona ipsi ecclesie et officio dictarum structurarum et generaliter ecclesiastice libertati, cum agris cultis et incultis, cum nemoribus, rubetis et lignis, paludibus, pratis, aquis aquarumque decursibus, viis et inviis, exitibus et regressibus, in eisdem terminis et disterminationibus, ut eadem villa cum eius territoriis et attinentiis nunc iacet, ut ipsa territoria pro suis et colonorum suorum vsibus distribuere, mensurare, alterare et sic inter se permutare possint ibidem, sicut per vices temporum ipsorum placuerit voluntati; in quibus auctoritate propria perfruentur, nec ad ea potestatis alicuius aut superiorum vel inferiorum quorumlibet consensus ullo tempore requiretur. Judicium maius et minus, colli et manus, in ipsis bonis libere et proprie possidebunt per se vel per officiales suos, quos ad hoc decreuerint alternatis vicibus statuendos. Jtem ipsa bona libera facimus et reddimus penitus absoluta ab omni petitione maiore et minore, ab exactionibus, quas facere consucuimus in porcis, pecunia et annona, et ab omni gravamine, ita (ut) quod exnunc nobis nichil iuris competit in eisdem. Homines etiam successive villam eandem et eius terminos inhabitantes ad commune terre placitum, quod lanttynch dicitur, venire non compellantur inuiti. Si vero ad terre defensionem, quod lantwere dicitur, et ad castri munitionem, quod borchwerch dicitur, et ad pontis reparationem, quod brugwerch dicitur, cum ceteris terre hominibus fuerint euocandi, preposito Raceburgensi vel eius officiali vel structuario ipsius ecclesie denunciabitur, ut hii, qui de hominibus ecclesie ad hoc tenentur, per ipsos vel eorum nuncios euocentur, et si necesse fuerit et exegerit corum maliuolentia, a preposito vel dicto structuario impignorentur et ad prehabita compellantur. Item homines in hiis bonis residentes, qui ad fossata facienda et aggeres comportandos adstricti sunt, extra territorium terre Raceborch hoc facere non cogantur. Ut autem iste vendicionis contractus in perpetuum stabilis perseveret, renunciamus pro nobis et heredibus ac successoribus nostris omni iuri canonico et civili, quo in iudicio vel extra reuocari possit vel quomodolibet impugnari, promittentes bona fide, quod per nos vel per alios contra ea numquam ullo tempore veniemus. Datum a nobis Raceborch, anno domini M. CCC. II., in presentia testium: domini Thetleui de Perkentyn et Henrici de Perkentyn, Ludolfi Scacken, Hermanni de Tralowe, Ottonis Wackerbarth, Alberti Lupi de Swartenbeke et Dethleui Lupi et Reinfridi Scorlemorie, Henrici et Johannis de Crummesse fratrum, militum, et Edeleri advocati et aliorum plurimorum fide dignorum, qui ad hoc fuerunt vocati specialiter et rogati. Et ut prescripta omnia in perpetuum sine contradictione qualibet observentur, sigilla nostra in maiorem facti euidentiam presentibus sunt appensa. Acta sunt hec feria secunda

in dominica, que cantatur Centate deo.

Nach dem Original im Batteburger Archier en Neutrielle. An sienen Pergamenhirrielm hängt des auberhaltenes Singel der Herrogr Johann ern Schäen. Der Herrog reiste alle den rechtein kendenskann deres hang berehrundisch Deche auf der Hilte der Pierste niche Plantes (Bastel) mit 3 Werzelfauren und 5 Billatern zeige. Der Bereng ist mit dem Schwerte ungürtet, in der rechten Hand hälte er Pierste in Billatern zeige. Der Bereng ist mit dem Schwerte ungürtet, in der rechten Hand hälte ering gegitzeter, in des Quadretten mit Zautern; auch 3 Billatern zeige. Der Bereng ist mit dem Schwerte ungürtet, ind dem Hilte triegt er den stahtischen Hat mit dem Percheusek. Sint (ausprahlteur) Schill eitz baal gestreift; der zogen. Rauter-hars geht aus dem rechte Schälle über der Schwerte und dem Felle erforge Rauter-hars geht aus dem rechtes Schälle über derhörigt.

S • ЮмийіS • Dell • Сйй • Dell • Skadelle • Ragnelle • Gî • Weistfalle Abgrildel in Grindl. Nachr. • Müllen T. 3. — Gedruckt bei Weitphalen II, p. 2236, Schröder, Р. М., S. 2996. — Vgl. 1318, Oct. 16.

### 1302. Mai 21. Ratzeburg.

2794.

Johann und Albrecht, Herzoge von Sachsen (-Lauenburg), benülligen dem Dom-Capitel zu Ratseburg den Tausch von 11<sup>1</sup>-3 Hufen zu Schlagsdorf und 2 Hufen zu Schlagbrügge gegen Gitter in Alten und Neuen Gamm von Siegfried von Broke, und befreien die eingetauschten Hufen von allen Lasten, jedoch mit Vorbeholt des Burg- und Brückennerers und der Landsehr.

In dei nomine. Amen. Johannes et Albertus dei gratia Westfalie et Angarie duces vninersis sancte matris ecclesie fidelibus in perpetunm. Actiones hominum obliuionis scrupulus plerumque perturbat, nisi scripturarum aut testium memorie commendentur. Quare presentium testimonio litterarum notum esse volumus vaiuersis presentibus et futuris, nos communicato consilio et consensu consiliariorum et fidelium nostrorum liberaliter et voluntarie permisisse, quod reuerendi nostri prepositus, prior et capitulum ecclesie Raceburgensis in bonis, que possident plena proprietate et ecclesiastica libertate scilicet in Nova et Antiqua Gamma et Cursclake et Achtersclake et in O, commutationem et permutationem facerent cum Siffrido dicto de Pallude et suis fratribus, nostris vasallis, in vndecim mansis et dimidio, quos possident in territorio ville Sclaukestorpe et in duobus mansis sitis in Sclabruge dando et resignando inter se mutuo bona pro bonis, ita uidelicet, quod dictus Siffridus et sni fratres bona prenotata in palladibus antedictis constituta, tenere debeant a nobis in pheodo, et prefati prepositas, prior et capitulum mansos prelibatos cum cottariis in prefatis villis constitutos in omni proprietate et ecclesiastica libertate perpetuo possidere debeant in hiis [terminis], ut nunc lacent, cum iudicio maiore et minore, colli et manus, cum agris cultis et incultis, pasculs, pratis, paludibus, lignis, nemoribus et exitibus et regressibus, emolumentis et prouentibus, et generaliter [in omni] commoditate, vilitate et iure, sicut nobis et heredibus et successoribus nostris et dictis fratribus et eorum successoribus possent competere nnnc aut temporibus successivis, resignantes eadem bona dicte ecclesie et ipsius [ecclesie perso]nis presentibus et

futuris et renuntiantes omni iuri, quod nobis in huiusmodi mansis possemus vilo tempore vendicare, preter borchwere et brucwere et lantwere, quod nobis reservamus. Vbicunque preterea Siffridus et sui fratres in dictis bonis iudicium minus habuerunt et in plateis, pascuis, campis, et ibidem in aliis locis, illuc eciam ipsa ecclesia et eius persone habebunt, et ad hoc iudicium maius et minus, colli et manus, in eis libere et proprie possidebunt. Pro quibus omnibus. ut ista fieri sineremus, prepositus, prior et capitulum prenotati dederunt nobis C et XV marcas denariorum Lubicensium, quos nos recognoscimus integraliter sustulisse. Jtem ipsos mansos liberos facimus et reddimus penitus absolutos ab omni peticione maiore et minore, ab exactionibus, quas facere consuenimus in porcis, pecunia et annona, et ab omni gravamine, ita quod exnunc nichil nobis inris competat in eisdem. Homines etiam mansos eosdem successive colentes ad commune terre placitum venire non compellantur inviti. Si vero ad terre defensionem, quod lantwere dicitur, et ad castri munitionem, quod borchwerch dicitur, et ad pontis reparationem, quod bruchwerch dicitur, cum ceteris terre hominibus fuerint euocandi, preposito Raceburgensi vel eius officiali denunciabitur, ut hii, qui de hominibus ecclesie ad hoc tenentur, per ipsos uel eorum nuncios euocentur, et si necesse fuerit et eorum exegerit malivolentia, a preposito impignorentur et per eum vel suum officialem ad talia compellantur. Jtem homines huiusmodi residentes, qui ad fossata facienda et aggeres comportandos adstricti sunt, extra territorium Raceburg hoc facere non cogantur. Ut autem ista permutationis alteratio et omnia premissa in perpetuum stabilia perseverent, renunciamus omni iuri canonico et ciuili, quo in indicio uel extra reuocari possent uel aliqualiter impugnari, promittentes bons fide, quod per nos vel per alios contra es nullo tempore veniemus, Datum et actum a nobis Raceborch, anno domini M° CCC° II°, feria Ilda in dominica, qua cantatur Cantate deo, in presentia testium: domini Tetleui de Perkentyn et domini Henrici de Perkentyn, Ludolfi Scacken, Hermanni de Tralowe, Ottonis de Wackerbarth, Alberti Lupi de Suartenbecke et Dethleui Lupi et Reynfridi Scorlemorle, Henrici et Johannis de Crummesse fratrum, militum, et Edeleri aduocati et aliorum plurimorum fide dignorum, qui ad hoc fuerunt vocati specialiter et rogati. Et ut prescripta omnia in perpetuum sine contradictione qualibet obseruentur, sigilla nostra in maiorem facti euidentiam presentibus sunt appensa,

Nach dem Originale im Ratzeburger Archiv zu Neustrelitz. An gelber und rother Seide hangen zwei Siegel:

<sup>1)</sup> das des Harzogs Johann (beschrieben zu Nr. 2793),

<sup>2)</sup> das halb zerbrochene Siegel des Herzogs Albrecht mit dem gleichen Reiterbilde. Umschrift:

S'] ALBARTI , DOI , GRA , DVOIS , SAXONIO , ANG[ARIO , OT , WOSTFALIO]

<sup>-</sup> Gedruckt bei v. Westphalen II, p. 2234, und bei Schröder, P. M., S. 994.

#### 1302. Mai 25. Dobbertin.

2795.

Das Kloster Dobbertin verkauft dem ehemaligen Pfarrer Thellev zu Liidershagen eine jährliche Hebung von Hührern zu "Barnesdorp" (Zuren, Kspl. Kuppentin), welche derselbe dem Krankenhause zu Dobbertin vermacht.

Omnibus Christi fidelibus presens scriptum visuris vel audituris Arnoldus dei gracia prepositus. Gertrudis priorissa totusque conuentus ceuobii in Doberthin deuotas orationes in domino Jhesu Christo. Gesta hominum tollit obliuio, uisi scriptis vel testimonio fuerint stabilita. Notum igitur esse volumus tam presentibus quam futuris, quod, cum villam Sarnesdorp per honorabilem virum dominum Johannem quondam prepositum in Doberthin emptam nou possemus persoluere, multiplicibus debitorum nexibus irretiti, domino Thetleuo quondam plebano in Ludereshagen reditus LXXII pullorum pro XV marcis slauicalium denariorum perpetualiter villa vendidimus iu eadem, quos reditus idem dominus Thetlews emit et legauit ad infirmarism nostri cenobii prenarrati. Vt autem hec nostra venditio ac dicti domini Thetleui emptio rata et inpermutabilis perseueret, preseutem cartam uostris sigillis fecimus communiri. Huius vero rei testes suut: Hinricus prepositus in Gustrowe, Martinus de Malin, Nycolaus de Bruzeuizhe, canonici ibidem, item Nycolaus de Bruzeuizhe, Hinricus de Bruzeuizhe, Rodolphus Barolt, Hinricus de Linstowe, milites, Rodolphus de Linstowe, Johannes de Bruzevizhe, famuli, et alii quam plures fide digni. Datum Doberthin, anno domini M° C° C° C° II°, in die Vrbani martiris.

Nach dem Origical im Archive des Klosters Dobbertin. An Pergamentstreifen hangen:

 das bisoeben abgebildete kleice, parabolisebe Siegel mit dem Bilde der sienen Lilienztengel zwischen beiden Figuren in der obere Ballte des Siegels in der Mitte bält; links neben Maria und unter dem Christkinde ak beiede betrader Geistleber; Umschrift:

[+] S' ARNOLDI PROP[OSI]TI . IR . DOBORT[IR]

Dieses Siegel ist wahrscheinlich das Vorbild des nenera Klosterslegels, welches ganz missrentanden ist und statt des Christkindes einen S äbnlichen Schnörkel hat. Vgl. zur Urkande vom 21. Sept. 1249, Bd. I, Nr. 634.
2) das alte, grosse Conventasiegel, welches zur Urkande vom 21. Sept. 1249

das alte, grosse Conventssiegel, welches zur Urkande vom 21. Sept. 1:
 (Bd. I, Nr. 684) abgebildet und beschrieben ist, mit der Umschrift:

\* SIGILLYOD : C[WPI]T[VL]I : IN : DOBGRTIR :

Uaber die Lage van Sarnestorp vgl. zur Urkunde vom 1. Mai 1271 (Bd. II, Nr. 1225) und das Orts-Register der ersten Abth., Bd. IV, 2, 8, 98 unter Zaren, über den Plarrer Dethlev Bd. III, Nr. 1964. — Gedruckt in Schröders P. M., p. 875.

## 1302. Mai 25. Malchin.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleihet der Stadt Malchin den drütten Theil der Gefälle des Geruchts in der Stadt und auf dem Stadtfelde, und dem Rathe das Recht, daselbst die fürstlichen Vögte in ihrer Abwesenheit zu vertreten.

Nos Nicolaus dei gracia dominus de Werle notum esse volumus tam presentibus quam futuris, quod nos de consilio nostrorum fidelium vessilorum conferimus et dimittimus dilecits nostris fidelibus consulibus et communitati ciultatis nostre Malchia terciam partem blocius fudelir, maloris et minoris, manus et colli, in ciultatis et etters ciultatem Malchia, quicquid excessuum contingerti infra suos terminos et campos ciultatis eiusdem dictus statueld, perpetuo possifendo. Jiem volumus est donamus cisdem consulimon nostris, ut un absencia nostri aduocati maioris aut minoris vuus consulum excessus et causas iudicii judicet; et si quem consulem nostri aduocati loco sui pisis absentibus substituerint, modo sinili iudicabit. Testes huius sunt: domini Johannes Cabola, Johannes de Lewetzouw, Fredericus de Kerckdorp, Cornadus Bune, Hinricus [et] Conradus Vox, Fessmura aduocatus, Tidericus de Vlotowe, Hermannus Rumpeshaghen, dominus Johannes de Retze', milles, et alli juliures. Vi hee per nos et nostros posteros firms maneant, sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum et actum Malchin, anno domini M\*CCC\* ecundo, in die \* besti V\*rbani martyris.

Nach einer singlen Anbehrift des Transumpte dieser Urkunde von Niedaus IV, von Werte, 4.6.
1552 in erantin a. Diemiti et sociorum einz. Diese Abrehrift aus dem 15. Jahrh. hebedet dei im Hespieler ein Steven der Schwerin. Zwei andere Abrehriften daselbst aus dem Andange des 18. Jahrhanderts geben 2 Johannes de Reten satzt Johannes de Reten, und 2 "pridie" statt, sin die". — Gedreckt bis Heiner Varlandes-Leftering Wr. LML. — Vgl. Bal. IV a. Nr. 2074, die Malichee Bestimmengen für his Bediefen.

#### 1302. Juni 1. Warin.

2797.

Gottfried, Bischof von Schwerin, verleiht dem Abte und den München Doberan die Befugniss, den Zuhürern ihrer Predigten innerhalb des Schweriner Sprengels Ablass zu ertheilen.

Godefridus dei gracia episcopus Zwerinensis venerabili viro Johanni abbati monasterii in Doberan, sue dyocesis, ordinis Cysterciensis, salutem et omnipotentis dei misericordiam promereri. Plum est lustis peticlonibus sanuere et eas felici effectui mancipare, maxime illis, quibus salus perpetustur et deuoli dhelium augmentatur. Deuolis igitur vestris supplicationibus inclinati, vobis, domine abbas, et monachis conuentus vestri, qui sermones solent facere ad populum, va quandocumque in conuentu vestro siue extra conuentum sermones fecerilis in nostra dyoces!, possitis omnibus vere penitentibus et confessis, qui huiusmodi sermonibus causa deuocionis interfuerint, XL dies cum vna karena, quousque lalem graciom duxerimus reuocandam, de iniunciis sibi penitentiis misericorditer in domino relaxare, tenore presentium indulgemus. Datum Warin, anno domini M°CCC secundo, in die beati Nycomedis martyris.

Nach dem Diplomatar. Doberan. fol. L.V. .- Gedruckt bel Westphalen III, p. 1572.

#### 1302. Juni 9.

2798.

Wizlav, Fürst von Rügen, schenkt mit seinen Söhnen Wizlav und Zambor dem Kloster Hiddensee das Eigenthum des Dorfes Lehsten und eines Hakens zu Renziz (j. Renz) auf Rügen.

— Testes sunt: Waldemarus dux Jucie et Ericus frater suus, dominus Langlandie, nostri awunculi, dominus Arnoldus abbas Novi Campi, dominus Johannes abbas Durgunensis, dominus Nycolaus et Theze fratres de Putbuske, Hynricus et Bertoldus milites de Osten, dominus Arnoldus de Viren et Ernestus Budde miles, et alii quam plures. Datum anno domini M°CCC secundo, in profesto pentecostes.

Nach dem vollständigen Abdrucke bei Fabrieius, Rüg. Urk. II (III), S. 123 (Nr. CCCI), aus dem Original im kön. Archir zu Stettin, von dem das Siegel abgefallen ist.

## 1302. Um Juni 10. Rostock.

2799.

Heinrich Runge verkauft der Wittoe Elisabeth Grapengeter eine in 7 Jahren abzulüsende Rente aus seinem Hause zu Rostock.

Henricus Runghe vendidit domine Elyzabet, relicie Frederici Fusorio Oliarum, et suis heredibus decem marcharum redditus pro centum marcia denariorum in hereditute sua, quam inhabitat, que quondam Symonis de Molendino fuerat. Quos redditus idem in quolibut festo matiutatis domini reemere poteri denariis pro eisdem, et reemere debet infra lerminum septem sanorum. Anno domini Mr CCC secundo, circa pentecosten. Bernardus Copman stat pro defectu. Nach sem Resoucher Stackh 1295 — 1304, (6), 1485 \* np. 1.1302.

### 1302. Rostock.

2800.

Lambert Ekhorn erwirbt von seinem Vater und von seinem Bruder durch Erbschaft und Kauf ein Haus zu Rostock.

Gerhardus Echorn venit ad presenciam consulum, resignauit filio suo Lamberto suam mediam partem hereditatis, que sua fuit solius. Nam prius satis-Noblemento finistendo 7. fecerat fillis suis de hereditate materna. Sic tres partes tocius hereditatis et curie sunt Lamberti. He setta sunt ex iussu consulum omnium. Tydericus de Soust et Euerhardus de Lyppe tabulo persidebant. Adolfus 'Echoru vendidit Lamberto fratir suo quartam partem hereditatis, quam pater inhabitat, et sic integra hereditas est Lamberto.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 — 1384, fol. 150<sup>5</sup>. — <sup>1</sup> Adolfus — Lamberti: sphterer Zusatz. Die ganze Eintraguog int getilgt.

#### 1302. Rostock.

2801.

Die Kirchenjuraten zu St. Petri in Rostock verkaufen mit Genehmigung der Gemeinde 10 Mk. Rente aus 2 Kirchenbuden für 100 Mk. Pf. wiederkäufich.

Willikinus de Esinda, Winoldus faber et Johannes Stetyn, iurati sancti Petri, de consensu parrochianorum sancti Petri vendiderunt domine Adelheyd reliete Johannis Capitis, X marcarum redditus pro centum marcis denariorum in duabus tabernis sancti Petri iuxta cimiterium sitis, quatuor vicibus in anno. Quos redditus cum parrochia reemere voluerit, ad annum predicet, et si defectus fuerit, tunc provisores, qui pro tempore fuerita, adimplebunt.

Nach dem Bostocker Stadtb. 1295 - 1384, fol. 151\*.

### 1302. Rostock.

2802

Marquard, Geistlicher zu St. Jacobi in Rostock, und Amelung aus der Lagestrasse daselbst verkaufen das vormals dem Priester Rudolf aus Sülz gekörige Haus zu Rostock.

Marquardus clericus de sancto Jacobo venit ad presenciam consulum, et cum ipso Amelungus de plubles Lugen. Resignauerunt Thyderico carnifici dio Bettero Diderich hereditatem vasm, quam dominus Rodolius sacerdos de Giulha habuerat, sitam in Plathes vaccarum. De qua hereditate dictus Thydericus dabit annis singulis Amelungo vnam marcam dearriorum, item Johanni Longo mamaram in festo beati Michaelis. Quos redditus Thydericus predictus [ab] Amelungo et Johanne reemere poterit pro XX marcis, cum habuerit facultatem. Marquardus prefatos stat pro warandis.

Nach dem Rostocker Stadth, 1295-1304, fol. 1515.

### 1302. Rostock.

2803.

Heinrich vom Hart (Hirsch) und Hermann Modenhorst, als Vorsteher des St. Georg, verkausfen ein Viertel eines Hauses zu Rostock an den Schneuder Detmar, der dazu ein zuestes Viertel ernürkt.

Henricus de Ceruo et Hermanus Modenhorst, prouisores sancti Georgii, resignauerunt et vendiderunt Detmaro sartori quartam partem hereditatis cuiusdam, que Petri cauponis fuerat, promittentes warradism. Jem Heyno de Cropelyn et Wasmodus, testamentarii Petri, resignauerunt eidem quartam partem. Sic medietas esti pisius.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 - 1304, fol. 1535.

## 1302. Rostock.

2804.

Gerhard von Rostock, Münch zu Doberan, verkauft eine dem Kloster von seinem Bruder Johann geschenkte Hausstelle zu Rostock an seinen Schwager Leuce.

Frater Gerhardus de Rozstoc, cenobita in Doberan, resignauit Leoni genero suo aream vnam, sitam apud Johannem de sancto Spirite, que Petri Nigri, patris sui, fuerat, tali medio: idem Leo dabit pro ipsa area sexaginta marcas, quarum dabit XX in parato ecclesie Doberanensis. Juem residuas XI marcas dabit, post-quam dictam defilouenti aream, ad quaturo sanos. Et si in solutione dicte, pecunic deficeret, ecclesia Doberanensis de dicta hereditate dictam pecuniam extorquebit. Nam dictam aream Johannes frater carnalis dicti fratris Gerhardi ecclesie in Doberan contulit pro elemosina.

Nach dem Rostecker Stadth. 1295 — 1304, fol.  $154^{\circ}$ . —  $^{1}$  Von hier an bis zum Schlusse ist die loseription durchstrichen; später ist zie ganz auf die in diesem Buche übliche Weise durch Kreutstriche gettigt.

### 1302. Juni 14. Bisdorf.

2805.

Gottfried, Bischof von Schwerin, bestätigt den Ablassbrief, welchen der Patriarch Aegidius von Grado und mehrere Bischöfe dem Heil.-Geist-Hospitale zu Ribnitz verliehen haben, unter einigen Einschränkungen.

5. Bd. IV, Nr. 2532.

## 1302. Juni 24. Stargard.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, vermittelt, dass das Patronat der Kirche zu Balwitz von dem Ritter Johann von Dargatz dem Kloster Wanzka allein abgetreten wird.

In nomine domini. Amen. Nos Hinricus dei gratia dominus Mychelburgenis et de Stargarde recognoscinus et tencro presentium tam posteris, quampresentibus volumus cese notum, quod inter sanctimoniales claustri Wanceke, parte ex vna, et Henninghum de Dargaz, militem nostum, parte ex alten, pro iure patronatus ecclesie Beluiz placitauimus in hunc modum, quod nec Henninghus Dargaz miles, nec silquis suorum heredum aliquam habebunt ammodo potestatem tele beneficium conferendi, sed tius patronatus beneficii lipsius ville prefate sanctimoniales claustri Wanceke perpetue opitaebunt. In premissorum eudens testimonium nostrum sigillum vas cum sigillo prefati militis videlet Henningb Diargaz presentibus est appensum. Testes sunt: Ebelo de Heythrake, Bosso de Dolla, Detwicas de Orize et suus frater Hermannus, Rod [olphus] de Wodensweghe, Heynfricus] de Staffeld, Vikko Mund, Gunter de Reberghe, milites, Wedeke et Vikko de Plote, Vikko de Memerik, Heynfricus] de Hytorbace et alii fide digni. Datum et seta anno domini M°CCC° secundo, Stargarde, in die natiuitatis Johannis bapitste.



Nach dem im Hanpt-Archive zu Schwerin aufbewahrten Original. An demselben bangen 2 Siegel:

1) an graner und rother Seide das schon in Bd. II, zu Nr. 872, dann in Bd. IV A, zu Nr. 2627 (an erster Stelle) and wieder hieneben abgebildete schildförmige Siegel. Dieses Siegel führte der Fürst Heinrich 1, vom Jahre 1260 bis an sein Ende. Sein Sohn Heinrich II. gebranchte Anfange, während des Vaters Abwesenheit im Oriente, ein schildformiges Siegel (abgebildet in Bd. II, zu Nr. 1353), auf welchem er sich als domicellus Magnopolensis bezeichnete. Nachdem aber die Boffnung auf die Rückkehr Beinricht I. verschwunden war und dieser als verstorben angesehen ward (Nr. 1858), führte Beinrich 11. die Regierung und benutzte nun seines Vaters Siegel, und zwar nachweislich vom Jahre 1290 (Nr. 2082) an. Als aber Heinrich I. unverhofft im J. 1298 zarückkehrte, führte er wieder selbst sein Siegel, und Heinrich II. nahm non ein randes Siegel an (abgebildet in Bd. IV A. zu Nr. 2627), anf welchem er sich Hinriens dominus Magnopolensis junior neant. Dieses runde Siegel benntzte Heinrich II. auch noch, nachdem durch des Vaters Ted (Nr. 2773) ihm allein die Regierung zugefalten war,

bis zum Jahre 1304 (a. die Urk. d. d. 1303, Jan. 13 omd Marz 11, 1304, Sept. 24), dieseben aber Ührt er nus wiederem seines Vaters schildförmige Siegel, welches nus zerent wieder an der Nr. 2500 begregent und erhalba hier nabermals Apphilottist ist, dama auch an der Urkunder d. d. 1303, Mai 2, 1304, April 3, Mai 1 und Jail 15 erhalten ist. Vom Jahre 1300 his an seines Tod führt der First Heinrich II anseiblistlicht dieses von seinem Varier ererbte schildförmige Siegel. 2) An grüner und gelber Seide hängt ein schildförmiges Siegel mit einem rechtsgewendeten halban Bären, der den Racben aufgerissen und die rechte Tatze vorgeworfen bat (vgl. die Abhildung in Bd. II. zu Nr. 1300). Umsehrift:

# S'. IOHANNIS , DO , DARCHAZ

- Gedruckt ist die Urkunde bei Lisch, Oertzen. Urk, I, B, S. 35.

## (1302?)

2807.

Die Burgmitnner von Stargard treten der Johanniter-Comthurei Nemerow ein Stück Ackers an dem Tollense-See ab, welches der Fürst Heinrich von Meklenburg an dieselbe verkauft hat.

Nos milites et armigeri, castellani Stargardenses, recognoscimus et ad pupplicam noticiam cupimus deuenire singulorum, quibus presentes littere fuerint recitate, quod nobilis dominus noster Henricus Magnopolensis proprietatem agrorum a stagno dicto Tholenze, prout dominus Borchardus de Dolle et dominus Echardus de Dewisz ore domini nostri Henrici Magnopolensis et nostro co[n]sensu assignando distinctiones diffinierunt, cum lignis, pascuis, pratis, agris cultis et incultis et cum omnibus attinenciis suis, sicuti iscent sub certis distinctionibus, cum omni libertate et utilitate, sacre domui hospitalis sancti Johannis Jerosolimitani et fratribus in Nemerow pro X marcis argenti vendidit et nostra bona uoluntate dimisit, perpetuis temporibus duraturam. Verum eciam predictos agros cum lignis et attinenciis suis coram nobili domino nostro Henrico Magnopolensi ad manus predictorum fratrum uoluntarie resignauimus et manifeste, ita ut predicti fratres a nobis et a nostris successoribus nunc et in euum in predictis agris, lignis, pascuis non debeant molestari, sed, quidquid cum eisdem agris fecerint et ordinauerint. gratum tenehimus atque ratum. Vt autem hec recognitio et nostra resignatio inconuulsa permaneat et ne ad irritum a nobis et a nostris successoribus reuocetur, sigilla nostra nos

Hirr birt dies merkwirdige Urkunds, deren Original im Men. Geld Stants-Archive. 2m Berlin nacht bewahrt wirk, Dielich auf. Demond ist in gewirs rellingen gewesse. Dem es nein darch Singelbinder von Pergament angehabgt, welche zwur keine Singel mahr tragen, aber dech alle soch Spures wer Singelb und Wesch haben. Die Schrift ist eine gewähnlich Minnahel del 14. Jahrhundertwerf fagen diese Urkunds, welche such der derin gemanten Persone in des Auf sang des 14. Jahrhundertwerf fagen diese Urkunds, welche such der derin gemanten Persone in des Auf sang des 14. Jahrhundertwerf hier ein, weit sach Nr. 2006 der Prim Heirrich uns 24. Jaal 1302 im Sangard varz. Maglicherwise kann sie auch seben im Jahre 1300 gegeben sein. Vgl. das Datum von Nr. 2637 und 2638. — Gedertweit in Jahrh. 15. 2544, 253. und derzanch bir Silo, Gesch. Nampard 15. 5. 464.

## 1302. Juni 26. Rostock.

Nicolaus, Fürst von Werle, verkauft den Rostocker Bürgern Johann, Bertram und Hermann von Dame 26 Mark Hebungen aus Malchin.

Vniuersis, ad quos peruenerit presens scriptum, Nicolaus dei gracia dominus de Werle salutem in domino. Notum fore cupimus et presentibus publice protestamur, nos matura deliberatione prehabita, de nostrorum heredum consensu ac fidelium nostrorum consilio, Johanni, Bertramo et Hermanno fratribus, filiis Bertrami de Damen, quondam ciuis in Rozstock, et eorum veris heredibus dimisisse et rationabiliter contulisse viginti sex marcarum denariorum vsualium redditus annuos in ciuitate nostra Malchin, quos redditus predictus Bertramus, pater fratrum predictorum, a domino Henrico de Werle, nostro patruo predi[le]cto bone memorie, quondam emit et racionabiliter comparauit. Quos quidem redditus viginti sex marcarum consules iam dicte ciuitatis Malchin predictis fratribus Johanni, Bertramo et Hermanno et eorum heredibus in crastino beati Martini episcopi annis singulis erogabunt perpetuis temporibus possidendos. Quod si non fecerint, extunc predictis fratribus et eorum heredibus damus et concedimus plenariam potestatem ciues de Malchin et eorum bona in ciuitate Rozstock et vbicunque locorum in iure Lubicensi arrestandi et occupandi vsque ad satisfactionem et solutionem plenariam reddituum predictorum. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Testes huius sunt: Johannes Cabold, Bernardus de Bellin, Conradus Vos, Henricus de Lintstowe, milites, Johannes Ruffus, Godfridus Symonis, ciues Rozstokcenses, et alii fide digni. Datum Rostock, anno domini M. tricentesimo secundo, in die Johannis et Pauli martirum beatorum.

Nach dem Vidimus auf Pergament im Raths-Archiv zu Rostock. An Pergamentstreifen hüngt das beschädigte grosse Stadteiegel mit dem Rücksiegel (Greif und Unsehrift: Secretum burgensium de Rostoc.) in weissem Wach. — Abgedruckt in dem Rostock Nachrichten 1753, Stekk S, p. 29 fgd.

#### 1302. Juni 26. Eikhof.

**2**809.

2808

2808.

Johann von Zernin, Ritter, und seine Sihne Heinrich und Werner verpfünden an Heinrich Pilgrim 2 Hufen zu Eikelberg.

Omnibus Christi fidelibus, ad quos scriptum pervenerit, cupimus esse notum,

Unnibus Christi fidelibus, ad quos scriptum perremerit, cupinus esse notum, quod nos Johannes miles de Cernin vas cum filis nostris Hinrico et Wernero exposuimus cuidam probo viro nomine Hinrico Pelegrim duos unasos in villa Elencheergh siloss pro LXXV marcis vauells pecunie seu monete ipso cum suis veris heredibus libere possidendos, sicut nostri homines quam plures possident siu possiderunt, condicione lali interposita, guod, quandocumque nos seu nostri veri heredes' predictam pecunism prefato viro aut suis veris heredibus persoluerimus, mansi duo pretenti nobis et nostris veris heredibus attinent, siculi antes pertinebani. Testes huius rei sunt: Hinricus Thuringhus, Hinricus Slebek, Thidericus noster aduocatus et Gheroldus ciuis in Ekenebergh et alii quam plures fide digni. Vt ergo hee fact erat set firms permanenah, nostram litteram singillo nostro (I) mulmine duximus roborandam. Datum in curis Ekhofhe, anno domini MYCCC anno secundo, in die sanctorum mertirum Johannis et Pauli.

Das Wappenzeichen ist beschtensworth. Nicolaus nnd Otto von Cernin fübrten im Jahre 1324 (s. 1324, Jan. 24) einen Löweu im Schilde. — Das Schildzeichen des hier abgebildeten Siegels ist dem des Johannes de Ekelenvorde an einer Urkunde d. d. 1316 die Clementis gleich.



## 1302. Juni 28. Treptow.

2810.

Otto, Herzog von Pommern, verleiht dem Nonnenkloster Ivenack das Dorf Weitendorf.

In nomine domini. Amen. Nos Otto dei gracia dux Siauorum et Casgluiel protestamur, quod ob reuerencism omnipotentis dei et sue matris intemerate
virginis Marie, in salutem animarum nostrorum progenitorum et nostrorum scelerum
relaxamen scilicet, reuerendis in Christo monialibus Cysterciensis ordinis cenolidais in Yueank villam Weytendorb cum suis distinctionibus, continentibus viginti
mansos, cum iure co, quod nos contingere aut nostros heredes posset in esdem,
contuliums tyludo appropriacionis, perpetualiter possitedamy, volentes, vi van nobiscum nunc viuentes amici nostri et benefautores hanc perpetuam nostram collacionem feliciter ipissi monialibus obserunet et nostri successores etiam non infringsut. Cuius sunt rei testes: nobilis vir dominus Johannes comes de Gutsecow,
Stangho et Hinricus Vos de Wolde, Johannes de Walsleye, Ebelo de Jeben,
Hinricus et Johannes de Heydebrake, nostri milites fide digin. Acta res et nostro
sigillo presencium testimonio munia sub annis (1) gracie domini milesimo trecentesimo secundo, in vigilia Petri et Pauli apsotolorum sanctorum, in Trebetow.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. An rother Seide hängt das grosse runde Siegel, welches den Herzog zu Ross, mit Helm, Schild, Schwert und eingelegter Fahnenlanze zeigt. Der Schild,

die Fahne und vier Schilde auf der Turnierdenke des Rosses seigen den rechts aufsteigenden Greifen. Umschrift: 4 S OCTONIS DEU ERW . ILLYSTRIS , DYCHS SLAV ET CWSS[V]BIELAU DRI , STETT

# 1302. Juli 1. 2811.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht dem Kloster Neuenkamp das höchste Gericht von drei Hufen in Zidderich.

 $N_{\rm OS}$  Nicolaus dei gracia dominus de Werle notum facimus omnibus presentia visuris, quod nos de remisionem peccaniaum nostrorum necron di instanciam fratirs Theodorici monachi et sacerdotis in Noao Campo contulinus eidem ecclesie Noai Campi indicium maisus, sa fulgwinis uidelicet sine colli et mutilationis, in terminis trium mansorum sitorum in Cedarge et in omnibus attinentiis predictorum mansorum, uodentes, ut sepedictos mansos ecclesia predicta Noai Campi sabquo omni exactione et seruicio libere in preptuum possidest et quietc. un cuius euidenciam presentem paginam ap[p]ensione nostri sigilii duximus robo-randam. Testes huius rei sunt: domini et milites Buno, Ludolffus de Oldenborch, Boldewinus de Lobeke et filius cius dominus Fredericus, et alii quam plures fide digni. Datum anno domini M.CCC.II., in octuau beai Johannis ewangeliste.

Nach einer Abschrift aus dem Anfange des 16. Jahrhunderte im kön. Archiv zu Stettin.

## 1302. Juli 13. Parchim.

2812.

Der Rath zu Parchim bezeugt, dass Johann Stut und seine Ehefrau dem Pfarrer an der Marienkirche zu Parchim Hehungen aus einem Hause, einem Garten und einem Acker daselbst zu Seelenmessen für ihre Eltern geschenkt haben.

Nos ciuitatis Parchim consulum communitas omnibus in perpetuum. No en, que in tempore legitime peraguntur, vna cum elapsu temporaneo in oblitaionis cumulum transferantur, poni sodent in lin]pi'a testium et a scripturarum memoria perhennari. Nouerint igitur vnanimiter Christi fideles, tam presentis temporis, quam futuri, quod nobis presentibus Johanneo Stuto necono vxor eius Ghertrudis de voluntate sus libera ac matura domino Thitmaro, ecclesie noue ciuitatis Parchym plehano, usique successoribus VIII solidorum redditus in domo quadam, sita in platea eiusdem ciuitatis, que dicitur Brvc, singulis annis contulerunt, qui, etsi huiuscemodi domus incendio aut alio quadam infortunio deusstaretur, ab area necono agro adiscente per eiusdem ecclesie piebnanum deberent penitus extorqueri.

Jusuper dictus Johannes vna cum vxore sna predicta ortum quendam necnon agri quoddam spacium circumseptum, quod vulgo dicitur camp, situm iuxta viam ville Clocowe, dicto domino Thytmaro suisque successoribus contulerunt sub hac forma, vt ipse suique successores memoriam patris eius, scilicet Bernardi Stutonia, et matris eius Kristine, insuper memoriam patris vxoris sue, scilicet Arnoldi de Wittenborch, et matris vxoris sue Margarete eorumque, cum eos discedere contingerit, vicibus quatuor cum cappellanis suis vespere in vigiliis, mane in trium misserum solempniis peragat quouis anno. Primam memoriam post festum pasche ad quindenam faciet predictorum, secundam memoriam post festum beati Johannis baptiste faciet ad quindenam, terciam post festum beati Mychaelis ad quindenam, quartam post festum natiuitatis Christi faciet ad quindenam. Jnsuper singulis diebus dominicis memoriam in ecclesia manifeste faciet eorundem. Si autem contingeret, quod dictus dominus Thytmarus aut aliquis successorum suorum propter hanc elemosinam nollet aut contempneret memoriam secundam prescriptum modum peragere predictorum, extunc consules, quos in prouisores huius donationis preelegit, ad alterius sacerdotis manus possint hanc elemosinam commutare, qui ad id faciendum magis esset beniuolus et paratus. Vt autem hec donatio temporibus perpetuis inconuulsa perseueret, ad instanciam petitoris dicti Johannis presens scriptum dedimus sigilli nostri munimine communitum. Testes huius donationis sunt: Johannes Scarcin, Folpertus, Gherardus Longus, Bertoldus Longus, Hermannus de Kriwiz, Johannes Grambowe, Gherardus Ronewik, Olemannus Warscowe, Albertus Dambeke, Gherardus Buscel, Johannes Hagheman, Nicolaus de Monte, consules, Gherardus de Wittenborch, Hermannus Cerdo, ciues, et alii viri quam plurimi fide digni. Datum Parchym, anno domini M°CCC° secundo, in die Margarete virginis.

Nach dem Original im Geh. und Haupt-Archiv zn Schweria auf Pergament, mit dem am Rando beschädigten grossen Stadtsiegel (abgebildet in Bd. III, Nr. 2203) an einem Strange von blauem Zwirn.

# 1302. Juli 25. Dargun.

2813.

Johann, Abt von Dargun, bezeugt, dass den Besochnern des Dorfee Zettemin das Feld Wredelok, mit Ausnahme der Mühle, gehört, das Kloster Dargun jedoch jührlich 5 Mark Zins davon zu erheben, auch nebst dem Müller die Weide mitzubenutzen hat.

V niuersis Christi fidelibus presens scriplum audituris frater Johannes abbas in Dargun cum ortinoihus in domino salutem. Viliter res gesta describitur, no processu temporis per oblinionem a memoris deleatur. Hinc notum facimus presentibus et faturis, quod campus dictus Wredeloc, excepto molendino et excepto habitatoria frate frate frat.

monte supra molendinum posito, ad ciues ville Cethemin cum pascuis, lignis et cum omni sus utilitate speciat specialiter, sed tantum ecclesie nostre inde debant pro censu quinque marcus in festo Martini singulia santis persoluendas; quicunque uero ibidem a parte nostra fuerit, delto campo ad usum pecorum nostroum cum cuibus communiter perfruetur. Molendinarius etiam in Wredeloe eisdem pascuis et lignis ad necessistem suam vtendi habebit licentiam, cum consilio tanen ciuium predictorum. Vinde ad successorum nostrorum noticiam presentem hanc literam eis super hoc conserbit fecimus et sigilli nostri munimine roborari. Datum Dargun, sano domini M\*CCCIII\*, in festo besti Jacobi spostoliorari.

Nach des Nolarz Clandrian Abschrift im Kirchsorvisitations-Protecoll des Amtes Dergru von Jahrs 1976. Demit stimmt übernis eise durch die Cuivernität Rasche auf Verlangen des Herzege Urich, 1568, am Tage Diesyni, von dem besiegelsen Original gesommene beglanbigte Abschrift im Haupt-Archive zu Schwerin. Das Original fahlt jetzt. Vgt. die Urkunde von 14. Dez. 1925, Nr. 2364.

## 1302. Aug. 3. Demmin.

74

2814

2814

Heinrich von Wacholts, Ritter, bewidmet die von ihm erbauete Capelle zu Plestelin und ordnet ihr Verhültniss zum Pfarrer an der Mutterkirche zu Sophienhof.

Hinricus miles dictus de Wacholte - -. Nouerint - - vniuerai, quod ego Hinricus miles dictus de Wacholte de consensu filiornm meorum Revmari. Paridis, Johannis, Symonis et Arnoldi, necnon de consilio meorum plurimorum amicorum. - - necnon de assensu et confirmatione venerabilis in Christo patris domini nostri Hinrici Caminensis ecclesie episcopi, in villa mea Pleatelin edificaui seu edificari feci capellulam cum scitu et uoluntate Helmoldi prepositi in Yuenak, patroni, et Bertrammi plebani in Cerbencyn et eam dotaui cum duobus mansis, scilicet cum omni judicio el lusticia, prout habui et mei heredes in areis Johannis de Wittenwerdere et Dethmari in eadem uilla sitis. - -. Preterea uillani siue cultores agrorum uille memorate, quiuis de suo proprio arbitrio et ublimtate, duos solidos de quolibet manso in ipse uille sito in crastino beati Martini episcopi domino Bertrammo plebano in Cerbencin uel suo successori perpetuo persolue(bu)nt. - - Prefatus ergo Bertrammus plebanus in Cerbencin, uel qui pro tempore ibidem fuerit, officiabit singulis septimanis, uidelicet dominicis diebus et festiuis, feria quarta uel sexta, dictam capellulam in Plestelin in missa. In festo pa[s]che, natiuitatis domini et pentecostes ibidem uesperas celebrabit. Vt autem mea predicta donatio seu dotatio stabilis perseueret, ad petitionem eiusdem Bertrammi plebani in Cerbencin sigillo meo feci presentem paginam roborari. Testes uero sunt hii: dominus H. Caminensis ecclesie episcopus, H. plebanus in Rokeniz, prepositua Helmoldus in Yuenak et alii quam plures fide digni. Datum Dymin, anno domini M°CCC°II°, feria sexta post vincula sancti Petri apostoli.

Nach dem Original unter den Urkunden des Kinsters Ierenack im Haupt-Archive zu Schwerfen. An einem Pergamentskande Mangt des zundes Siegel, weltelse in einem mit Runken verzierten Felde einem stehenden Schild mit einem verzierten gehöbeten Widderhopfe zeigt. Unnachrift:

# S. KONNIGI J. PR. WYGROLDT GHLITIS

## 1302. Aug. 15. Stargard.

2815.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, schenkt der Stadt Wesenberg die Feldmark Pomel.

Omnibus Christi fidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, Henricus dei gratia dominus Magnopolensis salutem et omne bonum. Recognoscimus, quod premediato ducti consilio civitati nostre ditecte Wesenberge commisimus, contuitmus et donavimus bona Pomela' cum omnibus suis adiacentibus et limitibus in agris, sylvis, pascuis et aquis, sicut inecal, secundum iura civitatum libere perpetuo possidenda. Et ne de hac donatione nostra alicui in posterum oriatur dubium, presentes literas ipsis dedimus nostro sigilio munitas. Datum Stargardic, presentibus militibus nostris Bussone de Dolla, Conrado Wulff, Willekino Sonneken, Bernardo de Peccatel et aliis quam pluribus fide dignis, anno millesimo trecentesimo secundo, in die assumptionis beate Marie Virginis.

Gefreckt bei Boll, Gesch. von Stargard I. 345, nus dem Wesseberger Stadtbuchs. — Eine im Haupt-Archiv zu Schwerin unferbendter, Gürigens sehr felderhafte Abschrift von Jahre 1601, gibt 1 bone Pomulat. — Die wäste Feldmark Pomel war 1601 nach Archivasten im Benitze des Rathes und der Basiente. Vgl. Boll, I, 346, Note.

# 1302. Aug. 19. Parchim.

2816.

Nicolaus, Fürst von Werle, sehenkt dem Rathe der Stadt Parchim das Eigenthum von 2 Hufen zu Möderitz, mit der Erlaubniss, dieselben einer Vicarei zu St. Georg in Parchim zu verleihen.

Nicolaus dei gracia dominus de Werle, omnibus, ad quos presens scriptum prunenrit, aslutem in domino sempiteram. Acta hominum delet obliuio, nisi firmentur litterarum stabili firmamento. Hinc est, quod notum facinus vintenzis presentibus et futuris, quod de maturo vasallorum nostrorum consilio donautumus et contuilimas fidelibus nostris in Parchim consulibus et difecial proprietatem duorum mansorum in villa Modriz sitorum, et serusicium, quod nobis in castro Perchim de his duobus mansis presistum fuit, penius retaxamus. Damae scium mosporatis consulibus in Parchim dictos mansos in villa Modriz sitos dotandi ad vicariam in ecclesia sancti Georgii in antiqua ciuitate pro ipaorum arbitrio plenam facullates lunus. In culus testimonium nostrum sigilhum presentibus est apponenum. Testes lauus sunt: dominus Nycolaus de Bruseviz, plebanus, Thidericus de Vlothow, Nycolaus Hane, aduocatus, Johannes de Omenstede, milites. Datum Parchim, anno domini M°C°C'UI, die dominico infra octausa ssampicionis sancte Marie virginis.

Nach dem Origical auf Pergansest im Ratharchive an Parchie, mit dem in Bd. III, zu Nr. 1729 abgehildeten Sigend der Pätreton an rothesidenen Stringen. — Gedruckt bei Chemman, Chron. v. Parchien, S. 248. Die von Chemann in Klammern eingeschlosiesen Lesarten sind aus der Confirmetien von 19. Marz 1329 ceitzhnit (ggl. diese).

## (1302?) Rostock.

2817.

2817

Verfestung wegen Raubes in Warnemünde.

Notum sit omnibus visuris, quod Cule Helmicus, Crage Ludolfus, quondam seruus Wilbrandi, et Marquardus, seruus Herderi cum Macula, hii predicti venerual Warnemunde et dixerunt de concensu consulum ad Allexandrum capitaneum dictum Heseler: percepinus hostes, quos debemus delinere. Alexander ad hoc non respondit. Post recessum Alexandri receperunt nauem et homines et boar oorum omnia furtifue] stque per rapinas et per violentiam de nostro portu deduxerunt. Propter hoc sunt proscripti.

Nach dem Liber proseript. Rostoch., fel. 4°. — Die Thatsache fällt, wenn sie ins Jahr 1302 gehörf. Wor den 26. Aug. [Nr. 2318]. Die Zeit der Verfestung selbst ist nicht genau festzustellen; viellnicht geschäh jener Raub erst 1312.

# 1302. Aug. 26. Vor Rostock.

2818

Waldemar, Herzog von Sild-Jülland (Schlenoig), und sein Bruder Erich von Langeland, Wilden, Fürst von Rügen, Gerhard, Gr. von Holstein, und desen Bruderichne Adolf und Johann, Nicolaus, Fürst von Werke, und Heinrich Fürst von Meldenburg, verbinden sich mit Künig Erich von Ditmemark und seinen Brüdern, sonie den Markgrafen Otto und Konrad von Brandenburg zu einem güllichen Austrage etwoniger Strettigkeiten unter einander, num Beistande gegen fremde Beeintrüchtigungen und zu völliger Unterwerfung der Stadt Rotock unter den König von Ditmempt.

Aur 1302, næste Søndag effter den 8. Dag Assumptionis Mariæ, forbunt sig Hertug Woldemar aff Sønder Judland, oc hans Broder Erich aff Langeland, Hertug Witzlaff aff Ryen, oc hans Børn, Geert aff Holsten, hans Brydrebørn, Adolphus oc Johannes, Nicolaus Herre aff Verle, oc Henrich Herre aff Mekelnborg med Kong Erich aff Danmarck, Ottho oc Conrad Margreffver aff Brandenborg, Hertug Christoffer oc Hertug Woldemar, Kongens Broder, at bliffue udi en fast stadig Fred sammens: Kom der Trætte imellem Margreffverne, eller Kongen oc hans Brødre, skulle Kongen haffue Mact det at skielne, til minde eller rette. kom der Trætte imellem Kongen oc nogen aff dem, da skulle fire aff disse beneffnde, skaffe dennem Ret imellem, to paa Kongens side, to paa den anden Partis vegne, som Tviste, inden sex Vger næst effter, kunde icke de fire afflegge den trætte, de skulde de allesammens komme og gjøre klart, inden sex Vøer efter, at de andre haffue skild dem ved Sagen. Den som icke vil være tilfreds med deris Eed, oc sigelse, den skal de sætte til Rette. Hues der kom trætte imellem Kongen, hans Broder, oc Hertug Woldemar aff Judland, eller hans Brødre, Greffve Geert aff Holsten, eller hans Brødrebørn, Hertug Witzlaff den ældre, oc hans Bern, da skal nogen deris Vasaller paa begge sider forlige dem, som skulle tilneffnis, lige som imellem Kongen oc dem, alt effter fornefnde Form, oc de dog stedse at bliffue udi it fast Venskab: hues nogen aff dem icke ville lyde Retten, oc husd forordnet bliffuer i disse Sager, ds skal de alle staa den bi som Brøst tider: hues de aff nogen anden Herre bliffuer molesterit, som icke er i deris Bund, da skal den Skadde komme for Kong Erich, oc Kongen skal forordne hannem Ret eller minde, om det icke maa skee, skal hand hannem bestandig være med Mact. Hues vor Herre oc Konge aff nogen anden udvortis, end i dette Breff staar beneffnd, skeede ubørlig Forfang, da skal vi alle være hannem bistandige til minde elle rette, eller forhielpe hannem med Mact. Vi skal oc alle med Mact tilhielpe, at Kongen bekommer Rostock, oc Rostock forbeed, med all tilleggelse, effter den Affskeed, oc som de Breffye, forbemelte Kongen oc Nicolao aff Rostock, imellem er gangen, til Vidnesbyrd, under allis voris Jndsegle. Actum for Rostock.

[= Im Jahre 1392, am nichsten Sonniage nach dem 8. Tage Assumptionis Maries, verbanden sich Herrog Woldenm von Süd-Büldund und sein Bruder Erich von Lange-land, Herrog Wilst von Rügen und dessen Kinder, Gerd von Hölstein, diesem Bruder-kinder Adolptu und Johann, Nichsuns, Hierr von Meiner, und Heinrich, Herrog Molten Bruder-kinder Adolptu und Johann, Stotisch, Herrog Wolden, dessen Bruder-biorg und des Königs Brüdern, Herrog Christoph und Herrog Woldenner, in festen, beständigen Frieden beisammen zu Heinen. Entstände Streit zwischen dem Marigen der dem Königs und seinen Brüdern, soll der König Macht haben, diesen in Güte oder Recht zu einschnießen. Lätständer Streit zwischen dem Königs und einem Brüdern, soll der König Macht haben, diesen in Güte oder Recht zu einschnießen. Entstände Streit kwische dem Königs und seinen von ihnen der Streit sinder dem Königs den den Königs der Streit keiner der Streit sinde heile Brügen den sollen sie alle zu-sammenkommen und Entscheidung treffen innerhalb 6 Wochen darrach, nachdem die Andern die Sache absgegeben haben un wäre jemman nicht kniffenden mit ärnen Eide oder Urnheit, den sollen sie zu Recht setzen. Entstütieß Streit zwischen dem Königs, Grefen Gerd von Blotstein oder dessen Brüderhäudern, dem Herroge Wilst dem Grefen Gerd von Blotstein oder dessen Brüderhäudern, dem Herroge Wilst dem

Nach Haitfeldt, Danmarckis Rigis Krøwicks I. p. 317, uod darusch bei Subm, Hist. af Danmark, XI, p. 401, and Riedel, Cod. dipl. Brand. II, J. p. 245; ferner in kurtem Aussupe in den Rostocker Nachr. 1753, Stelck 6, p. 22. Das Original existint nicht mehr. — Vgl. Bd. IV A, Nr. 2643,

Anm. Die Stadt Rostock fügte sich bald dem Könige von Dänemark (vgl. noten 1302, Nov. 20). Huitfeldt fügt p. 318 hinzo:

[= Ah sun um diese Zuit die Bosteher sich von selbens und so mächligen Feinden besiegen und Bestellen auf Echteln versperts aber, engelsen die sich und subverse den bestellt und der Schaffen der Schaffen und der Schaffen der Schaffen bei der Schaffen der Schaffen bei der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen bei der Schaffen bei der Schaffen bei der Schaffen der S

Diosen Lebarevers, der undstirt gewesen za sein schriet, setzt Heitleidt uffenber mit Unrecht ins Jahr 1302; er gehött ins Jahr 1311 (vgl. 1311, Spt. 6). Bis dahlis kommt der Fürst Heisrich von Meklenburg nie als Statthalter des dinischen Konigs zu Bostock vor. Vgl. 1305, Jan. 2.

1302. Sept. 1.

2819.

2819

Nicolaus, Fürst von Werle, vertauscht das Dorf Kuhs gegen Deprow an das Dom-Capitel zu Güstrow.

In nomine domini. Amen. Nycolaus dei gracia dominus de Werle omnibus presens scriptum uisuris uel audituris agnoserre ueritatem. Quia memoria hominum lubrica est, et omnia, que geruntur in tempore, de facili obliuione delentur, consueuit prouida et in hoc digna imitacione antiquitas ad posterorum

noticiam deducenda scripture testimonio perhennare. Tenore igitur presencium notum fieri cupimus uniuersis futuri temporis successoribus, quod, cum dilecti nobis prepositus, decanus et capittulum ecclesie Gustrowensis nomine ecclesie sue iam dicte proprietatem uille Depesowe pro centum marcis denariorum, quos recognoscimus nos integraliter percepisse, a nobis comparascent et post lapsum alicnius temporis situs predicte uille Depesowe eis displicere inciperet, precibus optinuerunt a nobis, quod recepta uilla antedicta proprietatem uille Cuziz, dilectorum fratrum nostrorum assensu et fidelium nostrorum consilio accedente, pro ea decreuimus dimittendam. Dimisimus itaque et tradidimus dictis preposito, decano et capitulo nomine ecclesie sue proprietatem uille Cuziz tocius cum omnibus suis attinenciis, edificiis, campis, agris cultis et incultis, nemoribus, paludibus, pascuis, pratis, viis et inuiis, piscariis, aquis et aquarum decursibus, prout ipsa uilla sita est in suis terminis, sine qualibet funiculi dimensione, perpetuis temporibus possidendam, cum iuridicione siue iudicio sexaginta solidorum, sicut nostri uasalli in bonis suis habere communiter consucuerunt. Preterea reddituum unius punt mellis, quod singulis annis de dominis ipsius uille Cuziz nobis exsolui consuenit, uendidimus eisdem preposito, decano et capitulo nomine quo supra pro triginta marcis denariorum, quas similiter integre percepimus et complete, et ipsos

ad horum omnium euidenciam sigillum nostrum huic scripto super hoc confectod duximus sponeudum. Datum anno domini M°CCC'II', in die sancti Egidii abbatis.

Neh zwei Abrahiften im Diplomatarium des Den-Collegial-Stift Gatrow, Urk. XXXIV, fol. 27° und Nr. LIX, fol. 48°. Die hetster gibt 1′, ad hoc specialiter seasit. — Urber die Zwerbang des Egysthams: was Deprese that kolse Okrade sulgrindade. — Pragente fr. bei Schröder, M. & 876.

empiores in omnium predictorum possessionem induci fecimus corporalem. Testes huius facti suut: Johannes et Bernardus de Belin fratres, Conradus Bune, Thesmarus aduocatus noster in Gustrowe et Priscebur, milites, Johannes de Seena notarius noster et alii guum plures uocati ad hoc specialiter et rogati. Et nos

# 1302. Sept. 9-15. Rostock.

2820.

Erich, König von Dünemark, verleiht dem Ritter Johann Molike das Eigenhum mit dem höchsten Gericht und der Bede in den Dörfern Toitenwinkel, Cheelstorf, All: und Neu-Krummendorf, Peen, Lübberstorf, Nienhagen, Hinrichsdorf, Goorstorf und Hüschendorf.

Ericus dei gracia Danorum Slauorumque rex omuibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempiterasm. Notum sit vaiuerais, quod nos dimisimus et in hiis scriptis dimittimus discreto viro domino Johanni Molteken militi et suis iustis heredibus proprietatem, iudicinm maius, scilicet manus et colli,

com onal precaria in suis bonis propriis, videlicet in Totendorp, Mychahelistorpe, in Crummendorpe Andiqua et in Crummendorpe Nous, in Petznitze, in Lubberstorpe, Nychahelistorpe, Gerardstorpe, in Hestekndorpe, sieuto habemus et lubuimus, pro diuersis laboribus et serviciis nobis ab ipso et amicis suis beniuole impensis, jure hereditario perpetue, quiete ae pecifice possidenda. Datum et actum sub sigillo nostro in Rozstok, anno domini M\*CCC secundo, infra octavam natiquialis beate virginis Môrie, in presencia nostra.

Nach einer vom Original-Transsumpt des Herzogs Albrecht vou Mohlenburg d. d. 1359, fer. V. post fest, b. Nicolai, grommenen beglaubigteu Abschrift des Raths zu Rostock d. d. 1614, prox. fer. IV. post fest, Lugic, im Hanpi-Archier zu Schwerin. — Godruckt in Jahrb. VI, S. 206.

## 1302. Sept. 15. Güstrow.

80

2821.

2821

Nicolaus, Fürst von Werle, erkennt das Recht des Klosters Reinfeld auf den Besitz des Dorfes Kleth an und verleiht dem Kloster das Eigenbum, Gericht und Freiheit von Diensten in diesem Dorfe.

Nos Nicolaus dei gracia dominus de Werle protestamur et presentibus recognoscimus, nos et nostros dilectos vasallos vniuersos inuenisse in iure nostro et pro iure nostro communi statuisse et (habere) decreuisse, quod abbas et conventus monasterii in Reyneuelde villam Klevt cum omnibus suis adiacentibus. cum omni iure, libertate, proprietate, usufructu, redditibus et collacione beneficii, sicut pater aut auus aut proauus filiorum domini Frederici Dargaz militis dictam villam possidebant, quam videlicet villam Johannes et Nicolaus Dargaz, filii dicti militis domini Frederici, dictis fratribus vendiderunt et resignauerunt, quorum priuilegia vidimus et audiuimus non cancellata, non fracta, nec viciata, ut dicti abbas et conuentus in Reyneuelde eandem villam cum omnibus suis attinenciis. lignis, siluis, pratis, pascuis, aquis, molendinis, piscaturis, terris cultis et incultis libere possideant et cadem perpetuis temporibus sine inpeticione heredum suorum quorumcunque iure hereditario quiete perfruantur. Donamus insuper et offerimus predictis proprietatem eiusdem ville Kleyt, vt ad utilitatem eorum de ea disponant et ordinent, quitquid eis utilius uidebitur expedire; addimus eciam eis in eadem villa super colonos iudicium maius et minus, videlicet capitis et colli omniumque culparum inferiorum correctionem; volentes, ut ipsi coloni ab omni onere et grauamine aduocatorum, peticionibus, expedicionibus, precariis, exactionibus et a censu et peticione, quod dicitur hundekorn, et ab omni seruitute seu cuiuscunque municionis faciende constructione sint liberi omnimode et exempti, nichil iuris, proprietatis et precepti in eisdem colonis nobis et nostris heredibus seu successoribus perpetuo penitus reservantes. Testes sunt huius rei: milites nostri Nortmannus Deuece, Cropelin', Bernardus de Belin, Tessemarus aduocatus, Conradus Vos et alli plures viri famosi, qui huic donacioni el statuto interfuerunt. Et ut huiusmodi nostra doinecio firma el inconuulas permanest, nec a posteris nostris infringi valest, presentem litteram conscribi fecimus et sigilli nostri munimier poborari. Acta sunt hec in Gusterowe et actum (1) anno domini M°CCC° secundo, in cressino die exalucionis sanele crucis.

# 1302. Sept. 21.

2822.

L'Ein brieff des Bhatts zu Goldbergee, darin sie bezeugen, das Hermannus Holender vom Closter Dobertin eine hufe gekaufft habe mit dieser Condition, das, wan er oder seine fraw sterbet, die halbe Hufe dem Closter wider zulöns solle; Wan sie aber beide verstorben, soll die Hufe gantz und gar dem Closter wider zulönnen. Datum 1302, in die beatif Mathæi.

Clandrian: Dubb. Reg. Nr. CXLIV.

# 1302. Sept. 29.

2823.

Wilhelm, Graf von Dale, verspricht, an Richarde, Tochter des Grafen Ludwig von Arnaberg, Vittroe des Flieten Loldam von Mökelbung, nach der Vermühlung mit ihr eine jührliche Rente von 200 Mark aus seinen Gittern zu verschreiben und aus ihrem in Gadebusch verschriebenen Witthum threm Vater 300 Mark zu zahlen.

Nos Wilhelmus comes de Dale in his scriptis publice recognoscimus presentium inspectoribus universis, quod, si divina disponente gratia inter nos, ex una parte, necnon inclilam dominam Richardam, relictam quondam domini Johannis domini Magnopol [ensis] \, filiam domini Ludewici comitis de Arnesberg, ex reliqua, matrimonium contractum fuerit, nos fide corporali prestita promitimus, quod eidem domine pro usufructu ducentarum marcarum redditus comparabinus, quod eidem domine pro usufructu ducentarum marcarum redditus comparabinus, and quorum certa et firma demonstratione in die placiti super huiusmodi causs matrimoniali proxime habenda domino Ludewico comiti de Arnesberg, patri suo, debe prestita et per fideiusores idoneos firmam ceritudiem facienus. Preterea fide corporali prestita promittimus in hiis scriptis, quod de pecunia, que nobis

cedet ex parte predicte domine et cum eadem ratione dotalitii, quod ipsa in castro et domo Godebu[z]2 habere dinoscebatur, domino Ludewico comiti prefato trecentas marcas denariorum Monasteriensium aut Susatensium dabimus et assignabimus sub hac forma, videlicet quod, si dicta pecunia adhuc solvenda una vice integraliter persoluta nobis fuerit, in insa solutione nobis facta prefato domino Ludewico comiti aut suis heredibus legitimis dictas trecentas marcas simul et integraliter persolvemus; sin autem divisis vicibus nobis iam dicta pecunia persoluta fuerit, eidem domino . . comiti aut suis heredibus prima solutionis vice ducentas marcas assignabimus, residuas vero centum marcas eidem persolvemus in solutionis termino proximo subsequente, super quibus denariis, ut premissum est, persolvendis domino . . comiti predicto aut suis heredibus sibi fide prestita promittemus in die placiti predicta per fidejussores idoneos securam faccre cautionem. Promittimus nichilominus fide prestita sub pena trecentarum marcarum, quod in dicta causa matrimoniali in proximo super hac placito concepto procedemus, conditiones integraliter observando, que super huiusmodi causa in hiis instrumentis et in instrumentis sepedicti domini...comitis nobis traditis plenius continentur. In cuius rei firmitatem sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum anno domini M° CCC° secundo, die bcati Michelis archangeli.

Nach dem Original im Ditseldeurfer Archiver gedrecht in Wignauft Archiv für Geschichte aus Harthumknunde Wertpalanen, Baud VII, 1838, 8, 174, Nr. LXXXIV (und darmen in Jaim-N. XXI. S. 215). And der Urkunder, voll von Abbervinturen, Bolget das (beveiduige) Soged des Greine von Disk, were des Betrier (verins Wacht). Ein naderen, bestehnt Belter-Sergel sinces Greine Heinricht von Die its in Jong-Hitter, Contint. Bestehnien, Tah. 1, Nr. 4, wenn die Erfelturenge in Cod. signemar, p. 35. "Als gegen 2016 hand 2016 das Hall Nr. 2022 von der Geschichter— Obner Nomen kommt der Gentalin auf der Geschichter der

# 1302. Oct. 6. Konghåll.

2824

Hakon, Künig von Norwegen, verheisst den Städten Lübek, Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswald Abhülfe ührer Beechwerden wider seine Beanton, und ersucht sie, dem Fürsten Wizlav von Rügen bei dem Deutsch-Orden Recht zu verschaffen.

Haquinus dei gracia rex Norwegie viris prouidis et honestis consolibus ciuitatum Lybek, Wismar, Raudstok, Stralesund et Gripswald, amicis sibi diletdis, salutem in domino sempitemam. Recipimus hoc anno Bergis per discretum virum Johannem de Calmarini literas vestras de ciuitate Lybicensi, in quibus continebatur, quod incode ciuitatum vestrarum inferentur diversa gramamia a nostris officialibus et balliuis. Cum igitur dictus Johannes nobis ostendere non potuit, vbi et a quibus, vel in quibus sariculis huisusmodi grauumina sint inlata, nichil tunc tumporis facere potutimus super illo. Set quandocuque nobis alquem mittere volterente.

ritis, qui nos super talibus clarius informabunt, libenti animo facere volumus, quicquid postulat ordo iuris, ac inuloibiliter obseruner aingula, que inter regnum
nostrum et cluitates vestrus pro bono pacis et concordie sunt condicta. Preteres
rogamus vos, vi fratres domus Theutonicorum in Prucia per literas vestras vedita
habere comanolius, vi a molestacione domini Wizelaui, principis Ryanorum illustris,
cessare velint et eidem libere dimittere iura sun. Quod [ai] ad requisi[ci] onem
vestram facere negiexerin, petimus a vobis, vi corosm vestris publiccus incolis, no
bona dictorum fratrum vel eis attinencium in nanibus suis ferant. Nam dictos
fratrese et corum fautores, donce dicto domino Wizelauo fecerini, quod de iure
tenentur, volumus, in quibuscumque possumus, inpedire, quis piures eis literas
misimus deprecatorias, vi memoratum principere in suis furbus non ipedirent, set
dedignati sunt aliquam nobis mittere responsiusm. Datum spud Konghelliam, anno
domini M\*CCC\* secundo, pridie nonso Vctobrie nonso Vctobrie onso.

Auf der Rückseite: Consulibus ciuitatum Lybek, Wismar, Raudstok, Stralesund et Gripsweld.

Nach dem Urk.-Boch der Stadt Lübek II. S. 132, aus dem Originale auf der Lübeker Trese, mit auf arhaltenem, nur am Rande in der Umschrift beschädigtem Siegel. — Gedruckt auch bei Sartorins II. 225.

# 1302. Oct. 9. Plau.

2825

Neolaus und Güntler, postulirter Bischof zu Camin, Fürsten von Werle, überlassen wiedereinbislich den Grafen Burchard und Utrich von Lindon, ihren Oheimen, und den Elttern Konrad Bine und Nicolaus von Mallin die Mühle in Priborn und vas sie in Spitzkuhn besitzen.

Cum nil in mundo manest, quin etas illud delest, igiturs fideles sigillum mentis est scriptura, ne rei geste memoris tempore labente simul cum tempore delabetur. Dignum videtur et est, ut es, que per nos nostris temporibus flunt, sigiliorum nostrorum appensione roborantur (1). Noscat igitur reverenda nacio presencium et felis successio futurorum, quod nos Nicolaus dei gracia dominus de Worte et Guntterus, Caminensis ecclesie postulatus, avuncuis nostris et carissimis Burchardo et Oltr, nobilibus comitibus de Lyndowe, se C. Bünoni et Nycolao de Malin, militibus, molendinum in Pryborn et id, quod habuimus in Piscun, corumque heredibus resignauimus cum omni iure sc omni proprietate, quemsdanodum hucusque habuimus, precaris et cum denariis monetarum, pro C° marcis et triginta marcis Brandebragensis argenti, condicione tali mediante, quod, si ex nobis fratribus vaus lane summulsa argenii predictam sepedictis comitibus et militubus mifra hine et Juucosauit presentanerit sen bons redimerit (1), redditus predicti molendini et ville Piscun ad manus nostras reuertantur. Preterea nas Nicolaus

de Werle vna cum quibusdam [no]stris militibus pro prenarrata re fideiussimas, videlicel cum Bernardo de Bellin, cum Frederico de Lobeke et cum Ludolpho de Oldenborg. Vi huiusmodi factum firmum et ratum permaneat, hanc litteram scribi et sigillari fecinus nostrorum amborum beniuola voluntate. Datum anno domini M\*CCC'II', Plawis, die Dionysii.

Nach dem Original im Archive des Klosters Malchaw. An sinom Pergamentstreifen blangt der Färten Niednam Siegel, abgebilder z. Nr. 1729, dessen Unsehrlit jedech sehen sehr geltieten hat. — Gedracht im Rudioffa Urk. 14cf. Nr. LXIII, and darmach im Biedel's Cod. dipl. Brand. I, 4, p. 41. Vgd. die Urknach zum 6. Juli 13ch.

#### 1302. Oct. 17.

84

2826.

Nicolaus, Fürst von Werle, schenkt dem Kloster Ivenack von 10 Hufen in Wackerow (A. Stavenhagen), welche er demselben bestätigt, die Bede.

Der Text ist verloren gegangen. Wir kennan diese Urkunde nur aus der Inhaltsangade bei Rudlof, Dipl, mier. Bd. IV (im Haupt-Archiv zu Schwerin):

Nicolaus dominus de Werle donat monasterio et sanctimonialibus s. Jacobi in Luenack X mansos in villa Wackerow et precarias ibidem, anno domini MCCCII, XVI. kal. Nouembr."

Chemnitz gibt ohne Zweifol von derselben Urkunde (deren Datum er nur falsch aufgelöst hat) zum Jahro 1302 folgenden Auszug:

"Im selbigen Jahre den 16. Novembris hat Herr Nicolaus von Werle das Derff Wackerow mit allen Zubehörungen dem Cinster Ivenack confirmiret, undt selbigen die Beda darinnen gegeben. Brieft. Urkund."

Das Eigenthum des Darfes Wackerow besnis das Kinster sehen seit 1280 (s. Bd. II, Nr. 1533); wahrscheinlich hatte es die Uröse von 10 Hnfen, da der Bischof Hermann von Camin 1283 dem Kloster "in villa Wakkarowa deeimas & mansarum" verlieh (Bd. III. Nr. 1666).

### 1302. Novbr. S. Werbelin.

2827.

Hermann, Markgraf von Brandenburg, bestätigt dem Comiliur Ulrich Staf die Stiftung der Johanniter-Comthurei Nemerow und bestimmt für die Zukunft dieselbe für einen Comthur und drei Priester des Ordens.

In nomine sancte et individue trinitatis. Hermannus dei gracia Brandoraburgenais marchio et dominus de Henneberg omnibus Christi fidelibus presentes literas inspecturis seu audituris satutem in perpetuum. Gioria et bonor dei viventis in secola est, inter tot mundi pericula in valle haius miserio fideles suos in suo servitio confortare. Recognoscimus igitur presentulum serie literarum et publice protestamur, quod, inclinati ad honorem dei omnipotentis meritsique sande Marie virginis perpetue et sancti Johannis hospitalis "Horsolomitania, ad preces-

etiam fidelis nostri secretarii, fratris Olrici dicti Swaf, commendatoris domus in Nemerow, qui nobis et nostris progenitoribus multimodfal senius inpendit servitia, propter que ipsum et ordinem ipsius prosequi cupientes speciali stipendio graciarum, curiam seu domum dicti ordinis in Nemerowe cum omnibus habitatoribus et possessionibus suis promovebimus et ad queque prospera dirigemus, volentes etiam eandem curiam et fratres cum proprietatibus et libertatibus eorum singulis in vigore stabili perpetuo permanere, omnia ipsorum bona mobilia seu immobilia per illustrem marchionem Albertum Brandenburgensem, nostrum patruum clare memorie, ipsi et suis confratribus data et concessa, in terra domini Magnopolensis sita, necnon omnia et singula priuilegia eisdem per nos vel per patrem nostrum Ottonem vel dictum patruum nostrum Albertum vel alios nostros progenitores seu predecessores nostros quoscumque super lignis, silvis, pratis, pascuis, nemoribus, paludibus, aquis, aquarum decursibus, stagnis, piscationibus, molendinis, agris cultis vel incultis, et generaliter omnibus usufructibus, donationibus seu concessionibus quibuscumque data et concessa duratione perpetua liberaliter in nomine domini per presentes confirmamus. Et quia institutionem seu fundationem dicte curie seu elymosyne in Nemerow idem frater Olricus noster specialis a predicto patruo nostro Alberto inclyto et confirmationem eiusdem a nobis fieri suis servitiis et meritis procuravit, statuimus volentes omnimode, ut nullus magistrorum ordinis predicti fratrem Olricum predictum a dicta amoveat curia, sed ipse cum elimosynarum largitione et trium sacerdotum ordinis diuini officii celebratione eandem regat cum libertatibus curiam quiete temporibus vite sue; cum autem decesserit ab hac luce, tunc magister et successores sui diuinum officium per tres sacerdotes ordinis et elymosynam eodem modo observare perpetuo tenebuntur, sicut idem frater Swaf suis temporibus tenuit et possedit. Testes huius sunt: Hinricus de Alvensleve et Geuehardus senior de Alvensleve, Bernhardus de Plozke, Droyseko nostre curie dapifer, Gerckinus de Molendorp, nostri milites, et alii quam plures fide digni. Actum et datum in Werbelino, anno millesimo tricentesimo secundo, quinta feria ante festum beati Martini episcopi.

Nach Riedel's Cod. dipl. Brand. II, 1, S. 246, aus dem Original im königl. Geh. Staats-Archive zu Berlin. — Ferner gedruckt in Buchboltz Brandenb. Gesch. IV, Urk.-Anh., S. 148, und in Jahrh. IX, S. 258.

### 1302. Novbr. 11.

2828

Erich, König von Dünemark, verleiht dem Ritter Heinrich Freen das Eigenthum, Gericht, Bede und Dienste von Wenendorf, Toitendorf, Wendischen Zepelin (Steinkorst) und Volkshagen.

Der Text der Urkunde ist nicht aufgefunden; es berichtet nber der Archivar Chemnitz im Leben Nicolni VIII. zn Rostock (S. 1252):

"Im selbigen iahre (1302), am tage Martini, hat König Erich zu Dennemarck den eigen-

thum, das höchste gerichte mit aller bede undt Dienst in den Dörffern undt hüeven zu Wenendorff, Todendorff, Wendischen Zepelin undt Volckersbagen Herrn Illierich Preenen, rittern zu Bandelstorff, uberlassen, Briefft, Urkund.\*

#### 1302. Novbr 15. Doberan.

2829.

Gottfried, Bischof von Schwerin, beurkundet einen schiedsrichterlichen Vergleich zwischen dem Kloster Doberan und dem Pfarrer Heinrich Goldoge zu Schwan über die Fischerei in dem Müldbach zwischen Gr. Grenz und Bröbberoox

Godfridus dei gracia Zwerinensis ecclesie episcopus valuersis Christi fidelibus presencia visuris seu audituris salutem in eo, qui est omnium uera salus. Edax obliujo rei geste seriem forte prompte consumeret, nisi scripturarum fideli presidio firmiter muniretur. Noscat igitur fidelium presens etas eorumque fidelis futura posteritas, quod, cum inter abbatem et conuentum Doberanensem, ex una parte, ac magistrum Hinricum dictum Goldoghen, plebanum in Sywan, ex altera, super piscina, que est in medio villarum Grenze et Brobrowe, questio verteretur, losa in nostra presencia per arbitros utrimque electos in modum infrascriptum amicabiliter est sopita, videlicet quod abbas et conuentus predicti piscinam ex ptroque littore cum qu'aldam insula inter decursum aque, qui sluse wlgo dicitur, et molendinum iacente deinceps perpetuis temporibus optinebunt. Jn cnius reconpensam prenotati abbas et conuentus prefato plebano suisque successoribus XIII solidos vsualis monete cum antiquo censu XXXIII modiorum brasil in perpetuum singulis annis in festo beati Martini de ipso molendino in Grenze exsoluere tenebuntur. Homines tamen ville predicte Brobrowe equos suos ac pecora adaquabunt in prefata piscina, ac linum suum in ipsa putrefacient, ac generaliter ipsam pro communium ipsorum utilitate habebunt, eo tamen excepto, quod nec per eos, nec per plebanum, qui pro tempore in Sywan fuerit, in aqua predicta edificia construantur, inibi etiam ad piscandum nec hami nec recia seu sporte immittentur. Vt autem hec firma et stabilia perpetuis temporibus perseuerent, presens scriptum sigillo nostro vna cum abbatis Doberanensis, cuius consensu hec facta sunt, duximus muniendum. Testes autem sunt: dominus Con-[radus] thesaurarius ecclesie Zwerinensis, Luderus scolasticus, Ludolfus archydiaconus in Tribeses et canonicus in Zwerin, quorum ista ad effectum mediante consilio sunt perducta. Datum Doberan, anno domini M° CCC° II°, XVII° kalendas Decembris.

Nach dem Original im Haupt-Archir zu Schwerin. An Pergamentläsdern hangen 2 Siegel:
1) das gross Siegel des Blachsfe Settfrich Apphalléet in Bit IV, zu Nr. 2005, in rothem Wachs;
2) ein parabelisches Siegel in grüssen Wachs mit dem stehenden Abte, der in der Rechten den Stah, in der Linken ein Benh hätt. Zu beiden Seiten steht mit Sern. Umachrift;

[♣] SIGILLVM ·: ABBATIS : ID DOBGR₩R

- Gedruckt bei Westphalen III, p. 1573.

1302. Novbr. 20. Odensee.

2830.

Erich, König von Dünemark, stellt der Stadt Rostock eine Schuldverschreibung aus auf 15000 Mark vendisch, welche sie von dem Fürsten Nicolaus von Rostock zu fordern hat.

Omnibus presens scriptum cernentibus Ericus dei gracia Danorum Sclauorumque rex salutem in domino sempiternam. Notum facimus vniuersis et recognoscimus per presentes, nos exhibitoribus presencium, dilectis nobis in Cristo cinibus Rostokcensibus, racione antiqui debiti, in quo dilectus consanguineus noster dominus Nicholaus de Rostok ipsis tenebatur, in quindecim milibus marcharum monete sclauicalis teneri obligatos eisdem in ciuitate Rostokcensi in terminis infrascriptis, uidelicet septem milibus et quingentis marchis in festo națiuitatis beate uirginis proximo iam futuro, et residuis in evdem festo sub anno domini millesimo trecen[te]simo quarto integraliter persoluendis, ita uidelicet, quod ultra quasiibet centum marchas in ipso secundo termino soluendas ipsis ciuibus decem marchas superaddere debeamus. Pro quibus nos, dilecti fratres nostri domicelli Crisstoforus et Woldemarus, necnon et milites et armigeri, vasaili nostri infrascripti, videlicet domini Ericus dux Hallandye, Kanutus camerarius noster, Nicholaus Billoer, Nicholaus Mandthorp, Nicholaus Rany, Karolus Jacobs sun, Johannes Syoelanzfare iunior, Nicholaus Bo sun, Juarus Bo sun, Nichalaus Myffork, Olauus Take sun, Vifo Jonnaes sun, Matheus Capella, Jngwarus Kaxtorp, Jngwarus Hyort, Kanutus Juul, Ako Jennaes sun, Petrus Mekels sun, Lagho Ake sun, Nicholaus Magnus sun, Nicholaus Holinger sun, Nicholaus Hak, Petrus Nicles sun de Burresyo, Jacobus Laurenz sun, Nicholaus Tuui sun, Johannes Baldzby, Petrus Nicles sun de Simbre, Andreas de Heghby, Nicholaus de Bilzstorp, Petrus Ekisithe, Benedictus Woeste sun, Tulo Orbboe sun, Nicholaus Ploghpennigh, Petrus Jonnaes sun, Johannes Barche sun, Johannes Lekke, Hamundus Litle, Andreas Takae sun, Tomas Muly, Petrus Niclos sun de Thoslandya, Cristiernus Peez, Saltense, Johannes Muly, domicellus Aibertus, Gothscalcus Litle, Petrus Friis, Tymmo Tulpysun, Andreas Kalf, Johannes Wf, Petrus Nicles sun, Esgerus Apy sun, Bruum Ericus, Henricus Kot, Magnus Lang, Johannes Juors sun, Johannes Hering, Nicholaus Hering, Kallo Muly, Nicholaus Ket, Astradus Nicles sun, Dan Skallere, Johannes Tuchi sun, Johannes Stiigh sun, Henricus Vbbe sun, Johannes Raef, Johannes Muininge, Nicholaus Glauise, Karolus Tuchi sun, Haubardus Litle, Olauus Jugwar sun, Tucho Ring, Johannes Kirkorthorp, Gunnulfus Swen sun, Sweno Rusticus, Swenningus Thrughels sun, Nicholaus Brok, Johannes Nicholai de Kaas, Petrus Muly, Johannes Niclols (!) sun de Yrthinge, Johannes Ascaer sun, Nicholaus Huchny sun, Kanutus Hway, Petrus Sieset, Magnus Jonnes sun, Paulus Magnus sun, Nicholaus Londy, Nicholaus Hee, Petrus Ubboe sun, Thrugillus Feen, Johannes Papae, Arnestus Ener sun, Lagho Galt, Erbernus Aghi

sun, Tomas Ruut, Stigotus Poter sun, Petrus Banc, Jonas Ottoe sun, Vifo Jonas sun, Petrus Wilyoem sun, Petrus Baat, Petrus Snubbe, Jacobus Olaf sun, Nicholaus Olaf sun, Boetius Jonas sun, Olauus Akae sun, Nicholaus Bloesinge, Petrus Nipaer, Johannes Katulus, Magnus Ra, Petrus Horlugh sun, Esbernus Magnus sun, Tucho Stire, Olauus Floming, Nicholaus Herlugh sun, Johannes Pacter sun de Aby, Byerne Magnus sun, Ericus Skyølms sun, Nicholaus Skyoelm sun, Steenbillus Vnae sun, Peter Brother sun, Nicholaus Feet, Thordo Gything, Astradus Koetil sun, Petrus Nicløs sun de Stothøhaghe, Johannes Bunkeflo, Ako Thorth sun et frater suus, Nicholaus Peter sun, Ako Rafn, Johannes Most, Henricus Lang, Petrus Palny sun, Nicholaus Reeth, Ericus Nichoes sun, Nicholaus Paeter sun de Andtorp. Petrus Nicløs sun de Sulkroethorp. Aggy Tuky sun, Kallo Num', Johannes Nicles sun de Sunthtorp, Nicholaus Anders sun, Tucho Wind sun, Johannes Jngwær sun, Johannes Astroth sun, Johannes Mattes sun, Astradus Tuchy sun, Olauus Swens sun, Nicholaus Take sun, Johannes Mattes sun, Jacobus Søling, Vnkør Lang, Nicholaus Koll, Nicholaus Wf, Tuuo Aughuty sun, Jehannes Sax sun, Johannes Barn, Ascerus Jonnos sun, Nicholaus Skeni, Petrus Lang, Nicholaus Ringh, Johannes Aughy sun, Steek, Nicholaus Buggy et Nicholaus Ref de Dacia, item de Sclauja: predictus consanguineus noster dominus Nicholaus de Rostok et vasalli infrascripti, videlicet domini Johannes Moltikoe, Conradus Moltikoe, Fredericus Babboe, Benedictus Rodenbek, Mathias Nakkoscogh, Waldemarus Moltike, Arnoldus Leuitzowe, Conradus Pren, Henricus Wlf, Albertus Wlf, Johannes Scele, Fikko Moltikoe, Gerardus de Aldontorp, Gerardus de Snakaenborgh, Bertoldus de Snakaenborgh, Otto de Jork, Georgius Hoghe, Johannes Kriit et Folradus Smeker, fide media et manu coadunata promisimus in hune modum, videlicet quod, si in aliquo premissorum solucionis terminorum defecerimus, extunc nos, frater noster domicellus Waldemarus et vasalli nostri predicti Syælandenses villam Nestwediensem, Scanienses ciuitatem Lundensem, Feonienses ciuitatem Othonicnsem, Jutenses ciuitatem Ripensem et Wibergensem, et Almani ciuitatem Rostokcensem intrabimus, inde non exituri, donec predicte pecunie summa totaliter fuerit persoluta; frater vero noster domicellus Cristoforus ciuitates Lundensem vel Nestwediensem intrandi sub predictis condicionibus liberam habebit facultatem. Pro domino autem Kanuto camerario nostro, si forte necesse habuerimus, vt pro negociis nostris procurandis exeat, miles vnus villam Nestwediensem medio tempore intrabit sub condicionibus similiter supradictis. Ad terre vero defensionem, quociens necesse fuerit propter gwerrarum incom[mo]da nobis et regno nostro exterius adueniencia, nos, fratres nostri et omnes alii compromissarii nostri predicti libere exire possumus et debemus, donec placitacionibus vel viis aliis a nostra et regni molestacione gwerre quieuerunt (!) supradicte, quibus cessantibus nos et omnes fideiussores nostri memorati iterum intrabimus, vt superius est expressum. In cuius rei testimonium sigilla nostrum, fratum nostrorum predictorum et domini Nicholai de Rostok, consanguinei nostri predicti, presentibus sunt appensa. Datum Othonie, anno domini M°CCC secundo, feria tercia proxima ante diem Clementis pape et martyris, in presencia nostra.

Omnibus presens scriptum cernentibus nos Hinricus dei gracia dominus Magnipolensis notum facimus, quod uidimus has patentes Danorum Sclusorumque regis illustris Erici, non cancellatas, non rasas, non abolitas, nec in alique parte sui viciatas, plenius in hec uerba. Quod presentibus protestamur.

Nach dem Original des Vidimus im Raths-Archiv zu Rostock. Das eingezogene Pergamentband hat das Siegel seben verloren. [1 deef must (omen.)] — Unrollständig gedruckt in den Rost, Nachr. u. Anz., 1753, Stück 7, S. 25, vollständig bei Suhm, Hilst af Dannk. XI, 896 — 897.

### 1302, Decbr. 13. Doberan.

2831.

Nicolaus, Fürst von Werle, überlässt dem Kloster Doberan alle Gerichtsbarkeit im Dorfe Niendorf und bestätigt demselben alle Besitzungen in seiner Herrschaft.

In nomine sancte ac individue trinitatis. Amen. Nycolaus del gratia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presentia visuris vel audituris salutem in domino sempiternam. Humane operationis actus temporis corrumpit continua labilitas, nisi scriptis autenticis reuocentur ad memoriam futurorum. Nunc non solum ex conjectura, immo ex cuidentibus litterarum codicibus a nostris progenitoribus pia intentione aliqualibus beneficiis et stipendiis ecclesiam Doberanensem exculta[m] legimus et dotatam. Videremur Ignobiles et omnino degeneres, sl nostrorum progenitorum pia non sequentes vestigia, ipsam ecclesiam non respiceremps aliquo beneficio in witu hylari et volenti. Nostrorum igitur progenitorum facti non inmemores, moti eo ipso pie recordationis affectu, de nostra bona voluntate, nostrorum fratrum consensu pleno et heredum nostrorum, super habito discretorum consilio, damns et conferimus ecclesie Doberanensi ac fratribus ibidem deo iugiter seruientibus in villa ipsorum Nyendorpe, sita in terra nostra Werle, omne ius et plenum iudicium, manus videlicet et colli, et vninersaliter quicquid iuris nos tangit in ipsa, ita quod incole ville ipsius et homines nullum per se iudicem vel aduocatum habere debeant nisi abbatem de Doberan essencialiter et principaliter, cuius, ut diximus, erit ibidem efficaciter omnis iudicandi potestas, vel hunc accidentaliter et consequenter, cui ipse abbas actum et vicem pro se dederit indicandi. Ceterum confirmamus bona dicte ecclesie in terra nostra, que in villis, molendinis et aliis redditibns possedisse dinoscitur ab antiquo. Nullus igitur nostrorum heredum aut successorum reuocare seu impedire presumat, quod ipsi ecclesie Doberanensi contulimus in premissis. In cuius rei et presentis Metjesburgisebes Urbanden-Boch T.

nostri facti presens scriptum nostri sigilli munimine inassimus roborari validam fulcimentum. Testes buius sunt: Johannes Moliko, Johannes Caboli, Bernardas de Belyn, Conradus Vos, Bertoldus de Osten, nostri milles, Stucius noster nostris et scolaris, et viri ceteri quam plurimi fide digni. Actum et datum in Dobena, anno incarnationis dominice M°CCC secundo, in die beste Lucie virginis et martvris.

Nach dem Diplomatar, Doberan, fol, LXXXII. - Gedruckt bei Westphalen III, p. 1570.

#### 1302. Dechr. 18. Rom.

2832.

2832

Papst Bonifacius VIII. bestimmt, dass von den bisher zehntfreien Gütern des Cistercienser-Ordens auch künftighin keine Zehnten erhoben werden sollen.

Universis Christi fidelibus presentem literam visuris et andituris sos frater Betrrammus de Ameliangeshorne, frater Jacobus de Paradyso, frater Rollagerus de Olyua, frater Wichardus de Buckouis, frater Nicolaus de Lacu sancte Marie, frater Ludolfus de Nemore sancte Marie dicti abbates ordinis Cysterciensis salutem in douino semplerasm. Recognoscimus se valueratuati vestre tenore presencium et certa consciencia publice protestanur, nos tempore capituli notri generalis in Cystercio priuliggium sanciissimi patris nostri domini Bonifacii pape VIII., bullatum in serico appeasum (1), non cancellatum, on abolitum et in nulla sui parte viciatum, vidisse sub hac forma:

Bonifacius episcopus, seruus seruorum dei, dilectis filiis vaiuersis..abbatibus, abbatissis et conuentibns ordinis Cysterciensis, tam presentibus quam futuris, salutem et apostolicam benedictionem. In ecclesie firmamento vester ordo, nitore claro choruscans, vniuersalem gregis dominici aulem Illuminat et currentibus in stadio rectam iter insinuat, quo ad salutis brauium facilius peruenitur. Nos quidem ob hoc et propter magne deuocionis affectum, quem ad nos et apostolicam sedem habetis, ordinem ipsum ac vos et slios eiusdem ordinis professores intima caritate prosequimur ac sinceris affectibus excitamur ad vestra et illorum commods, in quibus honeste possumus, promouenda. Jdeoque premissorum intuitu et obtentu dilecti filii nostri Roberti, tituli sancte Pudenci an le presbiteri cardinalis, qui, tamquam prefati ordinis, quem professus existit, promotor assiduus, necessitates vestras et dicti ordinis nobis reverenter exposuit et super illis nostre provisionis auxilium implorauit, vobis auctoritate presencium indulgemus, vt de terris vestris cultis et incultis ad ordinem vestrum spectantibus, quas aliis concessistis vel concedetis in posterum excolendas, de quibus tamen aliquis decimas sen primicias non percepit, nullns a vobis seu cultoribus terrarum ipsarum aut quibuscnmque aliis decimas seu primicias exigere uel extorquere presumat. Nos enim nichilominus irritum decernimus et inane, quicquid contra tenorem huiusmodi indulgencio faneri attempatum. Nulli ergo omnino hominum licest hane paginum nostre concessionis et constitucionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hos estempater persumpserit, Indiguacionem omniponentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Lateranis, XV. kalendas Jannarii, nonlificatum nostri anno VIII.

Nos igitur ob huiusmodi protestacionia nostre firmam credenciam presentem paginam sigillorum nostrorum munimine duximus roborandam. Datum anno domini M°CCC'III°, in vigilia Mychaelis archangeli.

Nach dem Originale im Haupt-Archiv zu Schwerin. An sechs Pergamentstreisen hangen sechs, zum Theil sehr beschädigte, kleine, parabolische Siegel, alle mit der Gestalt eines Abtes mit dem Krummstabe in der rechten Hand. Von des Umschriften ist erhalten:

# 1302. Decbr. 21. Wittenburg.

2833

Nicolaus und Gunzelin, Grafen von Schwerin, übertragen dem Kloster Medingen die Vogtei über das Dorf Vorwerk (A. Medingen).

Vinicersis presentia visuris Nicolaus et. Guncelinus dei gratia comites de zwerin in perpetuum. Ne ea, que sub tempore flunt digna memorie, simul cum tempore deflusnt, expedit, vt eis scripture remedio anccurratar. Volamus igitur vobis omnbus ac singulis notum esse, quod nos vna ex communi consensa, pro renerentia dialna et pro salute animarum nostrarum, contulinus ecclesis Medinghe aduoestiam super villam Vorwerck cum pleno lure ac omni deriustione, que inde plrojuenire poterit, perpetuis temporibus possidendam. Ne igitur ista nostra legitima donatio malorum versucia valest în posterum irritari, presens scriptum nostr[or] un sigiliorum unimine fecimus communiri. Testes hisus sunt: Otto decanno Swerin, Gerardun miles de Doren, Hinrican famnlus dictus de Lint[1]o et alii quam plures fide digni. Datum Wittenborch, anno domini M°CCC'II°, in die besti Thome spostoli gloriosi.

Nach Harenberg, H. Gand. 1714; Schröder, P. M. 876. (Gebhardi III, 600, Harenberg Mon. 211.) Wgl. Bd. IV A. Nr. 2418, Note.

# 1302. (Decbr. 24.) Ratkau?

Otto und Konrad, Markgrafen von Brandenburg, geloben, der Entscheidung des Königs Erich von Dünemark und des Fürsten Heinrich von Meklenburg in ihren bisherigen und künftigen Streitigkeiten mit dem Fürsten Nicolaus von Werle nachkommen zu vollen.

Aar 1302. haffuer Ottho oc Conrad, Margreffuer, udgiffuet it Breft it Kong Erich, deris Moder Broder eller Ohm, at den Sone, som Kong Erich oc Her Henrich alf Meckelnborg giorde med dem, pas Her Claus aft Verle hans vegne, den ville de fast holde, det samme skal Kong Erich oc hand giere den gigien, al Aarsag til Krig skal være nederlagt, huad Irringe eller dennen Dag kand indfalde dem oc Nicolao imellem, det haffue de indgiffuet pas Kong Erich, inden dette oc Pintadga at forhandle, til minde eller rette, huad hand gier ved skal det bliffue, ud hulleke artickle forrige sone icke findis fuldgiord, skal den fuldkommis. Acturn Ratecove, feria 2 ante Nstivitaits.

[= Im Jahre 1309 haben die Markgrafen Otto und Konrad dem Könige Erich, ihren Mutterburder oder Oheim, einen Brief ausgestellt, ile Shink, wetche König Erich und ihrer Heinrich von Melteiburg wegen des Bern Claus von Werte mit ihnen geschlossen, secho zum Kriege soll niedergeleg sein. Wegen der Irrungen, wetch nach diesen Tage zwischen ihnen und Nicolaus aufkommen könnten, haben sie auf König Erich compromititir, zur gültlichen oder rechalichen Entscheidung zwischen hier und Pflüsgröw, was dieser ausmacht, dabei soll en bleeben. In wetchen Artikeln die vorige Silnet aus Nicolaus in wirk, old dieselbe ausgeführ werten. Achum Rückcowe, fen Zusch Nairitäuß in wirk, old dieselbe ausgeführ werten. Achum Rückcowe, fen Zusch Nairitäuß in

Nach Britifeld, Danarschir rigis Kronicke p. 317, wed daranch in Riedel's Cod. dipl. Brand. It. J. S. 256, 237. — Veg Nr. 2752 (210), Sept. 7, 3— Sohm verenuthel, dess edge Urkande ins Jahr 1301 falls (XI, 385), also, de das Weilmachtlethe in Jahre 1301 in Montag war, and den 18. Decht. 1301 Dana meller Ballield (de Divince dess Jahrenstal gesteden habet, wed dens offenbar hister-antivitativ' ein Genitiv falls ("domini austri Jasen Cartiel", "levest Morie virginis geinorie" int sold-antivitativ' ein Genitiv falls ("domini austri Jasen Cartiel", "levest Morie virginis geinorie" int sold-antivitativ' ein Genitiv falls ("domini austri Jasen Cartiel", "levest Morie virginis geinorie" int sold-antivitative ein Schaffen der Schaf

# 1302. Decbr. 27. Asloe (Christiania).

2835.

Wizlav, Fürst von Rügen, errichtet sein Testament.

In nomine Jhesu Cristi. Amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo CCC\* secundo, in die beatl Johannis apostoli et ewangeliste<sup>1</sup>. Ego Willawus senior Ruyanorum princeps, apud civitatem Asioen constitutus, et licet languens corpore, mente tamen sanus per graciam Jhesu Cristi, testamentum meum condidi in hunc

modum. — Jem dilecte fille mee comitisse de Bernaburgh<sup>\*</sup> sex minores cratheras argates. Lego], quus dedit mihl domina regina Norwegie supradicta. Jiem domino Henrico domino Magnopolensi, dilecto consanguino mo, cingulum argenteum desuratum, quem dedit mihi dominus rex Norwegie, filius meus predilectus. — —

Debita vero mea, de quibus recordor, sunt ista: videlicet domino Bernardo comiti de Bernaburgh, genero meo dilecto, in contum marcas puri argenti ponderis Coloniensis pro expensis et debitis teneor obligatus. Jiem Ludberto Somer, civi In Roztoc, creditori meo, ducentas marcas et triginta slavicanas. Jiem Alberto dicto Cosfelti, hospiti meo de Rozstok, centum marcas slavicanas. — In quibus omnibus debitis et legatis obligo insulam meam Darz cum omnibus luribus et pertinenci[i]a eiusdem et redditus moca civitatis Stralesundis. — —

Nach Pahricius, Rég. Dyk. II (III), S. 128, Nr. 500, am dem Coder Regions.— "Lê ist mind, winn remutates sulfile, der 27. Deckt. 1001 er vertrieben, endern der Jahrenslage gat den 1, des grestet. Vgl. n. B. Nr. 2796 und 2818, wo Winier soch lebte.— "Die hier erwichtes Größen Benkragt mit die Bleisen, weiche in erter Eine mit dem Pietren Johan, Solm Bellerick 1, von Michelmotry, vermählt war. Vgl. union zum 9. August 1315, auch Bd. III, Nr. 2022, und Liech in Jahrb. XXV, S. 61 fgel.

# (Um 1302.) Stettin.

2836.

Der Rath zu Stettin ersucht den Vogt und den Rath zu Rostock, Hermann Rekelinghusen zur Herausgabe der 60 Mk. engl. Pfennige, welche er dem Gerhard von Brabant am Rheine abgepresst hat, anzuhalten.

Viris prudentibus et honestis, dominis advocato et consulibus in Rosstoc, consules civitatis Stetin honoris et servicii, quantum possunt. Nostri speciales anici, dominus Conradus et dominus Heinricus fratres et honesti milites dicti de Mose, exposuerunt voce querula corum nobis, quod quidam vir Gerardus Brabanicus renidens est aub ipais in bonis corum, quem de Brabancia venientem izata Renum Hermannus Rekelichusen, spud vestrum residens civitatem, desponirit suis bonis, scilicet LX marcis anglicorum paratorum denariorum, sicut idem Hermannus adhuc recognoscit. Unde vestre discrecionis benivolenciam petimus studio multiformi, quatinus amore dei et louticie subvenisità buic Gerardo, quod ille Hermannus ablata reddat ci aut satisfaciat ei cum iusticia vel sumore, in hae parte vos lailiter ostendendo, quod predicti milites et corum subditus sentiani, sibi apud vos nostras litteras profuisse. Hoc volumus promereri in casu consimilit et maiori.

Nach dem Original im Ratts-Archive zu Rostock. Die Schriftzüge weisen auf den Anfang des 14. Jahrhunderts hin, "Hermannus de Rekelinchusen" erscheint als Zeuge am 2. Febr. 1302 (Nr. 2782).

## 1303. Güstrow.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht der Stadt Güstrow den von derselben angekauften Hof des Apollonius Stahl mit Zubehörungen zu voller Freiheit.

In nomine domini. Amen. Nicolaus dei gracia dominus de Werle omnibus, ad quos presencia peruenerint, salutem in perpetuum. Cum per ciuitates nostras voluntates et affectus nostros comprobemus erigi, merito dignabimur illas protegere, respicere et luuare. Noscant igitur vaiuersi presentes et posteri, quod nos benigno fauore atque bona uoluntate nostris dilectis ciuibus ciuitatis nostre Guzstrowensis curiam Appollonii dicti Staal, quam ipsi de consensu et consilio nostro emerunt, cum terminis suis agrorum, pascuorum et nemoris, prout ipse idem Staal possederat, contulimus in plenam libertatem, quam habebunt in fundo predictorum terminorum, tam in sectione et usu lignorum, quam in percepcione et usu fructuum et omnium prouentuum perpetim et quiete, eo solo adiecto, quod ligna silue non exstirpabunt et radicitus non euellent. Et ut hec donacio eis jugiter permaneat et prorsus a nullo hominum infringatur, sigilli nostri munimine presencia iussimus roborari. Testes eciam eiusdem sunt tam empcionis quam collacionis: Deneko de Cropelin, Nortmannus, Tessemarus, Rodolfus Baroldi, Henricus de Szabekendorp, milites, Johannes Crul, Andreas de Butzowe, Johannes Scyicker, Bruno, Bernhardus gener Gerwini, Hermannus Cloke, Johannes de Demen, Hermannus Haghemeyster, Hermannus de Strynken, Butzowe et alii quam plures fide digni. Datum Guzstrowe, anno incarnacionis dominice M° CCC° III°.

Nach dem Original im Archive der Stadt Güstrow. An einer Schnur von gelben und schwarzen Fäden hängt das schildförmige Siegel des Fürsten Nicolaus von Werle, abgebildet in Bd. III., zu Nr. 1729.

#### 1303. Rostock.

2838

Boldewin und Ludwig von Lobek, Ritter, nebst Genossen werden zu Rostock wegen Strassenraubes verfestet.

Anno domini M'CCC'III'. Notum sit, quod Heyno Pawe, Fredericas et Widebrandus, Wendeke, seruus domini Frederici de Lobek, et Bermardus eidem (I) seruus, liem iunge kaceth seruus Pavonis, Spiker, Rabe, Hinricas de Stuuenow et dominus Boldewinus et Lodewicus dicti de Lobek, mllites: hii predicti proscripti sunt, quis vaum mercstorem de Anclim spolisuersal in bona pace et tranquillitate.

Nach dem Lib. proser. Rost., fol. I'.

### 1303. Rostock.

2839

Georg, Sohn des Ritters Kartelwitz, und Genossen werden wegen Verwundung eines Bürgers zu Rostock verfestet.

Anno domini M'CCC III' Georgius filius Kartelviz militis, Aghe seruus Cath., Tydeman seruus Papen, Johannes kellerknecht proscripti sant pro. eo, quod nostrum conburgensem winersueruni Johannem. Hanc caussmi iudicauit sduocatus Mitchel Hert dictus; assessores: Lutbertus Estas, Herman Modenhorts; testes: Ruter, Jo. Longus, Herbordus de libra, Mahisia carnifec cum allis multis.

Nach dem Lib, prescript. Rost. fol. 4.5. — Später wird noch Hinzieus Cartelvitz verfestet; "Jieme Rünieus Cartelvitz spoliauk Wescelum famulum ciclastis in hospieio une proprio, cum suis complicibus und deportault camia, que habuit. Propter hoc sunt proscripti. Hanc causam indicauit Johannes Vo't" etc., (do 19 4).

# (1303.) Wismar.

2840.

Lazarus und Salomo, des Juden Zacharias Söhne, beurkunden den Empfang ihrer vötterlichen Erbschaft vor dem Rath zu Wismar.

Lazarus Judeus, filius Zacharie Judei, recognouit coram consulibus cum fratre suo Salomone, quod Mardocheus et Cholde, Judei, soluissent et dedissent ei omnem portionem sue hereditatis, que sibi cedebat per mortem patris lipsius.

Nach dem Abdrucke in Schröder's P. M., S. 877, ohne Zweifel dem Stadtbuche entnommen.

# (1303.) Wismar.

2841.

Andreas Schröder's, Blirgers zu Wiemar, Wittoe vermacht dem Hause zum II. Geiste daselbst 24 Mark, wofier ihre Erben das Recht haben sollen, eine Frübende in demselben für jemand zu erbitten.

Domina Cylburg, relicia Andree Sartoris, leganit domui sancil Spiritus XIIII marcas, dandas post ipsius obitum eidem domui, pro quibus heredes eius habebunt plenum potestatem petendi unum personam in eendem domum, que scilicet persona debet persenisse ad annos discretionis et in eadem prebenda perfrui, quamdit vit[er]i.

Nach dem Abdrucke in Schröder's P. M., S. 880, welchem eine Stadtbuchschrift zu Grunde liegen wird.

(1303.) Wismar.

2842.

Das Dominicaner-Kloster zu Wiemar verweist den abtrünnigen Ordensbruder Johann Lankow aus Stadt und Land, und dieser entsagt jeder Klage wider das Kloster.

Prior et conuentus ordinis predicatorum ciuitatis Wismariensis in amicitia dimiserum! Johannem Lanckowen, apostatam eiusdem ordinis, sic quod de ciuitate et de dominiis Slauie recedet, nunquam reuersurus, nisi conuersus in aliquo ordine apprebate religionis redeat, tam ordini predicatorum, quam amicis suis honesto. Arbitratus est obinde, si in dominiis Slauie et in Wismaria depreheasus fuerit in apostasiia, quod loco maleficis per fratres dicti ordinis sine figura iudicii possit et debeat arrestari. Item renunciavil omni actioni, quam habere posset contra fratres ordinis supredicit, et per hoc alter alterum promouebit.

Nach dem Abdruck in Schröder's P. M., S. 881, welcher dem Stadtbuche entnommen sein wird. Johann Lankow war ein Sohn des Wismarschen Bürgers Werner Paschedach.

# (1303.) Wismar.

2843.

Röbeke, Priester zu Wismar, vermacht von 3 Morgen, welche er auf dem Felde Cessin ervorben hat, jührliche Renten an den Priester der Messe Ludolfs von Bukono, beziehentlich Abbos von Pöl, und an den Convent der Krukowen-Beginen zu seiner Memorie.

Dominus Robekinus, sacerdos, emit de domino Johanne Mo(e)deritz III iuguera agrorum sita in campo [Clessyn' in active versus molendium, que sità coram consulibus resignauit. Predictus dominus Robekinus ordinauit testumentum de dictis iugeribus, quod, quicanque eos coluerit, dabit singulis annis sacerdoti, qui vicariam domini Ludolphi de Bukowen procurst, unius marche reddius perpetue. Sed si dicta vicaria perpetua non permanserit, tune eadem marcha dabitur suserdott, qui procurat vicarium Abbonis. Culcunque lilorum sacerdotum illa mape perpetua rennanserit, illi dabitur ipsa marcha quolite festo pasche. Jiem de isidem lugeribus dabit cultor corum singulis annis procurstori begglinarum spud domum domini Johannis de Crukow IX solidorum redditus perpetue, de quibus ips[e] sauus manicersarium procursbit.

Nach Schröder's P. M., S. 882. <sup>1</sup> Kessyn, wie Schröder hat, ist obne Zweifel in Cessyn zu verbessern (rgl. Bd. II, Nr. 1402). Der Courent der Krukowen-Beginen ist detjenige, welcher der Beginen-Strasse in Winnar libren Namen gegeben hat.

### 1303. Jan. 3. Parchim.

2844.

Der Rath zu Parchim bezeugt, dass der Schulrector Johann Nöt dem Pfarrer Ditmar an der Mariaskirche daselbst und seinen Nachfolgern zu einer Sedenmesse für seine Eltern die Hälfte eines Kornspeichere neben dem Pfarrhause geschenkt hat.

Nos ciuitatis Parchym consulum communitas omnibus in perpetuum. Acta hominum delet obliuio, nisi litterarum firmentur stabili munimento. Nouerint igitur vnsnimiter Christi fideles tam presentis temporis quam futuri, quod Johannes dictus Nux, nostrorum scolarium rector, cuiusdam granaril siti inxta dotem noue ciuitatis Parchym partem mediam propter situs convenientiam domino Thytmaro dicte ciuitatis plebano suisque successoribus contulit sub hac forma, vt ipse suique successores memoriam patris sui Johannis Nucis matrisque sue Trude cum suis sociis vespere in vigiliis, mane in tribus missis bis peragat quouis anno. Primam commemorationem peraget in die beati Bonifatii, secundam in die Felicis et Adaucti martyrum. Insuper singulis diebus dominicis eorundem memoriam manifeste faciet nominatim. Si autem contingeret, quod dictus dominus Thytmarus aut aliquis suorum successorum ob hanc elemosinam nollet aut contempneret secundum modum memoriam peragere predictorum, ut dictum est, extunc media pars granarii huius et inferior, aut si qua alia fab[rica] super granarii aream reedificata fuerit, huius pars media est ad consulum manus, qui pro tempore fuerint, deuoluta, ita videlicet, quod hanc possunt vendere et in aliam elemosinam pro suo beneplacito commutare. Testes huius donationis sunt: Johannes Scarcin, Gherardus Longus, Gherardus Ronewick, Bertoldus Longus, Hermannus de Criwitce, Johannes de Grambow, Albertus Dambek, Gherardus Butcel, Hülemannus Warscow, Johannes Hageman, Nycolaus de Monte et alii viri quam plurimi fide digni. Vt autem hec donatio iug[i]ter2 firma ac inviolabilis perseueret, ad instanciam dicti Johannis super hac presens dedimus scriptum nostri sigilli robore communitum. Datum Parchym, anno domini M° CCC. III°, feria quinta ante epyphaniam domini.

Nach dem Original im Geh. und Haupt-Archiv zu Schwerin. Das Siegel ist von dem angehängten Pergamentbande abgerinsen. (Das Original hat <sup>1</sup> fabirra — <sup>2</sup> ingrier.)

### 1303. Jan. 7. Malchow.

2845.

Dietrich Pape, Ritter, schenkt dem Kloster Malchow für die Aufnahme seiner Tochter in das Kloster 2 Hufen in dem Dorfe Zilow.

Omnes et singulos, quorum interest seu interesse poterit, nos Theodericus Pape miles uolumus non latere, quod honorabili uiro domino Hermano preposito Estimatoria Interestation Interestation (Interestation Interestation Int et menialibus in Malchow consilio amicorum nostrowam accedente donauimus sub forma clemosin[arum] et presentibus donamus duos manos in utilia Zilow (ei) pro desponsacione nostre filic Alhedits, deo desponsate bideme, cum omni fructu, inre et utiliate, sicut hactenus dictos habuimus manoso, quiete et libere in perpetuum absque serucici quolibet possidendos. Quos quidem manoso una cum filiis nostris videlicet Hennekino et Theodorico coram domino pheudi, domino nobili donino Nicolao de Werle, ad manus dictorum prepositi et monisilum resignauimus integraliter et absolute. Jn cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum Malchow, anno domini 3003., in crastino epiphanie domini. Testes huius sunt: Theodoricus de Gherden, famulna, Johannes Rouemban, Jacobus de Biscopestorp, consules in Malchow, et alli fide digni.

Nach dem Cinadrianschen Diplomatarium des Kinsters Matchow. Das Original fabli im Kinster-Archive. Auch hat des Kinster keines Bestir mehr in Zilow. Nach einer Urkunde vom 1. Aug. 1353 (im Kinster-Diplomatarium von 1748) verkauste der Kanpps Hennekin Pape zu Zyllitt ("Hennekinus Pape mornan in villa Zyllitze") 8 Mark Hebungen uns diesem Dorfe an die Micholwsche Bürgerwitzen Ableid Horste.

### 1303, Jan. 13. Wismar.

2846.

2846

Heinrich, Füret von Meklenburg, beurkundet, dass der Ritter Johann Berkhahn dem Kloster Doberan wiederkäuflich Hebungen aus Neu-Gaarz (bei Neubukow) verlieben hie

Hinricus dei gracia dominus Magnipolensis omnibus Christi fidelibus presencia visuris salutem in domino. De gestis hominum eciam laudabilibus de facili processu temporis emergit dura calumpnia, nisi fulciantur apicibus sigillatis. Vnde tenore presencinm publice protestamur, quod fidelis noster Johannes miles dictus Berchane in remedium anime patris sui et matris Doberanensi ecclesie in Niengarche in bonis suis, in quibus nunc manet Marquardus frater Petri, quinque marcarum redditus assignauit, qui redditus si ad plenum in prefatis bonis aliquo anno haberi non poterunt vel etiam statuto tempore dati non fuerint, abbas, qui pro tempore in Doberan fuerit, per aduocatum suum extorquere poterit pignus a prefate ville ciuibus sine contradictione aliqua auferendo. Cum vero pocessu temporis predicto Johanni Berchane oportunum fuerit, quinquaginta marcis denariorum prefatam redimere poterit pensionem, et abbas, qui tum temporis fuerit, in bonis ecclesie quinque marcarum redditus demonstrabit. Vt autem hec firma et inconwisa permancant, presens scriptum sigillo nostro vna cum sigillo prefati militis duximus muniendam. Testes autem sunt: dominus Otto de Lu, miles et aduocatus noster, Rauen Berchane, frater domini Johannis predicti, Johannes de Hagen, Euerhardus Berchane, aduocatus Doberanensis, et plures alii fide digni. Datum Wismarie, anno domini millesimo CCCº IIIº, in octava epiphanie.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. An Pergamentbändern hangen 2 Siegel: 1) das runde Siegel des Fürsten Heinrich, abgebildet in Bd. IV A. zn Nr. 2627. 2) ein schildförmiges Siegel mit drei Birkhahnen; Umschrift:

\* SICILYM DOMIR ... ORWDOB ... HWAL (1)

- Gedruckt bei Westphalen III, p. 1573. - Vgl. 1324 (Mei).

#### 1303. Jan. 27. Lübek.

Johann von Slamerstorp und 39 andere Holsteiner bezeugen und verbürgen, dass Siegfried, Otto und Otto von Plin der Stadt Libek auf 4 Jahre mit 100 Rossen gegen alle zwischen der Elbe, Eider, Elde und dem Meer Wohnenden zu dienen bereit sein wollen.

Nos Johannes de Slamerstorpe — — recognoscimus et tenore presencium protestamur, quod dominus Sifridus de Plone et filli domini Ottonis de Plone, Otto videlicet et Otto, infra quatuor annos a festo nativitatis Christi preterito computandos infra quatuordecim noctes a tempore, quo moniti fuerint, seruient consulibus et burgensibus ciuitatis Lubicensis contra omnes viuentes inter Albeam et Eyderam, Eldena[m] et salsum more per integras quatuor septimanas cum centum dextrariis et viris armatis cum eorum anicis in expensis dictorum domini Sifridi. Ottonis et Ottonis fratruelium suorum de Plone, supra dampnum quoque et perdicionem eorundem et supra profectum et lucrum consulum et burgensium ciuitatis predicte, hoc adiecto, quod huiusmodi seruicium redimi non debent vilo modo. Si autem per eos defectus huiusmodi seruicii fuerit, quatuor ex nobis, quos consules Lubicenses super eo monuerint, nos omnes congregabunt, vt eisdem consulibus satisfaciamus plenius de eodem. — — Datum et actum Lubeke, anno domini M°CCC° tercio, die dominica proxima post festum conversionis sancti Pauli apostoli.

Nech dem vollständigen Abdrucke im Urk.-Buch der Stadt Lübek II, S. 139, ans dem auf der Trese zus Lübek befindlichen Originale, welches noch 8 Siegelbänder, aber nur noch ein Siegel trägt.

# 1303. Jan. 30. Rostock.

2848.

Die Kümmereiherren zu Rostock verlassen im Auftrage des Raths ein Stück städtischen Eigenthums an der Stadtmauer bei den Franciscanern an Bernhard Kopmann.

Ciuitas vendidit Bernardo Copman totum illud spacium, quod iacet inter Herbordum Betzeler et murum civitatis vaque ad curism fratrum minorum, et 13\*

quicquid cinitas lbi habnit. Quod sibi camerarii Thydericas de Sosat, Henricus Ceruus et Gerhardus de Lawe, tunc tabule presidentes, resignauerunt ex iussu consulum communium. Scriptum anno domini M\*CCC\* tercio, feria IIII\* ante festum luminum.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 - 1304, fol. 1543.

#### 1303. Febr. 5. Demmin.

2849.

Otto, Herzog von Pommern-Stettin, verleiht dem Kloster Ivenack das Eigenthum alles Zehnten von Glendelin (in Vor-Pommern), welchen der Ritter Heinrich Voss, Burgmann in Demmin, von dem Herzoge zu Burglohn besessen und dem Kloster verkauft hat.

In nomine domini. Amen. Otto dei gracia dux Slauorum et Cassubie, dominus in Stetin, vniuersis Christi fidelibus [in] perpetuum omne bonum. Teste Aristotile in principio phisicorum omne, ex quo fit, in id resoluitur. Hoc est, quod nos instabiles, vita terminabiles efficit et putriles, nullam stabilitatem a parte corporis, sed tantum ex parte anime conportantes, cuius salutem in omnibus capescendo ipsius fundatorem deum seruiciis nostris, licet proch dolor exiguis, nos condecet venerari. Propter quam rem vniuerse Christi fidelium future ac presenti protestamur pupplice nacioni, quod ad instanciam nostri fidelis militis Hinrici Vos, castrensis nostri castri Dymyn, omnem decimam, quam in villa Giendelin a nobis forma castrensium reddituum possederat, appropriauimus venerabilibus virginibus monialibus cenobitatis in Jvenac, cum omni iuridicione nos contingente, in honorem fundatoris ac saluatoris, animarum nostrorum progenitorum ac nostre ac omnium in Christo dorm[i]encium salutem perpetue feliciter obtinendam, cum omni eiusdem decime vsufructu. Cuius rei testes sunt: Reymarus de Wacholt, Hermannus, Arnoldus de Ostha, Conradus de Bruc, Johannes de Scolentin, milites nostri fide digni. Ac in eiusdem maius testimonium nostro sigillo muniuimus presens scriptum. Actum et datum sub anno domini M. CCC. tercio, in die beate Agate virginis gloriose, per manus Gerardi Bukeman, nostre curie notarii, in Dymyn.

Nach dem Original im Pommerschen Provincial-Archiv zu Stettin. Das Siegel ist nebst der Siegelschnur abgerissen. Vgl. die folgende Urkunde, 1303. Febr. 5. Demmin.

2850.

Otto, Herzog von Pommern, verleiht dem Rütter Heinrich Voss, Burgmann in Demmin, alle Bede aus Schwichtenberg als Burglehn, für die Zehnten in Glendelin, welche Heinrich Voss dem Kloster Ivenack verkauft und der Herzog demselben verliehen hat.

Otto dei gracia dux Slauorum et Cassubie, dominus in Stetin, valuersis Christi fidelibus in perpetuum omne bonum. Vt maljuolum (!) vsurpancium ea in posterum, que sua non sunt, capiat decrementum, nostre condonaciones talibus inproperium testibus idoneis ac litteris pupplicis suscipiunt firmamentum. Notum igitur sit presentibus ac futuris, quod omnem precariam nobis deriuabilem ex villa Swichtenberch honesto militi nostro Hinrico Vos, castrensi nostro castri Dymyn, recontulimus in redditus castrenses titulo veri pheodi et legalis in perpetuum cum suis heredibus possidendos, pro quorum reddituum perceptione Idem Hinricus aut sui heredes perpetua cohabitacione eiusdem nostri castri Dymyn nomen adpheodati nostri castrensis perpetualiter sorcietur. Ad euitandam tamen ambiguitatem collacionis eorundem reddituum, principium ipsorum ac racio huiusmodi ad nos venit. Proprietatem decimarum, quam in villa Glendelin habuimus, ad instanciam ipsius dicti militis monialibus in Jvenac dedimus ad perpetuum temporis spacium, earundem decimarum empcionem ac vendiclonem admittentes. pro quibus precariam dictam, quam vsque nunc libere idem Hinricus sustulit, in redditus castri dicti remutauit, ipsam a nobis in pheodum resumendo. Cuius rel testes sunt: Reymarus de Wacholte, Hermannus, Arnoldus, Otto de Ostha, Conradus de Bruc, nostri milites, cum aliis pluribus fide dignis. Ac in eiusdem maius testimonium presens scriptum inde confectum nostro sigillo fecimus roborari. Actum Dymyn et datum ibidem per manus Gerardi de Buken, nostre curie notarii, sub anno domini millesimo tricentesimo tercio, in die Agate virginis gloriose ac martiris, in ciuitate Dymin,

Nach dem Original im Pommerschen Provincial-Archiv zu Stettin. Angehängt aind grüne und weisse Seidenfäden, von welchen das Siegel abgefallen ist. Vgl. die voraufgehende Urkunde.

1303. Febr. 6. Warin.

2851.

Gottfried, Bischof von Schwerin, bestätigt die vom Rütter Johann Babbe mit Hebungen aus Langen-Trechow in der Stiftskirche zu Bützow gestiftete Vicarei.

Godfridus dei gracis Zwerinensis ecclesie episcopus valuersis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, salutem in domino. Quia es, que gorantur in tempore, simul cum tempore euanescuat, expedit seriem rei geste fideli scripturarum presidio ad perpetuam eius memoriam fideliter communiri. Quapropter noscat fidelium presens etas corumque fidelis futura posteritas, quod Johannes dictus Babbe miles redditus sex marcarum cum tribus solidis vsualis monete in villa Trechow Teutonicali pro anime sue ac pie memorie Gerburgis vxoris sue remedio contulit ecclesie Butzowensi cum omni jure et emolumento, quo idem miles dictos redditus siue bona dinoscitur possedisse, ad perpetuam vicariam in honorem sancte crucis et beatorum apostolorum Philippi et Jacobi in dicta Butzowensi ecclesia instaurandam. Ouorum reddituum Bernardus dictus Strobuck. qui in dicta villa optinet vnum mansum, sacerdoti, qui pro tempore huiusmodi vicarie deseruiet, quinque marcas minus quatuor solidis perpetuis temporibus singulis annis de manso predicto exsoluet. Quidam vero, qui proprio nomine vocatus est Aldach, eiusdem Bernardi vicinus, vnam marcam denariorum slauicalium et viginti pullos de domo et area, quam inhabitat, et hiis, que predictis aree et domui adiacent, predicto sacerdoti singulis annis exsoluct. Proprietatem autem seu directum dominium, quam nos et ecclesia nostra Zwerinensis habuimus in dictis agris et bonis, de quibus redditus exsoluentur huiusmodi, eidem vicarie de consensu capituli nostri contulimus. Jusuper Laurencius et Rotcherus presbiteri, pro animarum suarum remedio eiusdem vicarie redditus ampliare volentes, bona sua sita prope ciuitatem Butzowensem, videlicet ortum bumuleti situm prope hospitale et alterum ortum similiter humuleti situm prope muros ciuitatis predicte inter pomerium episcopi et nouum molendinum, cum duabus peciis terre, vna sita in loco antiqui hospitalis, alia in palude molendini, ad ipsius vicarie instauracionem cum omni iure, quo dicta bona possiderant, pro animarum suarum remedio libere contulerunt. Nichilominus prenominati Johannes Babbe miles et sacerdotes quandam domum in dicta ciuitate sitam prope cimiterium versus partem occident[allem cum eodem iure, quod alie domus ipsius ciuitatis habere noscuntur, in pascuis, agris et aquis, certo interueniente precio communiter compararunt ipsamque ad dictam vicariam instaurandam vnanimiter pro salubri animarum suarum remedio contulcrunt. Quam domum consules loci predicti ab omni exactione violenta siue precaria necnon ab omni onere ad dictorum militis et sacerdotum instanciam libertarunt, decernentes ipsam domum cum agris sibi adiacentibus uel qui eidem quocumque modo accrescere poterunt in futurum, eadem debere libertate gaudere, qua curie et habitaciones canonicorum in dicto incencia loco solit[e] sunt gaudere. Nos vero eorundem militis et sacerdotum pium considerantes affectum, donacionem ipsam gratam habemus et ratam, eam auctoritate ordinaria confirmantes; et ut ceteri ad diuini cultus augmentum se magis ac magis sollicitent, predicto Johanni militi necnon suis heredibus veris per directam lineam ab eodem descendentibus ius presentandi personam ydoneam in ordine presbiterii actualiter constitutam ad dictam vicariam duximus ex specialis gracie priuilegio concedendum. Quodsi tempore discurrente nullus fuerit heres superstes ab eodem milite per directam

lineam descendens, decanus, qui pro tempore fuerit, vna cum capitulo Butzowensi ad eandem vicariam personam in ordine presbiterii, ut dictum est, actualiter constitutam presentabunt, ambiguitate quolibet procul mota. Sacerdos vero, qui huiusmodi vicarie deseruiet, personaliter residebit. Jtem singulis diebus, nisi legitimo fuerit impedimento detentus, in quo sue ipsius consciencie relinquetur, missam celebrabit; secundis tamen, quartis et sextis feriis celebrabit missas pro defunctis, et diebus sabbatis missam dicet de domina nostra, nisi aliquo predictorum dierum fuerit officium speciale; aliis autem tribus diebus missas, cuiusmodi voluerit, idem presbiter celebrabit. Obedienciam faciet predictus vicarius decano ecclesie Butzowensis et horam in huiusmodi missis singulis diebus celebrandis captabit ìpsis decano et capitulo Butzowensis ecclesie congruentem. Jn quorum omnium euidens testimonium et ut premissa omnia firma stabilitate perdurent, nos Godfridus sigillum nostrum vna cum sigillo capituli ecclesie nostre Zwerinensis ac sigillo capituli Butzowensis necnon cum sigillo ciuitatis nostre Butzowensis ac eiusdem Johannis Babben militis sigillo duximus presentibus appendendum. Acta sunt hec in castro nostro Warin, anno domini M° CCC° tercio, in crastino Agathe virginis, presentibus Ludolfo de Bulow, archidiacono in Trybezes, magistro Hinrico Goldoghen, doctore decretorum, canonico Lubicensi, Gerhardo perpetuo vicario ecclesie Butzowensis, clericis et capellanis nostris, et quam pluribus aliis fide dignis.

Nach dem Diplomatar, eccles, Butzow., fol. CXVIII (und fol. XI').

## 1303. Febr. 15. Rostock.

2852

Andreas von Wittenburg zu Rostock verkauft eine binnen Jahresfrist einzulüsende Rente.

Andreas de Wittenburg vendidit Gerwino Wilden vaius marce redditus pro X marcis denariorum in suu quarta parte hereditatis, que Henrici de Sande fuerat, quos post lapsum vaius anni reemere debet. Quod si non fecerit, debet esse pignus quasi coram iudicio prosecutum. Scriptum anno domini M'CCC' tereio, feria VI' ante Esto michi, Thyderico Sosat, Henrico de Ceruo et Gerhardo tabule [presidentibus].

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 - 1304, fol. 155°.

## 1303. Febr. 20. Neubrandenburg.

Walwan, Propst, und der Convent des Klosters Broda bekennen, dass sehen der Propst Eckbert die Brodaschen Klosterbesitzungen im Klissow und Meckow an das Kloster Wanske überlassen hat.

Vniuersis hanc litteram inspecturis Walwanus dei gracia in Brodis prepositus necnon totus conuentus ibidem oraciones in domino sempiterans. Presentibus litteris recognoscimus publice profilentes, quod dominas Ethertus pie memorie quondam noster prepositus illo tempore, dum vixerat ae potens in nostro claustro fuerat, possessionem [a]e proprietatem talium bonorum, quam in diabus villis habuimus, sciliect Cussowe ae Mechowe nominatis, cum arb[lirio] nostrorum omnium claustro dieto Wancete resignati. Vi istud ueritatem habeat, presentem paginam nostr[o si]gillo communimus. Datum Nouo Brandeborgh, anno domini M°CCC'III., in die cincrum.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. An dem ans der Karte geschnittenen Perganestbede hängt ein Bruchstück des in Bd. III., zu Nr. 1931 beschriebenen Siegels des Propstes Walwan; Umschrift;

♣ S [W]πLWRBI PR — [B]ROD[π]

(Rober ein zweitet Sogel dieses Proptet vgl. 1305, Jul. 13.)
Alt das Kloster Wanka seines Stüttsparkief vom Makrgenka Albrecht empfag (1200, Jan. 25. t.
Bil. III, Nr. 2008), wurdes Meckew und 8 Hafen zu Klussw schon unter den Gütern mit aufgezählt. Die
Walwas schon 1203 (Bd. III, Nr. 1009) Propt war, so fillt die Abstraug jacer Güter mit den
Walwas schon 1203 (Bd. III, Nr. 1009) Propt war, so fillt die Abstraug jacer Güter durch den
zieht gesanten Propti Eckbert also in die Zeit der Entsiehung des Klosters Wasaks. — Vgl. nach
1306, Aug. 13.

1303. Febr. 23.

2854.

Günther, Fürst von Werle, Domherr zu Magdeburg, und sein Bruder Johann melden dem Bischofe Heinrich von Camin ihre Zustimmung zur Union der Pfarre zu Malchin mit der Güstrowschen Domprübende zu Kotekendorp.

IV] enerabili in Christo patri ac domino H. Caminensis ecclesie episcopo Gunterus dei gracia domicellus de Werle, canonicus maioris ecclesie in Maghedenge, et Johannes domicellus, frater eines, paratau ad becapelacita uoduntaten. Meminimus aliquociens nunciis et litteris nostris nos rogasse, [v]t unionem ecclesie in Malchin cum prebends in Gustrowe, quan dilectus frater noster dominus Nycolaus de Werle nobis irrequisitis fieri procurauerat, non confirmaretis, donce essemus super lpos facto phenius expediti. Nunc autem litterns de hoc facto glegentes et diligenter examinantes, inuenimus ad honorem dei et cultum diuinum ampliandum laudabiliter omnino in ipso negocio fuisse processum. Quapropus supradictam unionem cum ommibus suis ericulisi et addimentis, prout in litteris

predictis, super hoc confectis, conlinetur, gratam et ratam habentes, supplicamus uestre paternitati, quatenus ipsam de solita benignitate dignemini uestris literia confirmare. Unico tantum sigillo, quia ego Johannes predictus adhue sigillum non habeo, sumus ad presens contenti. Datum anno domini M°CCC'IIF, in vigilia beati Mahite apostoli.

Nach dem Diplomatar. Gustrow. Nr. XIV, fol. 14. - Vgl. 1301, Sept. 4 (Nr. 2751) und 1303, Juni 1.

### 1303. Febr. 24.

2855.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, erlüsst dem Heinrich von Frauenmark und seinen Erben um 10 Mk. wend, den Dienst von einer Hufe zu Frauenmark.

Der Text ist sicht aufgefunden. Es berichtet aber Chemitt in Labes Beinricht IV. (II) auf pag. 6267.
"Aonno Christi 1303 am tage Matthiae hat Herr Hiorich zu Meckelnburg den Dienst von einer hueben landes zu Frawenmarck Hinrichen von Frawenmarck und seinen erben vor 10 Wendliche marck verhauft, welche huebe er hernegst gentz quiet und frey besitzen soll. Brieffl. Origin, urkund.

### 1303. März 11. Wismar.

2856.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Dom-Capitel zu Ratseburg den Dienst an Burg- und Brückenwerk und die Gerichtsbarkeit von 60 Schill. in dem Dorfe Kl. Pravtshagen.

In nomine domini. Amen. Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum visuris uel audituris Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis agnoscere veritatem. Quia uita hominis breuis est et Instabilis, necesse est gesta humana, que durationis perpetuitatem desiderant, scriptis autenticis commendare, vt, si super hiis apud posteros questio nel dissensionis forsan materia orta fuerit, et si testes, qui facto interfuerant, minime supersint, veritas tamen nichilominus scripture testimonio valeat comprobari. Tenore itaque presencium recognoscimus et ad noticiam futurorum cupimus peruenire, quod nos, maturo tractatu ac diligenti deliberacione prehabitis, dedimus et uendidimus pro centum et triginta quatuor marcis sclauicalis monete minus octo solldis, quas fatemur nos integraliter percepisse, honorabilibus uiris.. preposito et capitulo ecclesie Raceburgensis nomine ipsius ecclesie recipientibus et ementibus justo empcionis titulo in villa ipsorum, que Prouesteshaghen dicitur, seruicia nobis et nostris progenitoribus in ipsa villa a sui fundacione reserunta, scilicet edificaciones poncium et urbium, que wigo bruckewerc et borchwerk dicuntur, necnon et iudicium sexaginta solidorum vel, ut planius Mehlenbergisches Erbauten-Burk V.

Downin Google

dicanus, lurisdictionem, que secundum regionis consuctudinem exigit emendam exaginta solidorum, cum serucities superdictis, que nobis in cedem villa competebant quoquo modo; que omnis.. preposito el capitulo antedictis nomine ecclesie 
sue, ut predictum est, per modum traditionis assignantimas pro nobis et heredibus 
nostris a successoribus, presentibus testibus infrascriptis, ac lpsos in possessionem 
vel quasi induci fecimas, iure proprietario perpetuis temporibus libere retinenda; 
co lantum excepto, quod coloni dicte ville, qui pro tempore tenrini, cum generalis 
necessitas terre requirit, expedicionem facient et esm sequentur, sicut ceteri 
rustici nostre terre, quenamondom sub appensione sigilii nostri presentibus protestamur. Testes sunt milites nostri: Johannes de Cernyn, Marquardus de Lo, Hermannus de Modenthin et alii fide digni. Datum Wismaric, anno domini millesimo 
tricentesimo tercio, in vigilia soneti Gregorio pape.

Nach dem Öriginal im Haupt-Archir zu Schwerin. Das Sieget, das an reibneidenen Fiden gehangen hat, ist gana abgefällen. An einer mit jener wörtlich übereintimmenden zweiten Austertigung blagt eine rothe seidene Schaur mit einem kleinen Retei des im Bd. IV. A. zu Nr. 2827, abgebildetten runden Siegels, weranf die Buchtstaben IVIII zu sehen sind. — Gedruckt bei v. Westphalen, II, p. 2237, Nr. 102, und Scholder, P.M. II, p. 2098. — Vgl. Bd. IV. A. Nr. 2610.

### 1303. März 12. Röbel.

2857.

2857

Nicolaus, Fürst von Werle, belehnt den Ritter Konrad Büne mit dem Zoll zus Röbel, welchen derselbe von dem Lübeker Bürger Gödeks Vretup gekauft hat.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Nos Nicolaus dei gracia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presens scriptum visuris salutem in domino. Ne actus et operationes, que fiunt in tempore, simul transcant cum tempore, bonum est eas scriptis auctenticis confirmari. Noscant igitur tam presentes quam posteri, quod nos de nostra voluntate bona, consensu nostrorum fratrum dilectorum et heredum, nostrorum discretorum consilio superhabito, Conrado Bynen, militi nostro et fideli vasallo, ipsiusque habitis et habendis heredibus conferinus in pheodo thelonium intra ciuitatem nostram Robele et omne illud, quod foris spectat ad ipsum thelonium, quod idem Conradus noster miles a Godekino Vretup, ciui in Lubeke, sibi redemit et comparauit iusto titulo emptionis procentum marcis slauicalium (!), absque briga et calumpnia aliqua libere perpetuo possidendum. Insuper eidem et suis heredibus concedimus, ut, si obtento thelonio uel per modem quemcunque ex parte ipsius thelonii ex euentu et casu oriretur seu accideret sangwinis elfusio aut mutilatio membri seu homicidium nel qualiscanque excessas, quidquid in summa per modum iuridicionis provenerit, sibi et suis heredibus cedet iudicandum, et omne id, quod ex hiis omnibus excessibus

poterii diriuari. Nostrum igitur presens factum et donatio ab [xx]oris nostre dilecte domin[e R. pairier consensus et assensus participatione non secernitur, cum nostrum sigillum et ipsius in situs rei certam confirmacionem presentibus sit appensum. Cuius rei et presentis nostri facti testes sunt: Johannes Caboli, Johannes et Bernardus de Bellin, Jo[hannes] de Morin, Lu. et Hartmannus, Nortmannus, Conradus Vos, Otto de Retzowe, Stacius noster scolaris, Jo Parsowe, nostre coquine magister, Lu. Hatemunnt, hii et nostri supra (!) milites fide digni, cum plurimis nostris burgensibus in Robele ydoneis et sinceris. Actum et dignin Robele, unno domini millesimo C'C'C' tercio, in die beati Gregorii pape et confessoris.

Nach dem in der Mitte etwas defecten Originale im Haupt-Archive zu Schwaria, mit den beiden, zu Nr. 1729 und 2750 abgebilderen. Siegeln des Fürsten und seiner Gemahlin an seidenen Schaüren. Ob vor parier noch ein R. Raum fand, ist zweifelahnt.

# 1303. März 26. (Güstrow.)

838.

Der Rath zu Güstrow genehmigt den Verkauf eines Platzes von Seiten des Heinrich Lemegowe an den Propst Heinrich daselbst.

(U) niversis hoc presens scriptum nisuris Innotescat, quod dominas Hinricus del gracia prepositus Gustrowensis ecclesie emit de uoltuntaria p[e2] missione consulum ciultatis Gustrowe ab Hinrico Lemegowe dicto areem sue curie adiacentem, tali uidelicet condicione, quod prefatus dominus Hinricus prepositus quundiu ipsam habuerit aut alius quicumque ipsam a nobia uel temporibus nostas aut post [tem] p[o7] a nostra quocumque modo possederii, aquarum meatum subterrameum adicta area per murum effuentem tenetur omni custodia expedire. In cui veri e uidenciam pleniorem nos consules ciultatis Gustrowe sigillum ciultatis Gustrowens[1] duximus apponendum. Actum et datum anno domini M°CCC'III°, in crastino annuenicelonis domini crastino annuenicelonis domini.

Nach dem Diplomatar des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow, Nr. XXXIX, fol. 31

# 1303. März 31. Schwerin.

2859

Des Capittel zu Zwerin geben Ludero von Wittenborg alless nach, was er ihnen schuldig gewesen, weil er Jhnen vff seinen todesfal seine Bucher, so darin benant, vermacht hat. Datum Zwerin, 1303, in die paimarum.

Claudrian, Proton fol. 261°. — Hederich citirt in seinem Ludez aus dem Registr. cocl. Zwerin, fol. 121°: "Luderus de Witenborch, scholasticus Sucriscensis, libros juris cauonici legat ecclesie pro-debitorum quorandam remissione".

# 1303. März 31. Rostock.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht dem Kloster zum heil. Kreuz in Rostock das Eigenthum zweier Seen bei Sprenz, welche es von den Brüdern Heinrich und Rolof von Linstow gekauft hat.

In nomine domini. Amen. Nos Nicolaus dei gratia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presentia visuris salutem in domino. Actus humane operationis delet obliuio, nisi firmentur litterarum stabili firmamento. Sciant ergo tam presentes, quam posteri, quod comparentibus coram nobis nostris fidelibus Hinrico de Linstow, milite, et Rolofo fratre suo, dicebant, se vendidisse rationabiliter cenobio sanctimonialium sancte Crucis in Rozstok stagnum maius et minus iuxta uillam Sprencen situm, cum insulis inibi sitis et adiacentiis, cum omni iure et utilitate, qu[e] nunc est et esse poterit, ita quod nullus ibi piscaturam habeat aliquam, preter relictam domini Dudinghi et heredibus ipsius, cuius famulus cum reto vno, worpnette scilicet, et altero, quod dicitur stokenette, solummodo piscari noterit in eisdem, petentes instanter nos, ut nostra confirmatio ad ista accederet et voluntas. Quorum precibus inclinati, principaliter ob reuerentiam dei omnipotentis et sancte Crucis nos proprietatem dictorum stagnorum et quidquam habuimus turis in ipsis, dicto cenobio contulimus et ad resignationem H. videlicet et R. porreximus proprietate plena perpetuo possidenda. Ne igitur tam de nostra donatione, quam de predictorum H. et R. venditione in posterum dubitari contingat. rem gestam conscribi fecimus et sigillo nostro duximus roborandum. Testes sunt: Jo. de Lewezow, Jo. Cabolt, Deneko Cropelin, Nortmannus, Ber. de Bellin. Hinr. de Linstow, Conr. Vos, nostri milites, Rufus, Ernestus Stendal, God. Simonis, burgenses in Rozstok, et nostri ceteri fide digni. Actum Rozstok, anno domini M° CCC° tertio, dominica in palmis,

Nach dem Original im Archive des Kreurklosters zu Rostock. Au rother und gelber Seide hängt das in Bd. III, zu Nr. 1729 abgebildete Siegel. (1 Statt quidquam wird quidquid zu losen zein.)

#### 1303. März 31.

2861.

Nicolaus, Fürst von Werle, überlässt wiederküuflich dem Ritter Bernhard von Bellin Gericht und Beden auf seinen Gütern zu Reimershagen, Jellen, Sukwitz, Kirch-Kogel, "Gross-Kogel" (Rum-Kogel?), der Kogelschen Mühle und Gross- und Klein-Bresen.

Nos Nycolaus dei gracia dominus de Werle recognoscimus et tenore presencium publice protestamur, quod nos dimittimus et in pheodo assignamus dilecto militi nostro Bernardo de Bellin ac suis heredibus oume iudicium nostrum

maius et minus et omnem precariam maiorem et minorem, quam nos petere con-tigerit in terra nostra, in hiis villis, vbi est porcio hereditatis ipsius, scilicet in villa Reynberteshaghen in VII mansis, Gelant in XII mansis, Sukeuitse V mansis, Kerccowalk XIIII mansis, Magna Cowalc in decimo et nono dimidio manso, Maiori Bresen XX mansis, Minori Bresen IIII mansis, necnon in hominibus, qui vocantur kotere, ac in dimidio mollendino Cowalc, pro ducentis marcis et sexaginta, cum quibus nuper ab iniacencia Rostoch nos absoluit. Sed quando nos aut nostri heredes ipsi aut suis heredibus predictam summam in toto simul et semel restituerimus in crastino ephyphanie domini, extunc nobis cedet iudicium et precaria velud prius. Jusuper, si contigerit, quod predictus Bernardus de Bellin ac Johannes frater suus, milites, ipsorum bona secundum villas et mansos diuiderint, quicquid domino Bernardo euentus ex diuisione dederit in villis et mansis, simul in illo dominus Bernardus ius et precariam habebit, ut scribitur in premissis. Si vero mandaremus domino Bernardo, ut ob feodum, quod in precaria et in iudicio in Bellin et Denekendorpe sibi assignauimus, in aliquo castro residere et hoc facere nollet, tunc idem dominus Bernardus optinebit Bellin et Denekendorpe judicium et precariam; nobis autem in suis bonis suprascriptis tantum resignando, quantum contra Bellin et Denekendorpe secundum numerum mansorum justum fuerit et equale. Sed si euentus excessus in bonis Johannis et Bernardi de Bellin, militum predictorum, euenerit, tunc excessus in bonis domini Johannis nobis cedet, sed excessus domini Bernardi in suis bonis suo debet vsui reseruari, quin ita fuerit, quod dominus Johannes a nobis suum iudicium et precariam emerit, sicuti alii milites et vasalli fide digni; saluo nichilominus nobis autem, cum sepedictus Bernardus de Bellin miles in castro nostro noluerit residere, judicium et precariam in Bellin et Denekendorpe cum suprascriptis bonis possumus liberare. Si autem contigerit, quod aliquis in prefatis villis excessum habnerit, tunc per totam terram nobilis domini de Werle deberet esse exlex et proscriptus. Vt autem hec omnia et singula suprascripta firma stabilitate perdurent, presentem paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Testes huius rei sunt: Johannes Cabolt, Deneko de Cropelin, Lu. de Oldenburg, Conrad Buno, Johannes Nortman, Johannes de Lewesow, Nicolaus Ketelhot, Hinricus de Linstow, Conradus Vos, Conradus Speghelberge, milites, Thidericus Man, Johannes Luche, famuli, fide digni. Datum anno domini M° C° C° C° tercio, in dominica in palmis,

Nach dem Original im Archiro des Klosters Dobbertin. An einer Schaur von rother und grüber Schauf das in Bd. III. zu Nr. 1729 abgebildete Siegel. — Gedruckt bei Schröder, P. M., p. 862, und darnach bei Franck V, 178.

#### 1303. April 13. Welzin.

Nicolaus und Johann, Grafen von Danneberg, lassen dem Bischofe Gottfried von Schwerin eine Hebung von zwei Last Hering für den Grafen Gunzelin von Schwerin auf.

Nos Nicolaus et Johannes dei gracia comites de Dannenberghe recognosimos et presentibus publice profilemur, quod venerabili in Christo patri a domino nostro Godefrido episcopo Zwerinensi resignaniuma et resignamos duorum last allecium redditus ad manus auunculi nostri, domini Guncelini comitis Zwerinensis, sibi perpetuis temporibus pertinendos. Ju cuius rei testimonium presentes has litteras aigiliorum nostrorum munimine duximus roborandas. Datum in villa Weltzin, anno domini M°CCCC terclo, sabbato ante dominicam Qustimodo geniti.

Nach dem Original im Bange-Arthir zu Schweria. An dem 2ten der beiden nus der Urkunde greichtitenen Pergamenthänder hängt der mudden Siegel aus grünen Waches. En zeigt einem Schild mit dem rechts aufsteigenden Löwen. Von der grösstentheils abgehrochenen Umsehrift ist nur noch diese erhalten:

— IS : DG , DRR —

Das erste Siegel ist ganz abgefallen. — Vgl, 1306, Mai 21.

# 1303. Mai 2.

2863

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht dem Kloster Neukloster das Dorj Zarnekow.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis omnibus presens scriptum uisuris salutem in perpetuum. Justorum uirorum ac proborum disrectie expostaist et requirit, ut pis facts hominum propter memorie labilitatem litteris conscribantur. Vade, cum ante tribunal Christi onnes satare debeamus, sicut dicit pasotiaus, rationem, prout bonum siue malum in corpore gessimus, reddiuri, notum esse uolumus universis, tam presentibus, quum turis presentem paginum inspecturis, quod nos do reuerencism dei omnipoteulis et honorem beste Marie semper uirginis ac in remissionem nostrorum peccanilum aque ad induigenciam progenilorum nostrorum sanctimonilaibus in Campo Solis degentibus et libidem die se nocte domino seruientibus toto posse de boan nostra elibera uoluntate constitumas villam Tranceove, tutat Vlowe sitam, cum pralis, pascuis, aquarum decursibus, aliais, sgris cultis et incultis et omnibus vasaglis in terminis suis, prout ecclesie earum utilitati competit, libere a experpetuo possibient, laiter ut claustrum predictum in bonis prefatis a nobis et a nostris successoribus dimensionem funicuid ec ectero nuilstens pasciatur. Nolumus preteres, ut claudimensionem funicuid ecclere onulistens pasciatur. Nolums preteres, ut claudimensionem funicuid eccler

strum sepedictum in suis hominibus aduocatorum nostrorum insultus aliquos senciat aut pressuras. Dimittimus eciam eidem judicium ad sexaginta solidos et infra: in maiori uero iudicio, sicuti est de capitali sentencia et de aliis, aduocatus noster in bonis claustri, et non alibi, iuste et secundum terre consuetudinem iudicabit; tercia pars, que ex eo prouenerit, claustro cedet, relique due nobis. Homines claustri ac loci supradicti a communi terre iudicio, quod lantdhinc wigariter nuncupatur, uolumus esse liberos in perpetuum et exemptos, neque ad illud frequentandum a nobia aut ab aduocato nostro poterunt ratione aliqua coartari. Jusuper homines sepedicti loci a structuris urbium et pontium esse uolumus penitus absolutos. Ne igitur huiusmodi factum a nobis et a nostris successoribus dubitetur et ut stabile in perpetuum permaneat atque firmum, sigilli nostri appensione duximus roborandum. Testes huius rei sunt: Johannes de Cernin, Heyno de Stralendorpe, Marquardus de Lo, Egghehardus de Quitsowe, Hinricus Pren dictus Stenhus, Bernardus, Helmoldus, Rosendal , Helmoldus et Reynbernus fraires dicti de Plesse, Hermannus de Modentyn, Johannes Storm, Otto et Heydenricus fratres dicti de Lu, milites, Gherardus ciuis Lubicensis, creditor noster, dictus de Tribuzes, et alii quam plures fide digni. Acta sunt hec anno dominice incarnacionis M° C° C° C° tercio, in crastino apostolorum Philippi et Jacobi beatorum.

Nach dem Origical im Haupt-Archir zu Schwerin. An einer Schuur von grüner Seide hängt des Friere pahlichringie Sirgel, abgebliet zu Nr. 2806. — 1 Bei dez Zugresannen seht ver und hinter dem Names Rossedal ein Punkt, akanidet "Bernarden, Helmoldun Rossendal, Helmoldun et Reynberunz, Frieres siedt de Piesse. — Vgl. Bd. III, Nr. 2232. — Gedruckt bl. Liefs, Mckl. Upt. II, S. S. 90, Nr. XIIV.

## 1303. Mai 16. Güstrow.

2864.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht dem Dom-Capitel zu Güstrow das Patronat der Pfarre zu Klaber, mit der Bedingung, dass von derselben eine Vicarei im Dome zu Güstrow unterhalten werde.

In nomine domini. Amen. Nycolaus dei gracia dominus de Werle ministrational del barren de la coministrational del barren seriptum issus eu audituris saultem et agnoscere ueritatem. Rei geste ueritas cercius et commodius ad futuri temporis successore transmitti non potest, quam si scripture testimoni commendetur. Noscut igitur am reuerenda nacio presencium, quam felix successio futurorum, quod, cum olym propter terrarum discordius et alios quosdam inopinatos euentus tres manoso um dimidio in uilla Leweschadorp sitos, quos dominus Godirfidus pie memorie quondam prepositus Gustrowensis ecclesie sa hotilos, dibrigare et libertare non possemus, nos nostro periculo anime obuisre uolentes, în hoc pleno consensus nostrorum dilectorum fratum expresso Gunteri et Johannis, plarinorum militum nostrorum periciorum

superhabito consilio maturo, dedimus uolenti animo predicte ecclesie Gustrowensi et super altare in choro per birretum sancto Johanni obtulimus ecclesiam in Calabria, ius scilicet patronatus et quicquid iuris in ipsa ecclesia nobis et nostris successoribus competebat, ad restauracionem uicarie supradicte; ita uidelicet, ut, quandocumque dictam ecclesiam in Calabria uacare contigerit, capitulum Gustrowense de ipsa ecclesia, aliqua reseruata pensione pro eadem ulcaria uel pro persona in ipsa ministrante, disponere ualeat, sicut sibi uidebitur expedire. Nullus igitur nostrorum fratrum aut heredum uel quorumcumque successorum nostrorum hoc reuocare, retractare, impedire presumat, quod concessimus Gustrowensi[s] ecclesie canonicis in premissis. In cuius rei et presentis nostri facti certam confirmacionem nostrum sigillum, ut cernitur, presentibus est appensum. Testes huius sunt: Deneko Cropelin, Fredericus de Kercdorp, Johannes de Lewesowe, Conradus Buno, Johannes et Bernardus de Belin, Ludolfus de Oldenborch, Hartmannus frater eiusdem, Nortmannus, Hinricus de Linstowe, Rolof Barold, Tesmarus, Conradus Uos, Johannes Kabold, nostri milites; Johannes de Retze, dominus Borgardus, dominus Johannes de Kalant, nostri capellani, et uiri quam plurimi fide digni. Actum et datum in nostra presencia Gustrowe, anno incarnacionis domini M° CCC° III°, in die ascensionis domini nostri.

Nach dem Diplomatarium des Dom-Collegial-Stifts Güstrow, Urk. XXXV, fol. 28. — Gedruckt be Schröder, P. M., S. 879. — Vgl. 1303, Juni 1,

### 1303. Mai 26. Rostock.

2865

Heinrich von Schwan verkauft an Peter, den Scholaren Bernhard Kopmann's, eine Rente aus seinem Hause zu Rostock.

Henricus de Sywan vendidit Petro, scolari Bernardi Copman, quatuor murcharum redditus pro XL marcis in hereditate sus integra supra antiqua ma-cella sita, quos redditus in pascha recemer potest denaris pro eisdem. Post tres annos debet redimere dictos redditus, si Petrus ad dimidium annum predixerit. Scriptum anno domini M°CCC tercio, pent[ecoste]. Hos redditus Petrus matri sue legguit.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 - 1304, fol. 160°. - Getilgt.

## 1303. (Güstrow.)

2866

Des Capittels zu Gustrow brieff an den Bischoff zu Cammin, das dieienigen, so in ihrer Kirchen Prübenden erlangen, vorerst eine geringe haben sollen, Ernach eine grosse. Aber doch sollen die geringesten keine stimme im Capittel haben. Welches statntnm sie zu ratificiren bitten. Datum 1303.

Claudrine, Registratur S. 329.

#### 1303. Juni 1. Stettin.

2867.

Heinrich, Bischof von Camin, bestätigt das Statut des Dom-Capitels zu Gistrose, wonach der Ertrag einer Pfründe im ersten Jahre nach dem Gnadenjahre der Baucasses der Kirche zufüllt.

Heyaricus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus uniuersis presencia issuris et audituris salutem in domino. Vi domum patris celestis, in qua mansiones multe sunt, inhubilare mereamur, decori domus filli sul terrestris, instanzacioni utdelicet ecclesie, elserius in[I]endere pis deuccio nos inducit. Quapropter salubrem ordinacionem seu constitucionem, quam capitulum ecclesie Gustrovensis concepit, utdelicet quod post unum annum gratie, indulam cuilibet canonico dicte celesie decederali ad soluenda debita sua, prebenda decedentis cum omnibus suis prouentibus per unum integrum annum inmediate sequentem soluetur ceclesie structure et ipsius restaurationi, its confirmamus in dei nomine per presentes, quod is, cui prebenda decedentis assignats fueril, de ipsa per annum assignatum structure sibi nichil audeat uendicare, sub analtematis interminacione prohibentis, ne quis huic ordinacioni dictorum canonicorum et nostre confirmacioni sudest contraire. In cuius rei testimonium presens scriptum inde confectum sigillo nostro usiamus insignii. Datum Stetla, sano domini M°CCC' tercio, sabbato Karitas dei.

Nach dem Diplomatar. Gustrow., Nr. XVI, fol. 15\*.

# 1303. Juni 1. Stettin.

2868.

Heinrich, Bischof von Camin, bestätigt die Union der Pfarre zu Malchin mit der Güstrowschen Domherrnpfründe zu Kotekendorp.

Heynricus dei gracia Cominensis ecclesie episcopus vniuersis presencis uisuris et audituris salulem et cognoscere ueritatem. Paterne solicitudinis affectus et zelus domus dei nos inducunt omnium ecclesiarum nostre dyocesis utilitatibus istendere et animo beniudo promouere. Propter quod unionem ecclesis utilitatibus inducina cum prebenda ecclesis Gustrowensi[s] sits in Kotekendorp, que duo hendica sic unha noblies uiri Nicolans dominus de Werle et frartes sui Gunteruset Johannes domanerumt ecclesis Gustrowensi dicte ad comparandom canonicis statisticate frames hat. ipsius ecclesie panes prebendales, gratam et ratam habentes, tam donacionem, quam unionem dicte ecolesie cum dicta prebenda factam dictis canonicis Gustro-wensibus in dei nomine per presencia confirmamus, ita quod, cuicumque persone collata fuerit dicta ecclesia in Malchin cum dicta prebenda Gustrowensi sita Kotekendorp, curam aniamzum ipsius ecclesie a decano Gustrowensi recipiat, saluis tamen in omaibus iuribus, tam epyscopalibus, quam archidysconalibus, quibus per presencia nolumus derogari. Ja cuius rei testimonium presens scriptum inde confectum iussimus sigillari nostri sigilli munimento. Datum et actum in Stetyn, anno domini M° CCC III. sababato Karita (ib) sel.

Nach dem Diplomatar. Gustrow., Nr. XV, fol. 14 5. — Vgl. 1301, Sept. 4, und 1303, Febr. 24 und Aug. 27.

### 1303. Juni 1. Stettin.

2869.

Heinrich, Bischof von Camin, bestätigt dem Dom-Capitel zu Güstrow das Patronat der Kirche zu Klaber, welche der Fürst Nicolaus von Werle dem Dom-Capitel zu einer Domherrupfründe verliehen hat.

HI enricus dei gracia Caminensis ecclesic episcopus uniuersis presencia uisuris ct audituris sulutem et cognoscere uerliatem. Paternam sollicitudinem, qua omnium ecclesiarum nostre dyocesis prosperitatem querimus, condecet beniuolum adhibere lauorem talibus facils, que ad ipsarum uergunt melioracionem. Espropter, cum nobilis uir Nyoolusa dominus de Werle liberaliter et pure propter deum dederit in perpetuum ius patronnius ecclesio in Kalaber ecclesic Gustrowensi od institucionem unius uicarie in ipsa ecclesio Gustrowensi, nos dictam donacionem secundum deum factam per presentes in nomine domini cooffirmatura, saluis tamen iuribus ecclesic Caminensis. Ja cuius rei testimonium presentes sigilio nostro fecimus communiri. Datum Stein, anno domini M°CCC"III°, sabbato Kariisa dei.

Nach dem Diplomatarium des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow, Urk. XXXVI, fol. 28 5. - Vgl. Nr. 2864.

#### 1303. Juni 15. Wismar.

2870.

Heinrich, Fürst von Meklenhurg, verkauft am Willekin Hanenzagel sniederklüftlich die Bede von zusammen 115 Hufen in Lischon, Zurow, Krasson, Rohlsdorf, Cismersdorf, Redentin, Wodorf, Tesmannsdorf, Wendelsdorf und Westhof.

Nos Hinricus del gracia dominus Magnopolensis recognoscimus [coram] vniuersis, quod honorabili viro Willekino Hanenzaghel et suis heredibus precariam

nostrum de XXI mansis in Liskowe, de XII mansis in Zurowe, de VI mansis in Grassowe, de XII mansis in Guestrope, de XII mansis in Guestrope, de XII mansis in Rodestrope, de XIII mansis in Redentin, de X mansis in Wederghe, de XV mansis in Tesmeratore, de XI mansis in Wendelestore, de IIII mansis in Westekendorpe, hoe est simul precerism centum et quindecim mansorum iam dictorum, pro octingentis marcis sisulcalium denariorum obligatiums tam diu expedite tollendam, quousque inpsam denariis reemere poterimus pro cisdem. Perainus reempionis erit in festo Johannis baptiste, et deinde statim debemus in supradictis mansis ad vaus nostros precariam invenire. Recognoscimus eciam, quod dictus Willekimus Ilmenzaghel militibus Heynoni de Stralendorpe, Heydenrico de Lu et famulis Heynoni de Stralendorpe, Perdenrico de Lu et famulis Heynoni de Stralendorpe, Devenire precitatam precentam beniude diminist tollendam pro debitis, que pro ipso Wilekino soluere obligantur. Quod presentibus protestamum. Datum Wismarie, anno domini M CCC, in die Vitti.

Nach dem Original und einem Perpanent in Quenetar im Winnanchen Raharenbien. An einem Perpanenthande Hagher das bereichtigt festrückt Sieger, ernit überzegen. — in dere bed eine Perpanenthande Hagher das bereichtigt festrückt Sieger, ernit überzegen. — in der bed eine "Weitsbader benaut sie "Der Namen Weitsbader benaut als Perensensunen in jener Gegard felber öffere vor zu achtang das 18 nach habte ein Bauert dieses Nouens zu Merchenderf noch eine würte Hafe zu Wenthal im Besitz. — Vgl. 3046. Mars 10-

# 1303. Juni 22. Avignon.

2871.

Papst Bonifacius VIII. beauftragt den Prior zu Ratzeburg, den Propst zu St. Petri in Goslar und den Scholaster zu Güstrow mit Ergänzung der Instruction des Processes in der Sache des Bischofes und Dom-Capitels zu Lübels wider die Stadt Lübels.

Bonifacius episcopus, seruus seruorum del, dilectis fillis ... priori Raceborgensi et ... preposito sancti Petri in Goslaria ac ... scolastico Gustrowensi, Hildensemensis et Caminensis diocesium ecclesiarum, salutem et apostolicam benedictionem. — — Datum Anagnie, X. kalendas Julii, pontificatus anno nono.

Nach dem Originel bei Loverkus, S. 470, Nr. 397. — Vgl. Bd. IV, Nr. 2518, 2565, 2572, 2602, 2613, 2619 und 2632.

# 1303. Juni 23. Stargard.

2872.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, schenkt der Johanniter-Comthurei Nemerow das Eigenthum von 8 Hufen zu Staven mit Bede, Gericht und Dienst.

In nomine sancte et indiuldue trinitatis. Amen. Hinricus dei gratia Magnopolensis Stargardieque dominus vniuersis Christi fidelibus presencia visuris vel audituris salutem in domino sempiternam. Humanarum multitudo et varietates actionum angustias nostre mentis excedit; propterea ita ordinauit sapiencium prouidencia, vt. quod in nobis memoria capere non potest, ad firmam futurorum noticiam eneniret. Quapropter notum esse volumus vajuersis presentibus et futuris. quod nos, cum maturo consilio discretorum consiliariorum nostrorum, ob remissionem peccaminum nostrorum progenitorum simul et nostrorum, dimisimus, dedimus, contulimus et donauimus viro prediscreto, nobis sincere predilecto, domino Virico dicto Swaf, fratri sacre domus hospitalis Jherosolimitanorum ordinis sancti Johannis, commendatori domus Nemerow, necnon eius successoribus commendatoribus predicte domus et omnibus fratribus ordinis et domus eiusdem pure propter deum omnem libertatem et vtilitatem, necnon et proprietatem in octo mansis cum eorum curiis in nostro domineo ville Stouen, quos habent prout nunc et possident Hennighus et Hartmannus fratres dicti de Stouen in isto latere, sicut aduenitur de opido dicto Vredeland in Stoucn, villam predictam, cum omnibus eorum attinentiis et prouentibus, cum precaria maiori et minori, scilicct in festo beati Martini episcopi de quolibet manso viginti quatuor solidos leuium denariorum, duos modios siliginis, duos modios ordei et duos modios auene, et in festo beate Walburge virginis de quolibet manso duodecim solidos predictorum denariorum, vnum modium siliginis, vnum modium ordei et vnum modium auene, cum omni iure maiori et minori, manus et colli, cum omni seruicio et angaria libere perpetuis temporibus possidendam. Jniungimus eciam nostris successoribus et heredibus firmiter et committimus, vt, quod per nos est ordinatum et adictum, dictis commendatori et fratribus domus Nemerow teneant gratum atque ratum. Testes sunt: Johannes de Cernyn, Busso de Dolla, Wyllekynus Zoncke et Vycko Munt, milites nostri, et Hermannus de Ortze, noster marschalkus, et alii fide digni. Jn cuius rei euidens testimonium nostrum sigilium presentibus duximus apponendum. Datum et actum in nostro castro Stargardia, anno domini M°CCC° tercio, in vigilia natiuitatis sancti Johannis baptiste.

Gedruckt in Jahrb. IX, 260, ans dem Original im kön. Geb. Staats-Archive zu Berlin. "An dem Siegelbande von Pergament hängt ein Drittbeil des Siegels des Fürsten Heinrich." Ferner gedrucht bei Bell, Land Stargard I, S. 347, und im Auszege bei Lisch, Oertzen. Urk. I, B, S. 36.

### 1303. Juni 24. Wismar.

2873

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft mit Bewilligung seiner Mutter Anastasia dem Kloster Cismar das Dorf Warkstorf.

In nomine domini. Amen. Vniuersis Christi fidelibus presencia visuris Hinricus dei gracia dominus Magnopo[lensis] salutem in domino sempiternam.

Ne ea, que geruntur in tempore, simul cum lapsu temporis euanescant et pereant, poni solent in lifnigua testium uel scripture memorie perhennari. Eapropter notum esse cupimus omnibus et constare, quod nos de consensu et beneplacito dilecte matris nostre domine Anastasie vendidimus domino Johanni abbati totique conuentui ecclesie sancte Marie [sancti] que Johannis ewangeliste in Scismaria, ordinis beati Benedicti, Lubicensis dyocesis, villam nostram War[i]ckesdorpe pro octingentis et sedecim marcis denariorum Lubicensium, cum terminis suis hactenus habitis et optentis, cum omnibus suls prouentibus, pratis, paschuis, aquis aquarumque decursibus, lignis, agris cultis et incultis, et minora iudicia usque ad solidos sexaginta, de maioribus uero iudiciis, videlicet manus et colli, terciam partem predictis vendidimus, duas uero partes nostris vaibus reservantes. Libertamus eciam colonos predicte ville ab omni onere exactionis et seruiciis, quie dicuntur] brugwerch et borgwerch, ceterisque seruiciis, quibus populus [terre nostre nobis] obligatur, et que quidem bona [ea libertate] vendidimus, qua priora bona sua in nostro dominio dinoscuntur hactenus habuisse. Si eciam peticionem in terra nostra recipere decreuerimus generalem, coloni memorati nullam precariam nobis dabunt. Huius rei testes sunt: Johannes de Cernin, Marquardus de Lo. Heyno de Stralendorpe, Echardus de Quiczowe, Nicolaus de Chutowe, Conradus de Cremun, [He]rmannus de Modentin, Rauen de Wozsten, Hinricus Stlelnhus, Rosendal de Plesse, milites, Gher[ardus] de Tripe[zez]', Jordanus de Platea piscium, ciues Lubicenses, et alii quam plures fide digni. Jn [cuius rei testimonium sigilla] nostra presentibus sunt appensa. Datum Wismarie, anno domini M° CCCº IIIº2, in [die n]atiuitatis beati Johannis bantiste.

Nach dem sehr vermederten, zerriseuern und lückenhaften öriginal, dem die beiden Siegel an der Pergamenterteilen schee fehlte, in Gründeniter zu Keppelage, mit Ergelangen an den (kliegen weig correcten) Abdruck z., Appg., in Arch, Reg. in der Schlere-Holte, Ur-Smanl, Bel. II. S.4.— Dieser Abdruck geheit ', Geberrarde is tyreser'; den Original daggene: "Type... (\*rgl. N. 2728.) N. 2863, auch Bel. III. Nr. 2328.) \*\* Claudrian, Prot. fol. 60\* giebt diese Ur-t, mit der Jahrescahl 130f. Vgl. noten 306. April 18.

1303. Juni 24.

2874.

Heimrich, Pürst von Meklenburg, bestütligt den Verkaut eines Hofes und aller andern Glüter in "Herbordshagen" (Bauloh feis Rehna) an das Kloster Rohna und verleiht denselben einen Theil der Gerichtsbarkeit über diese Glüter und das Eigenthum über das Dorf, unter Zustummung seiner Mutter Ansastana und seiner Genahlin Beatrix.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis omnibus presentem paginam inspecturis salutem in domino.

Que geruntur in tempore, ne lapsu temporis senium obliuionis incurrant, solet ea testium subscriptio et scripture niuscitas perhennere. Nouerint igitur tam presentes. quam futuri temporis successores, quod de nostro consensu et uoluntate Hinricus et Bertoldus et Johannes fratres dicti de Hagene, vasalli nostri, curiam suam sitam in uilla dicta Herbordeshagen et alia bona omnia, que in eadem villa habehant, domino Hermanno preposito sanctimonialium in Rene ad usua eiusdem claustri uendiderunt pro secentis marcis monete Lubiceusis et quinquaginta marcia sclauicalis monete pecunie numerate, transferentes in eadem bona omne utile dominium, quod habebant in ipsis bonis, uidelicet libertatem, vtilitatem presentem et futuram, cum omnibus appendiciis, siluis, paschuis, pratis, agris cultis et incultis, viis et inviis, exitibus et regressibus, piscariis, aquis aquarumque decursibus, molendinorum aggeribus et cum nostrorum iudicio vasallorum. Ne igitur huic emptioni et uenditioni aliqua in posterum possit calumpnia suboriri, feodali iusticie. que in uulgo dicitur lenwere, predictis libertatibus et utilitatibus, tercie parti maioris iudicii, videlicet mortis et sanguinis, colli et manus, alias omni iuri et commodo, que nobis et nostris heredibus in predictis bonis competunt uel in futurum competere possunt, ob reuerenciam dei et beate Marie uirginis memorato claustro Rene renunciamus, et singula predicta, de consensu nostrorum heredum, cum proprietate eiusdem uille Herbordeshagen eidem claustro in perpetuum assignamus, in ipsum claustrum transferentes omne dominium vtile et directum. Vt autem hec ordinacio nostreque pietatis donacio rata semper permaneat et inconuulsa et a nostris successoribus inuiolabiliter obseruetur, presentis pagine priuilegium conscribi et sigillis dilecte matris nostre domine Anastasie et nostro et vxoris nostre dilecte domine Beatricis' fecimus roborari. Testes hulus rei sunt: Johannes de Cernin, Heyno de Stralendorpe, Marquardus de Lo, Hermannus de Modentyn, Nicolaus de Chutowe, Hinricus Stenhus, Otto de Lu, Heydericus de Lu, Fredericus Moltsan, Hynricus de Gustecowe, Olricus de Bluchere, milites: Hinricus plebanus in Godebuz, Godefridus, presbyteri, capellani nostri, et alii quam plures homines fide digni. Datum per manus Hinrici nostri notarii2, anno domini M° CCC° tercio, in die beati Johannis baptiste,

Nach dem auf Pergament in einer grossen, sehboeu Minuskel geschriebenen Originele im Hanpt-Archive zu Schwerin. An Schnüren von rother Seido hangen 3 Siegel nus ungeläutertem Wache, mit brausen Finnis überzagen:

 in der Mitte hängt das schildförmige Siegel des Fürsten Holorich, abgebildet in Bd. 11, zu Nr. 872, und oben zu Nr. 2806;

 zur Rechten desselben en der ersten Stelle bängt das parabolische Siegel der Fürstin Anastasia, abgebildet in Bd. II., zu Nr. 1353;

3) zur Linken des Singels der F\u00e4rten Heinrich, zo der dritten Stelle, h\u00e4gt das hierungter obgehildete runde, grosse Singel der F\u00e4rtin Beatrix: weter einem vielth\u00e4rinigen Baldachis zieht aufrecht das Bild der F\u00e4rtin und neben f\u00fcr rechts der meklenburgliche Wappenzehld mit dem Sierkepft, links der kandeburgischen Wappenzehld mit dem Adler; \u00e4ber der kandeburgischen Wappenzehld bilt ist einem nie einem volles Phonewuchd gueisten, kinks gekrheiten Bein, \u00dder den kandeburgischen Wappenzehlen \u00e4ber zu eine mit einem zeine Phonewuchd gueisten, kinks gekrheiten Bein, \u00fcreiber den kandeburgischen Wappenzehlen \u00e4ber zu einem zeine Phonewuchd gueisten, kinks gekrheiten Bein, \u00fcreiber den kandeburgischen Wappenzehlen \u00e4ber zu einem zu e

2874

schilde einen mit einem Adler-Flago gezierten, rechts gekehrten Helm, wie er auch auf brandenburginden Münzen jener Zeit dargestellt ist; Umschrift:

— алтаз : — — NSIS.



### 1303. Juni 24. Rostock.

2875.

Die Stadt Rostock verkauft an den Schlächter Johann von Magdeburg ein Stück städtischen Gebietes an der Stadtmauer.

Civius vendidi Johanni de Magdeborg, carnifici, aream illam retro macella untique ciultatis sida pi et totum spacium retro murum situm, sicut ciultatis fuit. Et idem edificare poteri tuxta murum, quanto vicinius potest. Et istum aream Henricus Ceruus, Bernardus Copuna, Gerhardus de Lawe, tunc temporis carnes resignamerunt. Et pro ista area dictus Johannes dimisti ciultati quatuor marcarum redditus, quos habuti in antiquie macellis.

Nach dem Rostocker Stadsb. 1295 - 1304, fol. 1613.

1303. Juli 1.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verpfändet, unter Zustimmung seines Vetters Nicolaus von Werle, dem Grafen Gerhard von Holstein Itufen in Rolofshagen, Stellshagen, Schmachthagen und in "Dunkerstorpe" [Kepl. Klütz] für 200 Mk. Stendalsch.

Nos dei gracia dominus Hinricus Mangnopolensis recognoscimus et tenore presencium protestamur, quod sano ducti consilio, cum consensu patrui nostri karissimi Nicolal domini de Wenden, vendidimus awnculo nostro karissimo illustri domino Gherardo comiti Holdsacie et de Schowenburgh et suis heredibus pro ducentis marcis Stendaliensis argenti nobis integraliter persolutis in villa Roleueshaghen duodecim mansos, in villa Stellereshaghen decem et sentem mansos cum dimidio, in Smaghthaghen decem et octo mansos et in Dunkerstorpe tres mansos, quando vacauerint primo a nostris vasallis, quibus obligati sunt, cum omni proprietate, iure et homagio, sicut nos habuimus, tamdiu pacifice possidendos, quousque nos uel nostri heredes seu successores cosdem mansos recinere noterimus pro ducentis marcis argenti Stendaliensis superius iam predictis. Et interea quod awnculo nostro predicto uel suis heredibus hos mansos in dictis villis non assingnauerimus, sibi aut suis pro quibuslibet centum marcis argenti duodecim marcas argenti supradicti dabimus annuatim; quod si non fecerimus, nos vna cum nostris militibus fidelibus, videlicet Johanne de Cernin, Marquardo de Lo, Heynone de Stralendorp, Hermanno de Modentin, Hinrico Pren dicto Stenhus, Nicolao de Chuthow, Ottone et Heydenrico de Lu, Wismariam ciuitatem in crastino Martini intrabimus ad lac(i) endum, non exituri, nisi fuerit sibi aut suis anno quolibet de redditibus summe principalis satisfactum, capitali pecunia non soluta. Quod autem nos uel aliqui ex parte nostri dictum awnculum nostrum et suos heredes ante reemplionem in prenominatis mansis impedire non debeamus, pro eo nos et nostri milites iam dicti stare volumus awnculo nostro fidetenus memorato. Jn cuius testimonium sigillum nostrum et patrui nostri domini Nicolai de Werle presentibus sunt appensa. Datum anno domini M°C°C°C° tercio, in octava sancti Johannis baptiste.

Nach dem Original im kön, dänischen Staats-Archive zu Kopenhagen. Die Siegel fehlen. — Gedruckt in Jahrb. XVI, S. 219, und in der Schl.-Helst.-Lauenb. Urk.-Samml. II, S. 5.

1303. Juli 12.

2877.

Gunzelin, Graf von Schwerin, schenkt das Eigenthum der Hufen zu Picher, welche der Ritter Detlev von Pline erworben hat, auf Ansuchen desselben dem Kloster Edena.

In nomine domini. Amen. Gunceliaus dei gracia comes Zwerineaus omnibus presens scriptum visuris seu audituris salutem in domino. Notum ficimus valuersis, ad quos presencia fuerint deudulta, quod nos ad instanciam et promocionem Thelleui dicti de Plone, militis, dedimus proprietatem mansorum in Pychere cum suis terminis secundum distinctionem ceterorum mansorum ciusdem ville in agris cultis et incultis, quos quondam possederat Ludolphus de Carlowe et vendidit militi memoralo, cum fractibus el prouenblus conuctusi seu ceclesie in Eldena lure vasallorum nostrorum et dimisimus libere perpetuo pertinendos. Vt autem hec nostra donacio rata et inconutis permaneat et a can nostris successoribus factum hoc legittime dubitetur, sigilil nostri munimine duzimus roborare. Testes lutus rei sunt: Fredericus Hasencop, Thelleuus de Plone, Fredericus Moltzan, Godefridus de Molendino, Georgius Hasencop, Gherlacus de Ekclenvorde, milites, et plures alii fide digni. Acta sunt hec anno domini M°CCC tercio, die Killian et sociorum eius martirum i.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. Das Siegel ist von dem aus der Charte geschuittenen Pergamentstreifen abgefallen. <sup>1</sup> Im Ordinarius Suerinonis ist nicht der 8., sondern der 12. Juli den h. Killan geweibet. — Gedruckt bei Liseb, Maltzan, Urk. I, S. 128.

1303. Juli 22.

2878.

Albrecht, Herzog von Braunschweig, verkauft mit Zustimmung und Verzichtleistung seiner Gemahlin, der Herzogin Rixa, dem Kloster Nordheim die Vogtei über 14 Hufen im Dorfe und Felde Medcheyn und über 34 Hufen im sogen. Medcheynerskaugen für 30 Mix. und eine Wagenlast Bier.

Der Ishkil dieser Urkneis (d. d. 1905), in die h. Maris Magd) ist auch Mitheliungen des Ords. Anchreitste Schmidt aus dem Originate in Wolfenbittet in Jacht-X, M. S. 2009, songegeben. Das an die Urlanden mit weiser und rother Soide angehängen Stegel der Herergie Bran ist rend. Es zeigt (dat dies seetlees Bland blitt ist die Fabben in dem Versachten der Soide aus der Soide der werterben Stierkopfe. An jeder Soide der Herergie richtet sich ein Lewe (Leopard) auf, welcher mit seines Franken die Fabben berührt. Ursachfrit:

♣ SIGILLYM RIGKIGG DUGISGG IN BRUNSWIG

-- Ueber die Vermählung der Fürstin Rixa von Werle mit dem Herzoge Albrecht von Braunschweig vgl. Bd. III, Nr. 1788 (und 1713?).

Meklenburgisches Erkunden-Buch T.

16



1303. Juli 23. Wismar.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bekennt, dass seine Mutter mit seiner Zustimmung ulle Hebungen aus den Katen zu Alt-Bukow an das Heil.-Geist-Hosvital zu Lübek verkauft hat.

Nos Hinricus dei gratis dominus Magnopolensis recognoscimus et conaire volumus viniuersis presentibus et futuris, dilectam matrem mostram vendidisse rite so rationabiliter de nostro heneplacilo et consensu domui sancti Spirilus ciultatis Lubicensis et Johim Hamer et Jordano de Plates piscium et Jordano Papen, burgensibus ciuitatis siusdem, omnes redditus prouenientes de cosis, que katen dicuntur in vulgari, sitis in viila Olden Bukowe, et illis sine quolibet obsaculo fraustur in omni inre et ludito, sicuit ceteris bonis pisus viile geceraliter perfruuntur. Testes sumt milites et lideles nostri: Johannes de Zernis, Heyno de Striendendrope, Marquardus de Lo et Otto de Lu se alii quam plures. Vade pro testimonio presens seriptum sigiilo nostro duximus muniendum. Datum Wismarie, anno domini M\*CCCI tercio, in crasino Marie Magdelane. Nam ipsam matrem nostram pro dictis redditibus ipsarum casarum sedecin marcas denariorum salusicalium, et lupsa venditie oetigebal, recognoscimus recepissee. Datum ut supra.

Nach dem U.-B. der Stadt Lübek II. S. 147, aus "dem 1539 angelegten Copiarius des Heil-Geist-Hospitals, fol. 101".

#### 1303. Juli 23. Lübek.

2880.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verpflichtet sich, seine Gläubiger in Lübek spültestens zum nüchsten 8. September zu befriedigen.

Nos Hinricus del gracia dominus Magnopolensis recognoscimus et tenner presencium protestamur, nos sic cum honestis viris consulbus Lubicensibus placitasse, quod ipsi consules super debitis, in quibus tenemur corum burgensibus, aobis vaque ad festum natiuliatis domine nastre nunc proximum inducias continerum, itu immen, si luse inducie conplicentum nostris compromissoribus vuinersis. Medio vero tempore, durantibus dictis induciis, securitatem faciemus ipsis burgensibus, nostris ereditoribus, ita quod eis sufficiet et placebit. Quam securitatem si tali modo nos facere non continget, tunc in crastino dicti festi ad lacendum intabimus cum omnibus compromissoribus nostris; et lipsis creditoribus nostris pro debitis, in quibus els tenenur, iacebimus, sicut els a principio dinoscimur promisisse. Ju quo iacendo et cicim intrando nulla nos causs vel necessitus excusabit, misi propris mors et capitulus, quod sine dolo et mala arte processorii de effectum. Nullas eciam ammodo pelemus inducias, noc per no nee per

amicos sul inímicos nee per alios quoscunque, nec ab ipais consulibus nec credióntribus nec alios del tatum contenii reimus de cetero induciis natedicis.
Creditoribus eciam hora sul sus debits dinocuntur. Omnem ceiam pecuniam,
menta, que habere super suls debits dinocuntur. Onnem ceiam pecuniam,
quam primo sumus de peticionibus recepturi, dictis creditoribus, et non aliis, persoluemus. Ad serundum omnis premissa noste sectionis obligama.
Testes sunt amici nostri: domnis premissa necemissorum precessos scriptum sigillo
nostro duximus muniendum. Datum et setum Lubeke, anno domini M°CCC. tercio,
in crasitio Nateri Macdelnes.

Nach dem Urk.-Buch der Stadt Lübek II, S. 148, aus dem "Originale, auf der Trese zu Lübek, mit anhangendem, wohl erhaltenen Siegel".

### 1303. Aug. 6. Gr. Salitz.

2881.

Albrecht und Erich, Herzoge von Sachsen, verpfünden dem Grafen Gunzelin von Schwerin auf drei Jahre den vierten Theil des Zolles in der Stadt Mölln.

Del gratia Albertus et Ericus duces Saxonie, Angarie et Westfalie omnibus presentia visuris salutem in domino. Presentium testimonio litterarum recognoscimus et puplice protestamur, quod nos consensu vnanimi predilecto auunculo nostro domino Guncelino comiti de Zwerin pro sexcentis et sexaginta marcis vsualis monete terre nostre assignauimus quartam partem, que nos contingit de thelonio in ciuitate Molne, ad tres annos, tali conditione, ut quolibet anno recipiat de ipso ducentas et viginti marcas; euclutis vero dictis tribus annis, cum dictam summam plene receperit, quicquid superfuerit, extune ad nostros vsus libere reuertetur, si autem defectum aliquem habuerit, illum sibi de nostro plenarie refundemus. Ceterum, si pro necessitate sua prefatam partem thelonii alteri decreuerit exponere infra terminum prescriptum, nos id ipsum sine contradictione ratum et firmum tenebimur observare. De predicta etiam parte thelonii se intromittet in crastino sancti Martini episcopi proxime venturi; deinde in festo purificationis beate Marie virginis de altera parte nostra intromittet se, que ex parte ciuium Lubicensium nobis erit lihera omnino tunc temporis et soluta, quam simul cum premissa parte recipiet vaque ad terminum prenotatum, quousque dictam summam pecunie sibi complete nouerit persolutam. In cuius facti euidentiam pleniorem presens scriptum nostrorum appensionibus sigillorum iussimus communiri. Testes autem huius rci sunt: dictus awnculus noster Guncelinus et suus patrous dominus Nicolaus comes de Zwerin, milites vero: dominus Fredericus Moltzen, dominus Ludolfus Scacko, dominus Hinricus et suus frater dominus Johannes de Crumesse, dominus Fredericus Hasenkop et dominus Conradus Wackerbart, et alii quam plures fide digni. Datum et actum Zadewitze, anno domini M°C°C'C'Ell'. in die sanctorum martirum Sixti, Felicissimi et Acapeti.

Nach den im Insepharchire zu Schwerin auflewahrten Originale. Angehängt sied zwei Perganserts serifen; en hängt jedech aur meh nem zweiten ein runde, etwar verletzten Siegel vom mittleere Grüsser, auf sinem, mit einer gegitterten Decke beispen Bereis eitst eine links gewandte Figur, weisben mit beiden Händere siner Fallen hält, zur Lichen sitzt auf dem Hereis eitst, dem Auflen der Falken hinsafnicht, zur Renhten liegt auf dem Inraci links gedeint der stehnlichte Wappenschild mit dem Helme dienfere, zu weichem nau sende des Hut verkaust; Unsachfül:

[+ S' . G]R[IGI . GO]RDW . FILII . IONIS . DVGIS . SWX[ORIG]

Die Umschrift findet sich vollständig auf einem Siegel an der uuten folgenden Urk. vom 8. (9.) Nov. 1306.

— Gedruckt bei Liseh, Maltzan. Urk. I, 8. 129.

### 1303. Aug. 9. Rostock.

2882.

2882

Nicolaus von Schwan, Pelzer, und seine Frau verpfünden ein Haus zu Rostock an Eler v. Schwetzin.

Nicolaus de Sywan, pellifex, et domins Alena vxor sus vendiderunt Elero de Guecyn vnius marce redditus pro X marcis denariorum in hereditute ipsorum retro sanctum Johannem tali condicione: Elerus prefatus potens erit super hereditatem locandam, et de conductione domus vnam marcam tolat pro censu, et residatum deputabil de decem marcis predictis, quousque suss decem marcas recipiat et censum inde habendum. Scriptum anno domini M°CCC tercio, in vigilis Laurencia.

Nach dem Rostneker Stadtb, 1295 - 1304, fol. 165\*.

#### 1303. Rostock.

2883

Die Vorsteher des H.-Geist-Hospitals veräussern zwei Grundstücke zu Rostock.

Guntherus de Stocke et Boldewinus Sutor, provisores domus sancti Spiritus, ex iussu consulum vendiderum Henrico Büc, Alberto de Birbebke et Bernardo genero Mabiken hereditatem vnam situm iusta Renikimum Diultem, que Hermanni de Paterborne fuerat, ita quod Henrico Büc partem mediam, Alberto et Bernardo reliquam partem mediam, quam ipsis resignauerunt, promittentes warandiam, Henrico Cervo et Gerberto tabule presidentibus.

Boldewinus Sutor et Guntherus de Stocke, tutores domus sancti Spiritus, vendiderunt Johanni Om aream vnam sitam in platea lanificum, que Thyderici de

Bruneswich et Euerhardi fuerat, quam sibi resignauerunt, promittentes warandiam,

Nach dem Rostocker Stadth, 1295 -- 1304, fol. 165, 166, zum J. 1303,

#### 1303. Aug. 14.

et Johannes de sancto Spiritu cum ipsis.

2884.

Gunzelin, Graf von Schwerin, beurkundet, dass die Ritter Heine und Werner von Schwerin 4 Höfe in Melzingen (A. Ebstorf), 3 Häuser in (Hohen-) Bünstorf (A. Medingen) und 1 Haus in Estorf von ihm zu Lehn tragen.

Nos Guntselinus dei gratia comes Sverinonsis recognoscimus publice per presentes, quod Heyno et Wernerus dieti de Sverin, milites, a nobis tenent in pheodum ista bona, videlicet in villa Meltsinghen IIII curies, in villa Bonstorpe tres domos et in villa Esdorpe vnam domum. Datum sub secreto nostro, anno domini M'CCCIIII', vicilia assumacionis Marier virginis gloriose.

Nach v. Hodsnberg's Abschrift aus dem Copiar des Klosters Ebsterf. - Vgl. Nr. 2888.

## 1303. Aug. 15. Stargard.

2885.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, überlässt den Johanniter-Rütern zu Mirow die Münzpfennige und den Zins aus ihren Dörfern und tauscht von ihnen 6 Hufen zu Zootzen gegen 4 Hufen in Starsow ein.

Hynricus del gratia dominus Magnopolensis omnibus presens scriptum visuris et aduluris effectum in domino sibuateru. Facia memorie digna scriptis commendare decreuit prudens antiquitas, ne longinquitate temporis, quod iuste et rationabilite ractum dignoscilur, cuiusquum obliuione uel temeriate contingat in dubium reuocari. Ad noticiam igitur tam presentium, quam futurorum volumus peruenire, quod nos de maturo nostrorum vasallorum consilio et nostra bona voluniate viris religiosis ac in Christo honorandia, fratribus sacre domas hospitalis Jerosolomitani sancti Johannis baptiste in Myrowe, viniuersos denarios monete, quoi in villis predictorum fratrum, scilicet Myrowe, viniver, Pezich, Lenst, Vilt, Repent et in Illi manis Starsow, tam denarios monete, quam XXVIII solidos Brandenburgeneses de tributo, quod dicitur thins, percipere annustim conscuvimus, cum nichil aliud iuris uel seruiti, tam minoris, quam maioris, habuimus in villis prenotatis, predictos denarios contulimus et dimisimus possidendos et perpetuis temporibus donamus libere et quiete percipiendos. Verum ceiam proprietatem Illi mansorum in villa Starsow, quos sibi predicti fratres comparare poterini,

contulimus cum omni iure, libertate, vililiate ac s[m]ministratione denariorum monete et tinsh, sicut ad nos pertineba, perpetue possieindam fratibus perominais. Nede iam dicti fratres proprietatem sex mansorum in villa Sozene cum reddifibus et omni iure, sicut hactenus habuerunt, ad manus nostras in reconpensam interguiter resignarunt. Ne autem in posterum super hoc possi aliciuius dubietuis calumpais suboriri, presentes litteras duximus sigilli nostri munimine roborandas in testimonium verlatist. Hulus reti testes sunti dominus Bosos de Dolla, dominus Wilkinus Sonycken, dominus Conr. Lupus, dominus Fredericus Mant, aduocatus, dominus Johannes de Plave, milites, Gludo et Infarte suus de Wesenberch, Bosso Wadescenkel, Rudolfus de Dolla, Henricus de Soonenhusen, et alii quam plures, tam clerici, quam layci, fide digni. Datum et actum Sargart, anno domini militesim tercentesimo tercio, XVIII kalendas Septembirs.

Gedruckt in Jahrb. II. 246, aus dem Original im kön. Geh. Staats-Archive zu Berlin. "Elice Schur verster und gelber Seide trägt aur noch höchst geringe Spuren des Siegels." — Ferner gedruckt is Riedel's Cod. dipl. Brand. 1. 2, 5 330.

### 1303. Aug. 15. Boston.

2886.

Aldermann und Brider der Hansa der Deutschen in England ersuchen die Stadt Rostock um ihre Beihülfe zur Aufrechterhaltung des Handelsverbots in Dezug auf Lynn.

Viris discretis et honestis, aduocato, consulibus ceterisque opidanis de Rostoke, aldermannus ceterique fratres de hansa Alemannie in Anglia existentes suum seruicium in omnibus beniuolum et paratum. Vobls tenore presencium quam intime duximus supplicandum, quatinus recordamini littere illius, que vobis et omnibus ciuitatibus de Westfalia transmittabatur. Vnde oportet nos regraciari omnibus ciuitatibus de Westfelia, quod hoc promissum firmiter seruauerunt. Vnde vobis conquerimur, quod post hoc promissum due coggin de Stralsundis venerunt ad Lenniam, que pertinebant domino Johanni de Meppen et juueni Husenbourg de Stralsundis, et vocabatur vna nauis Skinkeuin, et alia nauis vocabatur Stultenberg, et vn[i]us magister nauis vocabatur Nicholaus filius Radi de Campen et alius vocabatur balbussiens Reinboldus, ciuis de Stralsundis, et in alia naue magister nauis vocabatur Hildebrandus, et socius suns Seyne vocabatur. Vnde vobis significamus, quod iste prenominatus Hildebrandus coram nobis in communi colloquio dixit, quod nauis et bona, que fuerunt in ea, domino Johanni de Meppen et iuueni Husenborg' pertinerent, et quod iusserunt ipsum nusquam velare quam ad Lennium, et cum istis nauibus venit vna bussa de Wismaria et fuit in en magister nauis quidam Hartmodus frater Benedicti nomine, et ille, qui conduxit nauem seu qui nauigauerat eam, vocabatur Henske de Hadersleue, et ipsi non possunt dicere, quod de hoc promisso nichil sciuerunt, quis ipsi, quam ante ad Cnosen venerent. fuerunt premuniti, et isti prenominati roneuare consilium nostrum prodiderunt. Post ista omnia dominus Willelmus Haward ac magister ciuitatis de Lennia rogabant, quod nos transmitteremus eis quatuor viros de nostris discretioribus, qui eis significarent seu discernent, quare eins ciuitatem scilicet Lennia vitaremus. Et cum nostri scniores discretioresque ad ipsos peruenerent, dixerunt nobis, quod ostenderemus eis illos, qui contra nos deliquissent; illi nobis emendare deberent. quod ipsi haberent dampnum et nos honestatem. Et tunc nostri quatuor non fuerunt taliter consiliati, quod ipsis de hoc possent respondere, set posuerunt diem ad Botenstene vsque post quatuordecim dies a termino primo, et sperabamus, quod omnia cause nostre bona fieri deberent. Vnde vobis conquerimnir voce querulosa, quod interea venerunt due naues siue coggin de Lubike ad Lenniam, et in vna naue fuit magister Nicholaus dictus Heringwyk, et Johannes dictus de Alderuere ipsam conduxerat seu nauigauit, et alia nauis pertinebat Gerardo Niding et fratri suo. Et cum burgencii de Lennia uiderent, quod naues de Lubike ad eius portum peruenirent, videbatur eis, quod nostrum promissum nichil esset, Et propter hoc nostrum consilium seu nostra res totaliter adnichilatur. Et post ista venit vna nauis de Stralsundis ad Lenniam, et magister nauis Marquardus Scoke vocabatur. Vnde scire debetis, quod istos prenominatos ac alios contra commune promissum Teutonicorum facientes extra iudicium nostrum ac libertatem posuimus ac egicimus, absque Nicholau Heringwyk et Johanne dicto de Alderuere, quia ipsi venerunt ad Botenstene coram aldermanno et ad omnes fratres de hansa predicta. Et tunc ab ipsis inquerebatur, vtrum eis libencius esset, quod ipsi extra iudicium ac libertatem Teutonicorum ponerentur, aut libencius excessum eorum emendarent; et tunc ipsi eligerunt, quod excessum eorum libencius emendarent, et insum coram [ei]s cognouerunt et de hoc excessu fideiussores nobis inuenerunt, scilicet Jacobus de Crispin et Henricus de Lapide pro Johanne de Alderuere et Willelmus de Bremis et Conradus de Colke pro Nicholao de Heringwyk sunt fidejussores. Et iste excessus est ad vos positus, rogantes, quatinus istos taliter moneatis ac habeatis, quod alius in hoc sumat exemplum, et iusticiam pixeide Teutonicorum obseruetis. Vnde conuentus mercatorum de Westfalia rogat vos, ut hunc excessum ab eis accipiatis, scientes, quod, si aliquis burgensium ipsorum contra promissum Teutonicorum deliquisset, quod ipsi nullo modo dimitterent, quin ab eo excessum acciperent seu habere vellent. Vnde rogamus vos intuitu et respectu(s) nostri perpetui seruicii, quatinus nos ad loc confortetis, quod dictum promissum optineamus, quia multum nobis est necesse, ut ulterius audictis. Primo guod, quando ad Lenniam cum piscibus veniemus, cum extrancis nullam mutacionem facere audeamus, videlicet cum pannis, cum melle, neque cum aliis mercimoniis, sicut facere solebamus. Jtem quod nullus mercator vendet alieno

minus quam decem frustra cere, nec minus quam millenam operis, nec minus quam decem tunnas rumbonis et decem vasa cineris, neque ulla alia mercimonia, sicut facere consucuimus. Propterea, si vnus pauper non haberet nisi vnam frustram cere vel duo et ipse vni extraneo vendiderit, balliui extra scalam ceperunt ceram, sicut rem forefactam apportauerunt. Jtem si vnus cogg[o] venerit de Norweya cum alece et aliquis extraneus emere voluerit, burgenses dicte ville pati noluerunt, nisi met ipsi ement. Item si vna nauis cum molaribus ibidem venerit, extraneo vendere nec extra villam ducere potuerunt, set quatuor viris, qui ad hoc fuerunt assignati, vendere debe blant. Item si empti habuimus frumentum, pati nolucrunt, quod in vllo domo hospitare potuimus, quousque ad nauem portare fecimus. Jtem quando pisces nostras vel alia mercimonia emerunt et ad hospicia sua propria duxerunt et argentum nostrum ad hospicia corundem petere deberemus, tunc de nostro argento tantum retinebant, ita quod nobis plenarie non soluebant. Et quando ibi veniemus cum mercimoniis nostris, Ipsi ement et tradent denar. dei, et si videant, quod possunt lucrari, optineant, etsi non reuertant, et de hoc magnum dampnum hab emus]. Jtem quando ement res mercatorum, vitra terminum argentum dilaciunt, ita quod magna dampna de eo incurrent. Jtem anno transacto ad festum sancti Michaelis ve[n]erunt ad Lenniam XXII coggones cum piscibus, et rex mandauit ad Lenniam burgensibus, quod sibi inuenire deberent XL millenas piscium, et ipsi burgenses posuerunt super mercatores. Et cum predicti mercatores audierunt, claudiderunt domos suos. Tunc insi fregerunt vi hostia predictorum mercatorum et ceperunt pisces, quantum voluerunt, et nullum warantum inde monst[r]are voluerunt. Postea inquirauerunt, si pisces eorum, que valebant septem solidos, dare (!) pro sex, et ipsi iuuarent eis, quod pisces corum retinerent. Sic quidam de predicta villa quatuor libras sterlingorum de duabus nauibus ad liberandum eas acceperunt. Jiem muragium super extraneos prouidebant, et non contenti de recta custuma accipere, set dupplicem acceperant. Item clamare fecerunt, quod nullus extraneus arma portare deberet, et ipsimet arma tulerunt et gentes nostros de die claro verberauerunt. Vnde scire debelis, quod talia, que faciunt, nulli nobis illuc vellificare videretur expedire. Et rogamus vos, quatinus nos commune promissum Teutonicorum optinere confortetis, quia nobis in eo magna vis est, sicut scire potestis. Littera facta in nundinis Botenstene, in communi colloquio mercatorum, hiis testibus: Jacobo de Crispin, tunc aldermanno, Gobelino de Colonia, Requyno de Colonia, Gerwyno Wysen, Hildebrando Skonewether de Tremonia, Goscalko de Honsele, Lodulpho de Heringen de Sosato, Wesselo de Tynnen de Monasterio, Tidimanno de Cranen de Attenderne, Jacobo Pisce, Henrico de Lubike, Tidimanno filio Jacobi de Deuentre, Tidimanno Rocout de Stralsundis et Johanne de Bethem (!) de Rustocke. Datum Botenstene, die assumpcionis beate Marie virginis, anno domini millesimo CCC" tercio.

2886

Nach dem Original im Rastocker Ratha-Archir. Von den tiegrähigten 13 Pergamenthänders sied noch 12 vorhanden, und einige trages auch noch ganz kleine, takenstliche Siegeltests. And dem Siegel der Heinrich von Letzh, weiches suddisformig ist, erlenst man soch zwischen den 3 in der Schlöfwischen stehenden  $\nabla$  eine Haummarke, und von der Umschrift die Buchstaben: — INRIO — —  $\Theta$  — Gedruckt anab bei Santries 11, 8, 228.

# 1303. Aug. 27. Camin.

2887.

Heinrich, Bischof von Camin, bestätigt abermals die Vereinigung der Pfarre zu Malchin mit der Güstrouser Dompräbende zu Kotekendorp und die dem Inhaber auferlegte Spendung der Prübendenbrote an das Dom-Capitel.

Noch eine Bischoffs Hinrici zu Cammin Confirmation vber die voreinigung der Kirchen zu Malchin mit der Pribende zu Gusterw, deren Hebung im Dorffe Cotikendorp fellig, vnd das derienige, welcher vom Hern zu Gustrow zu gedachter Kirchen vnd Pribende prisentiret wirt, von den Einkunfflen derselben den dreizehen Connoities, einem ieden, so dar sendiert (ausgezenmenne den Prebots der auch in seinem abwesen das brodt haben soll 3), vierzehen weitzenbrodt der grüsser, das 14 von einem schelel weitzen gebacken werden, wochentlich geben soll. Im gleichen sol er auch dem Hern zu Gustrow, wan der oder sein Gemull da sein, so uiel vnd so grosse brodt gehen alss einem Canonico. Datum Camin, anno domini 1303, tertis feris post festum Bartholomei spost.

Clandrian: Registratur, S. 153. — Die erste. karze Confirmation erfolgte am 1. Juni (sabbate Karitas dei) 1303. — <sup>1</sup> Diese Bestimmung fehlt in der Urkande vom 4, Sept. 1301 (Nr. 2751).

## 1303. Sept. 9.

2888.

Gunzelin, Graf von Schwerin, beurkundet, dass der Ritter Werner von Schwerin einen Hof, 2 Häuser und 1 Katenworth in Melzingen, 3 Häuser in Estorf und 1 Haus in (Tlohen-) Binstorf von thus zu Lehn trägt.

Nos Guncelinus dei gracia comes Zwerinensis recognoscimus publice per presentes, quod Wernerus dictus de Zwerin, miles, a nobis tenet ista boas: curiam deltzinghen, duas domos ibidem et vana cotworde, Esdorpe tres domos et vana domum Bondorpe. Jn cuius rei noticism sigiilum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini M°CCC tercio, crastino natiuitatis Marie virginis goriose.

Nach dem Original des Klostere Ebstorf. An einem Pergamentstreisen hängt das Fragment eines Siegels, auf dem noch Leib und Kopf eines Pferdes zu erkennn sind. (Vgl. die Abbildung in Bd. III, Nr. 2395.) — Vgl. Nr. 2884.

Meldenburgischer Erkunden-Bork V.

1303. Sept. 21. Rostock.

Johann von Kyritz bestimmt seiner Tochter Gertrud, Nonne zu Rühn, eine Leibrente.

Johannes de Kyriz assignauit filie sue Gerdrudi, moniali in Rune, quinque mercarum redditus annis singuilis in hereditate sua, quam inhabitat, quosd uixerit, quatoro anni temporibus erogandos. Qua rebus humanis exempla, dieti redditus ad heredes Johannis prefati libere reuertentur. Henricus Ceruus, Gerhardus de Lawe tabule presidebant. Actum anno domini M°CCC tercio, Mathel.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 — 1304, fol. 167°. Im Nov. 1336 (Stadtb. 1337 fgd., fol. 1.7°) hanften dia Testamenterollstrecker des Nicolans von Eyrits von Dietrich Boldewins für 60 Mit. eine Reste von 5 Ma, ad masse penile Ghertrudis, sasctinonialis in Ronce, ad tempora vita sue".

1303. Oct. 21.

2890.

Nicolaus, Johann und Volrath, Grafen von Danneberg, verleihen dem Kloster Eldena das Eigenthum von 2º2 Ihufen in Karenz, welche die Erben Arnolds von Pinnow verkauft haben.

Nicolaus, Johannes, Volradus, dei gracia comites dicit de Dannenbergh, cominhus presens seriptum visuria salutem in omnium salustore. Ad notichem cunctorum presentem paginem legencium cupimus pernenire, quod nos de honnostra toduntate et vnanimi consensu proprietatem duorum mansorme et dinidiri, quos quondam possederat Arnoldus de Pinnove et sui heredes postandum vendiderant, in Karriz cum omai lare defigius ecclesie in Eldena libere et perpetuo possidendos (). Ut autem hec nostra donneio rata permanest, sigiliorum nonstrorum appensione decreuimus roborare. Acta sunt hec anno domini M°CCC'III°, kalendas Octobris () XIII., in die XI million virginum.

Nach dem Griginal im Haupt-Archir zu Schwerin. An Schnären voo rether Saide hangen:
1) ein kleisaren, rundes Siegel des Grafen Johann von Dannoberg: ein stehender Schild mit eisem andsteigenden, rechts gekahrten Löwre; Unsechräft:

4 S' 10 GOODITIS DE DAN. C. BERCHE

 ein grössers ruodes Siegel des Graseo Nicolaos von Danneberg mit demsetben Wappenschilde (abgebildet zu Nr. 2755); Umschrift:
 Y S GOMITIS , N[(Gh|OLNI , DG D|RRGB|GRChG

Im Datum steht Ostobris falsch für Novembris, da der 21. October (XII. kal. Nov.) dar Tag der elftausend Jungfrausa ist. — Ueber Kareaz vgl. 1308, März 25 nnd April 15.

### 1303. Oct. 21. Frankfurt (a. M.).

2891.

Heinrich, Graf von Schwerin, belehnt Berthold von Stade mit einer Hufe zu Mittelnkirchen im Altenlande (A. Jork).

Nos Hinricus dei gracia comes Zwerinensis tenore presentis scripti recogroscimus pupplice, quod domino Bertoldo de Stude vunu massum in villa Lu
ad nos spectantem per dominum Wasmodum Scacken iure, quo possumus et
tenemur, contultimus phecolali, sdiecto quod predicto militi domino Bertoldo idem
ins serunbium serunotis omnibus obstaculis, quovsque ad nos venire poterit propria in persono. El hoc sigilli nostri appensione protestamur sincerius in hits
scriptis. Datum Vranckenuorth, anno domini M°CCC.III., in die vndecim milium
virginum.

Nach dem im Archir der Familie von Zesterfieth zu Bergfried befindlichen Originale, das schon das Siegel verloren hat, mitgetheilt vom Auditor Möblmann.

## 1303. Novbr. 4. Demmin.

2892.

Heinrich, Bischof von Camin, gestattet dem Kloster Dargun, eine Kirche in Scharpzow zu bauen, und bestimmt die Einkünfte derselben.

Heinricus dei gracia Cominensia ecclesia episcopus vuluersis presencia visuris saituren in omnitum saiutore. Quie ex suscepti passeralis officii debito tenemux, es que ad cultum diuinum spectant, non solum conseruare, uerum ceiam, ubicumque et quocienscunuque possumus, aucmentare, sans gifur, cum monrabilis vir dominus Johannes abbas in Dargum nobis supplicaterrit, ut eldem licencism concederenuss in uilis Secresov de nouo quandam ecclesiam construendi, nos nore, sais instita peltionibus annauentes, ut in dicto loco loudes domino deo multiplicentur, prefato domino abbati presentibus duximus concendum, ut ibidem quandam ecclesiam possit construere, nostra plena licencia mediante, quan tamen dobare debet cum integro modio cuitasilbet mansi uille pretacte et octo mercarum redditibus annaulim. Ad maiorem auten euidencium nostram sigilium presentibus est appenaum. Datum Dymin, auno domini M°C°C°C tercio, feria secunda post festus monalum sanotrum.

Nach dem Original im Haupt-Archir zu Schwerin. Bei der Urkunde liegt das von dem Pergamenttertien abgerisses parhabliebe Siegi des Bischedt Insteinft (v. Wachbe) von Causin, aus grüssen Wachtim gegitterter Felde aitst auf einem Stahle der Bisched, welcher die rechte Hand zum Segres erheht und unt der finkten Hand dem Krammitah hält; in einem kleisen Abchhälte zur Füssen des Bischede zied soch die Bistern eines Wilderkopfen, des Schülziesiebes der v. Wachbel; dass solltigt zu sehre; Unserhilt:

4 SIGILLAN . MEDRICI DEI GRACIA CAMIDEDSIS ECCLESICI EPISCOPI

Die Rickeite trägt ein roodlichen, stwan orales Serretiegel, welches leider nicht scharf naugestrickt ist. Die Mitte scheint eine antike Gemme mit einem behelmten Kopfe in ausgerundeter Höhlung zu enthalten; Umschrift:

\*\*A S. Keffirkfül - (API OFMIRGE)

# 1303. Novbr. S. (9?) Ratzeburg.

132

2893.

Albrecht und Erich, Herzoge von Sachsen (-Lauenburg), bekennen, dass die aus dem Laude Ratzeburg und zu Duzone erhobene Bede eine freierillige gewesen sei, und ordnen die Zeit und die Zahl der Beisitzer im Gerichte übres Vootes.

Nos dei gracia Albertus et Ericus duces Saxonie, Angarie et Westfalie omnibus presencia visuris salutem in domino. [Recognosciums in his scriptia, quod peticlo, quam facimus in nostros homines et vasallorum nostrorum in terra Raceborch [et Duzow, non est ex debito] vel ex lure, nec ipsam intendimus debitam vel obligatoriam reputare. Jiem cum [militibus nostris] et vasallis predictis tallier placitasimus firmiter statuentes, quod, cum noster aduocatus ex parte onstra [annuali vel gene] rail iudicio, sicut monis est, decreuerit presidere, de qualibet magna villa sex homines, de parua vero [cilla] tantum quatuor hominies predicto nostro iudicio debeant interesse. Liem statimus, quod annuale iudicio memoratum, [quod] secunda feria post pentecosten hactenus fleri solebat, de cetero secunda feria post festum natiulisis [aanti Johannis baptiste] propter vacationes laborum firmiter observentur. Ju cius rei testimonium sigilla nostra presentibus [sunt appensa]. Datum Raceborch, sano domini M°CCC tercio, in die Willehadi ejiscopi et confessoris.

Nach den Original im Blatteburger Archive zu Neustreller. Die Urkrade in zu der rechten Schrebeldigt, zu einer früher Abzeicht kenzte jefeche der Text volltelzigt gegeben versten. Das Siegel des Hernoge Albrecht, weitebes zu erste Stelle bieg, ist abgefallers, das zu der 2. Stelle zu einen Permantstacht kangezof Siegel des Bierroge Lérich, kerzichten zu Nr. 2881, ist wedt erhätze — Ge-druckt nie 1 x. Kobbe, Greuch von Lavenb. II, S. 40, und darzach in der Schlew-Blatt-Lasenh, Urk.-Samul. II, S. 131, — (Der Willendahrt Zip ist in Orikans, Sarriense, der 9, Nowley)

### 1303. Decbr. 14. Boizenburg.

2894.

Johann, Ilerzog von Sachsen-Lauenburg, schliesst ein Bündniss mit den Grafen Nicolaus und Gunzelin von Schwerin und dem Fürsten Heinrich von Meklenburg und trifft mit den Grafen eine Uebereinkunft wegen Hitzacker und des Zolles daselbst.

Nos Johannes dei gracia dux Saxonie, Angarie et Westfalle recognoscimus, quod cum nobilibus ulris dominis Richloho et Guncellino comibbus de Zuerin et domino Hinrico Magnopolensi fide media placitatimus in hunc modum,

ita videlicet, quod ipsis astare debemus cum omnibus amicis nostris contra omnes ipsos indebite inpungnantes, et si predictorum dominorum seruicio et auxilio indiguerimus et ipsos ad nostras municiones vocauerimus, no[s] in expensis, quamdiu apud nos fuerint, ipsis aliqualiter prouidemus. Si vero, quod absit, aliquot demonum ipsos recipere contingerit, nullum de hoc restaurum ipsis penitus faciemus, sed de omnibus acquisitis, tam in captiuis in municionibus acquirendis, quam in exactionibus, que dignisse dicitur (!), partem suam recipient secundum numerum armatorum. Eciam, si de nostro subsidio et iuuamine necesse habuerint et ad suas municiones e conuerso nos vocauerint, ipsis sub ipsorum expensis, quamdiu apud eosdem fuerimus, seruiemus, omnia tamen acquisita, ut premissum est, secundum numerum armatorum equaliter diuidendo. Preterea, si frater noster Albertus dux Saxonie marchiones in predictorum dominorum preiudicium ad suas municiones receperit aut intromiserit, nos ipsos in nostras municiones pro defensione ipsorum intromittemus cum coadiutoribus singulis eorundem; vel si frater noster antedictus cum suis armatis absque municionibus marchionibus seruierit, nos quoque idem predictis dominis faciemus. Ceterum, si nos mediante consilio et auxilio amicorum nostrorum predictorum castrum Hidzackere reedificauerimus durante gwerra, quilibet nostrum suum profectum de eodem castro sub dampno et expensis propriis ordinabit ; composicione autem interueniente castrum pretaxatum cum opido soli possidebimus, et partem thelonii ibidem, quam marchiones sustulerant, nos scilicet Johannes dux Saxonie per nos dimidiam obtinehimus. et Nicholaus ac Guncellinus comites reliquam dimidietatem inter se diuident et in Boycenburg oppido sibi tollent; theloneum vero, quod sepedictus dominus Nicholaus comes Zuerinensis in Boycenburg de Hidzackere sustulit, sibi soli ibidem ministrabitur sicut prius. Vt autem hec omnia in suo vigore debito permaneant, presencia nostri sigilli munimine roboramus. Datum in Boycenburg, anno domini millesimo trecentesimo tercio, in crastino Lucie virginis.

Nach dem Original im Haupt-Archir zu Schwerin. An einem aus dem Fergament der Urknude geschnittenes Siegelbande hinger bone im Brustheitt des rauden (Scerter.) Siegelban, auf dem der rechts gelehntes alschiefels Schild und darüber der Helm mit dem Histe zu erkennen sied. Eben dasstheit wird noch eine zweit an Austreligung derzeiben Urknude aufbruwahrt, weiche im üttrigen

nur kleine, nuwesentliebe Abweichungen in der Construction zeigt, am Schlusse aber also lautet:

— 1 ordinabit; quande autem compositio intervueeri, nos dictum castrum Hidaakere cum opido debemus possidere, et partem theioni ibidem, que fain marchion [un, nos cum comitibus de Zwerin, excepta parte, quam priss haberant ia ecdem thelenoi deti comise, et ciame a parte theionii excepta, quam nos hidem haborranus, equaborranus et de la compositio de la compositio de la compositio de la compositio de la Boçenechorrh cisidem restat danda. Notandum, quod de vilima condicione, que est de castro Halzacere, dominus Magnopolessis liberious sichi labet disponere, sed a cruoren esitandum suo prisilegio est inscripto. In predictorum omnism testimonium crastino Licrey virgisis, Borcecelorrh.

An dieser Ausfertigung hangt das zu Nr. 2793 beschriebene grosse Reitersiegel des Herzogs Johann.

184

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht dem Kloster Ivenack das Eigenthum des Dorfes Fahrenholz und 10 Hufen zu Pinnow.

In nomine domini. Amen. Nicolaus dei gracia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus salutem in domino. Habitum est ex consuetudine licet necessaria, ut acta hominum et precipue nobilium et magnatum firmentur scriptis et testibus, ne posteris fortassis aliena indifferenter rapere volentibus aliqualiter dubium generetur. Hinc est, quod nos de voluntate nostra libera et bona, superhabito discretorum nostrorum consilio, in remedium anime nostre et nostrorum progenitorum felicis memorie conferimus nobis dilectis in domino deo denotis abbatisse videlicet .. et conuentui cenobii in Yuenac, ordinis Cysterciensis, proprietatem ville Vorneholte, site in terra nostra Stouenhaghen, cum mansis contentis Infra terminos dicte uille, ita quod ipsam de cetero dimensionis funiculas non attingat, cum attinenclis ipsius, videlicet ln pratis, pascuis, nemoribus, stagnis, riwlis, aquis aquarumque decursibus, paludibus, lignis, agris cultis et incultis, cum omni iure et quolibet sul fructu. Damus eciam eidem abbatisse . . et conuentui decem mansos in villa Pynnowe, que sita est in terra Ghotebende, cum omni iure et quolibet sui fructu, bona confirmantes prehabita et ratificantes, sicul in priuilegiis generi nostri dilecti domini Barnym ducis Slauorum felicis memorie plenius continetur. Nullus igitur nostrorum successorum hoc renocare presumat, quod fecimus in premissis. Vt autem hec nostra donacio magis firma sit. presens scriptum, ut cernitur, nostro sigillo iussimus communiri. Huius nostre confirmacionis et facti sunt testes: Johannes Moltiko, Hynricus de Osten, Con[radus] Buno, Ber[nardus] de Bellyn, Con[radus] Vos, Tesmarus, Ber[nardus] de Osten, Echardus de Exsen, nostri milites, Stacius noster notarius, et viri plurimi fide digni. Actum et datum Gusterow in nostra presencia, dominice incarnacionis anno M° C° C° C° tercio, in die besti Thome apostoli.

Nach dem Origical im Haupt-Archiv zu Schwerin. Rothe, grüne und weisse seidene Füden tragen das grosse schildförmige Siegel des Fürsten Nicolaus von Werle, abgebildet in Bd. III, zu Nr. 1729.

#### 1304. Malchin.

2896

Johannes von Lewezow hat von dem Closter Dobertin vier und zwantzig marck ierlicher Einkinff auss dem Dorffe Zorns' gekauff, solcher gestalt, dass sie nach seinem absterben widerumb an das Closter fallen sollen. Actum et datum Malchin, 1304.

Clandrian, Dobbertiner Urk. Reg. Nr. CCCLXV. — Ueber Johann v. Lowtzow vgl. 1304, Mai 15 und 21, Juni 5, 1308, Jul. 25 (Siegel). — 1 Zarns jetzt Zaren [A. Plau].

## (1304.) Wismar.

2897

Nicolaus von Krempin hauft von den Vorstehern der Gotteskäuser zu Wiemar ein in der Milhlenstrasse dasolbet gelegenes Erbe, volches Dietrich von Oertzen gehört halt.

Nicolaus de Crempyn emit hereditatem sitam in platea molendini, que pertinebat Thiderico de Orzen, de fratribus predicatoribus, minoribus et omnibus pr[ocur]atoribus ecclesiarum s. Marie, s. Nicolai, s. Georgii et domus Spiritus sancti.

Nach Schröder, P. M. I. S. 885, aus einem alteu Wism. Macs., wahrscheinlich dem Stadtbuche, unter dem J. 1304. [1 predicatoribus, S.] — Gedruckt auch hei Lisch, Oertren. Urk. I. S. 39.

## (1304.) Wismar.

2898.

Die Vorsteher zu St. Marsen in Wismar bekennen sich dem Rathmanne Hermann Lasche verschuldet mit 60 Mark.

Procuratores ecclesie beate Marie virginis tenentur domino Hermanno Lasken de organis ex parte Conradi notarii (Wismarie) LX marcas.

Nach dem Abdrucke in Schröder's P. M. I., S. 885, wahrscheinlich dem Stadthuche entnommen und von Schröder durch den Zusatz "Wismarie" erlästert.

#### (1304.) Wismar.

2899

Johann Möderitz, Rathmann zu Wismar, verkauft dem Müller Johann Keding die Mühle Neu-Steffin.

Dominus Johan[n]es Moderitz uendidit Johanni Kedingk \(^1\), molendinario, et suis heredibus ins hereditarium in melendino dicto Nous Steunia perpetus ici quod idem Kedingk et sui heredes perpetue singulis annis dabunt domino Johanni predicto et suis heredibus XII marcarum redditus .... Preteres singulis ebdomadis perpetue molent eidem domino Johanni et suis heredibus vinius braxature braseum libere sine matta .... Si eciam dominas Johannes vel eius beredes aut suxessores in sliqua ebdomada braseum ad molendinum predictum miserint seu eis non molauerint, pro una molacione, quociens non molant, dabunt duos solidos .....

Nach Schröder's Ausführl. Beschr., S. 705. 1 Ebend. S. 1392 in marg. steht Kehling statt Kedingk.

## (1304.) Wismar.

2900.

Die Rathmänner zu Wismar verpfänden den Sölnen des Rathmanns Volmar von Warendorf 10 Mark Rente aus den Steinbuden beim Rathhause.

1304.

Consules vendiderunt filiis domini Wolmari de Warendorpe, Johanni et Bernhardo, X marcharun reditus pro centum marchis, qu[o]s consules ipsis saignauerunt in lapideis bodis sitis apud consistorium, videlicet de tribus casis vicinis casis Conradi notarii, quatuor temporibus in anno, Johannis, Michaelis, natiuitaits domini et festo pasche expedite percipiendos. Consules tamen posant dictos reditus reemere pro C marchis in festo sancti Johannis, quando volunt

Nach Schröder's Ausführt. Beschr., S. 1338. Vermuthlich sind dies die Buden, derea Vermichtung dem in den Jahrt. XIX.-S. 81 d. hygdrotkete Kämmerterigister der Stadt Wismar alljährlich verzeichnet ist. Darnach waren es 24 — 30 Buden, deren jede jährlich 1 M. 4.5. bie 6 M. brachte.

### (1304. Wismar.)

2901.

Die Rathmänner von Neubukow verkaufen an Johann von Hattorf, Rathmann zu Lübek, eine Rente von 20 Drömt Roggen und Gerste.

Consules de Bu(c)kowe vendiderunt domino Johanni de Haddorp et suis heredibus XX tremodiorum annone redditus, siliginis et ordei equalis mensure, ad aex annos quolibet festo sancit Martini presenband [os] super aquas, vib mues vicinius Bu(c)kowe solent applicare, quos reemere possunt in festo sancit Martini anno M.CCC.X. pro C et L marcis denariorum Lubicensium. Quodsi tune non reemerint, ipsi redditus apud dominum Johannem de Hadtorpe et suos heredes perpetue remanebunt. Eliam, si gwerra inter dominum Magnopolensem et ciuitatem Lubeke oriri contingeret, tantam summam denariorum, sicut valet annona, ipsis in Lubeko presentabunt.

Nach einer Abschrift in Schröder's Ausführl. Beschr. der St. und H. Wismar, S. 1415, nhne Zweifel dem Wismarschen Stadtbuche entnommen.

### 1304. Jan. 10. Schwerin.

290

Gottfried, Bischof von Schwerin, verkauft der Stadt Stralsund Kornhebungen von dem Felde Bukow bei Stralsund und entsagt allen Ansprüchen auf Zehnten aus Papenhagen und Vogsthagen.

Vniuersis presentia 1 visuris seu audituris Godefridus 2 dei gratia episcopus Zwerinensis salutem et 3 omnipotentis dei misericordiam promereri. Juter ceteros humane conditionis defectus humana memoria adeo labilis est et infirma, vt in obliuionem cito cadant, que in tempore ordinantur, nisi scriptis et litterarum testimoniis adiuuentur. Notum igitur esse volumus tam presentibus, quam futuris. quod de communi capituli nostri Zwerinensis beneplacito et consensu redditus duorum last, dimidii videlicet siliginis, dimidii ordei et vnius last auene, quos habulmus et annis percepimus singulis de quodam campo dicto Bykowe, sito prope ciuitatem Stralessunth7, dilectis nobis honorabilibus viris consulibus eiusdem ciuitatis pro trecentis et quinquaginta marcis slauicalium denariorum vendidimus cum omni iure et proprietate perpetuis temporibus quiete et libere possidendo 8; cessantes preterea ab impetitione quarumdam decimarum in villis Papenhaghen et Voghedehaghen, quarum nec predecessor noster dominus Hermannus episcopus, nec nos vmquam fuimus possessores. Ad cuius rei perpetuam firmitatem presentes littere inde confecte nostri et capituli nostri sigillorum appensionibus roborantur. Testes sunt: Luderus scolasticus et Ludolfus de Bylowe archidyaconus in Trybuses, ecclesie nostre canonici. Datum Zweryn, anno domini M°CCC° quarto, feria sexta infra octauas epyphanie domini 10.

Nath Pahridus, U.A. z. Greth. A Fürsteith Rögen IV, 1, 8, 31, aus zwei Ausferigunge in Rinalmader Bindst-Arther, deres eine an zwei Przymanisteine, die audern an gib- und reibenfense Fädes die Signif der Bindstein und des Capitais teigt. Die sweite Ausferigung has folgende Abweitekangen Omnibus Christ i Herlicht wiemen bereutet. — Gest. — in .— wähmt. — ist. — hier signifie pfehanna Snadennis, au pluren mill filde digni". — 1° demisis fehlt. — Fragwest gederski bei Sondere, F. M., S. 884.

### 1304. Jan. 15. Vietmannsdorf (bei Templin).

**2903**.

Otto, Konrad, Hermann, Johann und Waldemar, Markgrafen von Brandenburg, vertragen sich mit dem Fürsten Heinrich wegen des Landes Stargard.

#### 4.

In godes name. Amen. Wye Otto vnde Conrat vnde Herman vnde Johan vnde Woldemar, van godes ghensden margrueun üt Brandeborch, bykennen des in desseme ieghenwardeghen bryue, dat wy vs vorlikel hebben mit vnseme liuen swager her Henric van Mehellenborg in alsodaner wys, also hirna byscreuen steyt: dat wye vorghenomede margrueu Herman van der amprake ghelsten hebben, dy wye hadden an dem lande ti Slargarde, vade hebben eme dat ghelegen tit rechten leene, sunder dy muntighe vnde dat yser dar til Lighen, vnde vaer medderen, sinen wyue, ti eneme rechten liftghedinghe; worden eme erfnamen, dat wy eme dat lant ligen soelen mit alsodaneme rechte, als wy eme dat vor gheleghen hadden. Hye en scal vs des landes nicht vatuernen, verligen noch

laten, darmede id vns vntuernet moghe werden, est sin an eruen tu kort worde, it en storue vp vns vnde vp vnse kindere mit alsodaneme rechte, als hy it van vs heuet. Hirvmme, dat wye eme dit lant hirvor benamete ghelegen hebben, so ghyst hy vns vifdusent marc Brandeborghes siluers vnde Brandeborghes ghewichtes; dhes siluers was hy vaseme margreuen Albrech, dat eme got ghenedich ay, drye dusent marc sculdich, dar ghift vns twe dusent marc tu, des scolle wye mit eme tu rekenscop komen; moghe wye eme dat bywysen, dat hy vsem vedderen mer wan dry dusent marc were sculdich bleuen, dat scal hy vns byreden, also hy dat ander byret; kunde och wye der rekenscop nicht ouer en draghen vnde wolde wy eme des nicht vorweten, dat hy dat siluer al byret hedde, dat bouen dy drye dusent marc were, so scolde hye dat vp den heighen sweren, dat hy dat siluer vsen vedderen, dy vorghenomet is, margreuen Albrech byret hedde, oder dar it vnse vedder margreue Albrech gheheyten hedde. Dat scal och mit eme sweren her Wilken Soneke vnde her Busso van den Dolle vnde her Echart van Dewiz. Wye hebben och aldus ghedegedinget, dat wye vnde vnse hulper vnde dye van Mekelborch vnde sine hulper scon nene vigende werden; were dat voser vrunde oder [v]nser hulper iennich were, dy sic an minne oder an rechte nicht ghenughen wolde laten, dar scole wy an beden syden ymbyworren mede wesen. Willen och dy greuen van Zwerin in desser sûne wesen, so scollen sy dûn, dat vse vedder margreue Otte van viser weghene vinde dye van Mekelborch van erer weghene spreken, dat minne oder rech is. Were och dat also, dat vnse vedder margreue Otto afginghe, des ghot nicht en wille, so scolde vnse vedder margreue Conrat dve selue wolt hebben, dve hy hebben scolde. Wer dat dy van Sweren des nicht dun wolden, dat minne oder rech were, so scolde dve van Mekelborch mit en vmbyworren wesen. Worre och ieneghem sinen vrunde tu vs ghicht, des scolde och vase vedder van vaser weghenne woldich wesen minne vade rechtes, vnde dye van Mekelborch van siner vrunde weghenne scal och weldich wesen minne vnde rechtes; wat vns dye heyten in beden syden, dat scole wye dun. Worde vasem vedderen tu dem van Mekelborch giht werren vade tu sinen hulperen, oder den van Mekelborch vnde sinen hulperen tu vnsen vedderen vnde tu sinen hulperen, des scolde wy weldich wesen na desseme daghe van vnser vedderen wegenne vnde erer hulpere, vnde dye von Mekelborch van siner hulper weghene; awat wye sy heyten in beyden syden tu minne oder tu rechte, dat scolen sy dun. Dit vorbynomede siluer, dye vif dusent marc, dat scal man byreden in der stat tu Templin; bedarf dhe van Mekelborch des, so scole wye vnde vnse wedderen, hirvor gbenomet sint, dat siluer leyden von Lichen want tu Templim; wer dat also, dat dy van Mekelborch des siluers vppe dy daghe nicht alle hedde, so scole wye Brandeborghea penghe nemen darvor, also munimester spreken, dat rechte sy, vor alle dy, dye dor vosse vedderen vade dor vns dûn vade laten willen; byderwys, so scal dy van Mekelborch dat siluer vort leyden van Templin went tu Euerswalde vor alle, dy dorch enne dun vnde laten willen. Dit vorbynomete siluer des scal man byreden dusent marc tu sunte Wolburghen daghe, dy nu tukomende is, vnde dusent marc tu sunte Mertennes daghe darna, vnde echt sunte Wolburgen daghe darna dasent marc, vnde darna tu sunte Mertens daghe echt dusent marc, vnde darns tu sunte Wolburgen daghe echt dusent marc, also langhe, wante dat siluer al byret is. Dit siluer scal man lo tu dhen daghen bereden ane legher. Wve hebben och ghdedeginghet (1), dat dy van Mekelborch sinen mannen in den Isnde ligen mach, swat hy wil. Och vmme dit vorbynsmede vser, dat scolle wy margreue Herman byholden vnde vnse erue, also dat dar Brandeborghes benghe gan scon vnde vse muntmester dye wessel riden scal in den lande Stargarden, dar scal vns de van Mekelborch nicht sne hynderen oder iemant van siner weghenne. Dhes hirns byscreuen sin vnse hulper, dye wye margreuen nemen in vnsen vrechde: den hertoghen van Luneborch, hertoghen Albrech vnde herthoghen Erich van Sassen, dhen biscop van Kemin, herthoghen Otten van Stetyn, her Buchslawe vnde dy eldeste van Rogen. Dhes, dy hirna byscreuen stan, hebben ghelouet vor dat vorbynomede siluer: her Henric van Mekelborch, her Clauus van Wenden, dye eldeste van Rugen, her Claus vnde her Ghuncel dye greuen van Zwerin, dy van Gutzkowe, des vorbynomede sinte dy herren; dye hirna byscreuen stan, dat sint ridder: her Willeke Soneke, her Zabel van Plawe, her Echart van Dewiz, her Hese van den Brode (1), her Rodolf van Wodensweghe, her Kersten van der Dolle, her Henric Soneke, her Henric van Stafvelde, her Henric van Lowenberg, her Krowel, her Cunrat van Schepelig, her Brunwert van der Echorst, her Heyno van Viliz, her Engelko van Dewiz, her Busse van der Dolle, her Bodo van Helpede, her Albrech van Dewiz, her Ghunter van Reberghe, her Rodolf van der Dolle, her Henric van Petersdorp, her Ansam van Jenzkowe, her Henning van Rome, her Willeke Manduucl, her Zabel van Helpede, her Viric van Yluelde, her Erbrech van Wodensweghe, her Henning van Plawe, her Vicko Munt, her Ebel van Heybrachghe, her Johan van Syanebeke, her Busse van Dore, her Frederic van Dewiz, her Henric van Sconehusen, her Henninc Dargaz, her Henninc van Wodensveghe, her Spule, her Cunrat van Valberghe (!), her Vicko van Vicem, her Dedewich vnde Herman van Orciz, her Henninc van Lubberdorp, her Ghyse van Helpede, Vicko van Plote, Thyderic van Svannebeke, Henninc van Teplinghe, Henninc van Velberghe (!), Henninc van Topestorpe, Henning Bereke, Glude, Herman Locstede: vnde dy rat van der stat tu Nyen-Brandeborch vnde dy rat van der stat tu Fredelande vnde dy rhat van der stat tu Stargarde vnde dve rhst van der stat tu Woldecke vnde dy rhat van dher stat tu Lichen. Wye nemen och vnse man in vsen vrechde vnde al vns vipere. Wye hebben och her Bernart van Peckatel bydedeginghet (!), dat dy van Me-

18\*

kelborch sin olde herre wesen seal vnde seal en des nich vordhenken, dat ly tü vas ghekeret was. Wye bykenne och des, dat wy dy briue weddergheuse soolen, dy vase swegher van Mekelborch vane vedder margreuen Albrech söde ghegeuen. Vpe dhes sine steyt tii olden hebben wy mit twintitch riddheres varturen ghelouel. Dhes sine eit ghyd-edingslet: her Henric van Altuensleue, her Droseke, her Lodewich van Wansleue, her Romël, her Ludeke van Weddel, her Busso van dher Dolle vade her Wilkek Soneke. Vppe dat al des dhing steyde bliuen, so hebbe wy dhesen brif seriuen laten vade vanse hingheeghel darset ghehenghet. Dhesse brif is glegbeuen vade ghysereuen na dher bort vase (herren dusent iar dryhundirt iar in dhem virden iare, ti Vithmansdorp, an dheme mitweke vor sunte Fabianus vade sinte Sedessianus dhasch.

#### R.

In godes namen. Amen. Wi Otto, Conrad, Herman, Johan vnde Wol-demar, van godes gnaden markgreuen van Brandenborch, bekennen in desseme ieghenwardeghen breue, dat wi us ghesonet hebben mid vasseme leuen swaghere deme eddelen herren hern Hinrike wan Meklenborch vnde sinen helperen vm al vse wernisse, de vnder us was vnde noch werden mach. De sone ludet alsus: Wi markgreue Herman hebbet ghelaten van der ansprake, de wi hadden an deme lande to Stargarde, vnde hebbet deme van Meklenborch dat gheleghen to rechteme lene mid aller schede vnde mid aller nud; behaluen de munthige vnde dat iseren to Lychen dat scole wi beholden unde vnse eruen, also dat dar Brandenborghesche penninghe gan vnde vnse mundmester de wesle ride in deme lande to Stargarde, dar schal de van Meklenborch us nicht ane hinderen oder iemant van siner weghene. Wi hebben oc sinen wiue, vaser vedderen, dat sulue land to Stargarde gheleghen to eneme rechten lifghedinghe. Werden deme van Meklenborch erfnamen, wi scolen en dat land to Stargarde na ligen, alse wi eme dat vore gheleghen hebben; dat scolen oc na vs don vse erfnamen. He ne schal vs des landes nicht vndvernen, verligen, noch laten, darmede id vs unduernet moglie werden, est sin ane erfnamen to kort worde, id en storue vp vs vnde vp vse kindere, mid alsodaneme rechte, alse he id van vs hadde. Hirvmme, dat wi eme dit land gheleghen hebben, so ghift he us vif dusent mark Brandenborghes sulueres vnde Brandenborghes ghewichtes; des sulueres was he vsen vedderen markgreuen Alberte, deme god gnedich si, dre dusent mark achuldich, dar ghift he vs twe dusent mark to, des scole wi mid eme to rekenschop komen; moghe wi eme dat bewisen, dat he usen vedderen mer wan dre dusent mark were schuldich blenen, dat schal he us bereden, alse he dat andere bered; kunde wi der rekenschop nicht over en draghen unde wolde wi eme des nicht vorweten, dat he dat suluer al bered hedde, dat bonen de dre dusent mark were, so scolde he dat vppe den hilghen sweren, dat he dat sniuer vsen vedderen markgreuen Alberte bered hedde, oder dar id vse veddere gheheten hedde. Dit schal mid eme sweren her Willeke Soneke, her Bosse van der Dolle vnde her Ekkard van Dewiz. Wi hebben oc ghedeghedinghet, dat wi markgreuen vnde use helpere vnde de van Meklenborch vnde sine helpere scolen nummer nine vigende werden; were vser vrende oder vser helpere ienich, de sic an minne oder an rechte nicht ghenoghen wolde laten, dar scholde wi an beyden siden vmbeworen mede wesen. De greuen van Zwerin scholen oc an desser sone wesen; willen se ouer darinne wesen, so scholen se don, dat vse veddere markgreue Otto van vser weghene vnde de van Meklenborch van erer weghene spreken, dat minne oder recht is. Ghinghe vse veddere markgreue Otto af, des god nicht ne wille, so scholde vse veddere markgreue Conrad de sulue wold hebben, de he hadde. Wolden de van Zwerin nicht don, dat minne oder recht were, so scholde de van Meklenborch mid en vmbeworen wesen. Worre oc ieneghen sinen vrenden des van Mekelenborch to vns gicht oder to vnsen helperen, des schal vse veddere minne oder rechtes van vnser weghene vnde de van Meklenborch van erer weghene minne oder rechtes we [1] dech wesen; wat vs de heten in beyden siden, dat schole wi don. Worde vsen vedderen to dem van Meklenborch gicht werrende oder to sinen helperen, este dem van Meklenborch oder sinen helperen to vnsen vedderen oder to sinen helperen, des schole wi weldech wesen na desseme daghe van vnser vedderen weghene vnde errer helpere vnde de van Meklenborch van siner helpere weghere, so wat we se beten in beyden siden to minne oder to rechte, dat scholen se don. De vornomeden vif dusent mark schal me bereden to Tempelin; bedarf is de van Meklenborch, so schole wi vnde vnse vedderen dat suluer levden van Lychen to Tempelin vor alle de, de dor unse vedderen ynde dor vns don vnde laten willen; bidorue wi is, de van Meklenborch schal dat suluer vort leyden van Tempelin to Euerswolde vor alle, dor ene don vnde laten willen. Hedde de van Meklenborch des sulueres vppe de daghe nicht al, so schole wi Brandenborghessche penninghe darvore nemen, alse de mundmestere sprekin, dat recht si. Des vorbenomeden sulueres schal me bereden dusent marc nu to sunte Wolberghe daghe vade dusent mark to sunte Mertens daghe darns, vade echt darna to sunte Wolberghe daghe dusent mark, vnde darna to sunte Mertens daghe echt dusent mark, vnde darna echt dusent mark to sunte Wolberghe daghe, alse langhe, wante dat sulver al bered is. Dit sulver schal me io to den daghen bereden ane legher. Vnde de van Meklenborch mach wol sinen mannen in

deme lande to Stargarde lygen, so wat he wil. Desse hebbet ghelouet yor dit suluer: de herren: her Hinric van Meklenborch, her Claws van Wenden, de eldeste van Ruyen, greue Claws vnde greue Guncel van Zwerin, de van Gutsikkowe; vnde desse riddere: her Willeke Soneke, her Zabel van Plawe, her Ekkard van Dewiz, her Heyse van den Broke, her Kersten von der Dolle, her Rolof van Wodensweghe, her Hinric Soneke, her Hinric Staffeld, her Hinric Lowenberch, her Krowel, her Conrad Schepelisse, her Brunward van der Ekhorst. her Heyno Viliz, her Enghelike van Dewiz, ber Bosso van der Dolle, her Bode van Helpede, her Albert von Dewiz, her Gunter van Reberghe, her Rolef van der Dolle, her Heyno van Peterstorp, her Ansim van Gencekowe, her Henning van Rome, her Willeken Manduvel, her Zabel van Helpede, her Olric van Ylenelde, her Erenbert van Wodensweghe, her Henning van Plawe, her Vikke Mund, her Ebele van Heythrake, her Johan van Swanenbeke, her Bosse van Doren, her Vikke van Dewiz, her Hinric van Schonenhusen, her Henning Darghiz. her Henning van Wodensweghe, her Spole, her Conrad van Valkenberghe, her Vikke van Vicen, her Dedwich vnde her Hermen van Oriz, her Henning van Lubbertestorp, her Ghiso van Helpede, her Thideke van Swanenbeke; vnde desse knapen: Vikke van Plote, Henning Tepelink, Henning Veldberghe, Henning Tobensdorp, Henning Bereke, Glode, Herman Locstede; vade de rad van Nygen-Brandenborch, de rad van Vredelande, de rad van Stargarde vade de rat van Lychen vnde de rad van Woldekke. Jn desse sone neme wi markgreuen den hertoghen van Lunenborch, hertoghen Alberte vnde hertoghen Erik van Sassen. den bischop van Kemin, hertoghen Otten van Stetyn, her Bugslawen vnde den eldesten van Rugen vnde anders vse vrent, de bi us bliuen willen. Wi hebben oc ghedeghenet, dat de van Meklenborch schal herren Berende van Peccatle en holt herre wesen vade schal ene nicht verdenken, darvmme dat to vas he ghekeret was. Wi scholen oc deme van Meklenborch nu to miduasten de breue wedergheuen, de he visen vedderen markgreuen Albrecte gheuen hadde. Vinne dat desse sone vode alle desse bescreuenne dink stede vode ewelik gheholde werden, darup so hebbe wi markgreue Herman mid tuintech ridderen entrowen ghelouet. Here namen sin; her Hinrik van Aluensleue, her Vredderik van Aluensleue, her Hinrik Schenke, her Droyscke, her Lodewich van Wantsleue, her Sparre, her Palmedach, her Otto van Stendale, her Winard von Barby, her Bertold van Koninghesmarke, her Grepiz, her Thideke van Groben, her Thideke van der Leyne, her Zabel van Nygenkerken, her Conrad van Storkowe, her Ebele van Bredowe, her Gherad van Molendorp, her Allard van deme Rore, her Henningh Wadeschinkel vnde her Hedzebalt. Desse sone hebbet ghedeghedinghet: her Hinric van Aluensleue, her Droysikke, her Lodewich van Wantsleue, her Romele, her Ludeke van Wedele, her Bosso van der Dolle vnde her Willeke Soneke. Desse sone is belouet vnde bescreuen vnde mid vnseme inghe-

2903

seghele ghevested na der bort godes dusent iar drehundert iar in den verden iare darna, des midwekennes vor sunte Fabianes daghe, to Vitmensdorpe.

Nach dem im Haupt-Archire zu Schwerfe außewahrten Original, seif Perganent, in einer grossen, kaltigen, deutlichen Schrift, welche den Handschriften der Bücher Indicht ist, geschieben. An einer Schauer von rether und grüßer Seide häugt das zehen zienlich zerbretenen parabolische Siegel des Markgrafen Bernaum von Brechenburg, der Hauptaustellers der Urkunde, mit dem Bilde des stehendes Markgrafen; was der Unschrift ist im Anlange nech zu erkennen i

#### 1304. Jan. 21. Doberan.

2904.

Gottfried, Bischof von Schwerin, besiehlt den Pfarrern seines Sprengels, gegen Beeinträchtigungen des Klosters Doberan mit geistlichen Strafen einzuschreiten.

C'odefridus dei grafia Zwerinensis ecclesie episcopus vuluersis sue dyucesis plebanis ac silis ecclesirarua rectoribus, ad quos presens seriptum penenerit, salutem in domino. Cum ad coercendam rabiem luporum, gregem Christi, vivos videlicet religiosos et monsalicos rodentium, ex officin nostri debito tenener, singulis vobis ac singulariter viniuersis districte precipiendo mandamus, quatinus omnes, tam vrhanos quam villanos, quos vobis cellerarius Doberanensis inoninaerli, qui ecclesie Doberanensis vei in silvis vei in campis aut in terminis siue in piacalionibus sut in detentionibus decimarum inturfam tecerint quadencumque, commonitos habealis, vi infra triama canonicama ammonicionem, videlicet sex septiamanerum, de illatis dampnis et iniuriis legitime sustifaciant ecclesie supersicie. Quod si non fecerini, extune ripose excommunicetis et in ecclesiis vestris singuli excommunicatos publice denuncietis. Si autem de dampnis et iniuriis illatis satisfacere voluerint domino abbati Doberanensi vei priori abbate absente, vt illis in-pendant absolutionis beneficium, indulgemus. Datum Doberan, sanno domini MCCCPIIII; ni die beate Agnetis madyris.

Nach dem Diplomatar. Deberan , fol. LVI's. - Gedruckt hei Westphalen III, p. 1574.

### 1304. Jan. 22.

2905.

Des Probsts Arnoldi brieff, darin er anzeiget, das Johannes Prin den Junekfrawen zu Dobertin 30 Mk. Einkunfften auss dem Dorffe Wilssne' zu ihrer kleidung vormacht. Weil aber solch geldt ernach vor das Dorff Dobin permuitrt, welchs Thetleuus Wackerbart vor 300 Mk. zu pfande gehabt, van weil seine Antecessores gemeikes Dorff mit seinen Einkunften zur kleidung den Jungfrawen gelassen vnd confirmiret, alss wol er solchs auch bestedtiget haben. Datum 1304. XI. calend. Februarit

Clandrian, Dobb. Reg. Nr. XCL - 1 Wilsen bei Goldberg. Vgl. Bd. III, Nr. 2247 und 2337.

### 1304. Jan. 26.

2906.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht den Brüdern Eckhard und Albrecht von Dewitz das höchste Gericht im Dorfe Köbelich.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Omnibus in perpetuum salutems ons Hynricus dei gracia dominus Magnopolensis notum facinus vuluerisi presenseriptum lispsecturis, quod de nostra bona, libera uoluntate accidente (!) contulimus fratribus de Dewiz, utdelicet domino Echardo et domino Alberto, so omnibus eorum herefibus, successoribus summum tudicium in ville Cobelike cum onni iure perpetualiter possidendum; ita inquam, quod nos, nec heredes nostri at duocati nostri executores in predicto iudicio de cetero lubeamus potestatem. Si prenotati fratres sine ipsorum heredes sepedictum iudicium uendere decreueriat, cuicunqua uendiderint, baque ullo impedimento porrigere debemus, et loc nullatenus obmittendo. Ut autem hee rata perhenniter perseuerent, paginam presentem contulimus nostro sigillo immunimine roboratam. Testes huius sunt; odoninus Con. Lupus, Bosso de Dolle, Willike Zonike, Fredericus Munt aduocustas, milites, Widikindus et Ficko de Plote et alii quam plures fide dingni. Acta sunt hee anno dominim MYCCC quarto, feria proxima post conuersionem Pauli.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. Von dem Siegelbande, welches aus der Urkunde geschnitten ist, ist das Siegel bereits abgerissen.

### 1304. Jan. 28. Stettin.

2907.

Otto, Herzog von Pommern, bestätigt die von seiner Mutter Mechthild dem Nonnenkloster vor Steltin, zunächst zu Gunsten ihrer Enkelinnen, der dortigen Nonnen Mechthild und Beatriz, Gräfinnen von Schwerin, geschenkten 8 Hufen un dem Dorfe Daber.

In nomine domini. Amen. Otto dei gracia dux Slauorum, dominus in Stetyn, vniuersis in Christo confidentibus memoriam perpetuam subscriptorum. Per visibilium habitum eternorum et imiisibilium est adeptio inquirendas: igitur

inclyta de Stetyn ducissa, domina Mechtildis, nostra karissima mater, ex villa sua Dobere octo mansos filiabus nobilis comitis de Zwerin domini Nicolai, nostri generi, nouiter in claustro monialium extra muros ciuitatis Stetin deo gloriosissimo desponsatis, Mechtildi et Beatrici, dilectis materteris, singulis annis, quoad vixerint, obtinendos cum omni libertate, verum post ambarum mortem, scilicet nostrarum materterarum, in usum eiusdem claustri abbatisse, priorisse tociusque conuentus sanctimonialium cum omni libertate, qua Ipsa nostra mater dictos reditus habuit, dedit in perpetuum conucluendos in adeptionem eterne felicitatis et nostrorum dilectorum ducum, patris nostri domini Barnym et fratris nostri Barnym, in salubrem memoriam animarum, ad nostre karissime matris preces et nostrorum scelerum relaxamen, dictos octo mansos in dicta villa jacentes appropriatimus eisdem monialibus cum omni iure et libertate, quibus alia sui claustri bona propria possident in perpetuum obtinenda, hanc condonationem nostre matris et nostram superadditam presentibus literis, nostro sigillo roboratis, fideliter confirmantes. Huius rei testes sunt: Johannes de Karow, Conradus de Elsholt, Rodolfus de Moringe, Johannes de Stenbeke, milites nostri. Actum et datum anno domini M° CCC° quarto, ante purificationem beate Marie virginis, in ciuitate nostra Stetin, feria tertia.

Nach einer Abschrift aus der Dergerschen Sammlung zu Stettin, gedruckt in Jahrk, XV, S. 201. — Das Dorf Daber ist gegenwärtig ein v. Raminsches Gat und unweit Stettin belegen. — Vgl. die Urk. vom 15. Aug. 1306.

# (1304.) Jan. 30. Rom.

2908.

Des Bapsts Benedicti Confirmation vber dem, das Her Nicolaus von Werle dem Capittel zu Gustrow das Jus patronatus der kirchen zu Malchin gegeben. Datum Lateran, Ill. kalendas Februarii.

Clandrian, Registratur S. 155. — Vgl. Nr. 2751. — Papst Benedict XI. regierte vom 11.0ct. 1303 his zom 6. Juli 1304.

#### 1304. Febr. 2. Mai 17. Rostock.

2909.

Die Stadt Rostock leihet 100 Mk. Pf. von Winand von Kyritz gegen eine Rente von 100 Mk.

Ciutas vendidi Wyanado de Kyriz quinquaginta marcharum redditus pro trecentis et quinquaginta marcis denariorum, de cista ciutatis erogandos amis singulis in festo natiutatis domini, quousque ciutas redimere valent denariis pro cisdem. Hos redditus Wynandus prefatus suis assignauit pueris Johanni, Thidemateriate discontrat. 1 manno et Nicolao tali medio: si quem istorum absque herede mori contigerit, reliqui porcionem defuncti habebunt; si uero omnes mortui fuerint, ad filias Winandi Katherinam videlicet et Elyzabet dicti redditus denoluentur. Dicti ecium redditus a nullo inpediri debent statu terrarum qualitercumque se habente. Henricus Ceruus et Bernardus Copman tabule presidebant. Scriptum anno domini MYCCC quarco, circa festum luminum.

Henricus de Gollandia et Ludolfus fratres vendiderunt Wynando de Kyriz quinqueginta marcarum redditus pro CYCL marcis denariorum, de cista () erogandos annis singulis in festo beati Johannis, quos similiter dictis pueris Tydemanno, Johanni et Nycolao modo prehabito assignault et post diabus filiabus suis K. et E. Scribunt anno domini MYCCC quarto, penteosati

Nach dem Bostocker Stadth. A. Heft 5, Lage 8, fol. 3 (auch einzeln fol. 1 und 2 in gaoz ähnlichen Redattionen). Getilgt. -- Lage 7, fol. 2°, foodet sich augemerkt:

"Scirealum quod Hermannus Modenhorst, Ernestus de Stendal, Arzoldos Quast et Herdorus inactis manibus et la coldom promierrant consolibus, qued in feste beati Michaelli restrus abablerer debese ciultaten a Wilmado de Kyriz dando cidem octiegaciam anneas desandrom, in quibas ciultat tecetur cidem Winando. Et prepositus cinastri (1) bos promisit indempase eripers. Scriptum anno domini MirCCVVIII, post Dyroniii."

Auch getilgt. - Dann findet sich daseibst fol. 7 (ungetilgt):

"Scicodum, quod dominas Segefridus prepositus persoluit septisigentas marcas desarioram, pro quibus Ernestum de Stendal, Hendram, Arnoldum Qoast et Hernacaum Modenberst obligauerat. Et consides japos dimistrout liberos et solutor." (Ohne Jehr, etwa 1309.)

### 1304. Febr. 2. Wismar.

2910.

2910

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht mit Zustimmung seiner Gemahlin dem Dom-Capitel zu Lübek das Eigenthum von 5 Hufen in Gögelow bei Wismar, welche dasselbe von Nicolaus von Gögelow gekauft hat.

Henricus del gratia donnus Magnopolensis uniuersis presentia visuris salutem in perpetuum. Noueritis, quod in nostra presentia constitutus Nicolaus dictus de Gogolowe recognonit, se honorabili viro domino Alberto de Boyceneborg, canonico Lubicensi, nomine elusdem Lubicensis ecclesie de consensu heredum suorum rationabiliter vendidisse quinque mansos in villa Gogolowe predicta, sila propen nostram cinitatem Wismarie, quorum mansorum duo coniunctim soluumi singuils annis octo marces denariorum pecunie salucialis, item duo mansi decem et octo tremodia, videlicet quatuor tremodia siliginis, sex ordei et octo auene, item vanus mansus septem tremodia, scilicet duo tremodia siliginis, duo ordei et tres auene, pro precio trecentorum (!) et duodecim marcarum denariorum pecunie Lubicensis, quod precisim prenominatus vendifor se asseruit integratiter

accepisse, renuncians exceptioni non numerate pecunie uel etiam non solute, necnon cum (!) iuris et facti auxilio. Quos mansos cum dictus Nicolaus teneret in feodo, coram nobis et vasallis nostris ad viilitatem Lubicensis ecclesie libere resignauit. Nos vero post resignationem hulusmodi, de consensu vxoris nostre dilecte , pro animarum nostrarum remedio pretactos mansos cum omni proprietate et viilitate ecclesie predicte contulimus iure perpetuo possidendos, transferentes in Ipsam tam vtile dominium, quam directum, ita videlicet vt dictorum mansorum coloni nec borgwerch operentur, nec brucwerch, nec expeditiones sequentur, nisi communis terre necessitas ingruerit; tunc enim pro defensione terre cum aliis occurrere tenebuntur. Similiter minus judicium, quod se extendit vsque ad viginti quatuor solidos monete sclauicalis, ecclesie predicte sepetactis mansis concedimus, eidem terciam partem maioris iudicii assignantes. Promittens similiter prenominatus venditor mansos huiusmodi infra annum et diem secundum terre consuetudinem ab omni komine libertare ac propriis laboribus et expensis ab impetitione cuiuslibet disbrigare. Ne vero hec ordinatio possit a nostris successoribus vel a quoquam infringi, presentem paginam nostri sigilli munimine fecimus roborari. Testes huius rei sunt: Johannes de Cernin. Marquardus de Lo. Henricus de Stralendorpe, Hermannus de Modentin, milites an (!) vasalli, et quam plures alii fide digni vocati ad hoc specialiter et rogati. Actum Wismarie, anno domini millesimo trecentesimo quarto, in die purificationis virginis gloriose.

Nach dem Orginal im Haupri-Archir zu Schweris. Von dem aus grüsen seidenes Fieden bestehnden Siegelnade ist dan Siegel abgellain — Getracht bei Lervinz, U.-B. des Blitch Lücks I. S. 473. den dem Reg. Cap. Lubic. I. 245, auch II, 98, wo bei dem Worten <sup>1</sup>. de consensu xxoris nostre dilecte\* der Name "domis Bearticis" humagestett int, shwald derreble im Orginal felsit.

#### 1304. Febr. 7. Rostock.

2911.

Friedrich, Vogt, verkauft sein Haus zu Rostock.

l'redericus aduocatus vendidit domine Lutgardi relicte Johannis Tegeler hereditatem vnam sitam iuxtu dotem sancti Nicola, sicut suu fuit, promittens warandiam cum Johanne de Winendorp. Scriptum feria Yt' ante dominicum Esto michi, Henrico Richoden, Gerberto et Lutherti filio Johanne tahule presidentibus. Petrus Thobie optinet IIII marcarum redditus pro XL marcis in pas[chs] redimendos.

Nach dem Rostneker Stadtb. 1304 -- 1314, fol. 46.

#### 1304. Rostock.

148

2912.

Der Rath der Stadt Rostock verlässt als Obervormund der Kinder des Heinrich von Bokholt dessen Erbe am Mittelmarkt an Johann von Magdeburg.

Henricus de Ceruo, Gerhardus de Lawe et Bernardus Copman, tunc temporis camerarii ciulatis, ex iussu consulum communium resignauerunt Johanni de Magdeborg illam herotitataem, que Henrici de Bocholte fuerat, siami uxta medium forum, totam libere possidendam. Pueri Henrici de Bocholte, Henricus, Abele et Lucia, oblinent in dicta hereditate CCC marcas cum LXXV marcis demariorum, quam summam cum erogauerii Johannes, abi piss pueris est solutus.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 — 1304, fol. 172° zum J. 1304. Nach Abfindung Heinrichs und Abelens ist die Summe auf 125 Mk. durch Correctur abgemindert. — Die oben genannten Camerarien führten ihr Amt vom 22. Febr. 1303 übs dahnis 1304; zgl. Nr. 2909.

#### 1304. Febr. 26. Güstrow.

2913.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht dem Kloster Dargun das Eigenthum von 613 Hujen in Gross-Methling, welche bis dahin der Rüter Hermann von Hakenstede zu Lehn getragen hat.

Nicolaus dei gracia dominus de Werle vniuersis hanc litteram uisuris salutem in domino sempiternam. Notum esse uolumus uniuersis presentibus et futuris, quod nos ob reuerenciam et ueneracionem domini ac saluatoris nostri Jhesu Christi glorioseque virginis matris eius Marie, necnon in nostre nostrorumque progenitorum salutem animarum contulimus monasterio Dargunensi et fratribus ibidem deo jugiter famulantibus proprietatem sex mansorum et dimidii in majori uilla Metlik, quos uasallus noster fidelis et dilectus Hermannus de Hakenstede a nobis in feodo tenuit, cum omni iure et utilitate ac iudicio, quo cetera bona sua in dominio nostro sita dinoscuntur possidere, volentes, ut homines dictos mansos colentes eadem gaudeant libertate, qua homines ceteri in bonis dicti claustri in nostra terra gaudere dinoscuntur et ipsi fratres dicti monasterii per sua privilegia poterunt demonstrare. Ne autem super hac nostra donacione in posterum alicui dubium oriatur, presentem litteram inde conscriptam dedimus sepedicti monasterii fratribus nostro sigillo communitam. Testes huius rei sunt: Bernardus de Belin. Ludolfus et Hartmannus fratres de Oldenborch, Tesmarus, Bernardus de Lest, Hinricus Wlf, Echardus de Ecsen, milites; famuli Dudink ', Nicolaus et Hermannus Rodelin, Willekinus Wluesberg, Hermannus Musteke et alii quam plures fide digni. Datum Gusterow, anno domini M°CCC°IIII°, quinto kalendas Marcii.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. An dem Pergameutstreisen fehlt das Siegel. I Vor dam Namen Dudink ist eine Lücke gelassen.

## 1304. März 8. Dargun.

2914.

Nicolaus, Fürst von Werle, bekennt, dass er die Urkunde des Herags Kasimar von Pommern über Polchow mit der angrenzenden Einüde Geresow oder Convaal gesehen und gelesen habe, und dass das Kloster Dargun im rechtmitissigen Besitze dieser Gitter sei.

Nycolaus dei gracia dominus de Werle vniuersis presens scriplum visuoris salutem in domino. Tenore presencium pupplice protestamur, quod nos sabbato ante Letare eramus in claustro Dargun, vbi abbas dictl loci cum suis fratribus nobis priuliegium Kazemari de villa Polechow nomine, similiter et tota (m) adiscente (m) solitudine (m), que Geresowe vel Chowale dicitur, cum distinctione et metis terminorum, cum omni libertate ipsis racionabiliter contradita (m), cum excripcione dicti priuliegii ostenderunt. Quibus visis et prelectis verscliere didicimus, quod fratres dicti monasterii prefata bona cum suis terminis, prout dicti priulegii osteripcione manifestius demonstrare poterunt, legitime possederunt. In cuius rei testimonium presenti littere nostrum sigillum duximus appendendum. Datum Dargun, anno domini M'CCC' quorto, dominica Letare.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. An einem Pergamentstreifen bängt das in Bd. III, zu Nr. 1729 abgebildete Siegel des Fürsten Nicolaus von Werle, aus grünem Wachs. Vgl. Bd. I, Nr. 223, und Nr. 2919.

## 1304. März 11. Rostock.

2915.

Heinrich von der Mölen findet seinen Bruder Johann wegen der väterlichen und mütterlichen Erbschaft ab.

Anno domini M'CCC quarto, feria IIII' ante Judica, inter Henricum de Molendino et Johannem fratrem auum per amicos vtriusque taliter exstitit placitatum. Henricus prefatus per XII annos integros a festo natiuitatis domini nuper preterito tutor manebit dicti fratris sui, et omnia soluet debita patris sui Nicola et potens erit super omnia bona a patre suo relicta, tali medio interserto: duo-decimo anno in festo natiuitatis domini Henricus predictus fratri suo Johanni molendinum presentabit, quod patris fuerat, cum equis et molaribus et attinenciis computatis ad XL marcas, et campum extra portam situm integrum cum ortis omnibus, qui Nicolai patris sui fueranti, boc adiecto: si molendinum predictum destrueretur per incendium vel per quemcunque modum, Henricus de suis rebus eque bene reedificabit. Si uero redditus in dicto molendino redimerentur per dominos pro CCCCC marcis et decem marcis, sicul Nicolaus emerat, dicti denarii in alios redditus per Henricum et amicos Johannis conuerti debent, et Henricus el sui heredes proximiores hils redditibus vsque ad tempus prefixum preesse

debet. Et cum hiis Johannes a Henrico separatus esse debet de hereditate paterna et materna, et causa tolaliter separata. Domina Margareta, soror Henrici, et proximiores amici viriasupe parlis assensum dederunt da preditat. Hec predicta, videlicet molendinum, campus et orti, nec vendi, nec obligari debent ab aliquo. Gerbertus et Hermanus Wocrente tabule presidebant.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 - 1304, fol. 174, zum J. 1304. - Vgl. Nr. 2916.

#### 1304. Rostock.

2916.

Heinrich von der Mülen verkauft eine Rente von 10 Mk. Pf. oder 21,2 Mk. Silbers an Eberhard von Nüre (Skanür) aus seinem Hause zu Rostock.

Henricus de Molendino véndidit Euerhardo de Nore decem marcharum redditus pro centum marcis demandrum in hereditute lapidea, que patirs sui fueral. Quos redditus dictus Henricus infra sex annos a festo penthecostes sub anno domini M°CCC quarto redimere debet deuariis pro eisdem. Gerbertus, Hermannus Wocrente et Bernardus Copunan tabule presidebant. Marcha argenti tune temporis valente quattor marchas denariorum.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 - 1304, fel. 1775, zum J. 1304. - Vgl. Nr. 2915

### 1304. Rostock.

2917.

Feststellung des Eingebrachten und Erbtheils der Wittwe des Gottfried Billerbek zu Rostock.

Sciendum, quod Domina Walburgis relicta Golfridi de Bilrebeke habet in hereditate, quam inhabitat, LXX\* marcas tribus minus, sibi assignatas per maritum suum, et sic: LII marcas ad ipsum importuuerat et XV marcas denariorum assignauit ei in testomento suo dicitus Golfridus. Et ad ista Ludolfus et Hildegundis, heredes eiusdem Golfridi, consensum prebebant.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1295 - 1304, fol. 178 b.

#### 1304. März 16. Grevesmühlen.

2918.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht dem Dom-Capitel zu Lübek das Eigenthum von 4 Hufen und Hebungen in Westhof und von 1 Hufe in Wendelstorf (A. Bukow) mit Bewilligung der Gemahlin des Fürsten und des Wülkin Hanenstert, welchem diese Güter gehört haben, zu einer von dem Lübeker Bürger Nicolaus Vrowede gestifteten Vicarei in der Marien-Kirche zu Lübek.

In nomine sancte et individue trinitatis. Henricus dei gracia dominus Magnopolensis vniuersis Christi fidelibus in perpetuum. Ut ea, que fiunt in tempore et que perpetua debent firmitate fulciri, non euanescant, nec percant tempore defluente, solent scripturarum et testium memorie commendari. Quare presencium testimonio publice recognoscentes constare uolumus valuersis presentibus et futuris, nos libera uoluntate, de beneplacito et consensu nostre vxoris et fidelium nostrorum, (nos) contulisse liberaliter et dedisse presentis temporis et futuri honorabilibus viris dominis preposito, decano et capitulo Lubicensis ecclesie et in eorum nomine et ipsi ecclesie, cum consensu Willekini Hanestert et heredum suorum, quibus infrascripta bona pertinebant, quatuor mansos sitos in territorio ville Westikendorpe et in eadem villa redditus XXI solidorum et septuaginta pullorum et in villa Wendelestorpe vnum mansum, in quibus bonis dictis capitulo et ecclesie proprietatem contulimus, nec dictos mansos ea mensura, que in unlgari hofsclach dicitur, unquam mensurari faciemus, sed eis in eisdem terminis, ut nunc iscent, cum agris cultis et incultis, aquis aquarumque decursibus, pratis, pascuis, paludibus, lignis, rubetis, uiis et inuiis, cum iudicio, sicut congruit ceteris ecclesiis et monasteriis in bonis eorum in nostro dominio sitis, in omni proprietate et libertate tam pacifice utantur, sicut alique ecclesie bonis suis in terris nostris liberius perfruuntur. Que bona dicto capitulo et ipsi ecclesie et libertati ecclesiastice nos recognoscimus resignasse, tali tamen condicione, quod ipsa bona singula cum omnibus redditibus et emolumentis presentis et futuri temporis inde prouenientibus pertineant specialiter ad vicariam alteris instaurati de elemosinis Nicolai Vrowedhen, olim burgensis Lubicensis, in ecclesia sancte Marie ciuitatis eiusdem, vt ipsos redditus perpetuus uicarius eiusdem vicarie, quicumque successiue eam consecutus fuerit, percipiat integraliter et oret sedulo pro remediis animarum dicti Nicolai, sue vxoris et filie ac omnium progenitorum et propinquorum suorum, de quorum bonis ad effectum digipum hec omnia sunt perducts. Testes sunt fideles nostri: Johannes de Cernin, Marquardus de Lo, Heynno de Stralendorp, Hermannus de Modhentin, Otto de Lv, Heydenricus de Lv, Nicolaus de Gutowe, Henricus Stenhus, milites, et alii quam plures fide digni. Ut autem omnia premissa perpetuo stabilia perseuerent et nec a nobis, nec a nostris posteris immutari valeant uel infringi, presons scriptum sigillo nostro duximus muniendum. Protestamur eciam, quod de consensu nostro et dicti Willekini Hancstert et heredum suorum sic inter nos exstitit ordinatum, vt ius patronatus dicte vicarie vitra sex personas, scilicet Margaretam, vxorem sepedicti Willekini Hanestert, et suos filios Johannem, Conradum, Willekinum et filios filiarum, Henricum filium Virici de Barnecowe et Henricum filium Heynonis de Stralendorp, in instrumento super institucione eiusdem vicarie confecto nullatenus se extendat, sed remaneat penes capitulum memoratum. Datum Gnewesmolen, anno domini M°CCC\*IIII°, XVII° kalendas Aprilis.

Nach dem Original im Archive der Stadt Lübek. Angehängt ist eine Schnur von rother Seide, an welcher das Siegel fehlt. Ueber Westikensori vgl. Nr. 2870 (1303, Juni 15), wegen Wendelstorf unten 1300, Juli 16.

#### 1304. März 18. Walkendorf.

2919.

2919

Nicolaus, Fürst von Werle, beglaubigt und bestitigt die Schenkung des Dorfes Polchow mit der Einüde Gereson oder Chowal durch den Herzog Kasimar von Pommern an das Kloster Daroum.

Nos Nicolaus dei gracia dominus de Werle notum facimus singulis: vidimus priullegia Kazimari dacis Pomeranorum felicis memorie, fratribus domus Dargunensis super quibusdam, ut infra scribitur, traditu, non cancellatu, non rasa, in nulla sui parte viciatu, sonantia plenius in hec verba: [Hiter folgt die Urkunde vom 8, Febr. 1261, B. d. I. Nr. 223.7]

Nos igitur Nycolaus dei gracia dominus de Werle tam pium factum et commendabile [in Christo, predicilis] fratribus domus Dargunensis a predicto nobili viro duci Pomeranorum conce[ssum et truditum], in honorem omnipotensis dei et virginis Marie matris eius confirmamus, approbamus, ratificamus, nostri sigitili muniminer poborantes omnis et singulu, ut vidituus, que in suprascriptis plenius continentur; videremur enim nos omnino degeneres, si more nobilium non studeremus doma donis, virtutes virtutibus cumulare. Cuius nostre presentis confirmacionis testes sunt: episcopus [Zuerinensis] dominus Godefridas, Johannes de Lewezowe, Conradus Vos, Bernardus de Reslowe, nostri milites, et viri ceteridas de Rensow, Joachim, Godefridas de Bellowe, nostri milites, et viri ceteridie digni. Actum [et datum in] nostra presencia Walekendorp, anno domini M\*CCC.IIII; Feria IIIII" [post Judica].

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerie. Das Siegel fehlt an dem eingehängten Fergannetsterifien. Die rechte Seite der Urkunde ist vom Mausen statz kerferssen, hat aber nach einer alten beglaubigten Abschrift am den in [] eingeschlossenen Stellen erginzt werden können. Vgl. Urkunde vom 8. Marz 1304, Nr. 2914, und 8. Febr. 1216, Bd. I. Nr. 223.

### 1304. März 28. Schwerin.

2920.

Gunzelin, Graf von Schwerin, verzflichtet sich, das Dom-Capitel zu Schwerin für die demselben uurechtmüssig auferlegten Schatzungen mit Freiheiten des Capiteldorfes Dalberg nach schiedsrichterlicher Bestimmung zu entschädigen.

Gunzelinus dei gratia comes Zwerinensis universis presentia visuris plenitudinem omnis boni. Notum esse volumus et recognoscimus in hiis scriptis. quod, cum danna irrogassemus honorabilibus viris decano et capitulo ecclesie Zwerinensis, bona ipsorum faciendo nostro nomine talliari, pro hujusmodi damnis ad satisfactionem infrascriptam nos obligavimus fide data. In primis privilegia ipsorum illibata servabimus a nobis et nostris progenitoribus ipsis data, prout de lure servanda fuerint secundum ordinacionem, que reverendo patri, domino nostro Godfrido Zwerinensi episcopo, ac supradicto capitulo patruoque nostro Hinrico ac nostris vasallis visa fuerit fore iusta. Preterea dimittimus eis talem in omnibus et per omnia libertatem in villa Dalberg, qualem in villis Hondorpe et Rampe hactenus habuer[u]nt. Cuius quidem libertatis valor estimabitur per discretos viros Hermannum prepositum Zwerinensem et Johannem archidiaconum in Rostock ac per judices honestos Fredericum Molzan et Fredericum Hasenkop; quantitas quoque damnorum illatorum nostro nomine in bonis supradictis estimabitur per eosdem, ita videlicet, quod, si valor libertatis et damnorum quantitas in pari summa constiterint, pariter compensentur, si vero excessus alterutrius partis inventus fuerit, parti, cui debitus fuerit, persolvatur. Porro moderatores predicti quatuor fide data intrabunt Zwerin, inde non exituri secundum fideiussionis consuctudinem, donec concorditer estimacionem et compensacionem aut implementum aliquod invenerint, vero predictorum arbitrorum quatuor superior erit prenominatus dominus noster episcopus, si voluerit interesse. Milites quidem prenominatos fideiubere procurabimus in civitate Zwerin vel alios vice ipsorum, si impediti fuerint primi, secunda feria post dominicam Quasi modo geniti. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Zwerin, in [uigilia pasche], anno domini M. C[CC. IIII] .

Nach einer Abschrift in Redieff Diplomator, moer. Bd. 1V, von Redieff Bund, aus einem Diplomatorium, derson Band an stark bescheinte war. <sup>1</sup> Redieff has am Schlusse (nach einer Lücke für Wort); "Pauli"; chone Zweiffel aber stand dert "parable". Dem Clandrian verzeichnet in seinem Protecoll, in 6.0%; grwiss den lahnlat der obligan Urhanden int fülgenden Worten:

Guncelinus, Orano in Zwerin, verpfichtet sich, dass er den schaden, den er den Capitel , gethan, in dam dass er viff libre gelter nehatzung eglegt, liswieder erstaten will mit der freyhnit dess derfile Dalberge, die von vier darin benanten Persoon wehrdiert werden soll. Datum Zwerin, in vigilite Passelv, anno Domini 1304."

- Vgl. 1304, Mai 15 uod Aug. 6.

# 1304. April 2. Tribsees.

2921 2921.

Nicolaus, Flitet von Werle, entschrielet noch dem Ausspruche eines Schiedegerichtes, dass die zwischen dem Kloster Michelstein und dem Ritter Johann v. Gees und dessen Vettern steritig gewordtenen 2 Hufen in dem Dorfe Glewin und gewisse Accker gegen Entschädigung der v. Geez dem Kloster Michelstein gehirm sollen.

Nicolaus dei gracia dominus de Werle vniuersis, ad quos hec littera peruenerit, in perpetuum. Jnter venerabilem virum abbatem monasterii Lanidis sancti Michahelis nomine ecclesie sue, parte ex vna, necnon Johannem militem dictum de Gez et patruos suos, parte ex altera, dissencionis materia vertebatur. Dictus enim miles cum patruis suis duos mansos in villa Glevin et areas quasdam quatuor solidos soluentes denariorum, insuper agros quosdam, qui gildelant et burlant vocantur, petiuit, dicens prescripta ad se suosque patruos pertinere et iure hereditario et pheodali, quia nunquam ea resignarunt, quod eciam coram nobis in iudicio optinuit iuramento. Econtra abbas suprascriptus affirmabat, se et ecclesiam suam bona prescripta ea condicione emisse, vt de eisdem duo tremodia siliginis canonicis in Guztrowe et duos solidos et vnum tremodium siliginis et vnum auene parrochie in Getz et duos solidos denariorum annis singulis soluere teneretur, et si quid supra cresceret de mansis et areis premissis, esset monasterii sui libere et solute, quia sic longo tempore et pluribus annis ipse et venditores sui bona memorata sine impeticione qualibet possedissent et iusto titulo et bona fide secundum terre consuetudinem prescripsissent. Tandem partibus hine inde placuit, ad proborum virorum consilia huiusmodi dissensionem per modum arbitrii terminare. Nos igitur a partibus rogati et inclinati, inter eos bonum concordie cupientes, adjunctis nobis venerabili viro domino Arnoldo abbate Noui Campi, necnon strennuo milite domino Hartmanno de Aldenburch, ex parte abbatis, altera ex parte dominis et militibus ('onrado Bynone, Johanne de Leuezowe, Henrico Wipe, arbitris constitutis, in quos prescriptos sicut in nos partes voluntarie consenserunt, vna cum ipsis habito consilio arbitrati sumus et arbitrando pronunciamus, hanc dissencionem finaliter et integraliter terminantes, ita quod de Lapide sancti Michahelis abbas prefatum militem Johannem cum suis patruis certificauit de centum et quinquaginta marcis slauicalium denariorum in nostra presencia fideiussoria caucione. Johannes autem miles sepenominatus nobis vna cum Ludolfo patruo suo promisit manualiter data fide, quod tremodia suprascripta cum denariis et agros gyldelant et burlant liberabit ab hiis, quibus fuerant assignata, ita quod abbas et monasterium Lapidis sancti Michahelis ea possidere possit libera et soluta. Preteres promisit dats fide, quod omnium consensum acquirere debest, quibus aliquid in bonis premissis competere posset lusto modo, resignans eciam omnia et singula nobis, que se affirmauerat in villa Glevin in pheodo tenuisse, nichil iuris sibi in eadem villa reseruando, promittens, quod patrui sui debeant similiter resignare omais et singula, que ipsi în prefata villa habere videbantur, et vna cum ipso iustam de hiis warandiam exhibere. Promisum tale nos et dominus Bvao et domini Ludolius et Hartmannus milites de Aldenburch recepinus ex parte ecclesi espedicte. Vi autem omnia et singula premissa pleniais tenesantur, sigillum nostrum vna cum sigillo Johannis de Getz militis nominait et sigillo patruorum suorum presenti litere duximus apponendum în robur perpetue firmitatis. Acta sunt hec în clusiterio Tribeses, anno domini millesimo tricentesimo quarto, quinta feria ante Ambrosii, testibus et presentibus dominis abbate et militibus suprascriptis et pluribus aiiis fide dignis.

Nach dem Original im Archive der Stadt Güstrow. An Pergamentstreifen hangen 3 grosse schildförmige Siegel:

1) das Siegel des Fürsten Nicelans von Werle, abgebildet in Bd. III, zu Nr. 1729.

 mit einer schrägerechts gekehrten balben Lilie und mit der in der rechten Schildecke anfangenden Umschrift:

+ SICILVM . tOhiS . Da . Caisi
3) mit demzelben Schildzeichen und der in der Mitte anfangenden Umschrift;

3) mit demielben Schildzeichen und der in der Mitte anfangenden Umschrif

+ S' hannial Da Chalse

Die beiden Siegel der Ritter von Geez sind ungewöhnlich gross. — Gedruckt in Jahrb. VII, S. 323. — Vgl. 1323. Aug. 26. und 1326. Jun. 2.

# 1304. April 3. Lychen.

2922.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bekennt, von den Johanniter-Rittern zu. Mirow ein freiwilliges Geschenk empfangen zu haben, und bestätigt ihnen die Bedefreiheit ihrer Güter.

Hynricus dei gratia dominus Magnopolensis omnibus Christi fidelibas presens scriptum visuris seu audituris salutem in domino sempiternam. Facta memolorie diglna scriptis commendare decreuit antiquitas, ne longiaquitate temporis, quod iuste ae racionabiliter actum dinoscitur, cuiusquam obliutone contingat [uel temerita] te in dubium reucora. Nouerti gitut presens etas fidelium et discat feliz successio futurorum, quod prelibati fratres sacre domus hospitulis Jerosominatiani ordinis fasnetil Johannis baptiste de Myrowe omnia bona uillarum seu manasorum eorum, uidelicet Zyrtowe, Peceke, Least, Vielte, Repent et Myrowe, cum omni iure, proprietate et liberate, terris caltis uella ipclutis, liginis, paludibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, pratis et pascais, cum suis pertinentiis sub certis terminationibus, sicut lacent, absque precaria ad aos perduzerunt. Cum autem in magna accessitute debitorum ex parte illustris principis marchionis Hermanni essenua positi, in sub [sidium] iam dicti fratres ordinis sancti Johannis baptiste de bonis eorum predictis triginta marcas argenti

nobis animo beniuolo donauerunt. Quam donationem argenti nec modo in presenti pro iure reputamus, nec umquam nos uel nostri heredes siue successores pro jure reputabimus in fut[ur]um, sed pocius pro gracie et beneficii inpensione. Pfretereal nos, dictorum fratrum considerantes ultam celibem, bonorum operum frequentiam, ordinis sanctitatem, sperantes in snimo et corpore apud deum deuotis eorum precibus salubriter adi[nuari, ad] laudem dei omnipotentis et beate Marie uirginis sanctique Johannis baptiste, pro salute anime nostre et uxoris nostre ac progenitorum nostrorum, necnon successorum, damus e [isdem fratribus] presentibus et futuris eorum bona supradicta, sicut ad nos es perduxerunt, per nos et nostros heredes seu successores a denariis monete et a precaria in perpetuum libera et exempta. Vt autem omnia predicta a nobis et nostris successoribus perpetua permaneant et inconuulsa, dedimus eisdem fratribus supradictis de Myrowe presentem paginam sigilli nostri patrocinio firmiter communitam. Testes sunt milites nostri: dominus Busso de Dolle, dominus Willekinus Soneke, dominus Rodolfus de Wodensuegen, dominus Hechardus de Dewize, dominus Hinricus Soneke, dominus Ficco Munt, dominus Johannes de Plawe aduocatus, dominus Hinricus Krowel aduocatus, dominus Rodolfus de Dolle, et quam plures alii fide digni. Datum Lychen, anno domini M°CCC° quarto, tertio nonarum Aprilis.

Gestreckt in Jahrk II. 248, auch dem Original im Knigli, Gre, Stants-Arthèr en Berlin. "Die Urkande ist an der rechten Srite ses stark beschäufigt, dass viele einzelen Pergamenstückelne und biese mit der Charte zusammenhangen; Jedoch haben sich die entstackeren Licken nede negtaten lassen. Von dem Pergamensturrifen ist das Siegel diffebber abgrüssen."— Ferenr gedersek im Boll'i Gesch, des Lauders Stauspaul J. 348, und im Reiter's Cock dipl. Branch. J. 2, 8.350, ond H. 6, 8.33.—Vigh. Xv. 2923.

## 1304. April 3. Lychen.

2923.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bekennt, von den Johanniter-Comthureien zu Nemerow und Gardow eine freiwillige Geldhülfe empfangen zu haben, und bestätigt denselben die Bedefreiheit von ihren Gütern.

Hinricus del graia dominus Magnopolenais omnibus (hristi fidelibus presens scriptum visuris seu' sudituris salutem in domino sempiternam. Facta memorie digna scriptis commendare decercuit antiquiates, ne ea oblisione vel aliqua' temerituse fautus temporbus condingati in dubum rencorai. Noueritu (gitur presentes et posteri, quod prelilibati' fratres sacre domus hospitalis Jerosolimitani de Nemerowe et de 'Gardowe omnis bona villarum seu mansorum (e)' corum omni iure, proprietta et liberate, terris cultis et incultis, lignis, paludibus, aquis squarumque 'decursibus, molendinis, piscationibus, pratis et pascuis, cum suis pertinencis sub cerits terminationibus, suci taicent, a dono sbague precaria

perduxerunt. Cum autem necessitas debitorum magna ex parte illustris principis marchionis Hermanni nobis incumberet, iam dicti fratres in subsidium de bonis eorum quadraginta marcas argenti nobis animo beniuolo donauerunt, quam donacionem argenti nec modo in presenti, nec vnquam in futuro nos et nostri heredes seu successores reputare volumus pro jure, set pro gratie et beneficii inpensione. Preterea nos dictorum fratrum considerantes vitam celibem, bonorum operum frequenciam, ordinis sanctitatem, sperantes in anima et corpore apud deum ipsorum deuotis precibus adiuuari, ad laudem dei omnipotentis et beate Marie, pro salute anime nostre et vxoris nostre ac progenitorum et successorum nostrorum damus eisdem fratribus nunc presentibus et " futuris bona in Maiori Nemerowe et in Slauicali Nemerowe necnon in Gardowe et cetera bona in dominio nostro sita ad iam dictas duas domos " pertinencia, sicut ea ad nos perduxerunt, per nos et nostros heredes seu successores a precaria libera et exempta. Vt autem omnia predicta a nobis et a 10 nostris successoribus perpetua maneant et inconwisa, dedimus sepedictis fratribus hospitalis Jerosolimitani de Nemerowe et Gardowe et omnibus eorum subditis presentem paginam nostri sigilli munimine firmiter roboralam. Testes sunt milites nostri: Busso de Dolla, Willekinus Soneke, Ekhardus " de Dewiz, Hinricus Soneke, Krowel aduocatus, Vikko Munt et 12 Henninghus de Plawe, Rodolfus de Dolla, Rodolfus de Wodensweghe, et famuli: Vikko et Wedeko de Plote, Hinricus de Heydebrake 13, Hermannus de Reberghe et quam plures alii fide digni. Datum Lychen, anno domini M° CCC quarto, non. Aprilis III,

# 1304. April 29. Rostock.

2924.

Erich, König von Dänemark, nimmt das Kloster Doberan in seinen Schutz, bestätigt demselben den Gitterbesitz in der Herrschaft Rostock und verspricht, fortan die Bede aus den Klostergütern nicht mehr an Ritter und Knoppen zu überlassen.

E. dei gracia Danorum Sclauorumque rex omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempliernam. Notum facimus vaiuersis, tam presentibus, quam fuluris, quod nos dilectos nobis in Christo dominos abbatem et concentum in Dobersan vna cum bonis suis omnibus et familia sibi attinente sub

nostre pacis et proteccionis munimine suscipimus specialiter defensandos, omnes gracias, iura et libertates ipsis a dominis Borwino, Waldemaro, Nicholao ceterisque predecessoribus nostris in dominio Rostokcensi dimissas et indultas tenore presencium confirmantes, hanc eisdem superaddendo graciam specialem, quod in bonis ipsorum nulli militum vel armigerorum seu aliorum quorumcumque solucio precaria, que bede dicitur in wigari, nostro nomine dimitti debeat in futurum, et auod dominus Mathias Nakkcescogh ab eisdem nichil exigat vel recipiat vitra id. quod nobis de bonis ipsorum soluitur, quando contingat precariam nobis dari. Vnde per graciam nostram districtius inhibemus, ne quis aduocatorum nostrorum vel eorundem officialium seu quisquam alius, cuiuscumque sit condicionis, eisdem iniurias sliguas, molesties vel violencias in bonis vel familia contra tenorem presencium audeat aliquatenus irrogare, prout indignacionem nostram et vicionem regiam duxerit euitandam. Actum et datum Rostok, anno domini M°CCC° quarto. feria quarta proxima ante diem beatorum apostolorum Philippi et Jacobi, in presencia nostra, testibus dominis venerabili patre Cristyerno Ripensi episcopo, Nicholao Biller, camerario nostro, Esgero Apy sun, Arnoldo Qwast et pluribus aliis fide dignis.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An gelben und rothen seidenen Fäden hängt das zerbrochene Majestätssiegel Erichs mit dem Schildsiegel als Rücksiegel (beide beschrieben zu Nr. 2740).

— Gedruckt bei Westphalen III, p. 1574. — Vgl. Nr. 2925.

### 1304. Mai 1. Marieneh.

2925

Erick, König von Dünemark, genehmigt, dass die von ihm an Matthias von Azekow verpfündete Bede zu Stöbelow, Parkentin und Bartenshagen von diesem wiederum an das Kloster Doberan verpfündet werde.

L'. dei gracia Danorum Schuorumque rex omnibus presens scriptum cornentibus salutem in domino sempiternam. Notum facimus vniuersis, nos adhibuisse beniuolenciam nostram et consensum, quod domini abbas et conuentus in Doberan solucionem precariam, quam domino Mathic Nakkescogh in villis insorum, videlicet Stobelowe, Parkentilis et Bertrammenshaghen pro trecentis marcis denariorum sclauicalium dimiseramus, ab codem pro tanta summa pecunie redimant, et pro suis visibus libere labaent disponendam, donee nos candem precariam ab ipsis pro memorata summa pecunie duxerimus redimendam. Ju cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Mernove, anno domini M'CCC quarci, ni die beatorum apostolorum Philippi et Jacobi, in presencia nostra, testibus dominis venerabili patre Cristyerno Ripensi episcopo, Nicholoso Biller, camerario nostro, Johanne Molike et Esgero Apy sun.

Nach dem Origical im Baupt-Archive an Schwerin. Dasselbe trägt as Fåden von ruder und gelieben Selde ein Breschnickt von des Kooigs Erich Majstellsteiget, mit dem Schleifzigel als Röckrieget, beschen zu Nr. 2740. — Gedruckt bei Westphaler III. p. 1575. — Vgl. Sahm. Hist. af Daomk. XI, 462, und die Urk. vom 25, Marz 1307, vom 7. April 1338, und vom 2. Febr. 1341.

#### 1304, Mai 1. Schwerin.

2926.

Friedrich Hasenkop, Ritter, schenkt der Domkirche zu Schwerin zur Verbesserung der von seinen Vorfahren gestifteten Vicurei 3 Mark jührlicher Hebungen zu Müss.

Omnibus presentia uisuris seu audituris Fridericus miles dictus Hasenkon salutem in domino. Euanescunt simul cum tempore, que geruntur in tempore, nisi recipiant a noce testium aut a scripti memoria firmamentum. Notum igitur esse uolumus universis presens scriptum audituris, quod nos de consensu et uoluntate uxoris nostre, heredum etiam et filiorum nostrorum, ecclesie Suerinensi dedimus reditus trium marcarum in bonis nostris ville Muce, talesque reditus apposuimus uicarie, quam progenitores nostri in eadem ecclesia condiderunt, ita tamen, quod vicarius, qui dicte vicarie pro tempore preest, de illis reditibus in anniuersario nostro memoriam nostram deuote peragi in choro faciat, dando canonico solidum et vicario sex denarios presentibus in uigiliis et in missa. Jn hiis autem reditibus heredes nostri judicium quodlibet obtinebunt. Possunt etiam heredes nostri dictos reditus redimere cum triginta marcis denariorum usualis monete, et hii denarii per vicarium pro consilio canonicorum et heredum nostrorum in alios reditus convertentur, ita quod nostra memoria de ipsis perpetuo peragatur. Vt autem hec donatio nostra rata permaneat, sigillum domini nostri, uiri nobilis Guncelini comitis Suerinensis, in testimonium una cum nostro presentibus est appensum. Testes huius sunt: uenerabilis dominus Hermannus prepositus ecclesie Suerinensis, dominus Johannes de Warsou, clerici; et Georgius et Bolto milites dicti Hasencop et alii quam plures fide digni. Datum et actum Suerin, anno domini millesimo trecentesimo quarto, in die beatorum apostolorum Philippi et Jacobi.

Nach einer beglaubigten Abschrift aus dem 16. Jahrhundert im Hanpt-Archive zu Schwerin. — Gedruckt bei Lisch, Maltzau, Urk. I, S. 131. — Vgl. Nr. 1363.

# 1304. Mai 1.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, genehmigt den Verkauf der Mühlen zu Neu-Bukow und Malpendorf von Seiten des Ritters Heine von Stralendorf an den Lübeker Bürger Johann Schwarz.

In dei nomine. Amen. Ilinrieus dei gracia dominus Magnopolensis vniuersis Christi fidelibus, ad quos presens seriptum peruenerit, in perpetuum. Vt ea, que fiunt in tempore, non euanescant nec percant tempore defluente, solent scripturarum et testium memorie commendari. Recognoscimus igitur manifeste et preseucium testimonio constare volumus vniuersis presentibus et futuris, de nostro, heredum, proximorum ac vasallorum nostrorum omnium beneplacito et consensu Heynonem de Stralendorpe, militem nostrum, et eciam suos heredes eum consensu proximorum suorum pro quadringentis et octuaginta mareis denariorum slauicalium rite ac racionabiliter vendidisse et coram nobis iuste ac racionabiliter resignasse Johanni Nigro, burgensi Lubicensi, et suis veris heredibus molendinum in Bucowe et molendinum in Malbodendorpe, que quondam a nobis idem miles comparauerat. De quo molendino in Bucowe ipsi burgenses percipient redditus anno quolibet viginți tremodiorum brasii ordeacii et viginți tremodiorum brasii auenacii, de quo totali brasio molendinarius ipsius molendini dabit quolibet anno quartam partem in festo Michalielis et quartam partem in natiuitate domini et quartam partem in pascha et quartam partem in natiuitate beati Johannis baptiste. Molendinarius autem in Malbodendorpe dabit anno quolibet tres marcas denariorum slauice monete XVI denariis minus in festo beati Martini. Et quocienscunque in predietis terminis debitam non persoluerint pensionem, dicti burgenses et eorum sequaces iusos molendinarios impignorabunt. Omnes eciam homines de opido Bucowe ad ipsum molendinum molere tenentur, et quicunque ex eis, antequam per tres dies cum annona sua in ipso molendino iacente molendinacionem expectanerit, eam alias sine licencia deduxerit, ille obinde dictis burgensibus cum vadio XII solidorum emendabit; post tres enim dies, si alicuius annona tune moli non poterit, eam, quo sibi placet, deducere bene potest. In quorum molendinorum prejudicium per nos et nostros et successores nostros superius aut inferius nulla fiet vnquam instagnacio vel structura, sed aquis aquarumque decursibus instagnacionibus et ripis ae structuris ad ipsa molendina pertinentibus, sicut hec omnia nobis hactenus congruebant, sie et ipsi burgenses, eorum sequaces ac corum molendinarii eis libere perfruentur. Terram eciam ad reparacionem aggerum seu dammonum ad ipsa molendina pertinencium, sicut ibidem molendinarii fecerunt hactenus, sie et isti tam presentes quam futuri molendinarii semper eam recipient in locis vicinis; et si terram hujusmodi alibi comparagerint, ju eo per nos et nostros impedimentum aliquod non habebunt. Jtem in domiciliis, curiis et piscinis et in omnibus ad ipsa molendina pertinentibus habebunt judicium, sicut in Bughe

2927.

vasalli nostri iudicio perfruuntur; habebunt eciam terciam partem iudiciorum manus et colli et aliorum superiorum iudiciorum, sed duas partes pronenientes de judiciis superioribus nostris volumus vsibus reservari. Sic insuper proprietatem insis burgensibus et eorum sequacibus in ipsis molendinis et in omnibus premissis contulimus et resignauimus, quam tam ipsi quam omnes eorum futuri temporis successores es sine quolibet seruicio semper in proprietate et libertate ecclesiastica tam pacifice possidebunt, sicut alique ecclesie in terris nostris suis bonis liberius perfruuntur, ita quod de eis prebendas aut vicarias instaurare vel ea in monasteria vel ecclesias transferre valeant, sicut eorum placuerit voluntati. Si vero procedente tempore, quod absit, inter nos et nostros et ciuitatem Lubicensem dissensionis aut inimicicie orietur scrupulus, ipsi tamen burgenses et eorum seguaces propter hoc in ipsis molendinis et in hiis, que continet hec pagina, nullum obstaculum pacientur. In horum premissorum testimonium et cautelam sigillum nostrum presentibus est appensum; et huius rei testes sunt: Johannes de Cernin, Marquardus de Lo. Heyno de Stralendorpe, Ludolfus Negendanke, Johannes Storm, Hermannus de Modentin, Otto et Heydenricus de Ly, milites, et Vlricus de Barnekowe, famulus, ac alii fide digni. Datum anno domini M°CCCe quarto, in die beatorum apostolorum Philippi et Jacobi.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Das wohl erhaltene schildförmige Siegel (abgebildet zu Nr. 2806) hängt an einem Pergamentbande.

# 1304. Mai 2. Warnemünde.

2928.

Erich, König von Dänemark, bestätigt dem Kloster zum heil. Kreuz in Rostock den Ankauf des Dorfes Bandow von dem weiland Fürsten Nicolaus von Werle und dessen Söhnen.

E. dei gracia Danorum Schuorum que rex omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino semplternam. Notum facinus vinuersis, tam presentibus quum faturis, quod nos cenobium sanctimonialium sancte Crucis in Rostok volentes fauore prosequi speciali, vendicionem et dimissionem ville integre Bandowe et ipsius proprietalis, terminorum, inrium, pelicionum, exaccionum, vrbium et poncium structurarum, vecligalium et pertinenciarum omnium aliarum ipsi cenobio factam per magnificos principes dominos Nicholsum et filios cius, videlicet Henricum, Johannem et Berasrdum, quondam dominos de Werle, pro mille trecentis marcis denariorum calucialium, protu in instrumento publico ipsorum afgillis signato euidenter apparet, ratam et firmam habere volumus, ipsam tenore presencium confirmantes, ita lamen, quod, cum magna necessitas nobis et lerro nostre ingruerit, dicte sanciumoniales nobis in vecligalibus seruinai requisito. Vnde

Metionburgisches Ertraden Buch V.

per graciam nostram districtios inhibemus, ne quis aduccatorum nostrorum vel corundem officialium seu quisquam allus, culuscunque sit condicionis, ipsum conobium contra tenorem presencium aliquatenus impediat vel moleste, prost indignacionem nostram set vicionem regiam duxerit culiandam. Ja culus rei testimonium sigilium nostrum presentibus est appensaum. Datum Wernowemunde, anno domini MCCCC quarto, in crastino bestorum apostolorum Philippi et Jacob, in presencia nostra, testibus dominis vonerabiti patre Cristyreron Ripensi episcopo, Kanuto Esbyorn sun, quondam camerario, Esgero Apy sun, et pluribus aliis fide dignis.

Mach dem Original im Archive des Klosters zum beil. Kruz im Bostock. Angebängt ist eine Schwer von rether und grüner Seid, welche das Siegel verloren hat. — Gedrackt bei Schröter, Cod. dijl. Rost. Nr. VIII. p. XI, in dessen Beiträgen zur Mehl, Gesch. Kunde. — Vgl. Bd. II, Nr. 1324, und unten 1826. Dache. 22.

### 1304. Mai 15. Schwerin.

2929.

2929

Gunzelin, Graf von Schwerin, tritt, nach dem Urtheil eines Schiedsgerichts, dem Dom-Capitel zu Schwerin zur Vergütung zugefügter Schilden die Gerichtsbarkeit über das Dorf Dalbera ab.

In nomine domini. Amen. Guncelinus dei gracia comes Zwerinensis universis presencia visuris in perpetuum. Ut ea, que fiunt in tempore, non simul cum tempore decurrente a memoriis hominum evanescant, ad opem non improuide recurritur scripturarum. Hoc igitur in perpetuum valituro rescripto notum sit tam presentibus quam futuris, quod, cum nos damna quedam intulissemus decano ac capitulo et quibusdam perpetuis vicariis ecclesic Zwerinensis bona ipsorum ultra, quam ad nos pertinuit, talliando, post diversos hine inde tractatus habitos super concordia inter predictas personas et nos, sano usi consilio, cum ipsis concordauimus in hunc modum, ut honorabiles viri Hermannus prepositus Zwerinensis, Johannes archidiaconus in Rostock et milites strenui Predericus dictus Molzan et Georgius dictus Hasenkop, accepta libera potestato tam a capitulo et personis ceteris, quos damna contingebant, quam a nobis, emendam nobis injungerent, quam prefato negocio crederent fore iustam. Qui considerantes, quod bona, que de talliacione predicta ad nos pervenerunt, essent in utilitatem comitatus nostri conversa, concorditer ordinarunt, quod omnes damnum passi ex talliacione sepedicta nomine suo et ecclesie prenominate actiones seu repeticiones sibi competentes ex ipso damno penitus resignarent, nosque uillam Dalberge, in qua ius ultimi supplicii habuimus, libere dimitteremus Zwerinensi capitulo possidendam in perpetuum, cum omni iure, maximo et minimo, cum peticionibus ac quibuscunque oneribus seu serviciis, que nobis villani predicte ville iure quolibet impendere tenebentur, adeo ut eadem libertate et cedem commodo ac utilitate ad ipsum capitulum ammodo pertineat, quibas uille Hondorpe et Rampe ad ipsum pertinuisse hacteurs dinoscuntur. Quorum ordinacioni consentialeste nomine nostro et fratris nostri Henrici ac heredum nostrorum, sepediciam utilam cidem capitulus ponte et libere assignaniums sub modis omnibus superias annotatis. In capitulus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Testes sunt: Otricus dictas Moltsun, Ludolphus de Zwerin, Anthonius de Dambeke, milites; Johannos Schoneuelt, Zwerinensis canociaucs, Borchardas de Critilize, notarius noster, et plures alli fide digni vocati ad loc specialiter et rogati. Datum Zwerin, anno domini M.CCC.V., sexta feria ante festum pentecostes.

Aus der von Bebrschen Urk-Samml. gedracht in Rodieffe Urk-Lief. Nr. LXV. — Eine Abschrift aus den 16. Jahrhnodert im Haupt-Archire au Schwerin stimmt bis auf wenig Schreibfehler mit dem obigen Drucke. — Vgl. Nr. 2920-vad unten Aug. 6.

#### 1304. Mai 15.

2930.

L'ine ausculirie copey, darin H. Johannes, Abl, vad gantae Counert dess Closters zu Dragun bekennec, dass Er Johann, ein ritter, genomet Lewetzow, widerhavet hat die Kirche im Dorffe Leuetzow mit willen her Gerdes dess Kirchben zu Jordenstope, zu welcher Plebauei desseblige Opff mit zwen andem Dorffern, alss Thodendorp vad Perow gehoret haben, vad zu erstatung der benomeden Dorffer der Kirchen zu Jordenstope 5 Mt. boringe alle jar zu borende angezeigt. Welche boringe er in dess Abtess Dorffe Grossen Methick vor 50 Mk. bereidet hat, die der Pastor zu Jordenstorff vom Able vad Closter Dargun alss Patronen empfangen solt. Datum 1304-, am Prejage vor Pfingsten.

Nach Clandrian im Visitationsprot. der Kirchen im Amte Neukalen v. J. 1585, im Haupt-Archive zu Schwerin. — Vgl. 1304, Mai 21 und Juni 5.

### 1304. Mai 21. Sandow.

2931.

Otto, Markgraf von Brandenburg, verleiht dem Kloster Dargun das Patronatrecht der Kirche zu Levetzone, welche der Rüter Johann von Lonetzon neu erbauet hat.

Otto dei gracia marchio Brandenburgensis et de Landesberelo omnibus presens scriptum visuris uel audituris salutem in domino sempiternam. Recognoscimus et tenore presencium publice protestamur, quod nos de voluntate nostra bona abbati domus Dargunensis, ordinis Cystercieusis, conferimus et dimitimus merum ius patronatus ecclesie uille Lewitzowe, quam dominus Johannes de Lewitzowe, noster vasallus, motas sincera pictate, cum hiis uillis annumeratis fundault, videlicet Lewitzowe, Perowe, Todendorp, Et si nos mori contigent prediciam volumus similem uim habere. Et ne de huissmoli nostro facto in concentibus dissensionis materia oriri possit, domino Johanni de Lewetzowe nostras literas, ut cernilur, tradidimus ad cautelam. Testes sunt: Fredericus Moleko, N. de Bök, noster dapifer, Fredericus de Kerctorp, Conradus Bruno, nostri milites, quidam ex hiis et plures alii fide digni. Actum in nostra presencia Sandowe, anno domini M°CCC, custro, feria V° expeltes diebus pentecostes.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Die Urkunde hat den Ueberrest eines Pergamentstreifenst, das Siegel fehlt. Einige Stellen sind befischt und abgescheuert und fast unleserlich, Vgl-Nr. 2930 und 2936.

#### 1304. Mai 22. Doberan.

2932.

Rath und Bürgerschaft der Stadt Sülz beurkunden, dass das Kloster Doberan seine Salzgilter zu Sülz an die dortigen Bürger Nicolaus Pape und Burchard Schuster verpachtet hat.

Vniuersis Christi fidelibus presencia visuris consules necnon vniuersitas ciuitatis Sulte salutem in domino Jhesu Christo. Tenore presencium recognoscimus publice protestando, quod venerabilis dominus Johannes abbas Doberanensis commisit ac locault burgensibus nostris Nicolao Papen et Borchardo Sutori bona ecclesic sue, scilicet salinam apud nos sitam, tali condicione, vt presenti anno et tribus sequentibus in festo besti Jacobi apostoli tres mensuras salis, que punt dicuntur, anno quolibet sibi et ecclesie sue expedite et sine diminutione dare fideliter teneantur; quinto vero anno et deinceps in festo penthecostes vnum last omni anno absque contradictione aliqua suis nunciis presentabunt. Si autem succedente tempore prefatis Nicolao videlicet et Borchardo bona memorata vendere placuerit, cum consensu abbatis talibus vendent, qui ecclesie Doberanensi in pensione prehabita valeant respondere. In cuius rei testimonium sigillum ciuitatis nostre presentibus duximus apponendum. Testes autem sunt: dominus Albertus, plebanus noster, dominus Godescalcus Pren, miles, Fredericus, frater predicti Godescalcit armiger, et nos vniuersaliter testes sumus. Datum Doberan, anno domini M° CCC° quarto, feria sexta post penthecostes.

Die gleichzeitige Registratur auf der Rückseite lautet noch: De salina in Marlowe. - Gedruckt in Jahrb. XI, S. 283. - Vgl. Bd. I, Nr. 550, II, Nr. 960.

## 1304. Mai 23. Constanz.

2933.

Albrecht, römischer König, bestätigt seinem Freunde, dem Könige Erich von Dänemark, die von seinem Vorgänger Friedrich II. an Waldemar, König von Dänemark, überlassenen deutsehen Reichslande im Norden der Elde und Elbe, jedoch mit Ausnahme der Stadt Lübek.

Abgedruckt in Bd. I, Nr. 218.

### 1304. Mai 24. Parchim.

2934.

Nicolaus, her zu Werle, verlehnet Gherardo von Wittenborgh, burgern zu Parchim, vnd seinen erben den eigentlumb vnd freyheit an zwellf hufen zu Moderitz, die er zu einer Vicareien legen mag. Actum et datum Parchim 1304., in dominica s. Trinilatis.

Clandrian, Prot. fol. 54\*. - Vgl. 1307, Febr. 20, 1320, Nov. 24.

## 1304. Juni 4.

2935.

Christian, Gerhard und Gerhard von Wangelin verleihen der Kirche zu Lütgendorf Zins und Hebungen von 8 Hufen zu Glans (Blücherhof).

#### Copia fundationis.

Dem ehrwürdigen in Christo vader und ersamen hern, hern G. der kercken Schwerin bischop, Karsten von Wangelin, ridder, Gert von Wangelin, de aldesten brodere, Gert von Wangelin, de iüngheste, mit vast geborticher ehrbedinge vnd innigheit. Juwe vaderlicke ehrwürdigkeit schal weten, dat wy umme der ehre Gades und thor ehre de h. apostel Jacobi vnnd Bartholomei tynse vnnd böringe in achte hoven, welcke samplik im dorpe Glantz hebben gehat, geve wy und dorch disse gegenwerdige schrift geuen wedder upthorichtende ene vycarien in der kercken im dorpe Lutkendorp vor unse seelen und voroldern und unsen erven heil vnnd saligkeit. Bidden dahneven demodiges vlytes, dat ghy disse unse gave so mildigliken to dem vorberorden beneficium wedder upgerichtet gemaket gefellig annemen willen und denknamig, und sodane gift mit ordentliker und (!) macht bestedigen, confirmeren, und dat beneficium, overst wy uns beholden vand unsen erven de rechten vryheit und als lehenheren in ehm up disse vorgesegte boringe und wedder uprichten. In welker dinge tugenisse ik Kasten myn segel, vnd wy Gert vnd Gert vorgesechten de segele ehrn Herman von Rumpshagen und ern Gruben, wente unse egene segele nicht gehat hebben, 166

wahrheten dissen iegenwerdigen schrifften vorthohengende. Gegeven im ishte 1304, im achten dage des h. lichnams.

Nach einer Abschrift im Hanpt-Archiv zu Schwerin bei Acten von 1765. Dieselbe ist nicht vom Original genommen (das obne Zwoifel lateinisch abgefasst war), sondern von einer deutschen Uebersetzung zef der Pfarre zu Lütgendorf. "Es wird", wie es in einem Actenstücke vom J. 1753 beisst, "ein alter unabgeschuittener halber Bogen vergezeiget, nuf dessen ersten Seite die vermeynte Original-Fundation von 1304, auf der andern der Lehnbrieff von 1605 sich praesentirte, und zwer jener angenscheinlich als eine Copey; den über den Fundations-brieff stand mit dentlichen Lateinschen Worten geschrieben: Copia fundationie, und nach dem Schlue des Briefes besunden sich loco sigillorum 3 Zeichen (L.S.) (L.S.) (L.S.). - Das Jahr 1304 wird wohl richtig sein. Der "Christianus Wangelin, miles", kommt 1326 in die Stephani mit andern ale Aussteller einer Urkunde vor, der Altere Gerhard v. Wangelin wird identisch sein mit dem "Gh. Wangelin, milce", der in einer zu Güstrow 1313 (ante Michael, fer. 6.) von Nicolaus von Werle ausgestellten Urkunde als Zenge genannt wird. Zwei Brüder Nicolaus und Gh. Wangelin kommen dann 1342 vor; violleicht ist dieser Gb. der in unserer Urkunde als jüngerer bezeichnete. Dem "Hermanno Rumpesbaghen, militi", übertrug Nicolaus v. Werlo 1309 Michaelie die Hälfte des Dorfes ord Werders Damerow. -- Das Dorf Glans ist untergegangen, Im J. 1605 belebaten Joachim und Clemens, Geretter v. Wangline auf Vilist, den Paster Jochim Baars zu Lütkendorf mit den "8 Hufen, so auf den Glantze belegen, und der dazu gehörigen Höltzung, so von Alters here dem Kirchhirten zu Lütekendorf von Vne und Vnsern Seligen Christ- vnd Adelichen Vdraltern zu lehne eingeräumet und vergüntiget worden". Nach dem Visitationsprotocoll vom J. 1649 und 1650 hätten "die Linstowen solche 8 Hufen zum Giantzer Meyerhoff geleget", 1676 vorerbpachtete der Pastor Ericus Cawaldi den zur Pfarre gehörigen "Gianser Acker". Als sich späterhin, besonders im Jabre 1753, neue Streitigkeiten über dieses erhoben, wollte angeblich niemand mehr genan die Grenzen "des Glanz" angeben können. — Vgt. Bd. ill. Nr. 2016, Note.

# 1304. Juni 5. Dargun.

2936

Heinrich, Bischof von Camin, treunt die neu erbauete Kirche zu Levezow von der Mutterkirche zu Jördenstorf und legt zu jener die Dörfer Perow und Todendorf.

Henricus dei gracia Camineasis ecclesie episcopus vniueesis, ad quos presencia perenceriat, salutem in onnium saluatore. Cum ad nostrum perinastoficium, quod ecclesias nostre dyocesia unitas diudere et diuisas vnire exigentibus causis legidinis auctoritate ordinaria valenmas, hine est, quod nos, considerantes locielum distantium inter matricem ecclesiam in Lovezou, de consensu patroni et pleband diete ecclesia in Jordanstorp pel filialem ecclesiam in Levezou, de consensu patroni et pleband diete ecclesia in Jordanstorp pieceliasia suctoritate ordinaria duximus diudendas, addotando nichilominus diete ecclesia in Levezou duas villas videlicet Perov et Thodendorp ecdem modo, quo antea diete ma[trici] ecclesia in Jordanstorp fuerant addotate, reservantes eclam plebano diete ecclesia in Jordanstorp pro recompensa dictarma utillarum tedditus quinque [macratumu] d [enario]rum v[su]alium perciplendos et villa, que dicitur wigariter Kerchmi'lich, in festo besti Martini episcopi perpetuis temporibus annautim. Ne sulem utili lominum super hoc dubiem oristary, pre-

sentem litteram exinde confectam nostro sigillo feclimus communiri. Testes uero huius nostre diusionis et omnium predictorum sunt hii subscripti, videlicet dominus Johannes de Lewezow, [Berna]rdus dictus de L[e]st, Godefridus de Buhtzow (?) et Vicco dictus Vos, millies, et alii quam plures layci et clerici fide dipi. Datum Dargun, anno domini M\*CCC\*III\*, in die Bonifacli episcopi et martiris, pontificatus nostri anno tercio.

Nach dem Origical im Haupt-Archiv zu Schwerin. Das grosse Siegel des Bischofs Heinrich von Camin aus grüsern Wachs (beschrieben zu Nr. 2892), aber ohne Rücksiegel, ist zwar voo dem Pergamentbande abgerissen, wird aber noch bei der Urkunde aufbewahrt. — Vgl. Nr. 2930 und 2931.

### 1304. Juni 9. Malchin.

2937.

Nicolaus, Fürst von Werle, bestätigt den Güterbesitz und die Bedefreiheit des Klosters Ivenack.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Nicolaus dei gracia dominus de Werle vniuersis Christi fidelibus, tam presentibus quam futuris, ad quospresencia peruenerint, salutem in omnium saluatore. Ne pia virorum illustrium gesta successu temporis a memoria hominum recidant et obliuio faciat oberrare (!) a tramite veritatis, decreuit humana sollicitudo eorundem gestorum noticiam litteris autenticis ad futuras deducere naciones. Hinc est, quod vidimus et legi audinimus multas litteras gloriosorum principum ducum Stetinensium, dominorum Barnym, Buggziai, Wartzlay et Ottonis, super quibusdam villis et ipsarum proprietatibus abbatisse et connentui monasterii in Yuenac, ordinis Cisterciensis, donatis pure propter deum et assignatis confectas, necnon super quibusdam decimis mansorum quorundam ac iurispatronatibus (!) quarundam ecclesiarum ac quibusdam mansis sparsim in diuersis villis situatis, pront in eisdem litteris plenius continetur, quarum tenorem hic inserere nimis esset longum. Ville vero integre hee sunt: Yuenac, Soldekendorp, Vorneholte, Hillenvelde, Griscow, Weytendorp, Wackerow, Clocow, Wrudow, Glendelyn et Lyndenbergh. Prefatas vero litteras ratas habuimus et habemus et in hiis scriptis confirmamus, cupientes predicti monasterii abbatissamet conuentum eisdem villis, proprietatibus, decimis, iurispatronatibus et mansis vti tempore sempiterno. Et quia nostra interest, specialiter ob nostrorum progenitorum, nostram ac liberorum nostrorum salubrem in domino memoriam, nostre promocionis amminicula in dei seruicio laborantibus liberaliter exhibere, igitur nostro et nostrorum heredum ac successorum nomine contulimus et donauimus ac in hiis scriptis conferimus et donamus prefatis abbatisse et conuentui monasterii in Yuenacke suisane in perpetuum successoribus predictas villas Yuenac, Soldekendorp, Vorneholt, Hillenuelde, Griscow, Weytendorp, Wackerow, Clocow, Wrudow et Lyndenbergh cum omnibus (!) proprietate, dominio, iure, iuridicione, iudicio alto, tam in manum quam in collum, necnon judicio basso, cum omni seruicio, tam vrbano quam rusticano, cum precaria, tam pecuniarum quam annone seu cuiuslibet rei, quocumque nomine censeatur talis precaria, cum omnibus et singulis fructibus, vsufructibus, vtilitate, emolumento, ac cum omnibus suis attinenciis et pertinenciis in pascuis, pratis, sespitibus, paludibus, siluis, lignis, rubis, mineris, agris cultis et incultis, viis, inuiis, stangnis, piscinis, aquarum decursibus et accursibus, edificiis constructis et construendis, et cum omni libertate nacifice, libere et quiete possidendas, nobis quoque nichil iuris aut dominii, precepti uel proprietatis in predictis villis reservantes, omnia et singula iura, dominia, proprietates et precepta nobis, nostris heredibus uel successoribus in eisdem villis quomodolibet competentia uel competitura in abbatissam et conuentum dicti monasterii Yuenac nunc existentes et ipsis succedentes in perpetuum transferimus, mandantes omnibus et singulis nostris aduocatis et officialibus presentibus et futuris, quatinus in prefatis villis nostro, nostrorum heredum aut successorum nomine precipiendo, aliquid petendo vel exigendo omnino nichil presument attemptare, nostre gracie sub obtentu. Preterea, si contigerit necessitate cogente, nos, nostros heredes, successores aut officiales nostros facere peticionem generalem vel peticiones generales in nostro territorio, eciam quociens hoc contigerit, volumus nullam nobis, nostris heredibus, successoribus aut officialibus nostris fieri a predictarum villarum villanis subsidium, sed volumus illam peticionem seu peticiones ex eisdem villis ad villitatem abbatisse et conuentus predicti monasterii integraliter derivari. Preterea amore dei, cui dicti monasterii moniales die noctuque deseruiunt, volumus omnia bona earundem proprietatesque, iura fideliter defendere, sicut nostra propria bona, de quibus emolimenta subleuamus. Testes buius rei sunt: Fredericus de Kerctorp, Hinricus Vulpis castellanus in Stouenhaghen, Arnoldus de Schonenuelde, Fredericus Wlpis, Hinricus Vulpis, Hinricus Vulpis filius eius, Conradus Vulpis castellanus in Stouenhaghen, Johannes Vulpis castellanus in Dymyn, Johannes de Gutzekov, milites, et alii quam plures fide digni. Et in maiorem euidenciam presencia dedimus nostri sigilli munimine roborata. Datum et actum Malchin, anno domini millesimo trecentesimo quarto, inso die Primi et Feliciani martirum beatorum.

Nuch der gedälsches Urkneis und Pergament im Baspi-Anthire zu Schwerin, welche zicht aus augen mander Americkte verteilschig erreichte und der Schwirzingen auch en Schwirzingen auch ern den Leite und der Schwirzingen auch ern den Schwirzingen auch ern dem 1840 abgehant ist. An einer Imper Schwirz un grünen seichens Pfalen Mage in einhälternigen Siept, welches ausgemöstelln die zie Gespferge gehalt, dem man aber, un des Annehle siene verzeite Geprägen berratteillen, in der Mitte niese Höcker gegeben han. Die Namen der Zeugen sied unster Ne. 2014 enterenden

1304. Juni 9. Plau.

2938.

Nicolaus und seine Brüder Günther und Johann, Fürsten von Werle, verkaufen an die Johanniter-Ritter zu Mirovo das Eigenthum des Dorfes Schüllersdorf mit allen Rechten und Freikeiten und dem Kürchenstornat.

[In nomine sancte] et indiuidue trinitalis. Amen. Nycolaus dei gratia dominus de Werle, Guntherus et Johannes eadem gratia domicelli Slauie omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempiternam. [Quoniam] prude[ntis es]t consilium, ut acta digna memoria certa scripturarum elucidacione sic seruentur inte(r)gra, quod usque ad cursum futuri temporis circa gesta ueritatis maneant incorrupta: [hinc est, quod] notum f[aci]mus vniuersis presentibus et futuris, quod de bona nostra uoluntate, necnon et maturo vasallorum nostrorum fidelium consilio, vendidimus et dimisimus ordini sacre domus hospitalis Jerosolomitani sancti Johannis baptiste et fratribus in Mirow proprietatem bonorum nostrorum et mansorum in villa Scilderdorpp cum redditibus singulis et prouentibus, prout nos et mater nostra Sophya dilecta [pie] memorie dinoscimur possedisse, terris cultis et incultis, lignis sub intermissione positis, que wigariter dicuntur heynholt, siluis, paludibus, aquis aquarumque decursibus, stagnis, molendinis, areis, piscacionibus, pratis, pascuis, campis, et cum omnibus suis attinenciis, sub certis metis et terminis, cum omni libertate, vtilitate, cum iudicio maiori et minori, manus et colli, libere perpetuo possidendam. Tradidimus vero eisdem fratribus plenam facultatem in ipsis bonis et mansis Slauos seu Teutonicos locandi et faciendi in ipsis bonis, prout memoratis fratribus videbitur expedire. Jusuper renunciamus omni exactioni precarie, monete denariis, expedicionibus, seruiciis castronsibus, funiculi mensurationibus et generaliter singulis aggrauacionibus, in quibus iidem fratres poterunt molestari, nec in ipsis bonis debet per nos aut nostros successores seu aduocatos calumpnia generari. Pro huiusmodi proprietate ac libertate bonorum et mansorum dictorum in Scilderdorpp sepedicti fratres in Myrow nobis trecentas marcas denariorum cum quinquaginta integraliter donauerunt. Jus etiam patronatus in ecclesia ibidem eisdem fratribus contulimus propter deum. Vt huiusmodi sollempne factum a nostris successoribus maneat inconcussum, presens scriptum sigillis nostris duximus roborandum. Testes sunt: Conradus Buno, Ludolphus de Oldenborch, Otto de Retzow, Tesmarus, Priscebur, Vicko Vos, Bernardus de Belin, Conradus Vos, Conradus de Lancow, Nicolaus Hane, Yio de Morin, milites, Nicolaus de Ortzin, Jonas de Reherghe, Johannes Parsov, coquinarius noster, Ludolfus Halremu[n]d, famuli honesti; Stacius de Babeszin, notarius noster. Actum et datum Plawe per manus Johannis de Cene, nostri notarii, anno incarnacionis dominice millesimo trecentesimo quarto, feria tercia post octauam corporis Christi proxima.

Reblesburgisches Erbunden-Buch T.

Gedruckt in Jahrk. II, 250, nach dem Original im Königl. Gub. Staan-Archive zu Berlie. Du Pergunnel ist en der linken Seite schee zereitert, we die Klummern die Lücken anzeigen. — Kr iff wer weit Siegelhäuder sind Lücker verhendere; in den zweiten allein hänget sies Schurz verwilsinken rachter, grüser und gelüber Seite, mit unbedeutenden Spuren niere Siegela. — Fernet gedruckt im Anzagrach Links, Ortzen Urk. I, B, S. der

#### 1304. Juni 22. Röbel.

2939.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht, mit Einseiligung seiner Brüder Güntker und Johann, den Bürgern Eler, Nicolaus, Bücker, und Woltbert die bei der Stadt Malchov belegene Tibboldsmithle (Vormühle).

Nycolaus dei gracia dominus de Werle omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempiternam. Acta in tempore ne simul cum lapsu temporis obliuionis nebula obtegantur, scripturarum et sigillorum testimonio ca expedit perhennari. Hinc est, quod notum facimus vajuersis presentibus et futuris, quod de maturo vasallorum nostrorum consilio, necnon et fratrum nostrorum Guntheri uidelicet et Johannis dilectorum pleno consensu, tradidimus et contulimus Elero, Nycolao pistori et Woltberto, fidelibus nostris et dilectis in Malchow burgensibus, et heredibus eorundem molendinum iuxta ciuitatem Malchow, quod appellatur Tibboldismolen', cum omni vtilitate ac vsufructu, in piscatura scilicet et lignis, pratis, pascuis, agris infra terminos et metas dicti molendini, iure nostrorum vasallorum, sine omni exactione precaria et absque seruicio quolibet, sine omni impedimento libere perpetuo possidendum. In prefato uero molendino Nycolaus pistor et Woltbertus duodecim tremodia anone, sex tremodia siliginis et sex tremodia brasei ordeacci, ad pensionem cum dimidietate hereditatis ontinebunt: Elerus nullam anonam recipiet ad pensionem, sed quantum sibi de sola cedere poterit hereditate. Damus nychillominus memoratis nostris in Malchow burgensibus [facultatem] 2 dictum molendinum vendendi, permutandi, disponendi, pront ipsorum placuerit opcioni. Ne igitur sepedicti viri a seruitio omnino videantur exempti, quolibet festo natiuitatis domini octo solidos denariorum nobis debebunt erogare. Vt hec per nos sollempniter facta maneant incorrupta, presentem litteram sigillo nostro duximus roborandam. Testes sunt: Conradus Buno. Yo de Morin, Otto de Retzow, Fredericus Bruschauer, Hinricus de Retzow, Vicko de Sachow, Priscebur, Egghehardus Hane, milites. Datum Robele, anno domini M° C° C° C° IIII°, feria II° ante festum beati Johannis baptiste proxima, per manum Johannis de Cene, nostri clerici.

Nash dem Original im Archire des Klesters Malchew. Angeblaget ist eine Schuur ern ercher und grüner Seide, welche jedech das Sieget verberre bet. <sup>1</sup> Vgl. Band III, Nr. 2162. Noch im Jahre 1955 wird sie Tibhaldis males greannst. Classfrian sagt in der Ueberschrift en der verstehenden Urkwelf-"Tibhaldesmalle sonn dietur die Vermolle". 1e sieser Urk, vom 25. Nerby 1462 neset, Kersten. Kming, wondish in der Herdermusius", die "Vormelt, belegen vor dam haue". Dies wied die dish histor den Kiester am Bache seben dem See Hegende Kusterrebbte sein, wiedes meh jest die Vormehle beist. — Das nothwendige West "fasutstetm" ist im Original ausgelassen. — Niesten pistors kommt seben im "1287 vor vog Bell. Hi, N. 1914. — Gefrende his Riedler, Ort. Lief. Nr. LKUV.

1304. Juli 10.

2940.

Otto, Hermann, Johann und Waldemar, Markgrafen von Brandenburg, nehmen den Grafen Gunzelin von Schwerin in ühren Dienst und Schutz.

Nos Otto et Hermannas, Johannes et Woldemarus dei gracia marchiones Brandenburgenses recognoscimus tenore presencium protestantes, quod cnm nobili viro domino Gunzelino comite de Zweryn in bunc modum placitauimas et sic ad inuicem confederati sumus, quod ipse comes in perpetuum stabit nostris seruiciis et nos vice uersa predictum comitem et suos vasallos confouebimus in iure suo nostris placitis et promocionibus contra quemlibet bona fide. Si vero aliqua dissensio suborta fuerit inter predictum comitem et suos vasallos, ex vns, et uasallos nostri, videlicet marchionis Hermanni, parte ex altera, de hoc nos Otto marchio, ex vtraque parte potentes, poterimus ordinare iusticiam vel amorem. Predictus autem comes nobis seruiet fideliter cum triginta armatis et dexterariis faleratis, vbi necesse habemus, pro quo seruicio ipsi comiti dabimus quingentas marcas et quinquaginta argenti Brandenburgensis ad duos terminos, mediam partem ad festum assumcionis Marie proximum et residuam ad festum Martini nunc proxime affuturum, pro quo soluendo argento nos cum nouem militibus nostris promisimus fide data. Jsta autem seruicia predicta predictus comes faciet, vbi vnus ex nobis aderit propria in persona. Item si dictus comes et sui in hoc seruicio dampnum pertulerint, de hoc dampno ipse comes ad nos respectum habebit et de hoc sibi restaurum condecens faciemus. Jtem si predictus comes hoc durante seruicio clausuram perderet, quod absit, sunam vel composicionem nullatenus inibimus, vsque dum dictus comes clausuram rehabuerit supradictam, et si hoc pendente seruicio posterga predicti comitis aliqui contra ipsum insurrexerint inimici, confortando ipsum nostros armatos suis municionibus admittemus. Jtem cum ipse comes cum suis ad nos nobis pro auxilio diuerterit, statim in egressu et regressu sui et suorum nostro nomine eis prouidebitur de expensa. Argentum autem sibi soluendum sub nostro ducatu ad proximam municionem susm mittetur et in Perleberch pagabitur et soluetur. Vt ergo hec omnia rata et firma seruentur, nos cum nouem militibus et ipse comes met quintus miles promisimus. In cuius rei testimonium presens damus scriptum sigillorum nostrorum appensionibus roboratum. Actum et datum anno domini M° CCCIIII°, in die VII fratrum et martirum.

Nach dem Original im Haupt-Arabire zu Schwerin. Dasselbe trägt an eingebängten Pergamenten nach zwei grosse parabolitehe Sliegel, die beide eine mit Panner und Mantel belteidete manife Figur darstellen, welche in der Linken einen Schild mit einem Adler und in der Rechten sies Falsshält; lettere Hant und eine welche die Scheidelt eines Aller arknanen. Die Umschrift der erten Serzels ist gena. Angebrechten, zu dem zweiten Siegel int noch zu lienen.

— — **Т** , NIS — — — NBVR@ — —

Das dritte eingehängt gewesene Siegel fehlt mit dem Siegelbande. - Vgl. Nr. 2903 (1304, Jan. 15) and 1304, Sept. 1.

### 1304. Juli 13. Boizenburg.

2941.

Nicolaus und Gunzelin, Grafen von Schwerin, schenken dem Kloster (Scharnebok) das Eigenthum eines Hofes zu Masendorf (im hann. Amte Olderstadt), welchen thee Knappen Otto und Alard von Bramborst demselben vokauft haben.

Nicolaus. Guncelinus dei gracia comites Suerinenses omnibus Christi fidelibus hanc ...... gloriose. Quemadmodum cum tempore temporales defluunt actiones, sic et humani generis ..... est, quod perpetuo stare possit, nisi assertione litterarum affirmetur. Propter quod notorium ...... tem presentis temporis quem futuri, quod Otto et Allardus fratres dicti de Bramborst, nostri famuli ...... curiam unam uendiderunt in Masendorpe, quam de nostris manibus in feodo hactenus tenuerunt, perpetue ...... Et nos eiusdem curie proprietatem pro remedio animarum nostrarum nostrorumque progenitorum libere contulimus mon ...... spem habentes, quod, qui Christo die noctuque seruientibus subuenerint, mercedem recipient eternam. Et ...... monasterii nostraque proprietatis collatio firma et inconwisa permaneat, in euidens testimonium pre ..... Datum et actum in Boyceneborch, anno gracie M° CCC° IIII°, in die beate Marg .....

Nach dem Original im Königt. Archiv zu Hannver. Die Urkunde ist en der rechtse Seite derch Mäusefrase zerstört. Die Siegel sind beide van den Pergamentstreifen abgefallen. 1304. Juli 13. Parchim.

2942.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleihet den Rittern von Wosten das Eigenthum von den 3 Hufen zu Gischov, mit veelchen dieselben die Pfarre daselbst ausgestattet haben, und das Patronat der dortigen Kirche.

Nycolaus dei gracia dominus de Werle omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempiternam. Quoniam ea, que geruntur in tempore, ne simul cum lapsu temporis oblinionis nebula obtegantur, scripturarum et sigillorum testimonio ea expedit perhennsri: hinc est, quod notum facimus vniuersis presentibus et futuris, quod de maturo vasallorum nostrorum consilio ac pie deuocionis affectu tradidimus et contulimus fidelibus nostris ac dilectis Arnoldo, Alardo, Rauen, Nycolao, Vredeberno, militibus de Wozsten dictis, et ipsorum heredibus proprietatem duorum mansorum in villa Gissekow, quos iidem ad capellam in ipsa villa perpetue dotanerunt, super tercio manso, quem dederunt ad dictam espellam similiter ad vsum sacerdotis misssm (!), donauimus proprietatem de eo, quod ipsum ad nostrum seruicium, precariam exactionem obligatum esse volumus et astrictum. Hanc vero proprietatem memoratis militibus et ipsorum heredibus contulimus cum omni iurisdictione, vtilitate ac commodo, absque exactione precaria et sine omni seruicio et impedimento quolibet libere perpetuo possidendam. Ne igitur plebano in Burow de hujusmodi capelle structura periculum aut detrimentum aliquod generetur, prenominati milites de Wozsten dicti eidem plebano duos choros siliginis annis singulis ad tempora sue vite in recompensam assignauerunt nichilominus et restsurum, qui tamen post obitum domini Nycolai, plebani in predicta villa Burow, cedent ad vsum sacerdotis in Gyssekow, vt exinde possit eo honestius sustentari. Damus et sepedictis militibus ius patronatus in prenominata capella et ipsorum heredibus perpetue optinendum. Jn cuius testimonium euidens sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Testes sunt: Nycolaus de Bruseuitze, Conradus Buno, Tessemarus, Nycolaus Gallus, Conradus Coz, Johannes de Kerctorp, Hermannus de Clenow, milites, Nicolaus de Orizin, Jonas de Reberghe, Hinricus de Jndagine, famuli, et ceteri plurimi fide digni. Datum Parchim, anno dominice incarnacionis M° C° C° C° IIIII°, in die Msrgarete virginis et martiris gloriose.

Nach dem Original im Raths-Archive zu Parchim mit dem Siegel des Fürsten Nicolaus von Werle (abgebildet zu Nr. 1229) an einem Strange von rether und grüner Seide. — Gedrucht bei Cleemana, Chron. von Parchim, S. 234 sigen. — Vgl. 1307, Aug. 21.

### 1304. Juli 15. Meklenburg.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht dem Kloster Neukloster das Dorf Tollow mit den Freiheiten geistlicher Güter.

In nomine sancte et individue trinitatis. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis omnibus presens scriptum uisuris salutem in perpetuum. Justorum uirorum ac proborum discretio expostulat et requirit, vt pia facta hominum propter memorie labilitatem litteris conscribantur. Vnde, cum ante tribunal Christi omnes astare debeamus, sicut dicit apostolus, rationem, prout bonum siue malum in corpore gessimus, reddituri, notum esse uolumus universis, tam presentibus quem futuris, presentem paginam inspecturis, quod nos ob reuerentiam dei omnipotentis et bonorem beate Marie semper uirginis ac in remissionem nostrorum peccaminum atque ad indulgentiam progenitorum nostrorum sanctimonialibus in Camposolis degentibus et ibidem die ac nocte domino seruientibus toto posse de bona nostra ac libera uoluntate contulimus uillam Toldas iuxta Neuer sitam, cum pratis, pascuis, aquarum decursibus, siluis, agris cultis et incultis et omnibus usuagiis in terminis suis, prout ecclesie earum utilitati competit, libere et perpetuo possidendam, necnon eiusdem uille proprietatem, sub tali conditione, ut claustrum predictum in bonis prefatis a nobis et a nostris successoribus dimensionem funiculi de cetero nullatenus paciatur. Nolumus preterea, ut claustrum sepedictum in suis hominibus aduocatorum nostrorum insultus aliquos senciat aut pressuras. Dimittimus eciam cidem judicium ad sexaginta solidos et infra: in majori uero iudicio, sicuti est de capitali sententia et de aliis, aduocatus noster in bonis claustri, et non alibi, juste et secundum terre consuetudinem judicabit; tercia pars, que ex eo prouenerit, claustro cedet, relique due nobis. Homines claustri sc loci supradicti a communi terre iuditio, quod lantdhine wlgariter nuncupatur, uolumus esse liberos in perpetuum et exemptos, neque ad illud frequentandum a nobis et ab aduocato nostro poterunt ratione aliqua coartari. Jusuper homines sepedicti loci a structuris urbium et pontium esse uolumus penitus absolutos. Ne igitur hujusmodi factum a nobis et a nostris successoribus dubitetur et ut stabile in perpetuum permaneat atque firmum, sigilli nostri appensione duximus roborandum. Testes huius rei sunt: Heyno de Stralendorpe, Marquardus de Lo, Hinricus Pren dictus Stenhus, Rosendal, Helmoldus et Reynbernus fratres dicti de Plesse, Fredericus Molzan, Viricus et Hermannus fratres dicti de Modentyn, Johannes Storm, Otto de Lu, Ludolfus Neghendanke, Benedictus de Rodenbeke et Marquardus de Jndagine, milites nostri dilecti, et quam plures alii fide digni. Datum et actum in Magnopoli, anno domini M°CCC° quarto, in die diuisionis apostolorum.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einer Schnur von rother Seide hängt des Franken Heinrich schildformiges, zu Nr. 2806 abgebildetes Siegel. — Gedruckt bei Lisch, Maltzan Urk. I. S. 135. — Vgt. Nr. 2844.

### 1304. Juli 21. Neukloster.

Propst, Priorin und Convent des Klosters Neukloster bezeugen, dass der Bürger Heinrich von der Weser zu Rostock und seine Frau Ida zum Besten des Klosters 20 Mark jührlicher Hebungen aus dem Dorfe Tollow angekauft und sich nur den Niessbrauch derselben für ihre Lebenszeit ausbedungen haben.

Universis presentia visuris Albertus prepositus, Jutta priorissa totusque conventus ancillarum Christi in Camposolis orationes in domino salutares. Notum esse cupimus tam presentibus quam futuris, quod discretus et honestus uir Hinricus et deuota vxor eius domina Jda, dicti de Wesera, burgenses ciuitatis Rozstoc, pietate moti, comparauerunt de nouo ecclesie nostre pro remedio animarum suarum viginti marcarum redditus perpetuo possideudos, quos emerunt in villa Toldas pro ducentis marcis paratorum slauicalium denariorum, sub tali conditione, quod nos pretactam viginti marcarum summam ipsis, temporibus vite eorum, intra ciuitatem dictam Rozstoc sub nostro periculo annuatim infra festum Martini et natiuitatem domini sine dilatione aliqua exsoluere tenesmur, ad quod nos presentibus obligamus; vno autem ipsorum viam vniuerse carnis ingrediente decem marcarum redditus ecclesie nostre vacabunt, ita tamen, quod prepositus quolibet anno infra predictum terminum priorisse in manus suas ad distribuendum inter dominas nostras quinque marcas presentando sine contradictione aliqua in perpetuum ministrabit, vt proinde memoria siue anniuersarius eorundem apud nos ingiter denotius peragatur; altero uero decedente residui decem marcarum redditus ad communes nostros vsus de cetero perpetuis temporibus reuertentur. Ne autem tam pium et tam rationabile factum aliquis successorum nostrorum negligere seu infringere valeat, reuerendus pater ac dominus noster, dominus Godefridus Zwerinensis ecclesie episcopus ad nostram instantiam presens scriptum sigilli sui et nostrorum sigillorum munimine roborauit. Testes huius sunt: Otbertus de Selowe, dicitur Langhe strate, consules in Rozstoc, et plures alii fide digni. Datum in Hinricus Albus, Heyno de Cropelin et Johannes filius Lutberti de platea, que Camposolis, anno domini M°CCC° quarto, in vigilia beate Marie Magdalene.

Nach zwei gleichlautenden Original-Aussertigungen im Haupt-Archive zu Schwerin. An Pergamentstreifen hangen drei Siegel aus geläntertem Wache:

1) das runde Siegel des Bischofs Gottfried von Schwerin, abgebildet in Bd. IV A, zu Nr. 2505; 2) das parabolische Siegel des Proputes Albert; unter einem Kirchengisbol von 3 Bogen mit 5 Thürmen ein stehendes ganzes Marienbild, vor welchem links ein Geistlicher betend kniest; rechts steht ein Blumensweig; Umschrift:

♣ S' PR@POSITI • #LB@RTI • IR • @#MPO SOLIS

3) das zweite Conventasiegel, wie in Bd. II. zu Nr. 1486 abgebildet ist. - Gedruckt bei Lisch, Mekl. Urk. II, S. 96, Nr. XLVI. - Vgl. Nr. 2943.

Anm. Auf den oben genannten Hoinrich v. d. Weser und seine Ehefrau bezieht Lisch einen Leichenstein in der Doberaner Kirche mit der stehenden betenden Figur eines Mannes und der Inschrift;

176

ыю , імпес , dēs . ыпліп  $^\circ$  , de , wesere , et , [dēm , idm , vxor?]ei  $^\circ$  . Ormes ,  $_4P$  , eis ,

Das Wappen auf dem Stein seigt Zinnen über einem Thore (vgl. Jahrb. IX, S. 447). Uebrigens konmt ein Rathmann (dominus) Heinrich von der Weser zu Wismar 1327 — 1329 vor.

#### 1304. Juli 30. Penzlin.

2945.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleihet dem Kloster Broda für erlittenen Kriegsschaden das Eigenthum und Patronat der Pfarre zu Gr. Lukow mit dem Filiol zu Marin.

In nomine domini. Amen. Nos Nycholaus dei gratia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus salutem in domino sempiternam. Acta hominum et precipue nobilium delet successus temporis et obliuio, nisi firmentur litteris, sigillis et testibus, per que reuocentur ad memoriam posterorum. Noscat igitur reuerenda natio presentium et felix successio futurorum, quod nos de voluntate nostra bona nostrorumque dilectorum fratrum et heredum accedente consensu pleno, consilio superhabito nostrorum militum collateralium, principaliter in laudem omnipotentis dei et honorem gloriose matris eius virginis Marie, necnon beatorum apostolorum Petri et Pauli, damus et volenti animo conferimus preposito et toti congregationi ecclesie Brodensis, ordinis sancti Augustini, jus patronatus et proprietatem ecclesie principalis in villa Maiori Lucow et filie videlicet eiusdem in villa Morin cum villa Lucow Minore, cum III mansis dotatis ad ipsas et omnibus ceteris prouentibus, fructibus et suo modo cum participationibus in agris, pascuis, pratis, paludibus, aquis, linguis, rubetis, siluis et ceteris inribus singulis, sicut predecessores plebani ipsam dinoscuntur hactenus in regimine possedisse, in remedium nostrorum peccaminum et nostrorum progenitorum et in recompensam dampni illati et incommodi, quod iidem fratres ecclesie Brodensis, cum oreretur inter marchionem Albertum, ex vna, et nos valida controuersia et gewerra, parte ex altera, per continuas infestationes nomine nostro incurrerant incondigne, maxime tamen, ut predictorum fratrum ecclesie Brodensis contra nos cesset actio in presenti et ne diuina irascatur super nos vitio in futurum. Nullus igitur nostrorum successorum hoc reuocare presumat aut retractare aliqualiter, quod ipsis fratribus sepedictis contulimus in premissis. Nam hec in futuro velud rationabili nostra donatione volumus similem vim habere. Pro cuius rei presentis certa confirmatione nostrum, ut cernitur, sigillum presentibus est appensum. Testes huius sunt: C. Byno, C. Vos, Ber. de Bellin, C. de Lancow, Vicco Vos, nostri milites: Jo. de Kalant, H. Croppenstede plebanus in Verghentin, cappellani nostri, Statius et Jo. de Cene, nostri notarii, et viri ceteri plurimi fide digni. Datum et actum in presentia nostra Penzelin, anno incarnationis dominice M°CCC°IIII°, in die Abdon et Sennes, martyrum beatorum.

Nach dem Original im Archive zu Neustrelitz. An Fäden von grüner Seide hängt wohl erhalten des Fürsten Nicolaus bekanntes schildförmiges Siegel, abgebildet zu Nr. 1729. — Vgl. Bd. II. Nr. 1284 n.

## 1304. Juli 30. Rostock.

2946.

Johann Todendorp verkauft an Hermann von Teterow sein Haus bei der Jacobischule zu Rostock.

Johannes Todendorp vendidit Hermanno de Teterowe hereditatem suam sitam iuxta scolas sancti Jacobi et ean, sicut ipse possederat, eidem resignauis, Henrico fratre suo cum dicio Johanne warandiam promitiento. Gerbertus et Hermannus tabule presidebant. Scriptum anno domini M°CCC quarto, Abdon et Sennes.

Nach dem Rostocker Stadtb, 1295 - 1304, fol. 180 5.

## 1304. Aug. 6. Schwerin.

2947.

Das Dom-Capitel zu Schwerin erklürt, dass es wegen ungerechter Schatzungen vom Grafen Gunzelin von Schwerin durch dessen Verzicht auf alles Recht an Dalberg zufrieden gestellt ist.

Hermanus prepositus, Otto decanus totunque Zwerinensis ecclesic captulum vainersis presenti vaiuris salutem in domino. Ad vinuesorum, tam presentium quom futurorum, cupinus peruenire noticiam, quod nos renunitamus omna actioni et impeticioni, quam habemus et habere possumus contra nobilem virum dominum Gracelinum comitem Zwerineasem pro iniuriti, dampnis, violentiis, talliationibus et exactionibus, quas capitulo Zwerinensis ecclesie usque ad heo tempora multiplicitei rirogauli, pro eo, quod ipse tiliuna sibi inspirante gratia humiliatus pro omnibus hutusmodi predictis, quicquid luris vel facti siue in iudicio maiori siue in haspitando siue in exactionibus vel petitionibus vel quibuscunque aliis, quocunque nomine censeantur, seruiciis in villa Dalberghe habatit, nobis et ecclesie nostre liberaliter domando reliquit, its quod enadem villam Dalberghe cum omnibus et eisdem libertatibus perpettuis futuris temporibus possidere debeitums, quibus villas nostras Rampe et Hondorpe a fundatoribus ecclesie nostre nobis donatas pacifice possidemus. Vi igitur heo a successoribus nostrii isuini-bulbiter observentur, presentem pagiam maioris sigilli nostri munisine fecinus

communiri. Datum Zweryn, anno domini M°CCC quarto, in die Syxti, Felicissimi et Agapiti, confessorum et mertyrum.

Nach dem Original, an weichem noch ein Pergamentband das Capitelsiegel (abgebildet in Ed. 1, ru br. 609), welches jedoch sehen zerbroehen ist, trägt. — Gedruckt bei Lisch, Maltran. Urk. 1, S. 137. — Vgl. Nr. 2920 und 2920

### 1304. Aug. 19.

2948.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, macht dem Kloster Himmelpfort den Hof Thymen von allen weltlichen Lasten frei.

Henricus dei gratia dominus Magnopolensis omnibus Christi fidelibus presens scriptum uisuris seu audituris - - -. Nouerint ergo vniuersi, quod nos, religiosorum fratrum ordinis Cysterciensis considerantes uitam celibem, -- pro salute anime nostre et vxoris nostre ae progenitorum nostrorum necnon successorum nostrorum damus eisdem fratribus ordinis Cysterejensis bone omnia ad curiam Thymen spectantia in uillis seu mansis cum omni iure, proprietate, libertate, terris cultis et incultis, lignis, paludibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis constructis et construendis, piscationibus, pratis et pascuis, cum suis pertinentiis et utilitatibus quibuslibet, sicut ea ad nos perduxerunt, per nos et nostros heredes seu successores ab omni precaria et exactione qualibet seu grauamine omnique seruitio communi et speciali, quod per nos, necnon aduocatos nostros, bodellos seu quoslibet officiales nostros extorqueri posset, libera perpetuo et exempta, nibil iuris in bonis predictis nobis et nostris successoribus retinentes. - - Testes quoque luius sunt: milites nostri dominus Busso de Dolla, dominus Willekinus Soneke, dominus Rodolphus Wodenswege, dominus Ekhardus de Dewitz, dominus Hinrieus Soneke, dominus Vieko Mundt, dominus Johannes de Plauue, dominus Crowel, dominus Rodolphus de Dolla, et quam plures alii fide digni. Datum anno domini millesimo trecentesimo quarto. XIII. kalendas Septembris, in die besti Magni martiris.

Nach dem Copialbuche des Klosters Himmelpfort in der Registratur des K. Rentamts zu Zebdenick, in Riedel's cod. dipl. Brand. I., Bd. XIII, Nr. 7, p. 14.

#### 1304. Aug. 27. Lüchow.

2949.

Heinrich, Graf von Lüchow, vertauscht dem Kloster Diesdorf 2 Wenden in Sterle gegen Besitzungen in Lewitz.

— Testes huius rei sunt: dominus Johannes prepositus in Luchowe, dominus Hugo prepositus in Snege, dominus Johannes Gans plebanus in Hiddesakere ',

dominus Heinricus et dominus Olricus Zabelli fratres et alii quem plures fide digni. Datum et actum in Luchowe, suno domini M°CCC'llii., in vigilia saneti Augustini.

Nach dem Origical im Magdebnrger Provincial-Archive vellständig abgedruckt bei Riedel, Cod. 489L. Brand. I. Bd. 22, S. 105. — I Johnan Gans ist der spätere Bischof von Schwerin.

## 1304. Sept. 1. Peez.

2950.

Otto, Johann und Waldemar, Merkgrafen von Brandenburg, für sich und Namens des Markgrafen Hermann, nehmen den Grafen Nicolaus von Schwerin in den mit dem Fürsten Heinrich) von Meklenburg abacseklossenen Vertrag unf.

Wi Ote, Johas vade Woldemer, markgreuen to Brandenborch, bekennen, dat van vaer vade vase voddenen weghene, markgreuen Hermannes, de edele man greue Nycolaus van Zwerin wesen schal binnen den seluen deghedinghen, dar de van Micklenborch, van ist, also dat me ene vade sine lude verwissen vade besoden selvin sa mantale, alse me den van Micklenborch, vande in den seluen vrede nemen, gift he in vae denist kumpt. Darrumen hebbe wit markgreue Ole van vanser alre weglene vanse ingleseghel to dessem breue henkhet. Disse bret is gliegleuen to den Petzen, na godes bort dusent ier drehundert iar in den verden iare, in sente Egidius daghe.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwarin. An einem Pergamentstreifen hängt dasselbe Siegel, wie Nr. 1 an der Urk. vom 10. Juli 1304. — Vgl. Nr. 2903 und 2940.

## 1304. Magdeburg.

2951.

Des Papsts Collector Gabriel plebanus de Vallenero' saget das Closter Dobertin frey, dass es keine decimas geben solle. Datum Magdeburg, 1304.

Clandrian, Dobbertiner Reg. Nr. IX. — 1 Lies: Vallenete. Vgl. Nr. 2952, 2955 etc.

# 1304. Sept. 5. Magdeburg.

2952.

Gabriel von Vallenchum, Gollestor der zur Unterstittnung des bestigen Landes ausgeschriebenen päpstlichen Zehnten, beswegt, die für die nicht geleisteten Zehnten mit der Diöcese Camin vereinbarte Abfindungssumme empfangen zu haben.

[N] ouerint universi presentes litteras impectari, quod nos Gabriel plebanus de Unileneto, collector decime, legatorum et ebuencionis consultitet cerre 22° sancte deputatorum subsidio in Alamanie partibus per sedem apostolicam deputatus, [per] presentia confitemur et recognoscimus nos habuisse et recepisse, et habuimus et recepimus a discretis et prudentibus uiris dominis Johanne dicto Pruce, scolastico, et Johanne, preposito Colbergensi, canonicis Caminensis ecclesie, procuratoribus et nunciis ad hoc specialiter destinatis reuerendi patris et domini domini Henrici episcopi, capituli et cleri tocius ciuitatis et dyocesis Caminensis, soluentibus uice et nomine predictorum capituli et cleri secundum conuencionem per nos factam, trecentas et niginti quinque marcas Stendeliensis argenti ad pondus Magdeburgense pro neglecta decima et [non] soluta, discucione ad hoc prehabita, olim per felicis recordacionis Gregorium papam X. terre sancte subsidio deputata(m) et consilio Lungdunensi(s). De quibus eisdem procuratoribus recipientibus nomine suo et nomine predictorum capituli et cleri facimus finem et quitacionem perpetuam et pactum de ulterius non petendo nomine domini pape, Romane ecclesie et terre sancte, et eos nomine predictorum capittuli et tocius cleri ciuitatis et dyocesis Caminensis a tota non soluta et neglecta decima absoluimus per presentes. In cuius rei testimonium et euidenciam futurorum sigillum nostrum pre-

sentibus duximus apponendum. Datum Magdeburg, anno domini M° CCC° IIII°, Nach dem Diplomatarium des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow, fol. 31 °. - Vgl. 1304, Nov. 12 u. Dec. 5.

## 1304. Sept. 14.

non. Septembris.

2953.

Gottfried, Bischof von Schwerin, bestütigt die von dem Bürger Sweder von Dorpen zu Stralsund in der Nicolaikirche daselbst gestiftete und mit einer Rente aus 6 Hufen in Langendorf dotirte Vicarei.

Vollständig abgedruckt bei Fabricius, Rig. Urk. III, 1, S. 36, nach dem besiegelten Originale im Archive des geistlichen Kalands zu Stralsund.

# 1304. Sept. 14. Güstrow.

2954.

Nicolaus, Fürst von Werle, schenkt dem Ritter Deneke von Kröpelin das Eigenthum von 2 Hufen in Gr. Ridsenow, mit welchen Letzterer die Kapelle in demselben Dorfe bewidmet hat.

Nos Nicolaus dei gratia dominus de Werle recognoscimus presentibus et testamur, quod de maturo vasallorum nostrorum consilio tradidimus et contulimus Denekino de Cropelin, militi nostro fideli, proprietatem duorum mansorum' in Magno Ridzenow, quos in bonorem dei omnipotentis et gloriose virginis Marie ad capellam in dicta uilla edificatam pro salute anime sue dotauit, ad quam eliam quinque ville residue, Paruum nidelicet Ridzenow, Depeszow cum molendino, Spotendorp, Wipernitz, Paruum Wardow, Isimiliter dotate sunt] \* proper viarum discrimina et malum terre nostre statum et pericula diueras, que hominibus in prefenomiasti villis commorantibus iam pluries euenerumt. Dedimus nihilouninus predictos mansos ab omni exactione, precaria et seruitio quolibet castrensi liberos, ita quod in nullo nobis sini ammodo \* obligati. Jn cuius testimonium cuidensi sigillum nostrum presentibus est appensum. Testes sunt: Nortmennus, Tessemarus, Conradus Vos, Egghehardus de Exsen, milites. Datum G(r)ust[r]ow, anno domini M\*CCC\*Illi\*; in die exalutionis sancte crucie.

Nach einer Absehrit im Visitrinad der Kirchen des Antes Dargus vom J. 1575, fat. 41°, im Burker an Schwerin. "Hister dem Werts ansauren ist eins Leider, and hierer seids am Raude beschrichte der Schwerin. Sie sie im überigen leiblerhaft, nur die Abweichung: 1 "unninnen siet obliget" vergließt Berkerin.

# 1304. Sept. 20. Magdeburg.

2955.

Gabriel, Pfarrer von Vallenetum, Collector des Zehnten und der Legate für das heitige Land in Deutschland, bestellt für die Städte und Bisthümer Lübek, Ratzbeurg und Schwerin den Bruder Johann, Lector der Predigermönche zu Soest, zu seinem Stellvertreter.

Gabriel plebanus de Valleneto, collector decime, redempcionis votorum et cuescionies cuiasibles, terre sancte deputatorum subsidio, in Maguntinensi, Treuerensi, Colonicasi, Bremensi, Magdeburgensi, Zalzeburgensi prouinciis per sedem apostolicam deputatus, discreto el prudenti viro domini fratti Johanni, lectori Sosaciensi ordinis fratrum predicatorum, salutem in domino sempiternam. Cum propter frequentes et varios discursus, quos ad promocionem prenissorum negociorum nos oportel facere oportunos, ac etim propter diuersa et varia nostris incumbenti humeris negocia ad promocionem ipsorum vacare, et varia nostris incumbenti humeris negocia ad promocionem ipsorum vacare, vi expedit, in omnibus locis nostre legacionis non possims, de vestra multiplici probitatis industria gerentes fiduciam pleniorem, vobis in collectione predictorum segatorum crucis et votorum redempcionis et obuencionum cuiusilibet (f), terre sancte deputatorum subsidio, in cliutate Lubicensi, Raceburgensi et Zwerinensi et dyocesium eraum committimus vices nostras, quousque ese duxerimus reucoendas, vobis nichilominus concedentes, quod suctoritate nostra, immo verius apostolica, possilia omnes et singulos celericos et laycos, mare set feminas, predictorum de-

tentores, excommunicare et publicare et publicari fiscere, prout vobis videblur expedire, ac absoluendi a sentencia excommunicacionis omnes, qui oceasione predictorum essent excommunicati uel suspensi; et dispensandi super irregulariate um eisdem, postquam fuerit vobis de predictis integre satisfactum. Vos enia ob reuerenciam filli edi, cuius negocium geritur circa premisers, sic sollicite, fideliter et attente vestre bonitatis prudentism adhibere velitis, quod coram hominibus dignis attollamini laudibus et non solum ab lipso dec condigna premis, sed ipsias esdis aposticite vebriorem graciam et fauorem consequi valestis. Ja cuias rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum Magdeburg, anno domini MC CCC IIII. XII kalendas Octobris.

Nach dem Urk.-Buch der Stadt Lübek II, S. 156, aus einem Transsumpt der Lübeker Predigermönche vom 19. Oct. 1304 (daselbst S. 157) auf der Trese zu Lübek. — Vgt. 1304, Deckr. 5.

### 1304. Sept. 20. Ratzeburg.

2956.

Detlev von Parkentin, Ritter, vertauscht Zehnten zu Niendorf (im Frzstl. Lauenburg) an den Pfarrer Johann von Mölln zu Siebenbäumen zur Bewidmung seiner Kirche.

In nomine domini. Amen. Nos Dethleuus de Parkentin, miles, residens in eastro Raceburg, — — prehabita plena deliberatione, cam consensa nostrorum aminorum et diecte legitime nostre Jutten nostrorumque fillorum Marquardi et Hinrid consilio adessente, vendidimus prehato domino Johanni — pro centum marcis Lubicensium denariorum, qua decima — dotauti ecclesium Souenbomen perpetuis temporibus duraturam. Preterea — si ecclesia Raceburgensis huiusmodi nollet sinere dotationem, cum tamen de ipas haberanus decimam fure hereditario et recipere cogeremus, ipass centum marcas — in allos conuertemus redditus — —. Datum Raceburg, santo domini M.CCC. quarto, in vigilia Mattei apsobliet et ewangeliste.

Nach dem Original im Ratzeburger Archiv zu Neustrelitz, un dem noch Reste der Pergamensstruifen.

nach 36 3 Siegal gedrocht waren, hangen. — Gedrucht in der Schlesw.- Holst.- Lauenb. Urkl.-SannalII, S. 6. — Vgl. Bd. III, Nr. 1872.

1304. Sept. 21. Schönberg.

2957.

Hermann, Bischof von Ratzeburg, spricht Johann Middelvar zu Wiemar von allen Verpflichtungen gegen den Priester Heinrich von Mülln bezüglich einer Vicarei zu St. Nicolai frei, ermahnt denselben aber zur Stiftung einer solchen.

Hermannus dei gracia Raceburgensis ecclesie episcopus discreto viro dicto Myddeluar, ciui Wismariensi, salutem in domino. Accedens nuner ad presentiam nostram Hinricus de Molne, presbiter, cum quibusdam iureperitis nobis humiliter supplicauit, vt te conpellere per censuram ecclesiasticam curaremus ad observandum promissionem, quam sibi feceras de vicaria instaurauda ac eidem conferenda et votum, quod in hoc deo voueras, adimplendum. Quapropter volentes de facto plenius instrui, magistrum Hinricum, nostrum notarium, in Wismariam misimus, vt a te assumptis fide dignis, laycis et clericis, veritatem diligenter inquireret et nobis referret. Qui nostro mandato expleto nobis retulit in hunc modum, scilicet quod, cum olim concepisses ob remedium anime tue ad ampliandum cultum diuinum vicariam perpetuam in ecclesia sancti Nicolai in Wismaria instaurare, inter te et Wilkinum de Molne, ciuem Wismariensem, patrem dicti Hinrici presbiteri, conuentum extitit, vt tu quindecim marcarum redditus comparares et ipse quinque tali condicione et pacto interposito, ut sepedicto presbitero, filio suo, per te dicta vicaria conferretur, et, licet nulli redditus adhuc comparati essent, tu tamen singulis annis, licet nunquam noster super hoc consensus requisitus fuerit, eidem presbitero quindecim marcas de tua bursa ministra[s]ti, donec ipse tibi contradixit, asserens se nolle altari, quod erexeras, ulterius pro tam tenuibus redditibus deseruire, intendens forsan per hoc te cogere ad redditus ampliandos, et sic a celebrando cessauit, vnde et tu co[m]motus cum ex cessacione predicta tum ex verbis contumeliosis, que tibi ingratus et inmemor accepti a te beneficii obiecit, sibi intimasti, quod, sine celebraret sine non, nullam deberet de cetero a te pecuniam nel redditus expectare. Nos igitur atlendentes, quod huius-[modi] promissio et pactum non caret suspicione vicii symoniace prauitatis et quod votum huius [modi], si votum dici debeat, de faciendo perpetuo beneficio in dyocesi nostra sine nostro consensu emittere non poteras nec debebas, reputamus te et dicimns ad observacionem huius promissionis non teneri, presertim cum omnes perpetuarum vicariarum instituciones, collaciones seu promissiones in nostra dyocesi sine nostro [consensu] irrequisito el optento attemptatas publice in capitulo nostro cassauerimus et irritauerimus, immo cassas et irritas pronunciauerimus ac nullius habendas momenti. Ceterum, si quicquam deo de bona intencione nonisti, bona fide consulimus, vt votum reddas, cum primo potueris et facultas se optulerit; et [c] um aliquos certos redditus assignaueris, si eandem personam uel aliam ydoniam nobis presentaueris, nos, quod iustum fuerit, faciemus. Datum Schonenberge, anno domini M°CCC° quarto, in die Mathei apostoli.

Nach einem Diplomatar der St. Nicolai-Kirche in Wismur, fol. 40. - Vgt. 1807, Juli 2.

### 1304. Sept. 24. Stargard.

2958.

2958

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bestätigt die Rechte und Freiheiten der Stadt Friedland, und gestattet ihr und dem ganzen Lande Stargard gegen etwanige Beeinträchtigungen von seiner Seite sich den Markgrafen von Brandenburg oder einen Andern zum Schutzherrn zu wihlen.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Cum acta, que fiunt [cursu] temporis, a memoria hominum de facili in obligionem decidant et labentur. expedit ea scripture (et) instrumento perhennari. Jgitur nos Hinricus dei gracia Magnopolensis et Starghar[die] dominus vniuersis, tam presentibus quam posteris, ad quos presentes peruenerint, volumus esse notum tenore presencium publice protestantes, quod nos de mera et pura nostra liberalitate ac de maturo nostro consilio nostrorumque fidelium vasallorum beneplacito dilectis nostris consulibus ac vniuersitati ciuium ciuitatis nostre Vredelant propter obedienciam et beniuolenciam eorum graciose annuimus et indulgemus, quod eisdem libertatibus. Iiulsticiis et turibus, sine angariacione nostra aut nostrorum heredum sine successorum perfrui debent, quibus recolende memorie temporibus ac eciam antiquitus tempore marchionum Brandeb [or ] gensium, nostrorum dilectorum predecessorum, fuerunt perfreti, et eisdem libertatibus, iusticiis et iuribus, quibus ciuitas Stendeliensis vtitur ac fruitur. Volumus eciam et concedimus predictis nostris consulibus dicte (!) Vredelant ac vniuersitati plenam facultatis potestatem prefatam ciuitatem Vredelant muniendi muris, valuis, turribus, fossis, falangis et aliis munimentis ac propugnaculis, in ciuitate, circa ciuitatem, in metis, extra et circum metas, tociens, quociens et quando eis videbitur expedire, nobis aut nostris heredibus vel successoribus seu officiatis ad id minime requisitis. Ceterum volumus et liberamus predictos consules ac vniuersitatem ab omni onere trahendi et arrestandi per quemcumque ad forum seu iudicium alienum, in foro seu iudicio alieno extra dictam ciuitatem, Sed si nos, nostri successores aut aliquis de nostris vasallis habeamus vel habeant querelam contra aliquem predictorum scu contra vniuersitatem, volumus et debeant eos inpetero in dicta ciuitate Vredelant et ibidem consegui iuris conplementum coram scabinis et sculteto eis dato et porrecto secundum exigenciam iuris Stendaliensis, sicuti ab antiquitus sunt perfreti. Sin autem nos, nostros successores aut aduocatos nostros nostro nomine dicte nostre ciuitati in dictis libertatibus, iuribus et iusticiis, vt premittitur, indultis in parte aut in toto infringendo contrariari contingeret, quod absit, extunc nostri dilecti consules sepedicti ac vniuersitas liberam habeant potestatis facultatem saluo honore [nostro] elegendi2 nobilem dominum marchionem Brandeborgensem pro tempore existentem ad tuendum et desendendum eos in dictis libertatibus, iusticiis et inribus. Qui si eos refutauerit, dicti consules et vninersitas candem potestatem habeant eligendl alium dominum eis conpetentem ad tuendum et defendendum eos in dictis libertatibus, iusticiis et iuribus, inputacione et redargucione culuscamque procul motis. Similiter eandem potestatem eligendi dominum ad tuendum eos et defendendum damus et concedimus omnibus nostris vasallis et ciuitatibus in tota nostra terra Starghar[densi] existentibus in eo, quo contrariamur eorum libertatibus, lusticlis et iuribus, quibus ab antiquitus sunt perfreti. Ne autem hec nostra donacio et liberacio debite fact[a] per nos vel nostros heredes aut aliquem successorum nostrorum futuris temporibus aliquatenus infringatur, sed magis perpetue roboris tenest firmitatem, presentem paginam inde confectam nostri sigilli appensione ex certa sciencia fecimus communiri. Huius vero rei testes sunt: Wylkinus Soneke, Albertus et Eghardus fratres de Dewytze, Busso de Dolla, Ebele Heydebrake, Rudolfus de Wodeswegen, Vycko Munt, Conradus Schepelitze, Tidericus et Hermannus fratres de Oritze et Johannes de Suanenze, noster marscalcus, milites et secretarii nostri fideles, necnon consules de Brandeborgh et quam plures alii fide digni. Datum Stargh., anno domini millesimo trecentesimo quarto, feria quinta post Mathei beati apostoli et ewangeliste.

Nach dem Original im Stadt-Archive zu Friedland. In diesem fehlt <sup>1</sup> cunny: — <sup>2</sup> ver elle go.ndf hat webl üt? gestanden. — An grüber und rother Stide hängt das reade Sögel des Försten Bleinfich (abgreißdet in Sh. 174 A. Nr. 2627) woll erhalten. — Gebrecht: Klürer II, S. 132; Lettes Wort, Beil. Nr. 32; Franck V. S. 180; Riedd, Cod. dipl. Brand. II, Bd. 2, S. 256; Boll, Starg, Gesch. I, S. 357; brechtsückweise bei Linch, Oerten. Oft. I, S. 41. — P.G. 2603.

# 1304. Sept. 24. Malchow.

2959.

Nicolaus, Fürst von Werle, belehnt den Malchonschen Bürger Nicolaus, Bäcker, mit der Mühle zu Grüssen, welche er von dem Malchonschen Bürger Heinrich, Kürschner, gekauft hat.

Nos Nicolaus dei gracia dominus de Werle vniuersis, ad quos presens scriptum peruenerit, volumus esse notum, quod Hinricus pelifiex, burgensis in Malechow, coram nobis resignauli molendinum in Grussow cum piacina sdiacente infra terminos dicti molendini, cum omni lure et Tructu, sicut ipsum molendinum Jo. de Grussow et suus saus et pater possedit a nobis et a nostris progenitoribus libere et quiete. Nos uero idem molendinum in Grussow cum piacina et omnibus suis prouentibus et fructibus et omni lure nostrorum vasallorum sine aliquo seruicio et sine exaclione precaris contulinus in pheodo burgensi nostro dilecto in Malechow Nicolas pistori et suis hererdibas et liberis, nass ipam molendinus ab Hiarico pellifice emerat emplosais tilulo perpetuo possidendum, its ut nobis pro moni suo aerusicio vaum punt ...... snnis singulis erogabit. Preteren, si memoratus Nycolaus sut sui heredes predictum molendiusum obligare, permutare sut vendere cuiquam uolperis, nullo obstaculo conferensus pro codem serusicio, stu superius est expressum. Testes huius sunt: Johannes de Lewezow, Conraduas Bvno, Otto de Retzow, Priscebur, milies, prior Robelensis, Johannes Cargowe, Halremunt, Nicolaus de Orize, famuli, et uri ceteri fide digni. Datum et actum sono dominice incarnacionis M'CCCIIII', feris V' aute festum Michaelis archangeli, in presencia nostra, Malechow.

Nach dem Original im Archive des Kiesters Matchew. An einer Schaur von grüber Seide Moggeder Petraten Nichelsen bekannte Siegol. 'An dieser Stelle in: ein Wort wegendiet (piperint mellint), — Gefrickt in Ruddoff Unk.-Lief. Nr. J.XVII und im Auszoge in Liech Oarteen. Urk. I, R. S. 41, — Ucher "Nicolan pister" vrl. Urkunder vom 22. Juni 1304.

### 1304. Oct. 5. Magdeburg.

2960.

2960

Gabriel, Pfarrer zu Vallenestum, püspetlicher Collector des Zehnten site des heiligs Land, bescheinist, dass der Propet Hermann von Rehna von der Excommunication, mit der er wesen nicht besahlter Zehnten beleet wort, befreiet ist-

Nouerint valuersi presentes litteras inspecturi, quod nos Gabriel plebanus de Valleneto, collector decime, legatorum et obvencionis cuiusibite terre sancte deputatorum subsidio in Alamanie partibus per sedem apostolicam deputatus, recognoscimus, nos litteras domini Reynerii de Arie, prepositi de Clanax, olim collectoris dicte decime, vidisse, in quibus continebatur, quod dominus Hermannus prepositus de Rena, Raceburgensis diocesis, fuerat ab eo a sententia excomunicacionis, quam incurrerat non soluendo decimam in terminis statutis, [....] actor (?) prestito absolutus, quam satisfactionem ratificamus per presentes. Ja cuius rei testimonium sigillum nostrom presentibus duxinus apponendam. Datum Magdeburg, anne domini M'CCC'HIII\*, in crastino beat Francisci confessoris.

Nech dem Original im Ratzeburger Archive zu Neustrelite (in der Mitte mit einem Locha, underecht Lucke). Das an einem Asprochmittenen Bunch hangende perachelitehe Siegel in rethem Wechse ist durch Gemäner is 3 Theis getheil; im obern die beit Jongfrau, in der Mitte der Engel Gabrial vor der Jangfrau Marla, im untern ein heinerbe Priester, Unschrift.

S'. GABRIGLIS PLEBANI .... #D PISANO .

Auf dem Bückningel ist ein Schild mit 6 Reihen Kugela (6, 5, 4, 3, 2, 1,); Umsehrift: S' GABRIELAS PLERANI DE VALLENET

- Vgl. Nr. 2951, 2952, 2965 und 2968.

1304. Oct. 9. Demmin.

2961.

Heinrich, Buschof von Camin, gestattet dem Kloster Ivenack, um mohr Mittel zur Pflege kranker Nonnen zu gewinnen, die Pfarren zu Sophtenhof und zu Kastorf nach dem Tode der dermaligen Pfarrer durch Vicare verwalten zu lassen.

Henricus dei gracia Caminensia ecclesie episcopus omnibus in perpetuum. Non debet reprehensibile iudicari, si secundum parietatem temporum statuta quandoque uariam [us] humana, presertim cum urgens necessitas nel enidens utilitas [id ex]possit, quoniam ipse dominus ea, que in ueteri testamento statuerat, nonnulla mutauit in nouo. Hinc est, quod nos vniuersis ac singulis, tam presentis, quam futuri temporis, presentes litteras uisuris uel audituris esse uolumus notum. quod nos inspecta necessitate et defectu sanctimonialium in Hyuenach, que multis sunt et pluribus incendiis, dampnis et dispendiis lese, its quod de prouentibus sui monasterii nequeunt commode et maxime sanctemoniales infirme procurari, que tamen ampliori et magis delicato indigent nutrimento, vnde (!) ipsas fauore et gracia prosequentes speciali, concedimus et damus eis hanc graciam, ut infirme sanctemoniales delicatius et habundancius possint procurari, quod prouentus ecclesiarum Cerbencin et Kerstensdorp, quarum prepositus, abbatissa et conuentus habent ius patronatus, post mortem plebanorum nunc possidencium suis ualeant usibus reservare, ita tamen, quod perpetuis uicariis, quos in ipsis ecclesiis instituunt (ur), tantum ut dimittant et assignent, ut hospitalitatem sequi et episcopalia iura solucre et connetenter per se valcant sustentari. Et hoc preposito, abbatisse et conventui in virtute sencte obediencie district[ius] mandamus per presentes faciendum. In cuius rei testimo [nium] sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Dymin, anno domini M° C° C° C° quarto, in die beati Dyonisii.

Nach dem im Haupt-Archire zu Schwerin aufbewahrten Original, dessen Pergammatband knin Siegel mit Artigt. Die Urkniede ist flüchtig abgefasst, anscheinend ohne Concept; denn dreimal sind mehrere Buchstaben und Wörter dernehtrichen.

Ann. Die rorstehende Urkunde ward transsumit und bestätigt von Heinrichs Nachfolgern, dem Ricchfe Kornd von Comin, "Demyn, nom demin Me<sup>-C</sup> CC<sup>®</sup> deeinen nons, sequenti die Urbani spinseps", und dem Bischafe Friedrich von Canin, "datum Gripseword, anne demini M<sup>\*</sup>CCC. XXXI., in die Galli et Lulli martirum". Beide Bestätigungen werden noch im Original nuter des Irenscher Urkunden im Banpt-Armbre zu Schweir aufstwahrt und tragen noch beide das biedräßigeles Signal.

Das parabolfische Siegel des Bieschofe Kanrad zeigt die Figur des Bischofe stehund, die Rechte segmend erhoben, den Krummstab in der Linken, unter einem Baldachin, auf welchen rechte Maria mit dem Christuskinde, links Johannes mit dem Agnus dei daugestellt zu zein scheint. Umschrift:

GORRADVS . DOI . ORA GAMIRGR GOOG GPS

Das Siegel des Biechals Friedrich ist ebestalls parabellich. Von der retteen aberen Wachsplatze ist die Spitze abgebrechen; doch erkents man noch die Figur eines eitzenden Biechelt mit dem Stalm in der Linken, die Beetste ist num Segme erhoben. Unter dem Sossel sielst man einem kleisen, viermal quergetbeiltes Schild mit 2 Suerze auf dem 2, und einem Stern im 4. Streißen (falken). Unsederlt: FREORRIGNUS. Und . (RRGUR, n. G.); GGGG[[in AGDHILG]].

### 1304. Oct. 13. Quedlinburg.

Bertrade, Aebtissin, Sophie, Pröpstin, Irmengard, Dechantin, und der Convent zu Quedlinburg verkaufen dem Dom-Capitel zu Verden übren Hof Soltau mit Gerichtsberkeit. Patronaterscht und Leuten für 300 Mark.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Vniuersis Christi fidelibus - Bertradis dei gracia abbatissa, Sophia preposita, Ermegardis decana et conventus canonicarum secularium ecciesie Quedelincheburch - -. Curiam nostram in Soltowe, nobis et ecclesie nostre propter loci distanciam aliaque impedimenta non bene viilem, cum censibus, iuribus, iuriditionibus, iure patronatus ipsius ecclesie Soltowe, litonibus omnibus in bonis ipsis vel alibi commorantibus ac omnibus appendiciis et proprietatibus suis, quibus ad nos et nostram pertinuit ecclesiam, venerabilibus viris decano et capitulo ecclesie Verdensis persolutis nobis ab eisdem trecentis marcis argenti Stendaliensis pecunie numerate vendidimus - -. Preterea recognoscimus publice protestantes, quod aduocati bonorum ad sepiusdictam curiam pertinencium contenti erunt et esse debent iuribus aduocacie dumtaxat et pensionibus, quas nobiles viri comites de Swerin, cum aduocatos eorundem bonorum de sepesata inseodauerunt aduocacia, recipere consueverunt, vitra quicquam, nisi per violenciam vel iniurism extorqueant, recipere non debentes. - - Datum et actum Quedelincheburch, anno domini M°CCC° quarto, tercio ydus Octobris.

Nach dem Original im Konigh, Arnhive zu Binnever gedwecht bei Sadenderf. Urb. Such J. S. 105. and des ir. Bindering: Verbeuer Geschächsquiellen, 12. 8. 18. — An demissiblen Tigs berakmeider die Abbinin Bertreich zu Questlichung, dess die Unterhandingen Berre Beiten wegen Verbauch des Biefer der Schinn auf die Ritter Daniel und diesekt wur Bingen erfolger gelüblen zeiten, (Sedenderf. S. 104, aus Danie Capital zu Verben. (Sedenderf. S. 105, aus dem Original zu Binnever, Vgs. Nr. 2042, 1321, Petr. 15, und 1322, Petr. 15, un

## 1304. Oct. 13. Quedlinburg.

**2963**.

Bertrade, Achtissin, Sophie, Pröpstin, Irmengard, Dechantin, und der Convent zu Quedlinburg weisen die Grafen von Schwerin wegen der Vogtei über den Hof zu Soltau an den Bischof von Verden als ühren neuen Lehnsherrn.

Bertradis dei gracia abbatissa, Sophia preposita, Ermegardis decana et conuentus canonicarum secularium ecclesie Quedelincheburch omnibus Christi fidenibus presentes ilteras visuris siue usdituris sulutem in omnium saiuatore. Cum nos propter nostras et nostre ecclesie necessitates et villitates euidentes venerabilibus viris decano et capitulo ecclesie verdensis curiam ecclesie nostre in

Soltowe cum omnibus censibus, iuribus, luriditionibus, lure patronatus ecclesie Soltowe, proprietatibus et litonibus suis in bonis ipsis vel silibi commorantibus rice et rationabilier venditedrimus perpetuto possidenda, prout in literis nostris super dicia venditione confectis euidentissime declaratur, de nostro consensu et vanaimi voluntate esse recognoscimus et protestamur, quod nobiles viri comites de Swerin aduocaciam dicte curie et pertinencium ad ipsam, quam a nobis et ecclesia nostra pheodaliter tenent, ab episcopo Verdensi in pheodo recipere debeant, quandocumque de dictorum fuerit comitum beneplacito et consensu. Jasuper gratum et ratum habeanus, si pheodum prescripte aduocacie prepteu memorate ecclesie sepedicit comites cum resignatione debits duxerint incorporandum. Hec singuia et viniuras exame prout extune ratificamus et presentibus literis roborstis sigillorum nostrorum munimine approbamus. Datum Quedelincheburch, anno domini M° CCC IIII; tercio ydus Octobris.

Nach Sudendorl's Urk. Buch I, S. 106, aus dem Original im Königl. Archive zu Hannover. Auch bei v. Hodenberg, Verdener Geschichtsquellen, H. 2, S. 183. — Vgl. Nr. 2962, 1321, Febr. 15, und 1322, Febr. 15.

# 1304. Novbr. 1.

2964.

Friedrich Babbe, Ritter, erlässt dem Kloster Doberan die von ihm bisher erhobene Bede von den Klostergittern zu Satow.

Omnibus, ad quos presens scriptum peruenerit, Fredericus miles dictus Babbe in omnium saluatore salutem. Tenore presencium recognoscimus publice protestantes, quod nos de maturo amicorum nostrorum consilio, precipue dei omnipotentis Intuitu, precariam, quam licite de omnibus mansis ville Salucem sccipere possumus, de duobus mansis in eadem villa a fratribus ecclesie Doberanensis de clerico Indaginis sancti Spiritus comparatis et de omnibus ciusdem ville agris, quos idem fratres propriis colunt aratris, liberam ecclesie Doberanensi dimisimus, nec a quoquam indicamus ipsam viterius extorquendam. In cuius rei testimonium presens scriptum sigilio nostro duxinus muniendum. Testes sautem sunt: dominus Mathias de Naxekowe, miles, Euerhardus Berchane, aduocatus Doberanensis, Kanker et plures alii fide digni. Datum anno domini M\*CCC\*III\*, in die omnium sanctorum.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. An einem aus dem Pergament geschnittenen Stellen hängt ein schildförmiges Siegel aus rothem Wachs mit einem schrafferten Sparrez, mit der Umschrifft:

♣ S' • DNt FREDERICI BABBEN

- Gedruckt bei Westphalen III, p. 1578, und in Jahrb. XIII, S. 281. - Vgl. 1330, Marz 27.

## 1304. Novbr. 12. Magdeburg.

Gabriel, Pfarrer von Vallenetum, päpstlicher Collector der Zehnten und Spenden für das heilige Laud, bezeugt, dass ihn der Bischof Hermann von Ratzeburg für die versäumte Zehntensammlung in seinem Sprengel mit 150 Mark feinen Sübers abgetunden hat.

Nouerint valueral presentes litteras inspecturi, quod nos Gabriel plebanus de Valleneto, collector decime, legatorum et obuencionis cuiuslibet terre sancte deputatorum subsidio in Alamanie partibus per sedem apostolicam deputatus, presente confitemur et recognoscimus nos habuisse et recepisse et habuimus et recepimus a reuerendo patre et domino, domino Hermanno Raceburgensis ecclesie episcopo, soluente nomine suo, prepositi et capituli ecclesie Raceburgensis ac aliorum clericorum dicte ciultatis et diocesis, centum et quinquaginta marcas examinati argenti, quas pro sua neglecta decima, antedicti prepositi et capituli et tocius cleri ciuitatis et diocesis predicte dedit et ad purgacionem sue consciencie et eorundem. De quibus centum et quinquaginta marcis eidem domino episcopo, recipienti nomine suo et nomine capituli et clericorum prefatorum, facimus finem et quitacionem perpetuam et pactum de viterius non petendo nomine domini pope, Romane ecclesie et terre sancte, et eum et dictum capitulum et clerum ab inneticione dicte pecunie et tocius neglecte decime et non solute absoluimus per presentes. De quibus centum et quinquaginta marcis procuratoribus, qui nobis dictam pecuniam portauerunt, in sex marcis Brandenburgensis argenti pro eorum laboribus pendimus (?) de gracia speciali. Jn cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum Magdeburg, anno domini M° CCC° IIII°, in crastino beati Martini.

Nach dem Original im Ratzeburger Archive zu Neustrelitz, mit dem anhangenden beschädigten Siegel.

– Vgl. Nr. 2951, 2952, 2960 und 2968.

(1304.)

2966.

2965.

Ein briefflin Rauen Buc, ritters, an das Capittel zu Zwerin, das er wegen Bischoffs Godefridi vom Rhate zum Sunde 350 Mk. ss. empfangen, darzu er von des Bischoffs einkommen 50 Mk. ss. gelegt vnd Peterstorp vnd Kurkeuitz eingeloset. (Absque dato.)

Nach Clandrian, Protoc. fol. 153 . - Vgl. Nr. 2967.

1304. Novbr. 13. Warin.

2967.

Fridrich Babbe, ein ritter, bekennet, das er alss ein Vormunder seines seligen bruders Hanss Babben kinder den pfandtschilling, den sein bruder Bi-

sohoffen Godefrido vff Peterstorp vnd Curkeuitz aussagezelet, alss 400 Mk. wendisch, von Rauen Buc, dess Bischoffs Official im lande Tribuses, hinwider empfangen habe. Datum Warin, 1304. in die besti Briciti confessoris.

Nach Clandrian, Protoc. fol. 153 °. - Vgl. Nr. 2966, auch Bd. H. Nr. 808 und 1307.

## 1304. Decbr. 5. Magdeburg.

2968.

Cabriel plebanus de Valleneto, Collector etc., quitiret den Bischoff vad Capittel zu Zwein vad die Clerisey im Stiffe vff 250 Mk. reines silbers, die sie wegen ihrer verseumeten zehenden erlegt haben, vad sollen desfalss wegen des Bapats, der Romischen Kirchen vad gelobten oder heiligen Landes nicht mehr belanget werden. Datum Maggleburg 1, 304., in uiglila Nicolai.

Nach Claudrian, Protos. fol. 287 \*. - Vgl. Nr. 2965.

## 1304. Decbr. 7. Güstrow.

2969.

Nicolaus II., Fürst von Werle, bestätigt der Dorfschaft Kütsein den dermaligen Umfang der Feldmark und befreiet sie das simmer von der Nachmessung der Accker, wie vor ihm der Fürst Nicolaus I. gelhan katte.

Nvcolaus dei gracia dominus de Werle uniuersis, quibus presens scriptum exhibitum fuerit, salutem in domino sempiternam. Sub tenore presenti euidenter protestamur, nos uidisse litteras euidentes nostri aui dilecti, memorie felicis quondam domini Nycolai de Werle, non rasas, non cancellatas nec in aliqua sui parte uiciatas, sub instrumento publico, sonantes plenius in hec uerba: (Folgt die Urk. Nr. 1235.) Nos igitur de bono proposito, persussione nostrorum fidelium collateralium militum, consensu pleno nostrorum fratrum dilectorum et heredum, racione fauoris et specialis amicicie, que ecclesie Gustrowensis canonic o s et ipsam ecclesiam sedulo et constanter persequi nitimur, presentem nostri dilecti aui et progenitoris donacionem stabilimus, confirmamus, ratificamus, approbamus, ut superius expressum est, in suo robore firmitatis, volentes nichilominus hanc presentem nostram confirmacionem de nouo traditam in suis uiribus et prerogatiuis uelud in originalibus similem uim habere. Testes huius facti sunt: Buno, Conradus, Johannes Cabolt, Nortmannus, Ber. de Belin, Lu. de Oldenborch, Tesmarus, Conr. Uos, Conradus de Lancow, Ber. de Lesten, nostri milites, et uiri ceteri quam plurimi fide digni. Actum Gustrowe, anno domini M° CCC° IIII°, in crastino Nycolai episcopi et confessoris.

Nach dem Diplomatar des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow, fol. 54, Nr. LXVI.

1304. Decbr. 27. Güstrow.

Nicolaus, Fiirst von Werle, verleiht dem Rostocker Bürger Johann von Dame und dessen Brüdern das Dorf Niez, welches dieselben von dem Rüter Heinrich Grube, wiederkäulich binnen 8 Jahren, erworben haben.

Nycolaus dei gracia dominus de Werle omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempiternam. Notum facimus vniuersis presentibus et futuris, quod de maturo vasallorum nostrorum consilio tradidimus et contulimus Johanni de Dame dicto, ciui in Rozstoc, suisque fratribus ac heredibus corundem villam Nykiz Integraliter iure nostrorum vasallorum, absque seruicio quolibet, cum omni vtilitate ac libertate, infra terminos ipsius, quam Hinricus Grube, miles noster, vendidit memorato Johanni et suis fratribus ad octo annos pro septingentis et quinquaginta mercis deneriorum slauicalium. Quodsi prenominatus Hinricus Grube miles dictam villam Nykiz infra terminum predictum reemere decreuerit pro summa pecunie pretaxata, extunc Johannes de Dame cum suis fratribus coram nobis ipsem resignare Hinrico Gruboni omni a(m) mota occasione debebit quolibet festo natiuitatis domini, infra octo annos, si facultas se optulerit, ipsam villam Nykiz reemere poterit, et non in aliquo alio termino deputato; si uero sepedictus Hinricus Grubo miles infra terminum pretaxatum non reemerit, extunc Johannes de Dame cum suis fratribus eandem villam tamquam bona empta et sibi propria vsurpabit. In cuius testimonium euidens presentes litteras eidem Johanni contulimus, sigilli nostri munimine roboratas. Testes sunt: Johannes Kaboldi, Bernardus de Belin, Ludolfus de Oldenburg, Tessemarus aduocatus noster, Rodolfus Baroldi, Nycolaus Kabolt, milites, Nycolaus de Ortzin, Jonas de Reberghe, Johannes Parsow, coquinarius noster, Hinricus de Indagine, Godfridus Symonis, Hinricus de Dame, ciues in Rozstoc, et ceteri quam plurimi fide digni. Actum et datum Guzstrow, anno incarnacionis dominice M° trecentesimo quinto, in die Johannis apostoli et ewangeliste.



Nach dem Original im Hanpt-Archive zu Schwerin. An Pergamentstreifen hangen 2 Siegel:

1) das in Bd. III, zu Nr. 1729 abgebildete Siegel des Fürsten Nico-

laus von Werle; 2) das hieneben abgebildete schildförmige Siegel mit 3 sechsstrabligen, schräge rechts liegenden Sternen; Umschrift:

+ S' MINRIGI • GRV • BO • NIS

Zwischen S' und h ist ein unausgefüllter Raum für 3 bis 4 Buchstaben, Das runde Helmsigel des Ritters Heinrich Grabe s. zur Urkunde vom 31. Deebr. 1308 — Gedruckt bei Lisch, Oertzen. Urk. I, B, S. 46. — Vgl. 1308, Dec. 31, und 1310, April 10 und 20. 1305.

2971.

Ein brieff Johannis vnd Nicolai Kaboll, Hinrici Prammulen, Cunradi Northman, Lautendt auf 110 Mk., welche(r) sie den Vorweserrn zum heiligen geist binnen Rostogk vnd Burgemeistern derselbest Auf den Negstfolgenden Martini geloben zu geben. Anno 1305.

Ace der "Registratur der Siegell vnd Briene, so von wegen dess heiligen Geistes seindt vberandt-[wort]et wordenn", in dem Rostocker Visitirbuch v. J. 1566, fol. 609, im Hanpt-Archiv zu Schwerin.

1305.

2972.

Margarete Spizcenagel vermacht ihrer Tochter, einer Nonne zu Ivenack, ein Erbe zu Greifswald.

1305. Domina Margareta Spizcenaghelsche resignauit hereditatem suam sitam apud fratres predicatores sue filie Yte, moniali in Yuenacke, tali conditione, si mater prius filia moritur; si [1] m[en] i filia prior moritur, extunc mater potes erit dicte hereditatis et de ipsa ordinare poterit, quod videbitur expedire.

Nach Kosegartes, Pommersche und Rügensche Geschichtsdenknäler, S. 66, aus dem alten Greifswaldischen Stadtbuche, fol. 17. [1 tum.] — Ueber die Spiorenagel in Rosteck vgl. Bd. IV B, Personen-Reg., auch oben Nr. 2746.

1305. Rostock.

2973.

Johann Rode kauft der Nonne Elisabeth zu Rühn eine Leibrente zu Rostock.

Ambertus de Scopinghen vendidit Johanni Rufo cintenere vaius marce dictum dicti reuertentur redditus, et Lambertus redimere poterit in quolibet festo pasche.

Nach dem Rottocker Stadth. 1304-1314, fol.  $4^h$ . Daselbet fol. 39, 1307, wird sie "mocialie in claustro Ruce, principaa eintere", genannt.

1305. Rostock.

2974.

Die Stadt Rostock verkauft einen Platz mit Vorbehalt des Raumes zu einer Strasse.

Ciultas vendidit Henrico Diutil specium retro hereditatem suam in partua foues tam latum, sicut lata est hereditas retro, sed strata manebit XXX<sup>a</sup> pedum inter hereditates ex opposito construendas.

Metleaburgisches Erkunden-Buch T.

Hagt dem Rostocker Stadth. 1304 - 1314, fel. 7. - Die Bedingung, dum 30 Fune binter einem Erber zur Strane bleiben nollen, findet nich oft in diesem Buche.

## 1305. Rostock

2975.

Arnold Quast der ültere überlässt Hermann Korloys ein bei dem Hauss Heinrich Runges belegenes Erbe zu einem Grundzins.

Arnoldus Quast senior locauit Hermanno Corloys hereditatem vnam siam iuxta Henricum Runghen in antiqua ad censum arealem perpetuum, de qua dabit amauunim V£ marcas denariorum quatuor anni temporibus pro censu areali, et sic perpetuu passidebit.

Nach dem Rostecker Stadtb. 1304 - 1314, fcl. 83.

## 1305. Rostock.

2976.

Johann von Werle überlässt seinem Bruder Gerhard seinen ererbten Anthal an einem Hause zu Rostock. Johannes de Werlle venit ad presenciam consulum, resignauit Gerhardo

de Werlle, fratri suo, suem partem hereditatis, que sibi cesserat ex obitu Gerwini Banthen, auunculi sui, cuius altere medictas est Johannis de Lothen.

Nach dem Rostocker Stadth. 1304 — 1314, fol. 9°. — Daseihst fol. 55° (1306) heisst es: "Gerhedus et Johanne» frebres de Werlle vendferenot Jehani de Lothen dimidiam hervelitatem sesm, quam habebant com jopo Johanne. Sie hervelitas eadem integra est Johannis".

## (1305.) Wismar.

2977.

Die Rathmittuner zu Wismar verkaufen den alten fürstlichen Marstall sammt einem daneben belegenen Hause in der Litbschen Strasse.

Swinekrut textor emit hereditatem sitam in platea Lubicensi, que quondum foit morstallum domini Magnopolitani, et paruam domum adiacentem de consultius (Wismarie).

Nach Schröder's Aneithrie Boeber, S. 1351. Der Marstall ing nabe dem Lüberber Ther, wie naeieer naderen Stadtbuchschrift rebilth, die Schröder sbade höbringt: "Anno 1318 entil Hinsich Weldert do reiliem Johnstie Pinnewen bereditätum sitzm apad valuem Lubicensem apad domnum, que questdam eret marstallum domnis Magoogoljanis'. (1305.)

2978.

Rathmänner und Bürgerschaft zu Wiemar erklären sich der Stadt Lübek zu gemeinsamen Schritten vogen der den gemeinen Kaufmann in Flandern treffenden Bedriidekuncen bereit.

Honorabilibus uiris et discretis, amicis suis valde dilectis, dominis consulibus ceterisque burgensibus in Lubeke consules ceterique burgenses ciuitatis
Wismarie cum plenitudine dilectionis, quicquid poterunt seruitii et honoris. De
multiformis iniuriis, que communibus mercatoribus fiunt in Finadria, sicut nobis
in literis vestris demandastis, et quemadomdum in litera patenti vobis de Finadria
tranamissa intelleximus, quicquid alie ciuitates ius vestre ciuitatis habentes facere
decreuerint, libenter vobiscum et cum ipsis secundum nostram possibilitatem
faciemus; veraciler cognoscentes, quod vobis proinde, quia nos in consortium et
societatem vestram non dedignatis recipere, grafiarum sciones referimus in immensuus. Auf der Riicksette: Dominis consulibus in Lubeke.

Nach dem U.B. der Stadt Lübek I, S. 664, nes der zu Lübek nuf der Trese befindlichen Urschrift, welche derch ein verloren gegangenes Siegel verschlossen gewesen ist. — Vgl. U.-B. der Stadt Lübek II, Vorrede XLIV.

# 1305. Jan. 2 (?). Jördenstorf?

2979.

Otto, Johann, Hermann und Waldemar, Markgrafen von Brandenburg, verbinden sich mit den Fürsten Nicolaus von Werle und Heinrich von Meklenburg zur Wiedereinsetzung des Fürsten Nicolaus von Rostock:

In ghodes namen. Amen. Wye Oito, Johan, Herman rnd Woldemar, van der ghensde godes margreuen van Brandenhorch, bekennen opskeliken in dessern brifve, dhat wye slaus ghededinghet hebben mit dheme eddein heren heren Claus von Werle van dit væn liuen avsghet heren Hearich van Meksburch, also hima byscreuen steyt: Dhet wye hern Claus van Werle van densem steyte wan Meksburch van dhern Claus van Rosstok senden scholen hundert man myt vansen banniren, also langbe, wantle hern Claus van Rosstok syntherschlajft weder heft. Svan her Claus van Werle van dher Heinrich van Mekelburch dhat dinst seken, so schole wye dhat din, shat scholen sy va dre went van Werle van der het den van der van der van der van de van

Henrich van Mekelbarch mit eren ridderen inriden tu Robele oder tu Guzstrow, tu Nien Brandenborch oder tu Sterneberg, tu welker stat av alderirst komen, thar scholen (!) inne bliuen also langhe, wantte dhy schade byret sy, oder sy en komen dharvt mit vsem wyllen. Svan ok her Claus van Rozstok tu dher stat tu Rozstok wedder kumt, so schal hy vns weder dynen vyf iar mit hundert mannen, svan wy dhat eme dre weken vor weten laten. Svan ok dy lude komen in vase lant, so schole wye eme dy kost gheuen vad dhen schoden gheylden, welker hande schaden sy nemen, vnd scholen dhen beret hebben disrus by eme haluen jare; syst sy ok wynnen, dhat schal yse wesen. Ynd wye scholen ok her Claus van Werle vyande nicht werden dhorch nymande, vad hy schal ok wedder vse vyand nicht werden dhorch iemand. Wye bekennet ok, dhat ghededinghet is mit her Claus van Werle vnd mit her Henrich van Mekelburch, dhat wve vs nicht vorsunen en scholen mit dheme koninghe van Depemarke, wy dhun dhat mit eren wyllen, ynd sy scholen ok sik nicht vorsonen mit dheme seluen koninghe van Denemarke, dhat sy mit vseme wyllen. Sy schollen ok sich mit seluen konning nicht sonen, vse weder margreue Otto dhy en late van der vordernisse, dhy hest vppe sylnen koningh. Svy sich dhat anneme, dhhat hy dheme koninghe van Dhenemarke behulpen wolde syn, vppe dhy scholde wy hern Claus van Werle vnd hern Henrich von Mekelburch bebulpen wesen mit aller macht; dhat selue scholen vz wedder dhun mit aller macht. Wolde ok Kerstouer, dhes koninghes bruder van Denemarke, vse helper werden, syn wye dhen margreue Otto vnd Herman vnd her Claus van Werle vnd her Henrich von Mekeburch (!) dharvmme dedinghen, dhat scholen dhy andheren stede halden. Mochte ok wye ieneghen ynser yrunde hirtu thyen, dhy schal ok in dessen seluen dedinchen wesen. Dhat hir vor bescreuen is, dhat hebbe wve Otto, Johan, Herman vnd Woldemar margreuen van Brandeborch entruen ghelouet, dhat wee dhat atede holden scholen an aller hande arche list. Dhat heuet mit vns ghelouet: her Henrich van Aluensleue, her Bernart van Plozcik, her Henrich van Stegheliz, her Ludeke van Wedele, her Henninch van Blankenborch vnd Drovseke von Krogheren. Dhar schole wy also vele borchen tusetten, dhat vyuentwintich werde. Nemen ok her Claus van Werle vnd van Mekelburch vnd her Claus van Rozstok lude in vseme dinest ieneghen schaden, worde dhy nicht binnen dheme haluen iare byreht, so schole wy mit vnses borchen inriden tu Salweddel oder tu Spandow, tu Templin oder tu Sandow, tu welker stat wy irst tukomen, dhar scholen inne wy bliuen also langhe, wantte schade alle byret is, oder wy komen dharvt mit eren willen. Vppe dhat dhes dinch ganz vnd atede bliuen, so hebbe deasen brif ghegheuen vnd inschegelen beingheselt. Dies brif is gheuen vnd screuen tu Jordensdorp, sa dher bort ghodes dusent iar drehundert iar in dheme vuften iare, dhes sonna-

uendes uor dhem namelosen sonendache.

Nach dem Original im Hanpt-Archive zu Schwerin. Augehängt sind 4 Pergamentstreifen, an folgende Siegel hangen:

1) die ohere Spitze eines zerbrochenen parabolischen markgräflichen Siegels;

2) ein fach ausgedrucktes parabolisches Siegel mit dem stehenden Markgrafen, mit der Fahne is der rechten und dem brandenburgischen Schilde in der linken Hand; von der Umschrift ist noch zu lesen: - - hermanni - - - -

4) ein parabelisches Siegel mit dem stehenden Markgrafen, win oben; die Umschrift ist ganz abge-

Gedrunkt in Schröter's Dipl. Rostoch. in dessen Beitrugen zur Meklenb. Geschiehts-Knude Nr. IX, p. XII,

und bei Riedel, Cod. Brand III, Bd. 3, p. 13.

Das Datum ist nicht mit Sicherheit zu deuten. "Der namal na somendach" ist nhue Zweifel "dominion vacaus", wie schon Tychsen gedentet hat (v. Lütznw, Meklenb. Gesch. II, S. 61). Dominione vacantes hieren unn im Mittelalter sowohl die Sountage zwischen Weihnacht und beil. 3 Königetag, als auch die auf die Quatembertage folgenden. Der bestimmte Artikel schliesst wehl den Gedanken au einen der letzteren ans und führt die Vermuthung auf den 3. Jan. 1305, da der Sonntag nach Weihnacht 1304(5) der 27. Dechr., also Johannis des Evangelisten Tag war und auch wohl als solcher hezeichnet ware. - Oh der Ausstellungenrt Jördenstorf oder Jörnstorf nder Jürgeustorf war, ist ungewiss,

# 1305. Jan. 3. und Juni 11.

2980.

Otto, Heinrich, Johann und Waldemar, Markgrafen von Brandenburg, vergleichen sich mit dem Bischofe und dem Stifte Havelberg über Bellin, den Rodahn etc., das Ländehen Arnsberg etc.

in godes namen. Amen. Van der bort godes dusent iar drehundert iar in deme veften iare, an deme sonnendage bynnen den twelften. Alle de dinge, de to Brandenborg in deme achten dage der bord unser frouwen sunte Marien begrepen worden, vmme de sone, de twischen unsen heren den bischoppe unde von deme godeshuse van Hauelberch, all eyne halff, vnde uns markgreuen Otten van Brandenborch, aff ander halff, de worden alle to Lowenberghe vullenbracht, also hirne bescreven steit. Darumme wy markgreuen Otto, Hinrick, Johann und Waldemar von Brandenborch bekennen -, dat wy deme bischoppe und syme godeshuse laten - - dat land to Bellin - - -. Vmme dat holt in der Rodene - - - dat is - untsceiden, dat id sy des bisschoppes - - -. Vmme dat land to Arnsberch, dat de bisschop unde dat godeshus ansprekt, dat de van Lyndow unde ere veddern van syme stichte hadden, dat wy nu hebben, spreken de van Lyndow by eren eeden unde truwen, dat se dat van syme stichte hadden, so scolen wy dat deme stichte wedder laten edder mit anderme gude wedderstaden. - - Alle desse ding, de hir beschreven synt, de sint vulbracht des vridages in denen pinkest, na godes bort dusent iar drehundert iar in deme vesten lare. Vnde dat desse zone ganctz unde stede blive van unser wegenne und van der, de dorch uns dun unde laten willen unde scholen, dat hebbe wy gelavet mit truwen Otto mit unsem veddern Johan unde Waldemar. marggraven to Brandenborch unde to Landesberg, unde markgreve Hermanne, unsen vedderen, mit greven Albrechte van Anhalt, herrn Abbaken van Barboy unde mit unsen mannen - - -, unde an eyner bekenntnisse der degedinge unde des gelovedes des henge wy unse ingesegele an dessen gegenwarden brieven mit unser witschap unde vryen willekore in der vorscrebenen tyd.

Vollständig abgedruckt in Riedel's Cod. Braod. I, Bd. 2, Nr. 23, p. 454, und nach einer abweichenden Copie in v. Raumer's Cod. contin. I, 5. nach einem Havelberger Copialbuch im Geh. Staats-Archive zu Berlin. - Vgl. unten Nr. 2983.

#### 1305. Jan. 6. Lübek.

2981.

Willekin Hanenstert hat dem Johann Kaiser Alles bezahlt, was er diesem nach dem Lübeker Stadtbuche schuldig gewesen ist.

Willekinus Hanenstert persoluit Johanni Keiser illud totum, in quo sibi teneba(n) tur ista vice in hoc libro, scilicet anno domini MCCCV, in epiphenia.

Aus dem Anfange des Nieder-Stadtbuches von Lübek, mit Beziehung auf frühere Eintraguogen, die jetst fehlen. Mitgetheilt vom Herrn Professor Mantels zu Lübek.

# 1305. Jan. 10. Löwenberg.

2982.

Otto, Markgraf von Brandenburg, schenkt mit Zustimmung seines Bruders Heinrich und seiner Neffen Johann und Waldemar dem Bischofe Friedrich von Brandenburg und seinem Stifte das Eigenthum des Schlosses und der Stadt Querfurt und verheisst einen Willebrief seines Vetters, des Markgrafen Konrad

- - In huius autem donacionis nostre euidencism pleniorem nos Otto predictus, nos autem Hinricus, Johannes et Wolmarus in nostri consensus euidens testimonium, presentem paginsm, de nostra certa scientia conscriptam, eidem domino episcopo et sue ecclesie tradimus sigillorum nostrorum munimine roboratam, appositis testibus, quorum nomina subsequentur: nobiles viri dominus Albertus comes de Annholit, dominus Hinricus Magnopolensis, dominus Guntzellinus comes de Swerin, dominus Johannes comes de Gusschzo', dominus Conradus de Wardemberg prepositus in Witzstock, Hinricus de Aluensleue, Johannes de Buck, Nicolaus de Buck dapifer, Hardegunus de Bardeleue<sup>2</sup>, milites, et quam pluribus aliis fide dignis. Datum in Lownberg, anno domini millesimo tricentesimo quinto, dominica In excelso trono.

Vollatändig gedruckt bei Riedel, Cod. Dipl. Brand. I, Bd. 24, S. 348, "aus dem Maouele des Doffs-Capitels zu Magdeburg de 1489 — 1513 (Copiariem Nr. 55), fol. 100°. Eine Absehrift des Archivrakha v. Mülterstedt aus derreiben Quelle giebt 1 Stuffebo — 3 Hardegen de Bardeleuen.

### 1305. Jan. 17. Alt-Brandenburg.

2983.

Otto, Johann und Waldemar, Markgrafen von Brandenburg, versprechen alebald die mit den Bischafe von Havelberg getroffenen Vereinbarungen, namentlich über das Land Arnsberg, auszuführen.

Nos Otto, Johannes et Woldemarus, dei gratin Brandenburgenaes et de Landesberch marchiones, attestatione presentium recognoscimus publice protestantes, quod ea, que continentur placitata in litteria venerabili in Cristo domino episcopo Havelbergensi et sue ecclesie traduis super suscepcione bonorum nostrorum ecclesia Havelbergensi suscepiendorum et discussionie territorii Arnesberch, cum primum ad partes redierinus, immediale post infra unum mensem optenta sanitate terminare toto menits conamine cupiemus. Ja cuius rei testimonium presentes litteras dedimus, nostrorum sigillorum munimim eroboratas. Actum et datum in Antiqua Brandenburg, anno domini M\*CCC\* quinto, XVI\* kalendas Februsrii.

Abgedruckt bei Riedel, Codex Brandenb, I, Bd. 2, p. 456, auch in v. Raumer's Cod. contin. I, 2Tr nach einem Havelberger Copialbuche im Geh. Staats-Archive zu Berlin. — Vgt. oben Nr. 2980.

### 1305. Jan. 23.

2984

Zabel von Nieukerken, Köneke Wolf und dessen Mutter Elisabeth verleihen dem Kloster Dobbertin eine Hebung in "Wale" (bei Dimitz) zur Memorie des Rütters Konrad Wolf, und vermachen dem Kloster das ganze Dorf.

Nos Zabellus miles dictus de Nyenkerken una cum Conekino Wolff ed domins Elyzabel sus genetriere recognoscienus tenore presentium et protestanur, quod ad edificandum altare in memorism domini Conradi Wolf in villa Wale contulinus annuatim quindecim marceas leulum nummorum claustre Dobertyn anercupato. Pro collatione hulus pecunie tous conuentus predicti claustri omnibus secundia feriis vigilias sequentique die missam in memorism pretaeti domini Conradi Wolf debet solempatier celebrare; allis vero diebus sacerdos ad altare pertinens prenarratis vigilias debet diecre et cantere. Jasuper presentibus proteatsmurt, quod oblita ac defuncto predicta domina Elizabet et Conekino Wolf eidem claustre villam dictum Wale cum omni libertate ac integrafiter [u]oufmus tribuere et confere. Ja coiais rel testimonium sigilum domini Zabelli de Nyenkerkën' una cum sigillo domini Conradi Wolf pie memorie est appensum, anno incarnacionis domini MCCCV.. sabbato ante conuersionem beati Pauli.

Nach dem Diplomatar, Dobertie. v. J. 1748, aus einer "alten Copoy".

### 1305. Jan. 25.

2985.

Nicolaus, Johann und Volrath, Grafen von Danneberg, schenken dem Kloster Eldena das Eigenthum des Dorfes Grittel und des Waldes Lipe mit dem darin oelogenen Dorfe (Lipe).

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Nicolaus, Johannes, Wiradus, dei gracia comites de Danneberg, omnibus presens scriptum uisuris seu audituris in omnium saluatore salutem. Cicius ab hominum elabuntur memoria, que nec testium uoce, nec scripti perhennantur tenore. Hinc est, quod ad noticiam tam presentium quam futurorum uolumus peruenire, quod nos de bona uoluntate nostra monasterio dominarum in Eldena resignauimus proprietatem ville Gritele, necnon siluam Lype cum uilla in ea sita, cum omnibus terminis distinctionibusque suis, absque seruicio ac omni exactione, cum omni libertate, proprietate cunctaque utilitate, que nunc est uel in futuro poterit prouenire tam in cultis, quam incultis, pratis, siluis, paschuis, aquis, tali libertate et proprietate possidendas, sicut progenitorum nostrorum ac nostra possessio fuerat in ipsis. In cuius rei firmamentum et robur perpetuum presentem paginam sigilli nostri communimus patrocinio, ne aliqui hominum siue heredes nostri nobis succedentes liec aliquatenus presumant infringere, que nobis ad utilitatem predicti cenobii placuit confirmare. Huius rei testes sunt: dominus Heinricus de Adderstede, Burchardus de Gesowe, milites, Nicolaus Vnrowe et Burchardus de Gesowe, armigeri, aliique quam plures fide digni. Datum et actum anno domini M° CCC V., in conversionis sancti Pauli.

Nach dem Original Im Haupt-Archive zu Schwerin. An rother Seide hängt (In der Mitte des Unsehlages) das an Nr. 2890 (1303, Oct. 21) an erster Stelle hangerde Siegel; Umschrift:

4 S', IO — — — GNBGRÖME

- Gedruckt bei Rudloff, Urk.-Lief. S. 187.

### 1305. Febr. 2. Rostock.

2986

Die Stadt Rostock überweist dem Johann Klein die in der Richtung auf Bartelsdorf belegenen städtischen Wiesen und Gärten zum Pfandbesütze für seine Anleihe.

Ciuitas tenetur Johanni Paruo in trecentis et L marcis, pro qua summa tenebit pratum et ortoa ciuitatis versus Bertoldestoro, sicut Thidericus de Susato

tenueral, de quo prato et ortis deputabit anno quolibet XLIII marcas, et preterea, quantum dare debet annuatim pro tallia. Similiter deputabit de dicta summa CCCL marcarum, quousque tolam recipiat; tunc pratum et orti ad ciultatem libere reuerientur. Scriptum anno domini M°CCC. quinto, in festo luminum, Gerbero Nahtrauen, Hermanno Wocrente et Bernardo Copman tabule presidentibulaj. Johannes Paruus anno domini M°CCVIII pro tribus vicibus deputauit

C marcas cum LXX marcis et XII solidis.

Jtem LX marcas cum quatuor solidis anno VIII°.

Jiem sub anno domini M°CCC°IX° deputauit LX marcas et octo solidos.

Optinet LX° marcas XXIIII solidis minus.

Jtem sub anno X° circa Nicolai LIII deputauit.

Nach dem Rostocker Studtb. A. Heft 5, Lage 8, fol. 5. Von verschiedenen Handen; nur die letzte Reibe ist nicht getilgt.

#### 1305. Febr. 4. Güstrow.

2987.

Nicolaus, Fürst von Werle, bestütigt den Johanniter-Rittern zu Mirow den Besitz von acht Hufen in Dambek.

In deme nhamen vases herrenn. A[me]n. Nicolaus, van gots genadenn herre van Werle, allen cristenlouigen luden, die desse ieghenwordighe dinge sihen edder horen, ewigen heil in deme herren. Wente dy tid der [pacte 1] nicht stede blift, darvmme s[wind]en vnde veruallen in der tid die minschlike [werk]inge. Darvmme is d[at] eine wonheit der eddelen, ere werke vnde ges[chegen] dinge to bevestende mit breuen, tugen vnde hantuestungen, dorch welker sie in tokomenden tiden werden to der dechtnisse ghetagen. Hirvmme witlik sy den gegenwordigen ynde tokomenden, dat wy, van ynnserm guden willen, vulbord vnnser brodere vnde eruen, vnser truwen, erbar [man], die rad daruff ghehad, to laue deme almechtigen gode vnde syner werden muder, der iuncfrowen Marie, unde tu die eren St. Johannis baptiste, deme hilgen [or]den [sünte] Johannis hospitalis Jherusal., den br[oderen] to Myrow [geuen] wy den eygendom vnde friheit achte houen in deme dorpe Dambeke, die emals den [herr]en van [Swe]rin 2 thohorden, dy sie rechtes kopes gekofft hebben: wy geuen den sulften broderen to Mirow in der sulften wise die meynschap vnde [auth] in eren enden, alse sie liggen in holten, buschen, wolden, wischen, weiden, [lugen], wateren vnde der watere affvlate, ack eren gheeret vnde [un]ghe[er]et], tu allem nutte vnde affkomende, ane dinst, frigh, to ewigen tiden to [roe] rende, doch darvpp geschen, dat dy vorgesechten houen p[ennik] bede to geuende vnde roszdinst to do[ende] [ns] wanheit der houen vnnser erbar manne wanliker wise sin verplichtet, dat sy denn, dat na verlopinge der tid dy Mehlenburgischen Erhunden-Buch T.

202

vorbenomeden brodere van Mirow die suluen vader erer eigen plug ich wolden eren, denne so willen wy, die houen wesen vigenhamen vade geloset, van alter besweringe vangemaket, bewagen van begerlicheit milder dechniaset, vppe dat vanner olderen vade vanse demedige begher dorch menniger leit bede vanse woldst, die die herre gelt, stedes to s. hinde, vornsidelst der vorbenometes broderen gades desto dehnoger werden beusten. Vppe dat dith milde vade redelike werk vornsidelst der vormerkingt des twiutes bie ettiken vanser aschamen, alse dy anderer guden namen willen nicht moge gebraken werden, heben wy vanne ingesegel, alse men sith, an dessen herfe gehangen. Tuge, die in bie sinh gewesenn: Konr. Bunow, Ber. van Bellin, Lu. van Oldenborch, Hende Crapelin, Jo. Caboli, Nortmannau, Hinr. Grubo, Vicko et Conr. Vas, Conr. va Lankow, vanse riddere, vade vele mehr louwerdige manne. Datum Gustrow, anno domini MCCC. quitho. Grist quita post purificacionen.

1305.

Gefrenkt in Jahrb. III. S. 292, unch einer alten ausenlitten Ucherratung aus dem Lateinischen Knolle Gie Stanst-Archive - nu Breinis. Das Pergussens ist under verschunden. Die Schafft ist wah seben aus dem 15. Jahrb.; in eit sehr sehienkt nur dazu sehr verbilden, so dass der gefrenser Bald er Urkande nuch einigen derscheinischenen Zegen und hielst, weichteblues Studium hat ensjectnist weise müsser, aus des sehrierigen Stellte Int aber sich der Bestatute vergenist. — Bigestlund und Styffe und der Studium d

## 1305. Febr. 5. (Güstrow.)

2988.

Des Capittels zu Gustrow brieff, darin sie anzeigen, das H. Hermannus, Bischoff zu Ratzeburg, vnd Johannes Runese, burger zu Lubeck, ihrer Kirchen 20 Mk. wendisch ierlicher Hebung im dorffe Cusisse vor 300 Mk. Wendisch gekauft haben. Datum 1305, in die Agathae virginis.

Clandrian, Registratur etc. p. 66. - 1 Cusisse, jetzt Kuhs,

# 1305. Febr. 22. (Goldberg.)

2989.

Nicolaus, Fibrat von Werle, bestimmt die zwischen dem Kloster Neuenkang und der Stadt Goldberg streitigen Grenzen des Aulfanges bei der dem Kloster gehörenden Mihle zu Goldberg.

Nicolaus dei gracia dominus de Werle omnibus presens scriphus cerestitus salutem in domino. Notum facimus presentibus et futuris, qued, com tenerabilis dominus Arnoldus abbas ecclesie Noui Campi de nestra permissione et voluntate hereditatem molendini in Goldberghe cum sagwillarum capuso sib

inter dictum abbatem, ex vna, et ciues opidi Goldberghe, parte ex altera, materia dissensionis est exorta, super eo videlicet, quod dicti opidi ciues et piscatores dictam capturam angwillarum sportis ac aliis instrumentis p[ree]dificaverunt ac inpedierunt, vnde nos ad sedulam ammonicionem sepedicti abbatis ad dictum onidum accedentes citatisque partibus virisque et nostris vasallis ad hoc conuccatis, formam composicionis amicabilis, dictis tamen partibus in nos prius vt in arbitrum consencientibus, sub certis terminis fecimus in hunc medum: videlloet quod ab ipso molendino versus austrum pro signo distinctiuo lignum alue palum poni et firmari mandauimus, a quo signo siue ligno vsque ad insulam Kersenberwerder nuncupatam alia signa lignea siue palos similiter poni lussimus, ac deinde in longum tocius insule Kersenberwerder termini procedunt vsque ad insulam aliam, que Santekenwerder dicitur, inter quas insulas meatus aque versus dictum molendinum influit, a dicta vero insula Santekenwerder versus aquilonem vsque ad agros seminales iidem termini extenduntur, inter quos agros et iam dictam insulam Santekenwerder etiam alter meatus aque influit; volentes et statuentes, quod acuas totales inter signa dicta conprehensas cum prefatis meatibus influentibus ecclesia Noui Campi cum iure tall, quo memoratum molendinum in Goldberghe possidere noscitur, libere perpetuo possideat et quiete, ita sane quod a festo besti Petri apostoli ad cathedram vsque ad festum sancti Michaelis nullus ciuium siwe piscatorum sepius dicti opidi Goldberghe nec quisquam hominum in supra memoratis aquis, secundum quod signis, insulis, agris circumiacentibus cinguntur, seu et ante prefatos meatus, qui vulgo dicuntur owgang, sportis vel aliis quibuscunque instrumentis, quibus fratres sepedicte ecclesie Noui Campi in angwillarum captura possent impediri, pre[e]dificare vel molestare presumant; addentes nichilominus, vt., si signa sepedicta sine pali temporibus futuris destructa fueriat vel consumpta, in locis eisdem volumus eadem signa renouari, ne inter sepedictam ecclesiam et ciues opidi Goldberghe presatos aliqua dissensio valeat suboriri. In cuius rei certitudinem presentem cedulam nostro sigillo duximus muniendam. Testes sunt: dominus Conradus abbas de Lapide sancti Michaelis, dominus Arnoldus prepositus sanctimonialium in Dobbertin; domini et milites: Nicolaus et Hinricus filius suus de Brusewitz, Johannes et Bernardus fratres et iunior Bernardus de Bellin, Ludolfus et Hartmannus de Grammelin, Conradus Bune, Nicolaus Gallus et frater suus Eghardus, Tessemarus aduocatus noster in Gustrowe, Boldewinus et filius auus Fredericus de Lobeke, Ywanus de Belowe, Conradus Vos. Johannes de Goldstede, Hermannus de Clenowe, Conradus Koz; famuli: Nicolaus de Oritz, Jons (!), Reymarus de Malin, Hermannus de Plawis, Hinricus Huscummer, Georgius de Belowe, Johannes Koz, Parsowe magister coquine nostre; frater Thydericus monachus et sacerdos in Lapide sancti Michaelis, frater Johannes Stime cellerarius Doberanensis et alii quam plures fide digni. Datum anno domini M°CCC° quinto, in die sencti Petri apostoli ad cathedram.

Nach dem Original im Provincial-Archive zu Stettiu. Das Siegel ist abgerissen. — Gedruckt bei Liech, Oertzen, Urk. I. B, S. 42. — Vgl. 1305, März 22, Nr. 2992.

## 1305. März 12. Spandau.

204

2990.

Hermann, Markgraf von Brandenburg, bestätigt die der Stadt Grabow von seinem Vater Otto verliehenen Rechte.

Nos Hermannus dei gracia Brandeborgensis et Lusscie marchio ac dominis de Henneberg recognoscimus publice per presentes, quod honestos viros et discretos ciuse nostros in Grabowe karissimos in eo iure stare volumas et manere, super quo quidem iure pater noster marchio Otto ple memorie suse manere, super quo quidem iure pater noster marchio Otto ple memorie suse moster pie recordacionis dictis ciubus super iure corum litteris suis dederat et confirmauerat, ratum tenemus aque gratum publice in hils scriptis. Huius rei testes sunt: dominus Henricus pincerna, Droyseko curie nostre[a] dupler, fichuesendus de Altensdeuc, Zabellus de Doberun' curie nostre pincerna, Nycoluss de Weyda, nostri milites et vassili, et alii quam plures fide digni. In cuius rei testimonium presens dedimus scriptum sigilli nostri munimine communitum. Datum et actum Spandow, per manum Stotekini tunc temporis curie nostre notari, sub anno domini millesimo trecentesimo quinto, feria sexta ante dominicam qua cantatur Reminiscere.

Nach dem Original im Archive der Stadt Grobow. An einem Pergamentstreifen hängt das am Rande fast gans abgebrochene Siegel des Markgrofen mit dessen stehendem Bilde. Wie in der Vorrede zu Bd. I. S. XL, ausgeführt ist, sind die dem 13. Jahrh. angehörenden 5 Urkunden der Stadt Grabow der Ausfertigung nach unscht. Ob die vorstehende Urkunde auch noch unscht ist, lässt eich nicht mit Bestimmtheit behaupten. Die Schrift könnte wohl zu dem Jahre 1305 stimmen, aber sie ist doch etwas angstlich, und das Pergameut scheint auch einen jüngern Charakter zu haben. Das Siegel des Markgrafen ist aber flach und matt ausgedruckt und der aufstehende Rand anscheinend schon in alter Zeit und absiehtlich abgebrochen, so dess man es wohl für nachgemacht balten dürfte. Man kann sich demnach wohl zu der Ansicht neigen, dass anoh diese Urkunde noch falsch ist. Aber die übrigen Urkunden des 14. Jahrhenderts im Besitze der Stadt Grabow, vom 14. April 1317, 25. Mai 1325 und 2. April 1854, nameutlich die beiden markgräftichen von 1817 und 1825 in den bekannten Handschriften. sind ohne Zwoifel echt. - Der Text der vorstebenden Urkunde ist auch etwas flüchtig, oder missverstanden: 1) steht: noster (ne) statt: nostre. 2) iffsst sich aus der Schrift nicht mit Bestimmtheit entscheiden, ob da Doberun oder Dobermi steht (Bolistun). Da aber nach Original-Urkunden vom 7. Mart 1305 bei Riedel, Cod. dipl. Brand. I, Bd. 8, S. 201: Zabellus de Debernu pincerna (des Markgrafen Hermann, zu Spandau), und vom 8. Mai 1309 bei Riedel I, 15, 8. 56: Zabel van Debrus, auch bei Riedel I, 24, 8. 355: Bertoldus de Dobrun vorkommt, so ist hier nhne Zweifel Deberus (bei Osterburg in der Altmark) zu lesen. Die Privilegien, welche durch die vorstehende Urknade bestätigt werden, sind die vom Markgrafen Otto am 14. April 1293 verliehenen; vgl. Bd. III, Nr. 2222.

### 1305. März 17. Rostock.

2991.

Die Stadt Rostock errichtet zwei Krughäuser zu Rövershagen.

- (4.1) Ciuitas vendidit Petro Hoyuet mansum et dimidium luxta uinm versus Rybeniz, de quibus dabit annuatim septem marcas denariorum pro censu, et tenebit vno anno gratis. El babebit ibi tabernam, et non erunt plures taberne in Rouereshagen quam due. Scriptum anno domini M°CCC' V°, feria IIII' ante Oculi.
- (II.) Henricus de Todendorp, tunc temporis aduocatus consulum in bonis ciultatis, de consensu consulum communium vendidi Gysoni genero Henricus Spicharine tabernam vnam inxla ecclesiam nouam in Rouerhagen pro XXIIII marcis denariorum perpetuis temporibus habendam, its quod alla taberna excepta illa, que iuxta viam versus Bithenit zest, nasquam in ambabus villis fait in posterum. De qua taberna idem Giso et sui heredes soluent annuatim ciuitati tres marcas denariorum et duo[de]cim pullos in festo Martini. Hermannus Wocrente et Gerwinus Wilde labule presidebant.

Nach dem Rostocker Stadtb, 1304 -- 1314, fol. 154".

# 1305. März 22. (Goldberg.)

2992.

Der Rath der Stadt Goldberg vergleicht sich mit dem Kloster Neuenkamp über die gemeinschaftliche Benutung der Hokungen, Weiden und Füchereken innerhalb der Stadtfeldmark und erkennt den durch den Fürsten Nicolaus vermittelen Vergleich über die Grenzen des Aalfanges des Klosters bei der Mikle das reckliebsständig an.

Omnibus Christi fidelibus presens scriptum cernentibus Hermannus de Dystelowe, Heinricus de Dystelowe, Johannes Colbowe, Heinricus de Gloucke, Theodericus Sutor, Lambertus de Kote (a) Nendorp, consules in Goldbergh, salutem in domino sempiternam. Notum facimus presentibus et faturis, quod, cum inter nos et ciuces nostros, parte ex van, et dominum abbatem cecleise Noul Campi et fratres suos, parte ex altera, super lignis, paschuis ac piscacionibus, specialite in quibus ipsi in angwillarum surum capitura se per piscatores ciutiatis nostre inpediri causabantur, materia dissensionis verteretur, tandem ad scrupulum discordie inter nos et dictum dominum abbatem ac fratres suos s (m) moli elendum, neenon ad perpetuam amicicism conseruandam, placitando cum ipsis concordanima hunc modum, videlicet quod predicti dominus abbate 8 Nou[o] Campi[o] ac

fratres liberaliter resignauerunt nobis ligna et paschua in terminis nostre giuitatis situata, cum agris etiam nouiter exstirpatis, ita quod ipsa paschua et ligna sint communia tam ciuibus nostris, quam et rectori molendini sui, et in distributionibus lignorum idem rector molendini sit percepturus equalem cum nostris ciuibus portionem. Nos vero e conuerso renuntiamus iuri nostro, quod nobis conpetere videbamur in piscationibus, in quibus dicti dominus abbas de Nouo Campo ac fratres in captura angwillarum suarum per piscatores ciuitatis nostre possent impediri, scilicet insas aguas totales infra terminos et distinctiones subnotates, quas nobilis dominus noster Nycolaus de Werle cum multis honestis militibus inter pos et ipsos fecit, in perpetuum pacifice possidebunt. Quas etiam distinctiones approbamus et presentibus confirmando declaramus, videlicet quod ab ipso molendino versus austrum pro signo distinctiuo palu[s] siue lignum est firmatum, a quo signo siue ligno vsque ad insulam Kersenberwerder auncupatam alia signa lignea sine pali similiter sunt positi, ac deinde in longum tocius insule Kersenberwerder termini procedunt vsque ad alia signa lignea siue palos, qui directe in stagnum protenduntur, et exhine vsque ad aliam insulam, que Tessantenwerder dicitur, inter quas insulas et palos meatus aque versus dictum molendinum influit, a dicta vero insula Tessantenwerder versus aquilonem vsque ad agros seminales lidem termini extenduntur, inter quos agros [et] iam dictam insulam Tessautenwerder et alter mestus aque influit. Quos prefatos mentus et aquas totales inter dicta signa conprehensas sepedicti dominus abbas de Nouo Campo ac fratres eius pacifice possidebunt et quiete, its sane quod a festo beati Petri apostoli ad cathedram vaque ad festum sancti Mychaelis nullus ciuium siue piscatorum nostre ciuitatis nec quisquam hominum in supra memoratis aquis vel etiam paludibus, secundum quod signis, insulis, agris circumiacentibus cinguntur, seu etiam ante prefatos meatus, qui vulgo dicuntur owganck, sportis, weris, rusen et woronette nel aliis quibuscunque instrumentis, quibus fratres predicte ecclesie Noui Campi in angwillarum captura possent impediri, pre[e]dificare vel molestare presumant, sed tamen diurno tempore piscatores nostre ciuitatis in prefatis aquis licite piscari poterunt, solis retibus tamen, que wigo stocknette nominantur; obligantes nos et successores nostros, qued, si sepenominate ecclesie fratres in premissis aquis ac captura angwillarum suarum impediti fuerint, cosdem tenemur libertare ac perhenniter defensare, ipsos transgressores conpescendo, ne pacis el concordie conuencio inter nos el ipsos valeat amplius violari; addentes nichilominus, vt, si signa sepedicta siue pali temporibus futuris destructa fuerint vel consumpta, in locis eisdem possunt eadem signa renouare, ne inter nos et sepedictam ecclesiam aliqua dissensio denuo valeat suboriri. In cuius rei firmitatem perpetuam presentem cedulam sigillo nostre ciuitatis duximus muniendam. Testes sunt: dominus Hermannus viceplebanus in Goldbergh, Albertus Sartor, Hermannus Westfalus, Bernardus iuxta pontem, Hinricus subaduocatus, Heinricus quondam subaduocatus, oiues nost[ri],

et alii quam plares fide digni. Datum et actum anno domini M°CCC° quinto, proxima secunda feria post domin[icam] qua Oculi mei decantatur.

Nach des weil. Bürgermeisters Fabricius Abschrift von dem Original im Prov.-Archive zu Stettin. Das Siegel ist abgerissen. — Vgl. die Ufk. vom 22. Febr. 1305, Nr. 2989.

## 1305. März 31. Doberan.

2993.

Gottfried, Bischof von Schwerin, transsumirt das Privilegium des Papstes Alexander IV. vom 13. Aug. 1257 (Nr. 802).

S. die Note zur Urkunde des Propstes Johann zu Bützew vom 26. Mai 1305, Nr. 3000.

### 1305. April 10. Güstrow.

2994.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht dem Dom-Capitel zu Giistrow die vom Ritter Tesmar und den Knappen Jonas von Reberg und Johann Pitit zu einer Dom-Vicarei bestimmten Hufen zu Tenze, Simits und Oettelin.

In nomine domini. Amén. Nycolaus dei gracia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, salutem in domino. Pro susceptis beneficiis obsequia et obsequiis impensis stipendia exhiberi, consonat equitatl. Nos proinde cupientes suscepta a deo beneficia obsequiis et obsequia nobis famulancium stipendiis, quibus possumus, intuerl, dilectorum nostrorum et fidellum Tesmari militis videlicet. Jone de Reberg et Johannis Pitit. famulorum nostrorum, precibus inclinati, ad omnipotentis dei faudem et gloriose genitricis sue, necnon et beati Johannis ewangeliste ac beate Cecilie nirginis proprietatem duorum mansorum in villa Tensitze, quos magister Euerhardus Cocus quondam a nobis possiderat iure nostrorum vasallorum, et trium mansorum in villa Symatze cum lugeribus adiacentibus et duorum mansorum in villa Otelin, qu[os] quondam fratres Conradus et Heythenricus milites de Domechowe a nobis possiderant, cum omni vtilitate et iurisdictione nostrorum uasallorum in lignis videlicet, aquis, pratis, pascuis, agris et paludibus infra terminos dictarum villarum adiacentibus, ex consensú dilectorum fratrum nostrorum et heredum cum integra libertate donatimus ecclesic Guzstrowensi; atlendentes, quod predieti Tesmarus miles, Jones et Johannes Pitit deuocione affecti prescriptos mansos emerunt et dotsuerunt ad perpetuam vicariam in eadem ecclesia instauratam. One quidem vicaria per memoratos Tesmarum militem, Jonam et Johannem Pitit Hermanno scolari elusdem Tesmari militis exstitit iam collata. Vi igitar de haiusmodi nostra donacione dubium oriri non possit, presentem paginam conscriptum cum appensione sigilli nostri fecimus communiri. Testes huius sunt: Johannes et Bernardus Fratres de Bellin, Ludolfus de Oldenburg, Nortmannus, Bernardus de Lesten, Johannes et Nycolaus fratres de Sabekendorp, milites, Parsowe coquinarius, Hinricus de Judagine et Halrenunt, nostri officiales, famuli, et alii quam plures fide digni. Datum Guzstrowe, anno domini M\*CCC\*V\*, in vigilia palmarum.

Nach dem Diplomatar des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow, fol. 74 — Vgl. die Urkunde des Dom-Capitels über diese Stiftung v. J. 1306 und die Urkunde der Stifter v. J. 1310, auch 1317, Mai 25 und Juni 15.

## 1305. April 18. Hohen-Moker.

2995.

Heinrich und Johann von Heidebrek, Ritter, stiften und bewidmen eine Kapelle zu Cletzin, als Tochterkirche der Kirche zu Sophienhof.

Hinricus et Johannes milites dicti de Heydbrake vniuersis Christi fidelibus presens scriptum uisuris - -- nos Hinricus et Johannes milites dicti de Heidbrake de consilio nostrorum plurimorum amicorum, necnon ob reuerentiam dei omnipotentis, beate Marie virginis, beati Dyonisii, et pro remedio animarum nostrarum et nostrorum progenitorum et successorum, necnon de consensu et confirmatione venerabilis in Christo patris et domini nostri H. Caminensis ecclesie eniscopi et patronorum ecclesie in Cerbencin matris, videlicet Helmoldi prepositi in Yuenach, Ermegardis abbatisse et eiusdem ecclesie conuentus, necnon Bertrammi plebani ibidem, capellulam quandam in Cluthcin edificari fecimus et eandem dotauimus cum duobus liberis mansis. -- -- et ad hoc infra septa dotis et curie solummodo cum omni iusticia iuridicionis in villa memorata sitis, quos Bertrammus plebanus in Cerbencin uel qui pro tempore ibidem fuerit, racione subjectionis et annectionis, cui uidelicet ecclesie in Cerbencin dicta capellula in Cluthcin tamquam filia est annexa, per se uel per suos uel cuicumque eos locare uoluerit, ab omni alicuius infestatione uel inpetitione libere poterit excolere uel arare. Insuper rurenses et villani memorate ville de singulis mansis in villa sitis integrum modium siliginis dabunt ad annonam ecclesiasticam quolibet anno. Jtem cultores ville prenotate in capella prehabita habebunt baptismum, confessionem, sacram eucharistiam, unctionem, introductiones cum dominica sepultura, sed cum antem (!) indigerint (!) hiis ineffabilibus ecclesiasticis sacramentis, a plebano in Cerbencin, uel qui supplet uices suas, per se uel per nuncios suos in dote Cerbencin requirere non tardabunt. Pro hiis et huiusmodi beneficia (!) prefatus Ber[trammus] plebanus in Cerbencin, uel qui pro tempore ibidem plebanus exstiterit, uel suus capellanus, officiabit singulis septimanis, uidelicet quartis feriis, diebus dominicis et festiuis dictam capellulam in Cluthcin in missa, et ad hoc solummodo sabbatis in quadragesima missam ibidem celebrabit. Vt autem nostra predicta donatio stabilis perseueret, ad petitionem eiusdem Ber[trammi] plebani in Cerbencin presentem paginam nostrorum sigiliorum munimine duximus roborandam. Testes uero sunt hii: venerabilis paler noster H. Caminensis ecclesie episcopus, dominus Helmoldus prepositus in Yuensch, et dominus Hinricus dictus Pinnowe, plebanus in Mokre, et alii quam plures fide digni. Datum Mokre, anno domini MCCCV\*, in dominica solienpatiatis pasche.

Nach dem noter den Urkunden des Klosters Ivenack im Haupt-Archiv zu Schwerin aufbewahrten Original. Dieses trägt an erster Stelle an einem Pergamontbande ein schildstrmiges Siegel mit 2 gekreuztes Heidequäten und der Unschrift:

4 S' . αNGIKON DO he - - - α .

Das 2 Pergamenthand but sein Siegel verloren.

### 1305. April 25. Wismar.

2996.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht dem Kloster Neukloster das Dorf Züsow.

In nomine sancte et individue trinitatis. Hinricus dei gratia dominus Magnopoiensis omnibus presens scriptum visuris salutem in perpetuum. Justorum virorum ac proborum discretio expostulat et requirit, vt pia facta hominum propter memorie labilitatem litteris conscribantur. Vnde, cum ante tribunal Christi omnes astare debeamus, sicut dicit apostolus, rationem, prout bonum siue malum in corpore gessimus, reddituri, notum esse volumus universis, tam presentibus quam futuris, presentem paginam inspecturis, quod nos ob reuerentiam dei omnipotentis et honorem beate Marie semper virginis ac in remissionem nostrorum peccaminum atque ad indulgentiam progenitorum nostrorum sanctimonialibus in Camposolis degentibus et ibidem die ac nocte domino seruientibus toto posse de bona nostra ac libera voluntate contulimus villam Tzusowe cum pratis, pascuis, aquarum decursibus, siluis, agris, cultis et incultis, et omnibus vsuagiis, in terminis suis, prout ecclesie earum vtilitati competit, libere et perpetuo possidenda[m], necnon eiusdem ville proprietatem, sub tali conditione, ut claustrum predictum in bonis prefatis a nobis et a nostris successoribus dimensionem funiculi de cetero nullatenus paciatur. Nolumus preteres, ut claustrum sepedictum in suis hominibus aduocatorum nostrorum insultus aliquos senciat aut pressuras. Dimittimus eciam eidem iudicium ad sexaginta solidos et infra; in maiori uero iudicio, sicuti est de capitali sentencia et de aliis, aduocatus noster in bonis claustri et non alibi iuste et secundum terre consuetudinem iudicabit; tercia pars, que ex eo prouenerit, claustro cedet, relique due nobis. Homines claustri ac loci supradicti a communi terre iudicio, quod lantdhine vulgariter nuncupatur, volumus esse liberos in perpetuum et exemptos, neque ad illud frequentandum a nobis et ab aduocatis

nostris poterunt ratione aliqua coartari. Jasuper homines sepedicti loci a structuris vrbium et ponitum esse volumus penitus absolutos. Ne igitur hiusmofi factum a nobis et a nostris successoribus dubiteur et ut sabile in perpetaus permanest adque firmum, presens acriptum sigili sostri appensione duximus roberandum. Testes huius rei sunt: Johannes de Cernin, Heyno de Striendo-Hinricus Pren dictus Stenhus, Eggheinardus de Quitsowe, Johannes Rosendal, Hermannus de Moderalva, Johannes Storm, Helmoldus de Plesse, Cherardus Ricce et Raven de Wozsten, milites, Berdoldus Pren de Goretze, Gherardus Pren et Hinricus Pren filius Stenhus, famuli, et quam plures alii fide digni. Datum in Wismaria, anno domini M'CCC quinto, in die besti Marci evangeliste.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. An rothseidenen Fäden hängt des Fürsten Heinrich schildformiges Siegel, abgebildet zu Nr. 2806. — Inhaltsangabe dieser Urkunde gedrackt bei Lisch Mekl. Urk. II. S. 98.

## 1305. Mai 14. (Röbel.)

2997.

2997

Johann, Archidiaconus zu Neu-Rübel, bestätigt mit dem Rathe daselbst die von dem dortigen Bürger Berthold von Zernos gestiftele Vicarei in der Neu-Rübelschen Kirche, zu welcher auch der Bischof Arnold von Havelberg seise Confirmation ertheilt.

Vniuersis Christi fidelibus hanc litteram visuris vel audituris Johannes dei gratia archidiaconus noue ciuitatis Robele necnon consules ciuitatis eiusdem salutem in eo, qui ex nihilo condidit valuersa. Quoniam defluente tempore more aque ea, que fiunt in tempore, a mentibus hominum facilius' dilabuntur, si non scripturarum memoriis et testimoniis hominum confirmantur2; igitur nos supradicti ad perpetuam rei memoriam profitemur et presentibus publice recognoscendo protestamur, quod Bartoldus de Cernow, ciuis in Robele, ob reuerentium et gloriam dei et sanctissime virginis Marie, sanctorum apostolorum Philippi et Jacobi et sancte virginis Catharine et ob salutem anime sue omniumque progenitorum suorum quoddam altare in ecclesia sancti Nicolai cum consensu et pleno fauore domini Johannis archidiaconi, eiusdem ecclesie rectoris, fundauit et cum pr[o]uentibus validis et redditibus liberis, perpetuis dotauit et idem altare cui(us)dam sacerdoti contulit rite et rationabiliter propter dominum, sicut de iure beneficium est conferendum. Reditus ad altare sunt: in quatuor mansis in campo-Kyskow quatuor tremodia siliginis, duo tremodia hordei et octo tremodia auene; item in Nedebow duo tremodia siliginis et duo tremodia auene: scholari ad altere seruienti vaum tremodium auene in Nedebow et vaum hortum liberum ante ciuitatem situm, ecclesie sancti Nicolai pro cera et vino ad idem altare pertinenti vnum tremodium hordei in Nedebow. Jsti reditus ab hominibus, qui dictos mansos colunt, in festo besti Martini absque impedimento dabuntur, nisi cum voluntate sacerdotis longiores inducias possent obtinere; et si dicti homines tales reditus quacunque causa dare recusarent, consules sacerdotem dictos reditus expugnare iuuabunt. Jdem altare dictus Bartholdus tempore vite sue confer[e]t , et expleto vite ipsius termino ius patronatus eiusdem altaris ad manus domini archidiaconi et ad consules diuoluetur; et si sacerdotem predicti altaris mori contingeret vel altare voluntarie resignaret, dicti Bartholdi heredes proximiores ad tale altere suscipiendum non scholarem, non personam infamem, non bibulum, non tesseratorem, non fornicatorem, sed sacerdotem, virum probum et honestum presentabunt, cui talis prebenda est amicabiliter conferenda. Sacerdos ad idem altare deputatu[s] missas superscriptas, videlicet in die dominico de ipso die, feria secunda pro defunctis, feria tertia pro defunctis, feria quarta de domina nostra, feria quinta de spiritu sancto, feria sexta de sancta cruce, psalmum de besta virgine legendo vel dicendo siue cantando, perpetuo celebrabit. Si autem solennitas aliculus sancti interueniret, de tempore posset celebrare. Vel si dominus prepositus, rector ecclesie, necessitate compulsus eidem sacerdoti infra septimanam vnam vel duas alias iniungeret celebrandas, predictas vero missas idem sacerdos vitimo celebrabit. Et si prefatus sacerdos in visitatione amicorum suorum vel ali[a] quacunque causa rationabili per quatuor vel octo vel quatwordecim dies abesset, quod altare non officiaretur, propter hoc non debet Bartholdus vel sui heredes ipsum încusare; vel si sacerdos occupatus infirmitate vel debilis esset, si non celebraret, non debet incusari. Habitationem autem, quam comparat idem Bartholdus pro subsidio sacerdotis eiusdem altaris, sacerdotes illi succedentes ratione testamenti precedentis vel cuiuscunque debiti obligati quinque marcis redimere tenebuntur. Ne autem hec donatio nostraque confirmatio neque a Bartholdo neque ab aliquo heredum vel successorum suorum possit infringi, nostris sigillis presens scriptum in testimonium duximus roborandum. Acta sunt hec anno domini M. CCC. quinto, pridie idus Mali. Testes huius facti sunt: dominus Johannes archidiaconus, frater Thidericus\*, dominus Yo de Morin, Jacobus de Gnewe, Hermannus de Wesenbergk, Lunenburgh, Nicolaus de Cernow, Hennekinus Crispus, Henneke (n) Pistor, Gerhardus de Parcham, paruus Siuerdus, Hennekinus de Sytekow, Ghermannus Sutor et alii quam plures fide digni.

Nos vero Arnoldus dei gratia Hauelbergensis ecclesie episcopus, vt cultus diuinus amplietur, ordinationem siue dotationem presentibus suprascriptam in aomine domini confirmamus, eandem nostri si[gilij] munimine roborantes.

Noch einer begündigten Aberleift aus dem 16. Jahrhandert im Happl-Archiv zu Schwein (A). Eine reviet vom besigdeten Original geommene Aberleift im Robeitenba Kirchen-Vitatianis-Proteodil vom Jahrs 1601 zeigt felgende Abweisbunger: 'facilities — 'conferentur — 'reis fehlt — 's pertiesento — 'conferentur — 'an im (almern. A) — 'comparer — 'Friedricus — 'conferentur — 'an im (almern. A) — 'comparer — 'Friedricus — 'conferentur — 'conferentu

### 1305. Mai 18. Wordingborg.

Erich, König von Dünemark, ertheilt auf Bitten der Stadt Rostock den Kausseuten, welche die Osteee befahren, Befreiung vom Strandrechte in seinen ganzen Reiche und andere Privilegien in Esthland und Wirland.

Omnibus presens scriptum cernentibus Ericus dei gracia Danorum Sclauorumque rex, dux Estonie, salutem in domino sempiternam. Noueritis, qued nos ad instantiam dilectorum nostrorum ciuium in Rozstoc' mercatoribus omnibus ciuitatum maritimarum Mare Orientale transire volentibus graciam cupientes facere specialem, ipsis omnibus et singulis liberaliter indulgemus, quod ad regnum nostrum, vbicunque eis placuerit, cum rebus et mercibus suis secure venire valeant, sine hoc via terrestri sine aquatica ipsis oportunum fuerit, et in codem libere sua exercere mercimonia secure 2 pro nobis ac omnibus balliuis et officialibus nostris necnon aliis quibuscunque, qui nostris astricti sunt voluntatibus et mandatis. Singulariter autem assecuramus eosdem per terras nostras Estoniam videlicet totam et Wironiam vsque ad fluujum Narowe et deinde versus Nogardiam, ne quisquam eos siue in mari siue in terris in se vel in suis presumat aliqualiter impedire. Ceterum indulgemus eisdem, quod, si eos alicubi infra limites et terminos tocius regni nostri naufragium, quod absit, pati contingat, quamdiu res suas et naues per se ipsos seu per alios saluare poterunt, eisdem id faciendi presencium tenore liberam concedimus facultatem, et quod per neminem aduocatorum nostrorum seu per quemcunque alium de regno nostro debeant aliquatenus impediri. Vnde per graciam nostram districte prohibemus, ne quis aduocatorum nostrorum aut quisquam alius ipsos mercatores contra tenorem presencium presumat aliquatenus molestare, quod qui fecerit, regiam non effugiet vitionem. In cuius rei testimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Datum Worthingeburgh, anno domini M°CCC° quinto, kalendas Junii XV°, presentibus consiliariis nostris.

Nach dem Original sof Pergament im Rathe-Arabive zu Rosteul. An rothen nad weisen nieleer Feder hingt das kunk besthäufigs kenigdighe Siegel mit Rickshepfil ge fellem Wache (Beschleibut, der Nr. 2740). — Abgedreckt in den Rosteul. Nuchh 1753, Steich 9, p. 33 set., Nettelbalet, der Statt Rosteul Grender, and Nr. 41, e. 40, mit einer Abbildung den Siegels Kong Ericht, Ungesache von, p. 55, Mitcheibungen aus der irelind, Orsels. I. 3, 8. 460. Vgl. Sarcries 11, 232, — Der Abbreuk der Fer Straftende gegenem Aufertigung, welcher mehr dem Orgent im Erntunder Statel. Arabive bei Straften und der Statten der

### 1305. Mai 25. Lübow.

2000

Hinricus, her zu Mekelnburgk vnd Stargardt, vorlesset h. Bertramo von Henchude, thumbhern zu Zwerin, den eigenthumb des hoffs zu Wisseuren mit dem gerichte 12 sel. van sechs hufen vnd anderer darzu belegener guter, mit dem rechte vnd freyheit zu besitzen, wie die Canonici zu Zwerin ihre andern guter daselbst haben. Datum Lubow, 1305., feria tertia in ascensione domini.

Nach Ciandrias, Protoc. fol. 68. — Das Datum ist kaum richtig; man ist übrigens, die richtige Rubebrileferung vorausgesett, geneigter, an den nahen Dienstag vor, als an den ferneren Dienstag nach Rimmelikatt zu denkun.

#### 1305. Mai 26. Doberan.

3000.

Johann, Propst zu Blitzow, befiehlt den Pfarrern seiner Prüpositur, gegen diejenigen, velche die Gitter des Klosters Doberan schüdigen, mit geistlichen Strafen vorzugehen.

Johannes prepositus Butzowensis vniuersis ecclesiarum rectoribus per eandem preposituram constitutis salutem in domino. Litteras sanctissimi patris domini Alexandri pape quarti vidimus, inter cetera graciarum indulta domui Doberanensi concessa preceptorie continentes, quod nos ad requisitionem honorabilis patris domini abbatis Doberanensis et sui conuentus contra inuasores rerum et possessionum eorundem per censuram ecclesiasticam monitione preuia procedere deberemus. Requisiti igitur a predictis querulantibus, quod multi proprie salutis inmemores bona et possessiones eorum irreuerenter inuadunt, vniuersis vobis et singulis in virtute sancte obediencie districte precipimus et mandamus, quatinus singuli post receptionem presentium tribus diebus dominicis inmediate sequentibus per vos vel per alios in ecclesiis vestris monitionem huiusmodi publice proponatis, vt, si qui sint huiusmodi transgressione irretiti, infra vnius mensis spacium post completam monitionem sepedictis abbati et conuentui satisfaciant conpetenter; alioquin extunc excommunicationis sententie, quam in his scriptis proferimus, si layci fuerint, et clerici suspensioni a diuinis officiis se nouerint subjacere. Quas sententias publice denunciabitis, quocienscumque per certum nuncium memoratorum abbatis et conuentus fueritis requisiti. Datum Doberan, anno domini M° CCC° V°. in vigilia ascensionis domini.

Nach dem Diplomater, Doberma, fal. LX. — Gedracht bei Westphalen III, p. 1879. — Vpl. sie Notes zur Urknoch des Pappies Alexander IV. vom 13. Aug. 1297, 18. d. II. N. 1802. — Das Kent Doberna präsentirie den päpstiliches Schatzbrief in diesem Jahre 1305 den beiden Biechofen Gestriche von Schwerie und Heinfach von Cannin; das Vidinum des enterens int datist; "Deberna, 1305, gride

3001

kalendas Aprilis<sup>a</sup> (Märr 31), das Vidimus des Caminer Bischofs: "1305, proxima V. feria note dien palmarum" (April 8). Beide Transsumpte sind erhalten im Diplomatar. Doberan. — Vgl. 1305, Nor. 4 und Dochr. 20. und 1306. Febr. 27.

## 1305. Rostock.

3001.

Johann, Propet zu Biltzos, und die Pfarrer Hermann zu St. Marien und Antomius zu St. Nicolai in Rostock transsumiren für das Kloster Dobran die Urkunde vom 13. Mai 1253, durch voelche Papst Innocenz IV. die Befreiung des Cistercienserordens von der bischiftichen Gerichtsbarkeit bestütigt.

S. Bd. II, Nr. 720, Note.

#### 1305, Juni 5, Rostock.

3002.

Esger Apysun, Kimig Erichs Hauptmann zu Rostock, verleiht dem Johann Schilling und dessen Genossen Matthias, Bitrgern zu Rostock, das Eigenhum von Hebungen aus Kl. Kussewitz, welche sie von Eckhard Reschinkel ewerben haben.

Omnibus presens scriptum cernentibus Esgerus Apyrser, capitaneus in Rozstoh, salutem in domino sempiternam. Acta hominum delet obliuio, nisi ea roborentur litterarum ac testium stabili firmamento. Notum itaque facimus vniversis, quod nos ex parte illustris principis, domini nostri Erici regis Dacie, discretis viris Johanni Schillinch et Mathie eius socio, burgenses (!) in Rozstoh, et eorum heredibus omnimodam proprietatem et plenam contulimus supra trium marcarum redditus et centum et quinquaginta octo pullorum et decem et octo toppe lini, prouenientes singulis annis ex villa Wendeschen Kuzeuitze et ex taberna et kotis ibidem adiacentibus, quos redditus et pactus predicti Johannes et Mathias a domino Eghardo Reschinkel militi (!) iusto comparauerunt emptionis tytulo, vt idem Eghardus coram nobis publice ac manifeste recognouit, cum omni seruicio, iure et iudicio supremo et inferiori libere perpetuo possidendos; ita, quod predicti Johannes et Mathias et eorum heredes et successores vtriusque sexus, tam mares quam femine, hos redditus et pachtos obligandi, vendendi, permutandi, seu ad quoscunque vsus ecclesiasticos vel mundanos dandi, assignandi et deputandi, et per captum pignorum, si necesse habuerint, eos extorquendi liberam habeant facultatem siue potestatem. Ne igitur aliquem de nostris successoribus de huiusmodi facto dubitare contingat, nostrum sigillum ex mandato nostro presentibus est appensum. Datum Rozstoch, anno domini millesimo trecentesimo quinto, in vigilia pentecostes.

Nach dem Original auf Pergament im Raths-Archive zu Rostock, mit einem doppelten Pergamentstreifen, an welchem das abgefallene Siegel gehangen hat. — Abgedruckt in den Rostock, Nachr. 1753, Stück 10, p. 37 etc.

## 1305. Juni 6-12. Lüneburg.

3003.

Der Rath zu Liineburg beurkundet, dass Heinrich Hasenvot aus Hamburg dem Kloster Doberan einen Antheil an einer Lüneburger Salzpfanne verkauft hat.

Nos consules ciultatis Luneborch: Andreas, Nycolaus de Molendino, Syfridus Hoyke, Albertus Holle iunior, Volcmarus de Sacco, Hermannus de Arena, Bertoldus Longus, Henricus de Lubeke, Johannes Wedissen, Henricus Parchem, Georgius Swicker, scire cupinus presentes et dubiter nolumus posteros, quod Henricus Hasenvol, ciuis Hamburgensis, de raliabilitone, consolile et pleno assensa onnium legitimorum heredum suorum vendidit reuerendis viris et in Christio, nobis dilectis dominis abbati tolique connectui in Doberan, Cystericensis ordina, dimidium chorum salis quolibet flumine in salina Luneborch in dono Ludolvinghe ad manum dexterna, cumi iuri in jasam domun, in sartagine, que wigariter dicitur gungpanne, hereditario iure perpetuo libere possidendum. Ja cuius contractus euidens et firmum testimonium nostre ciuitatis sigillum presenti pagine duximus apponendum. Datum Luneborch, anno domini M°CCC quinto, in septimana penthecostes.

Nach dem Diplomatar, Doberan, fol. CXXI<sup>b</sup>. — Gedruckt hei Westphalen III, p. 1579. — Vgl. Nr. 3006.

# 1305. Juni 7.

3004.

Heinrich, Bischof von Camin, bezeugt, dass er die Kirche im Dorfe Chemnitz geweiht und dotirt hat.

In nomine domini. Amen. Nos Heinricus dei gracia Camineasis ecclesie episcopus notum facimus presentibus publice protestando, quod anno domini M'C'C'C'V', proxima secunda feria post festum penthecostes, dedicusimus et consecrazimus ceclesiam et maius altare in villa Kemeniz in honore beste Marie virginis et alterine, jusique ecclesie addotsulmus (quatuor)' manoso cum herediste, liberate et proprietate et redditus silorum duorum camporum in uilla prenotata cum quadregiata modils siliginis in eadem uilla sanis singuilis persoluendis. Jn cuius rei testimonium presentem cartam inde confectam significant mostri munimine fecimus communiri. Actum et datum anno et die prenotatis.

Nech dem Original unter den Urkunden den Kiestern Brode im Archive zu Neusteillt. Das Singel im int den aus der Charte genebnitismen Singelbade abgetriesen. 1 quature "int ven einer füngenen Hand übergemilt; die ursprüngliche Schrift ist darunter nicht mehr sieher zu lesen, man meint duss erkennen zu können.

#### 1305. Juni 9. Bützow.

3005.

Gottfried, Bischof von Schwerin, schenkt dem Kloster Neuenkamp die alte Klosterkapelle mit allem Zubehür.

Godefridus dei gracia episcopus Zwerinensis vniuersis presencia visuris in perpetuum. Exhibita nobis nuper peticio honorabilis et religiosi viri, amici nostri singularis, domini Arnoldi abbatis Noui Campi, Cysterciensis ordinis, nostre dyocesis, continebat, quod multus suo cenobio fructus ex eo proueniret, si capellam siue oratorium antiqui claustri ibidem pleno iure dicto suo cenobio donare liberaliter dignaremus. Attendentes igitur, quod in subditorum nostrorum lucris proficimus, maxime cum ea non vergant, sicut in presentis peticionis articulo prospicimus, in nostrum et nostre ecclesie detrimentum, candem admittentes peticionem, memorato abbati et suo cenobio propter dominum graciose concedimus et donamus supradictam capellam cum suis attinenciis pleno iure, adeo quod, cum ipsa vacare contigerit, nullum presentare teneantur ad eandem, nec eam alicui conferre, sed hoc solum procurare, quod per monachos suos misse legantur ibidem, sicut legi hactenus consueuerunt. Jn cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Testes eciam huius rei sunt: Johannes prepositus Butsowiensis et Gerhardus in eadem ecclesia vicarius, capellani nostri; Johannes, Godefridus et Godefridus, milites dicti de Bulowe, et plures alii fide digni. Datum et actum Butsowe, anno domini millesimo CCCº quinto, quarta feria intra festum pentecostes.

Nach Fabricius, Rüg. Urk. III (IV), 1, S. 41, aus dem Original im Provincial-Archiv zu Stettin.

#### 1305. Juni 15. Lüneburg.

3006.

Der Rath zu Lüneburg beurkundet, dass das Kloster Doberan von den Kindern Dietrich Hasenvots einen Antheil an einer Salzpfanne daselbst erkauft hat.

Nos consules ciultatis Lunchorch: Andreas, Nycolaus de Molendino, Syfridus Heyke (), Albertus Hollo innior, Volenansu de Seco, Hermannus de Arena, Bertoldus Longus, Heynricus de Lubeke, Johannes Wedissen, Heynricus de Parchem, Georius Swickere, ad nodician tun presentium quam futarorum volumus premeirre, quod Johannes, Kristine et Gertrudis, pued Thideric! Hissenvolti sane (!) memorie, de omnium legitimorum heredum suorum consilio et consensu plenario vendiderant religiosis uiris et dominia sibali et consensul in Doberno, Cysterciensis ordinis, dimidium plaustrum salis quolibet flamine in salisa Luneborch in domo Greuinghee in sartagine, que diciur ganganne, sits ad manum dextram, cum prenotats domus intratur, iure hereditario perpetuo libere possidendum. Ja cuis contratus noticiam et plenam testimonium nostre ciuitista sigilium apponi precepimus huic scripto. Datum Luneborch, anno domini M°CCC quinto, Visi marstiria.

Nach dem Diplomatar. Deberau., fol. CXXII. - Vgl. Nr. 3003.

#### 1305. Juni 16. Mistorf.

3007.

Heinrich, Bischof von Camin, beurkundet, dass er die von dem Ritter Dietrich Molike zu Schlakendorf (bei Neukalen) gegründete Kirche geweiht, mit dem Pfarrgute bestätigt und von der bisherigen Mutterkirche zu Schorrentin abgetremnt hat.

Heinricus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus vaiuersis Christi sidelibus presens scriptum Inspecturis salutem in omnium saluatore. Nouerint valuersi, tam presentis temporis quam futuri, quod strennuus miles dominus Theodericus dictus Moltheco construxit ecclesiam in uilla Slawekestorp et eam fundauit cum libertate et hereditate duorum mansorum sub suis terminis, agris cultis et incultis, pratis, pascuis, siluis, nemoribus, et apposuit dicte capelle villam Karniz et integrum modium siliginia et duos modios auene de quolibet manso uillarum predictarum, siliginem et unum modium auene ad sustentacionem sacerdotis et religium modium agene ad sustentacionem custodis eidem ecclesie pro tempore deseruientis, et redditus octo solidorum ab areis dictarum uillarum et libertatem et hereditatem unius iugeris in uilla Slawekestorp custodi predicto. Nos quoque dictam ecclesiam dedicauimus et consecrauimus anno domini M° C° C° C° V°, feria quarta post festum trinitatis, in honore beatorum Petri et Pauli apostolorum, ipsique addotauimus dictos duos mansos, ut est premissum, excepta iuridicione, et duas uillas prenotatas et modium siliginis et duos modios auene cuiuslibet mansi uillarum predictarum. Jusuper Ipsam ecclesiam de consensu Bordekinl plebani in Scorentin, que mater est ecclesie memorate, exemimus ab ecclesia matrice Scorentin, its tamen quod dictus Bordekinus temporibus uite sue dictam ecclesiam Slawekestorp officiabit, post mortem uero ipsius Bordekini ius patronatus ecclesie Slawekestorp ad dictum dominum Theodericum Moltheke et ad suos heredes libere diuoluctur. In reconpensam uero exempcionis predicte dictus Theodericus miles assingnabit successori dicti Bordekini redditus trium marcarum com dinidiz in uilla Trabelin, quod presentibus suctoritate ordinaria in nomine domini confirmanus. Vt suicen heco ordinacio et nostra confirmacio stabilia et inconcessa perseneret, presentene cartama desuper conficciama sigili nostra apperasione fecinus communiri. Testes huius sunt: Sifridus srchidyaconus Stolpensis, Heinricus de Rokenis, nostre curie nostrau, Wodlericus plebanus in Leuin, nostre afficialis, Gerhardus plebanus in Wodlevia, nostre capellanus, et alii quam plares fide digni. Datum Mistorp., none et die prespotatis.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Das eingehängte Pergamentband trägt ein parabelisebes Siegel mit einer sitzendes Biseholfsägur mit erhobaser Rechtes und dem Senbe in der Lieken, auf gegittertem Grunde, besetrieben zu Nr. 1892; Umashira

— GILL'M hERRICI DEI GRACIA OAMIRERSIS ECCLESIE EPISC — —
Als Röcksiegel ist aufgedruckt das ebendaselbst beschriebene Secret mit dem Brastbilde eines Biedods auf
gregituntum Grande; Umschift:

\* SOUROTY , MINRIOI , OFF , OTAMINON

.- Die Kirche zu Schlakendorf ist jetzt als Filial mit der zu Neukalen verbunden.

#### 1305. Juni 23. Warin.

218

3008.

Cottfried, Bischof von Schwerin, bestätigt die von dem Bürger Johannes Scarzin (Schossin) zu Parchim dem Pfarrer an der Georgen-Kirche daelbst zu Seelemmessen für ihn und seine Ehefrau Adelheid geschenkte Pacht von einer Hufe zu Badegow.

G. dei gratia Zwerinensia ecclesie episcopus omnibus Christi fidelibus presens scriptum visuris salutem in domino sempiternam. Nouerint valuersi presencia intuentes, quod Johannes dictus Scarcin, burgensis in Parchym, vnius mansi redditus pro XXV marcis vsualis monete redemit a Ludolfo in villa Badeghowe de quatuor mansis sibi et suis heredibus obligatis, ad vite sue tempera et vxoris eius Alheydis libere et pacifice possidendos, quos ob salutem snime sue et dicte vxoris cius rectori ecclesie sancti Georgii antique ciuitatis Parchim intentione (m) sancta contulit sub conditionibus infrascriptis: videlicet cum alter eorum mortuus fuerit, dimidia pars rectori iam dicto cedere dinoscatur; quando vero ambo sublati fuerint de hoc seculo, predicti redditus integraliter ad sepedicti manus transcant sacerdotis, pro quibus redditibus singulis septimanis tres misse pro defunctis in quarta et sexta feria ac sabbato in dicta celebrantur ecclesia, in quibus ipsorum memoria in canone tacite ac in ecclesia sollempniter coram populo diebusque singulis dominicis perpetua habeatur, corumque soniuersarius quarta feria pos[t] Mychaelis cum vigiliis et duabus misais pro defunctis et vna de . . . . anno quolibet peragatur. Si vero possessores agrorum prefatorum Johanni iam dicto aut vxori sue Albeydi redditus suos debito tempore non solucent aut solucre recuserent, [ex]tanse ecolesie rector profato ab ipsis pignus sumet pro dicisi redditibus exponendam. Quam inquem redemptionem, donationem grutum lubemas at ratum, volentes omace conditiones superins expressas a sepedicto rectore suisque successoribus perpetus inuicibibiliter observari, in quos et liporum quemibib buistamodi conditiones et debitum non serunstem, prost est expressum, suspensionis sententism ab ingressu ecclesic per mensora ferimus in his seripits todens, quociens predictorum sinjuid contigerit on sermari. In cuita rei testimonium sigillum nostrum vna cum sigilio ciuitatis prodicte ac sigillo Nicolsi rectoris ecclesie pretacte presenti pagind duximus sponendum. Datum Warin, anno domini M°CCC quinto, in vigilis Johannis bapliste.

Nach dem durch Moder und Wurmfrass beschädigten und darum auf Pappe gezogenen Original im Haupt-Archive zu Schwerig. Au zeidenen Fäden hangen 3 Siegel;

1) das in Bd. IV A, xu Nr. 2505, abgebildete grosse Siegel des Bischofs Gottfried, nur in der untern Hällte erhalten:

 das in Bd. IV A, zu Nr. 2521, abgehildete Siegel des Pfarrers Nicolaus von Brüsewitz an der Georgenkirche;

3) das in Bd. III, zu Nr. 2203, abgebildete Siegel der Stadt Parchim.

### 1305. Juni 23. Malchin.

3009.

Nicolaus, Flirst von Werle, verleiht dem Kloster Dargen das Bigenthum der Dörfer Wolkow und Stubbendorf, swielche es von den Brüdern Mosteke eingetauscht hat, und leistet für die Hülfte des Bigenthums, welche der König von Dänemark vegen der Herrschaft Rostock inne hat, dem Kloster Gesühr.

Nicolaus dei gracia dominas de Werle vaiuerais Christi fidelibus bane litterum visuris salutem in domino. Quoniam status mortalium indesinenter ad ulteriora descendit, necesse est, vt scts, que in posteros uclumus propagari, ne per obiluionem, erroris matrem, a memoria defluant, seripti patrocinio fulciantur. Hinc est, quod notum esse uolumus vaiuersis presentibus et futuris, quod nos ob uenerationem domini nostri Jhesu Christi, necnon gloriose virginis matris eius Marie, recepto competenti restauro contulimus monesterio Dargunensi et fratribus inibi deo iugiter famulantibus et famulaturis proprietatem duarum uillarum in terra Gnoyen, Woltekow uidelicet et Stubbendorp, quas uilles Bernardus miles et Hermannus fratres dicti Mosteken a nobis in feodo tenuerunt et pro aliis bonis cum dictis fratribus in concambio commutanerunt, cum suorum distinctione terminorum, cum omni fructu et villitate, enm iure et iuditio, sicut cetera bona sun in terra Eneven sita possideat, perpetuo possidendam. Verum quis medietas dicte proprietatis ad dominium Rozstok, cui nune dominus rex Danorum dominutur, dinoscitur perlinere, nos et postros obligamus heredes ad firmem et perpetuam warandiam diete proprietatis, its quod, quocienscumque seu quandocumque sepedicti monasterii fratres a rege Dacie uel a domino de Rozatok ant ipsorum officialites super prefata proprietate fuerint inpetiti et nos fuerimus requisiti, debebinus ipam proprietatem debrigare et expedire et ab omnibus ipasm inpetentibus 'per recompensam silorum mansorum absoluere et quistre. Ja culus rel testimonium presentem litteram dedimus dicit fratribus nostro sigillo communitam. Testes sunt: Fredericus de Keredorp, Johannes de Lewesow, Conradus Buno, Ludoflius de Oldenborch, Hinfericus Grubo, Tidericus de Voltow, Nicolaus Gullus, Thiedes Molteke, milites, et sili quam plares fide digni. Datum Malchin, anno domini M CCC omino. In uizilia bestal Johannis bontiste.

Nach zwei Originalen im Haupt-Archive zu Schweris. Das eine, za einigen Stellen schus verseichet zu murche gegieße Exemple ist in einer gemeen, auchten Münnkel gewirteben, an eine werte von zuber Stelle hänge das im Bd. III. zu No. 1729. abgebildere Stegel des Annesilert. Das abzer von zuber Stelle hänge das im Bd. III. zu No. 1729. abgebildere Stegel des Annesilert. Das abzer bezeichten, dasselben Stegel aus ungelützertem Wecke köngt an einer Schuz zw weinen linnenen Pafer. Er wöhn annes in einigen anbeseitzeten Wecke hängen, aus an fangende Stelle von denn ersten ab. 1. inpriestikus per auszignateinen mallerum mannerum in zoeunpennam absoluere et quitare. — Gedreckt bit Leich, Rabe, Ut. II. B. S. D.

## 1305. Juni 24. Sternberg.

3010.

3010

Heinrich, Fürst von Mcklenburg, vergleicht sich mit dem Dom-Capitel zu Schwerin über die Gerichtsbarkeit in den Capitelgütern Biendorf, Moitin, Questin und Wischuer.

In nomine domini. Amen. Hinricus dei gratis Magnopolensis et Stargardensis dominus universis presentis visuris in perpetnum. Experta dudum obliujonis periculs cautiores in futurum nos efficient et în actis nostris, quorum perhennanda est memoris, confugere nos admonent ad subsidium scriptnrarum. Noscant igitur presentes et posteri, quod, suborta nuper inter honorabiles viros prepositum, decenum et capitulum ecclesie Zwerinensis pro se et ecclesia sus, ex una, el nos pro nobis et heredibus nostris, parte ex altera, super iudicio et auctoritate iudicandi in bonis ipsorum, videlicet in villis integris in Byendorpe, in Meylin, in Quessentyn et quibuscunque earum attinentiis et in omnibus bonis ipsorum, que habent intra disterminacionem ville Wiskur et attinentiis ad eam, materia questionis, ipsi (u)s per priuilegium inclyti principis domini Henrici bone memorie quondam Bauarie et Saxonie ducis, ad quem tempore fundacionis eiusdem ecclesie bons eadem inter alis et iudicia super illis spectabant integraliter, asserentibus, omne iudicium siue iudicandi auctoritatem in quibuscunque casibus ad forum seculare spectantibus super memoratis bonis et villis ad se et ecclesiam suam sine diminutione et exceptione qualibet integraliter pertinere, nobis sutem dicentibus, dictum iudicinm, quod vulgariter dicitur sexaginta solidorum et supra, ad nos pertinere, ideo, quia iudicia nostra multis vicibus et annis retroactis in villis et bonis exercuimus memoratis, propter mutacionem tsmen nominum, quibus olim alique ex dictis villis nominabantur, et nostre prescriptionis ambiguitatem in exacti iuris sententiam utrinque ipsis et nobis concordere nequeuntibus, in amicabilem compositionem convenimus huius forme, scilicet quod nos consentimus in hoc prelatis et capitulo ecclesie Zwerinensis supradicte, quod ad ipsos spectat et perpetuo spectare debebit absque ambiguitate qualibet iudicium sine sucloritas iudicandi, in quibuscunque casibus pena sexagints solidorum et minor infligi consucuit, in omnibus uillis et bonis, similiter attinenciis prenotatis, renunciantes in his expunc nostro et heredum nostrorum nomine omni juri et actioni et commodo, que in premissis uel ad premissa nobis et heredibus nostris competere videbantur. Cuius rei causa publice confitemur presentibus, nos recepisse a predictis prelatis, capitulo et ecclesia octuaginta sex marcas usualis monete in pecunia numerata, salua questione siue jure tam insis quam nobis super judicio et auctoritste iudicandi, quod excedit iudicium suprescriptum; in quo quidem iudicio, and supremum sine manus et colli secundum usum patrie dicitur, terciam partem sine ambiguitate qualibet ad eos recognoscimus pertinere. Ut igitur hec ordinatio, conuentio seu compositio firma et stabilis perpetuo perseneret, renunciamus pro nobis et nostris heredibus exceptioni on numerate pecunie, doli mali, cuilibet actioni et exceptioni et generaliter omni iuris beneficio, quod nobis sut heredibus nostris ex quacunque causa ad diminucionem uel dissolucionem convencionis, remissionis seu ordinacionis hulusmodi in parte vel in toto competit vel competere poterit in futurum. Ad hec, quia cum consenguineo nostro carissimo domino Nicolao de Werle societatem et unionem iniuimus, qua in terris Slauie omnia sua nostra et nostra sus facta snnt, dum alter[um] ex nobis sine liberis masculis prius altero contigerit decedere, suum consensum liberum et expressum obtinuimus pro se et suis heredibus ad premissa et ad quodlibet premissorum. In cuius rei testimonium idem consenguineus noster sigillum suum et nos nostrum apponi fecimus huic scripto. Testes huius rei sunt milites: Johannes de Cernyn, Conradus de Cremon, Rauen de Wozsten, Ludolphus Negendanke, Conradus Buno, Bernardus de Bellyn, Conradns Vos, Fredericus de Lobeke, et alii fide digni. Datum Sterneberghe, anno domini M. CCC. V., in die natiuitatis beati Johannis baptiste.

Nata cher Abschrik in Redder's Diplomata. Met. massas: (m Haupt-Arabire sa Schwerie) aus unbekanster Quint. Ein andera Abschrik in Baupt-Arabire (aus dem 16. Jahah) esign mehrere Abweichungen: 1 se - "villa (welcher West bei Redder fehls) - "exception: — heredikan suritis; gial nat Redder, — "en spasitioni: — starte; (mas hard) — heredikan suritis; gial nat Redder, — heredikan suritis; gial natura (massassa) — heredikan suritis; gia

1305. Rostock.

222

3011.

Gerhard Lehmdecker verkauft an Bernhard Kopmann ein Haus gegenüber dem Gefänzmisse der Alistadt zu Rostock.

Gerhardus Lemdecker vendidit Bernardo Copman hereditatem vnam sitam ex opposito domus preconie antique ciuitatis, sicut sua fuit, quam sibi resignauit. Fredericus limicida sata pro warandia.

Nach dem Roetocker Stadtb. 1304 — 1314, fol. 11<sup>3</sup>. — Die "domus preconis nouo nivitatis" wird zam J. 1306 (fol. 27<sup>3</sup>) erwähnt, auch eine "platan preconam noue cinitatis" fol. 46 (1307).

1305. (Juli.) Rostock.

3012.

Siegfried, Propst zum heil. Kreuz zu Rostock, verkauft einen Garten daselbst.

Dominus Syghefridus prepositus vendidit Johanni de Magdeburg ortum vnum, quem habuit ante valuam ad quatuor rotas, quem sibi resignauit.

Nach dom Rostocker Stadtb, 1304 -- 1314, fel. 12\*.

1305. Rostock.

3013

Herbord Beseler lässt für die Petrikirche zu Rostock eine Rente auf sein Haus eintragen.

Herburdus Bascelere vendidit Bertoldo Luningheshaghen redditus ext marcarum pro sexuginta marcis in heredituse sua, quam inhabitat, in festo Michaelis annis singulis erogandos. Hos redditus exposuit pro consultius ecclesie besti Petri, qui debent et possunt ei reemere in quolibet festo eiusdem Michaelis denariis pro eisdem. Hinricus, Gerbertus et Johannes Lubberti tabule presidebant.

Nach dem Rottoker South. 1904 — 1814, fül 18<sup>2</sup>. — Ebendenbet fül 5<sup>n</sup> dects sich nie felle hierspiele wege der Nichtlichter), Hermanne der Teterwe verdicht Phanei fül zichnein Dicht VII merzen redüter per LXX merie demirtem in bereitlete was zeptleri, quan Pozwale inhabite. Vone in quichbe pasche refilmer perietri pro cieden; et it predictier jud Brumanne and annum dichte debet refundere demarin. Et stant seeum pro defects Budows et Heydelian als Thierwe. Et praiserus endelle medit Nichtlichte mediter refunder, quie expositive oscielat.

1305. Rostock.

3014.

Gerhard, Pfarrer zu Krakow, verkauft einen Grundzins zu Rostock.

Dominus Gherardus plebanus in Krakowe veudidit Gherardo filio Reyne-kini de Lawe reddius quinque marcarum et duorum solidorum cessus arealis perpetui, sili in suiqua ciulute in dusbus hereditalibus videlicet Tessekini et Werneri, et ei resignauit, sicut ipse habuerat, possidendos. Hinricus Riebodonis, Gerbertus Nyclicorax I, Johannes Lutherti ibabue presidebaut.

Nach dem Rostocker Stadth. 1304 - 1314. fol. 13 '.

### 1305. Juli 1.

3015.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bestätigt den Verkauf des Dorfes Luttersdorf durch Gottfried Freen an den Schweeviner Vicar Florens und schenkt dem Letzteren das Eigenfuhun desselben.

In nomine domini. Ameu. Henricus dei gratia Magnopoleusis et Stargardensis dominua omnibus presentia visuris vel audituria iu perpetuum. Ea que aguntur in tempore, ne per oblivionem a memoria homiuum lapsu temporis evanescant, one scripturarum et sigillorum authenticorum munimiue non improvide perheuuantur. Eapropter teuore huiuamodi scripti notum esse volumus tam presentibus quem futuris, quod, cum honestus famulus, dilectus vasallus noster Gotfridus dictus Pren veudidit cum scitu et voluntate heredum suorum villam Lut[er]sdorp', sitam in parochia Beygendorpe, Raceburgensis diocesis, pro sexceutis et triginta marcia alavicalium denariorum domino Florentio, perpetuo vicario Zweriueusi, cum omuibus redditibus eiusdem ville, cum iudicio quoque tam miunto quam magno, preter indicium manus [et colli], quod ad truncationem et necationem corporis se extendit, eo tamen iure salvo, quod dominus Florentius et sui successores terciam partem habeaut in eadem, nichilomiuus cum omnibus einsdem ville terminis et attiuentiis, videlicet agris, pratis, pascuia, ailvis, aquia, paludibus, viis et înviis, et generaliter cum omni commodo, usu et fructu, libertate ac dominio, sicut predictus Godefridus Preu eam dignoscitur hactenus poasedisse. Nos vero hanc emptionem gratam et ratam habentes, (et) iu eam consentimus in hunc modum, quod dominus Plorentius antedictus liberam habeat facultatem de predicta villa et redditibus ac cum omnibus suis iuribus et attinentiis verteudi in usus ecclesie Zwerinensis, ita quod perpetuum beneficium in eadem maneat, vel in alios pios usua, ubi sibi visum fuerit expedire. Proprietutem vero, que vulgo eghendum dicitur, super ipsa [villa] domino Florentio supradicto et ecclesie Zwerineusi, vel cui talia bona dimiserit, donavimus pure et liberaliter propter deum. In cuius rei evidentism firmiorem presens scriptum sigilli nostri munimine duximus roborandum. Testes huius rei sunt: Johannes de Cernya, Conradus de Cremon, Raven de Wossten, Marquardus de Lo, Heyne de Stralendorp, H. de Modentin, Henricus Preyn de Stenhus, Egardus de Quitzowe, Johannes Storm, Johannes Rosendal, Helmoldus de Plesse et Rey, L. Nycolaus de Gutowe, Glenerdus Ruce, milites et fidelse nostri, et plures alii clerici et laici fide digni. Datum et sctum anno domini MCCCV., in octava sancti Johannis baptiste.

Nach Rudioff, Urk. Lieferuog S. 189, aus der v. Beehrschen Sammlung. — Claadrian registrirt im Proton, fol. 54°, das Original. Er schreibt ¹ Luttersdorp (Rudioff: Lutsdorp).

#### 1305. Juli 13.

3016.

3016

Waltean, der Propst, und der Convent zu Broda bezeugen, dass Andreas, Vogt zu Neu-Brandenburg, die Hebung von 4 Hufen im Dorfe Neu-Rese, welche er von Wulwing Schade gekauft, dem H.-Geisthause zu Neu-Brandenburg wellichen hat.

Vniuersis Christi fidelibus, tam presentibus quam futuris, presentem paginam inspecturis, Walwanus dei gratia in Brodis prepositus totusque conuentus ibidem suffragia suarum orationum cum obsequio preparato. Ex continua reuolutione celestis spere (!) et mutua elementorum secundum qualitates eorum variatione omnia inferiors in nulla possunt stare permanentia, sed sunt inter se de tempore ad tempus diuersimode corruptiua. Ob hanc igitur causam permutabilem, non in stabilitate aliqua permanibilem, fit rerum plurium descriptio earumque testium et sigillis autenticorum hominum confirmatio, ne a successoribus destruatur, quod a predecessoribus maturo consilio stabilitur. Hinc est, quod ex inspiratione diuine gracie Andreas prefectus ciuitatis NoueBrandeborg, vir laudabilis utique et honestus, mediante nostro auxilio nostrique conuentus libero arbitrio quatuor mansos siue quatuor mansorum redditus in villa noua dicta Rese pro octuaginta marcis denariorum slauicalinm a Wlvingo Schaden comparauit, qui mansi uel redditus debent perpetue domui sancti Spiritus adiacere, quos tollet plebanus ciuitatis NoueBrandeborg, quicunque fuerit, et sacerdotem probum de talibus redditibus in sua dote per spacium dimidii anni uel per quartale ad minus tenebit, qui de sua curia in domo sancti Spiritus celebrabit et omnibus diebus diginum officium totaliter adimplebit, videlicet vesperas tempore vespertino, de mane autem mattutinas atque missas, et super hoc tribus vicibus in qualibet septimana vigilias et missas pro salute omnium fidelium animarum. Jgitur, si sacerdos ad illum locum ordinatus aliqua egritudine uel accidente grauaretur, tunc alter loco sui, qui vices illius suppleat, debet ibidem ordinari. Preterea, si ex infortunio contingeret, quod mansi predicti destruerentur sen aliquo modo desertarentur, tamen adhuc diuina de curia plebani debent in domo sancti Spiritus, ut prius est predictum, celebrari. De hiis enim diuinis sic perpetue pertractandis prima collatio ad prefectum Andream spectabit. Alie autem collationes postmodum subsequentes in nostra voluntate tociusque nostri connentus perpetualiter permanebunt. Preter cetera, si dininum officinm in tali domo sancti Spiritus non sic, ut dictum est, peragatur, tunc consules ciuitatis NoueBrandeborg de redditibus predictorum mansorum se intromittent, cum quibus taliter disponent, quod ibidem diuina reformentar. Vt autem hec prescripta perhenniter perseuerent, tunc presentem litteram nostro sigillo ac nostri conuentus, necnon proborum burgensium ciuitatis NoueBrandeborg fecimus roborari et propter perpetuam obseruantiam et ratitudinalem continenciam consilium assignauimus eandem litteram sigillo venerabilis patris nostri . . . Hauelbergensis episcopi confirmsri. Testes huius facti sunt: Her. Crispus, Arnoldus Cerdo, Lubbertus Rant, Sanderus Cecilie, Johannes Borneke, Johannes Granzin, Jacobus Molendinarius, Went, Ar. Culpin, Johannes Paris, Ber. Slighting, H. Warne et plures alii fide digni. Acta sunt hec anno domini M° CCC° V°, in die beate virginis Margarete.

Nech dem Originel unter den Broda'schan Urkanden im Archive zu Neustrelitz. An Fåden von rother Seide hangen 4 Siegel:

1) das zweite runde Siegel des Propstes Walwans ein Geistlicher kniet, links gewendet, vor einem Altare, auf dem ein Kalch vor einem Crasifize stebt; Unsschließen 1988 (1988) S. WHLWRIGH PROPO[S167] IN BRODIS]

Die vier letzten Buchstaben der Umschrift stehen im innern Siegelfelde, und zwar ODI zur Rochten der Kniesden Figur, das S aber über der letzteren, gerade unter dem 4 der Umschrift. (Walwans erstes Siegel ist beschrieben in Bd. Ill, zu Nr. 1931.)

2) das in Bd. III, zu Nr. 1931, abgebildete Brodser Klostersiegel;

3) das zweite Siegel der Stadt Neubrandsuburg, abgebildet bei Milde, "Makl. Städtonieget", Tal. 21, Nr. 60, ans d. 5, 1 440, beschrieben das. S. 44. (Das erste ist im S. Bande des Mekl. Urk. Bunds zu Nr. 1931 abgebildet.)
4) ein parabolisches Siegel, mit dem Bilde eines sitzenden Bischofte mit erhobeser Rechten und dem

Stabe in der Linken, unter einem dreibogigen Baldechin; Umschrift:
S. ARROLDI: DEI: GRA: hAVELBERGES: EGGLIE EPI (?)

Das aufgedruckte länglich runde Rücksiegel läset das Bild nicht mehr erkonnen; die Umschrift lautet:

\* S' GPISO()P. hAVGLB (Ÿ)

- Gedruckt in Boll's Geech, dez Land. Starg. I, 360, mit dem Datum 1305, Juli 20.

### 1305. Juli 19. Krakow.

**3**017.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, und Nicolaus, Fürst von Werle, bestätigen die Vicarei an dem Marien-Altare in der Kirche zu Alt-Kalen.

Nos Hinricus dei gracia dominus de Mekelenburgh et de Stargarden et nos Nicolaus eadem gracia dominus de Werle recognoscimus tenuer presencium.

publice protestantes, quod nos vidimus patentes litteras incliti patrui nostri domial Borwini felicis recordacionis datas super vikcaria in Antiqua Kaland, none on-fractas, cancellatas aut in nulla sui parte viciatas, in hee verba: [Hier folgt die Urkande vom 17. Mai 1202, Band II, Nr. 952.]

Nos vero, volentes, ul dictum altere ad honorem dei reseruatur, predictum ordinacionem confirmamus presencium testimonio litterarum et unnadums nomi officialibus et aduceatis, ne contra monfirmamus manicolem aliquis valest construire. Datum Krakowe, sub appensione nostrorum segillorum, anno domini NY CYC quinto, feria secunda sate Marie Magdalene, presentibus clericis et laycis fide diagrals.

Nach dem Griginal im Hanget-Archire zu Schwerin. Beiden Siegel feblen zu den angehänigten Spannestituriflen. Den Transanspat intimat varur in Allegueniene — von erhorspatischen Abrewichungs abgeschen — mit dens in Bat. I. Nr. 992, abgedrachten Originale überrein, bat jedech die meinten Nassen voll oder dech sicher erkennbate ausgebenieben, so dass bei der Transansumierer Gründe der Machteringen vongelegen zu haben scheint. Die hier transansmiter Gründe hat falmlich die hier ist Jackspeckungen sollten mehrt preproduction Hillprince), liese federswal Batchpatrung vom eine seiner wilds, deminas Hijmarinn jeder Warbergh, demina Mijderschij des Beneuver, deminas Mijderschij Marke in Generich Standa fantigen, hier ist effendet auf Wortz Actigap avon dem Schwieden Marke in oerdenis Kanda fantigen, hier ist effendet auf Wortz Actigap avon dem Schwieden Harmansmirce hinzugereitt, den ein Jahre 1962 noch kein Neu-Kalen, alle keines Unterschied zwinder Alt- und Neu-Kalen, alle keines Unterschied zwinder

#### 1305. Juli 26. Wismar.

3018.

Heinrich, Fürst von Mekkenburg, werleiht dem Heil-Geist-Hause zu Lübek das Eigenthum des Dorfes Wendelstorf (bei Neu-Bukow), welches er von Wilhelm Hanenstert und dessen Sihnen gekauft hat.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis vininersis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum perucenti, in perpetuum. Vi ea, que fiunt in tempore, non euanessant nec perent tempore defluente, solent scriptursrum et testium memorie commendari. Quar recognoscimus et presencium testimonio constare volumus viniuersis presentibus et futuris, de nostro et fidelium nostrorum beneplacilo et consensu Wilhelenum dictum Hanenstert et suos filos Johannem, Cunradum et Wilhelchum, nostro vasallos, et ecum heredes vendidises rite ae racionabiliter pro octingentis marcis plemaferum slauicorum prouisoribus, magistro et connentui domus sancti Spiritus ciulutis Labicensis et in curum personis ipsi domni villam dictam Wendebstope in omni ture, sicut eis pertinebat, quam ipse Willekinus et idem eius fili reiganuerunt prefito conuentiu et ipsi domni iusct et racionabiliter coram nobis. No sautem accedente consilio et consensu fidelium nostrorum proprietatem eidem domi

ville cum omnibus eius attinenciis, redditibus, fructibus et quibuslibet emolomentis in eisdem terminis, vt nunc iacet ipsa villa, cum tercia parte questuum proueniencium de iudicio maiore, cum iudicio sexaginta solidorum et omnium iudiciorum inferiorum, cum molendinis, piscinis, piscariis, piscibus, aquis aquarumque decursibus, agris cultis et incultis, pratis, pascuis, paludibus, lignis, rubetis, viis et inuiis, exitibus et regressibus sine seruicio semper perfruantur in ecclesiastica libertate, sicvt ecclesie et monasteria bonis suis in terris nostris liberius perfruuntur; saluis tamen domino episcopo Zwerinensi suis quatuor tremodiis auene sibi nomine decime de ipsis bonis annis singulis ministrandis. Riuus eciam ad molendina ipsius ville defluens nunquam in preiudicium ipsorum molendinorum superius obstructur, nec fluxus eius alias deducetur, sed, vt fecit hactenus, semper ad ipsa molendina de s cendet. Liberum eciam erit semper prouisoribus et conuentui domus einsdem, quicunque pro tempore fuerint, eadem bona vendere vel impignorare religiosis, ecclesiasticis aut secularibus personis nobis merito congruis, cum vtilitati sue, sicut ea possident, nouerint expedire. Nullum eciam nostrum edictum de aliquibus non educendis de terra nostra eos impediet, quin educere possint libere semper, quicquid perceperint de hiis bonis. Et si, quod absit, inter nos et ciuitatem Lubicensem aut alios dissensionem suboriri contigerit, ipsi tamen in hiis bonis nullum preiudicium pacientur, nec vaquam mensurabuntur ea mensura, quam hoffslach nominant in vulgari. Que bona in omnibus, vt premissum est, ipsi domui resignamus perpetuo pleno iure. Testes sunt milites et fideles nostri: Johannes de Zernin, Heyno de Stralendorpe, Marquardus de Lo, Conradus de Cremun, Rauen de Wu[z]ten , Hermannus Modentin, Johannes Storm, Ecgehardus de Quiczowe, Otto de Lu, Helmoldus de Plesse, Ludeke Negendanke, Nicolaus de Gutowe, Hinricus Stenhus, Johannes Rosendal, et alii quam plures clerici et layci fide digni. Vt autem hec omnia tam apud nos quam apud quoslibet successores nostros perpetuam optineant firmitatem et a nemine immutari valeant vel infringi, presens scriptum sigillo nostro duximus muniendum. Datum Wismarie, anno domini M° CCC° quinto, in crastino festi sancti Jacobi.

Nach dem Urk. Buche der Stadt Lübek II, S. 165, aus dem "Original, im Archive des Heil. Geist-Hospitals, mit anhängendem Siegel". [Statt: 1 Wurten geben wir Wuzten.] — Vgl. oben Nr. 2918.

1305. Aug. 4.

3019.

Ein Vidimus Hern Nicolai von Werle rud des Rhatts zu Gustrow vber des Capitlelss brieff, darin sie einem mit namen Conradus zwzy Hufen zu Kussitze' vor 51 Mk., item zu Plotzaneutuze' das Kottlant vorkauffen. Nach desselben absterben aber sol es wider an die kirche kommen. Actum 1305, in crastino innentionis sameti Stephani.

Clandrian, Registratur etc. S. 66. — [Jetzt 1 Kuls und 2 Prisannewitz.]

### 1305. Aug. 16. Massow.

Ein brieff Hinrici, Bischoffs zu Cammin, darin er anzeigt: Nachdem das Capitel zu Gustrow Johanni Cossen, Canonico, an statt einer kleinen Prisbende fluk. wendisch ierlichs zu geben zugeseignen, Aber uur so lange, biss er eine grossere erlange, Vnd er nu zu einer grossern gekommen, So sollen die 6 Mb. hinferner keine Prisbende sein, Sondern insgemeine vnter die Canonicos gedeltwerden, wie zuwor geschehen. Dieweil auch das Capitel Hinrico von Rokeniz auffs new an statt einer kleinen Preibenden die Hebungen von zwen Hufen in dorffe Babin' vorschrieben, soll es gleichaßlass damit wie mit dem voriges gehalten werden. Datum Massow, 1305, in crastino assumptionis beate Murie virginis.

Clandrian: Registratur S. 331. - 3 B. jetzt Bobbin.

### 1305. Aug. 18. Rostock.

3021.

Gertrud, Hermann Mölner's Wittvee, verkauft die Rothe Mühle auf dem Rostocker Stadtfelde an Gerhard Vöge.

Domina Truda relicta Hermanni Molner de consensu Otherti, tutoris su, vendidit Gerhardo Voghen molendimum suum in campo cintulats, quod Rabeum Molendinum dieltur, sicut suum fuit, et sibi resignanti. Dictus Gerhardus soluct domine Gerdrudi relicte Prisonis et suis pueris VIII tremodin annuatim pro cessa. Et' dicta domina Truda oplutet in dicto molenio (XI macraum reddius pro centum marcis, quas Gerhardus pretactus a festo beati Michaelis nunc proximo ad duos annos redimere promisit; quod si non fecerit, arbitratus, quod de cestum marcis XX marcas dabit pro censu. Anno domini M°CCC quinto, feria IIII' in festo assumpcionis.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1304 — 1314, fol. 14°. <sup>3</sup> Getilgt: Et — Gerhardus. — <sup>9</sup> An der Effer ist radirt. — Vgl. die Stadtbuchschrift vom Jahre 1334 (Oct.) über den Verkauf dieser Mühle an Since von Lage.

### 1305. Sept. 11 (Aug. 21?). Birgesholm.

3022.

Erich, König von Dänemark, verkauft an Arnold Quast und seine und seines verstorbenen Bruders Tiedemann Quast Erben das Gericht an Hals und Hand und die Beden zu Bentwisch, Schwarfs und Kessin.

E. dei gratia Danorum Sclauorumque rex omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempiternam. Notum facianus vniuersis, quod nos

exhibitoribus presencium Arnoldo dicto Quast et suis veris heredibus, necono heredibus Tidemanni Quast, quondam fratris eiusdem Arnoldi, omne ius manus et colli, scilicet tan in quis quam in lignis et pascuis, dimittimus et assignamus in villis Bentwisk, Zweruisse et Kessin pro ducentis et quinquaginta marcis argenti puri, et precariam maiorem et minorem simpliciterque illam petitionem, scilicet precariam, quam in toto aut in parte in posterum in terra nostra petere contingerit, eternaliter possidendam. Ceterum nullum preter se ipsum habeat aduocatum, et omni seruitio habebimus excusstum. Datum Birghesholm sub sigillo nostro, anno domini M° C° C° C° quinto, sabbato infra octauam beate virginis, in presentia nostra, testibus dominis Cristoforo duce Estonie, fratre nostro dilecto, Nicolao Billoer, camerario nostro, et Johanne Leleke, marscalco nostro, quorum sigilla una cum nostro presentibus sunt appensas.

Nach einer vom Original genommenen beglanbigten Abschrift aus dem Anfange des 16. Jahrbunderts, im Haupt-Archiv zu Schweria. — Gedruckt bei Schröter, Beitt I, Heft 1, Nr. X, p. XIV. — Vgl. 1323, März 10.

### 1305. Sept. 16. Neu-Brandenburg.

3023.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bestätigt das Kloster Himmelpfort und weist für die 100 Hufen, welche demselben im Lande Stargard verheissen sind, Neddemin, Werbende und Flatow an.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Quoniam ea, que ecclesiis dei et in his degentibus a piis principibus instrumentorum robore liberaliter ac perpetualiter sunt impensa, nulla unquam fas est labefactari calumnia, sed quecunque donata sunt et concessa, integraliter et irrefragabiliter observari: hinc est, quod nos Heinricus dei gratia dominus Magnopolensis et Stargardensis recognoscimus publice per presentes, quod princeps magnificus, dominus noster Albertus marchio Brandenburgensis illustris cum nostro consensu ad laudem dei omnipotentis eiusque matris Marie virginis perpetue in terra sua ac nostra Lychen nouelle plantationis fundauit ecclesiam ordinis Cysterciensis, quam Celiportam uulgari nomine appellauit, quamque bonis suis subscriptis dotauit, prout in presentibus et etiam suis prinilegiis eidem ecclesie datis lucide est expressum. Donauit enim eidem ecclesie primo uillam Carstauell cum suis pertinentiis, Magnam Thymen cum molendino, quod Thymer-Möln dicitur; insuper omnes mericas et siluas sine paludes adiacentes et specialiter siluam, que Stolperbruk dicitur; item dimidium molendinum Stolp cum merica et silua, que protenditur a metis campi Cayrstauel usque Vorstenberghe; item uillam Charlin cum merica et distinctionibus suis; item Paruam Thumen cum molendino; item uillam Lyneiesere cum suis pertinentiis: item uillam Brusenuuolde cum suis pertinentiis; item molendina in

cigitate Lychen et molendinum ante cigitatem candem et molendina apud gillam Custryn; item stagnum Platekouu; item stagnum protendens a uilla Whechar usque ad molendinum infra Lychen et deinde usque ad uillam Stolp; item stagnum Stolp usque in Vorstenberghe cum paruo stagno adiacente; item stagnum apud Magnam Thymen: item stagnum Zuuagerouu; item stagnum Dobelouu; item stagnum Bringenthyn; item stagnum apud Lynciesere; item stagnum situatum in campo Lybbewe: item stagnum apud Karstauel; item stagnum apud Ruthenberghe. quod Crun dicitur: item ab eodem stagno Krun omnia stagna interiacentia usque in Lychen, et generaliter omnia stagna magna et parua, riuos et omnes aguas ad terram Lychen pertinentes cum piscationibus et utilitatibus singularum, cum molendinis iam constructis et processu temporis construendis. Villas quoque predictas et centum mansos in terra Stargardensi cum omnibus agris cultis et incultis, nemoribus et mericis, siluis et paludibus, pratis, pascuis et omnibus attinentiis et distinctionibus, cum omni jure, proprietate, jurisdictione, dominio et utilitatibus quibuslibet in omnibus et per omnia, quemadmodum easdem villas cum dictis centum mansis in terra Stargardensi predicta possederat et nos possedimus, cum nostro consensu eidem donauit ecclesie Celiporte iusto proprietatis ac libertatis titulo in perpetuum possidenda. Adiecit quoque premissis nostro consensu plenius accedente, quod nec ipse, nec nos, nec aduocati sui uel nostri, qui processu temporis fuerint, seu bodelli in bonis premissis eiusdem ecclesie in quacumque caussa criminali uel civili nullam iudicandi habebunt de cetero potestatem. Jpsa enim bona ab omni precaria, exactione qualibet et omni seruitio communi et speciali perpetuo erunt libera et exempta, nihil iuris sibi uel nobis uel suis aut nostris successoribus retinuit in eisdem. Nos igitur huius magnifici principis, domini nostri Alberti felicis recordationis marchionis Brandemburgensis, religioso proposito quam plurimum congaudentes, sed et operum tam piorum cooperatores et conparticipes fieri deuotissime capientes, simulque in animarum nostre et vxoris nostre domine Beatricis, eiusdem illustris principis filie, et omnium progenitorum nostrorum salutem et remedium, fundationem predicti cenobii Celiporte, Cysterciensis ordinis, ratam et gratam habentes, confirmamus et condonantes stabilimus et ratificamus quecunque superius memorata, uolentes uniuersa illibata et in perpetuum inuiolabiliter integra obseruari; assignantes nihilominus et distincte demonstrantes in terra nostra Stargardensi pro centum mansis, de quibus supra dictum est, necdum tamen adhuc distinctis, bona inferius annotata: inprimis villam Nedemyn cum suis pertinentiis, agris cultis et incultis, siluis, nemoribus et mericis, pratis et pascuis universis ipsi uille attinentibus, aquis, riuis et paludibus, cum molendino eiusdem uille super aquam, que Tholosa dicitur, constructo et aliis forte pro tempore construendis, cum omnibus ei (u) sdem aquis in longum et in latum, quoad usque eius uille termini protend[un]tur, ita quod

uterque meatus earundem aquarum Tholose uidelicet usque ad extremum littus

3023

uersus ciuitatem Trebethouue cum omnibus insulis siue mediamnis eisdem diuisionibus aquarum ibidem interclusis, cum piscationibus et utilitatibus quibuslibet ad prefatam ecclesiam debebunt perpetuo pertinere; item uillam Werben cum omnibus suis pertinentiis; item decem mansos in uilla Vlatouu cum suis distinctionibus uniuersis, quos Wilhelmus Soneken senior, miles, a nobis hactenus feodaliter tenfuit], sed exnunc tenere debebit ab ecclesia supradicta. Hec itaque bona cum uniuersis suis pertinentiis, cum omni iure, proprietate, iurisdictione, dominio et utilitatibus quibuslibet, libertate etiam plenaria in omnibus et per omnia, quemadmodum predicta universa donata sunt, damus et assignando donamus prefate ecclesie Celiporte loco et nomine centum mansorum in terra nostra Stargardensi, cum uniuersis bonis prelibatis iusto proprietatis ac libertatis titulo in perpetuum possidenda. Vt igitur hec omnia et singula in priuilegiis dicte domus Celiporte expresse contenta perpetuo et inuiolabiliter conseruentur, presentes conscribi et sigilli nostri appensione fecimus communiri. Testes quoque huius sunt: Wilhelmus Soneke, Henricus Soncke, Busso de Dolla, Bernardus de Peccatel, Vicko de Vitzen, Henricus Crouuel, milites; Heinricus et Godeko, nostre curie cappellani, et plures alii fide digni. Datum Nien Brandeborch, anno domini M° CCC° quinto, sexto decimo kalendas Octobris.

Nach dem Copialbuche des Klosters (in der Registratur des K. Restamts zu Zehdenick) gedruckt in Riedel's Cod. dipl. Brand. J., 13, p. 14, auch in Schröder's P. M., p. 888 — 890, und bei Buchboltz, Gesch. d. Churmark Brandenburg IV, Anhang, S. 150, und daruach bei Boll, Land Stargard J., S. 362.

# 1305. Sept. 20. Güstrow.

3024.

Nicolaus, Fürst von Werle, bestütigt der Stadt Güstrow das Lübieche Recht auf Gruntlüge der Jistotichen Verleibung vom 1. Norbe. 1298. erweitert die Weidegerechtigkeit der Stadt in den Willdern Primer und Cleste und verkauft derselben um den Prein von 720 Mk. 7 st. den freien Holshieb in den beiden Waldungen.

S. Bd. I, Nr. 359.

1305. Sept. 21. Stargard.

3025.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht den Zoll zu Friedland und Neubrandenburg aufs neue der Stadt Friedland.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Cum acta, que cursu fiiunt temporis, a memoria hominum de facili in obliuionem decidant et labentur, expedit es scripture suffragio perhennari. Jejitur nos Hinricus dei gracia Mag-

nopolensis et Stargard. dominus vniuersis, tam presentibus quam posteris, ad quos presentes peruenerint, uolumus esse notum, tenore presencium publice protestantes, quod nos de maturo consilio nostrorum fidelium vasallorum fidelibus nostris, dilectis consulibus ac vniuersitati ciuium ciuitatis nostre Vredeland donauimus et contulimus totum theloneum in eadem ciuitate nostra Vredeland et in Nous Brandeburch situm cum omni proprietate et libertate in perpetuum inviolabiliter habendum et possedendum, sicuti prius ab antiquo a nostria predecessoribus ipsum theloneum dinoscuntur habuisse et possedisse, ita quod consules dicte ciuitatis Vredeland, qui pro tempore fuerint, nomine vniuersitatis de pretacto theloneo libere disponere et ordinare valesnt inspects vtilitate communi ciuitatis memorate pro sue libitu voluntatis. Ne autem hec nostra donacio et collacio debite facta per nos uel nostros heredes aut aliquem successorum nostrorum futuris temporibus aliquatenus infringatur, sed magis perpetue roboris teneat firmitatem, presentem psginam inde confectam nostri sigilli appensione ex certa sciencia fecimus communiri. Huius uero rei testes sunt: Willekinus Soneke, Albertus et Eghardus de Dewytze ac Busso de Dolla, milites et consiliarii nostri fideles, necnon quem plures alii viri fide digni. Datum Stargard, anno domini millesimo trecentesimo quinto, in die beati Mathei apostoli et ewangeliste.

Nach dem Original im Stadt-Archive zu Friedland. An seidenen Fäden bängt das schüdfernige Siegel der Fürsten Heinrich I. und Heinrich II., abgebildet zu Nr. 2806. — Gedruckt bei Klürer II, 146, Franck V, 188, und bei Boll, Land Stargard I, 366.

### 1305. Sept. 29. Parchim.

3026.

3026

Der Rath zu Parchim bezeugt, dass der Ffarrer Thitmar zu St. Marien daubbt ein ihm von ührem verstorbenen Mitbürger Dietrich Schole geschenktes Almosen gegen ein Haus bei der Mühle vertauscht hat.

In nomine sancte et indiudue trinitatis. Nos Hermannus Banpe, Johante Grambowe, Hermannus de Kriwitz, Johannes Küliserne, Martinus Engelberi, Hiericus de Evein, Gherardus Buzeel, Ludbertus de Ponte, Johannes Higheman, Nicolaus Lichte, Ludollus Metseke et Johannes Dethardi, consules ciutatis Fredynamonibus in perpetuum. Nouerit füdelium presens etas corumque fidelis faura posteritas, quod Theodoricus dictus Schele, noster quondam conhurgenis beate amenorie, cum laboraret in extremis, domino Thinaro, ecclesie soante Marie none ciuitatis nostre plebano, ob remedium anime suo sueque vxoris Alheydis quandam contuiti elemosinam, quam idem dominus Thimarus ad vsum suum suormayed successorum in quandam domum non longe a molendino ciutatis eiusdem situs, cui ortus olerum sicuti porcione ciuiti cum pleno agro domibus aliis adiacet, sub modo et infrascriptis condicionibus commutauti, videllet quod dictus dominus

Thitmarus et omnis, qui eiusdem ecclesie pro tempore plebanus fuerit, singulis diebus predicti Theodorici sueque uxoris predicte memoriam in vna missa pro defunctis peragere debeat in eadem ecclesia, temporibus perpetuis duraturam. Preterea, si predicte ecclesie rector huiusmodi debitum seruare neglexerit seu rennuerit, extunc habemus auctoritatem transponendi candem domum sive elemosinam ad manus sacerdotis alterius, qui ad seruandum ipsum debitum, ut promissum est, beneuolus fuerit et paratus; addicientes eciam, quod de eadem domo et in ipsa conmorantibus, quicquam iuris ciuilis fuerit, suo tempore plenius habestur. Ceterum hec domus vendi non debet, quin ipsius precium ad exsoluendum annuatim convertetur in perpetuos redditus meliores. Huius rei testes sunt: dominus Nycholaus de Bruseuiz, plebanus antique ciuitatis, dominus Otto de Cwemin et dominus Hinricus de Wismaria, ipsius capellani, dominus Hermannus Niger, vicarius ibidem, dominus Hinricus vicarius domus sancti Spiritus, magister Reynerus nostrorum scholarium rector, et alii quam plures fide digni. Vt autem huiusmodi ordinacio adeo racionabiliter facta a nullo hominum in posterum infringatur. presens scriptum inde confectum nostri sigilli munimine tradimus conmunitum. Acta sunt hec et conscripta per manus Hinrici Holtzati, scholaris nostri, anno domini M° CCC° quinto, in die Mychaelis.

1305.

Nach dem Original im Stadt-Archive zu Parchim, mit dem in Bd. III, zu Nr. 2203 abgebiideten Statingel von ungeläutertem Wachse, mit brausem Firniss übertogen, an einem Strange von dunkelblasem Zwire.

### 1305. Sept. 30. Levitzow.

3027.

Johann von Loutzow, Ritter, schenkt den beiden Priestern an der von ihm in Levitzow erbaueten Kirche jührlich das Holz von je einer Hufe.

Vinitorisi Christi fidelibus presencia visuris Johannes dictus de Leuczowe, miles, salutem in eo, qui est omnium vera salus. Tenore presencium publici recognoscimus, quod, cum nos ex permissione diuina ecclesism in villa Leuczowe et similitor visariam in eadem ecclesis construercunus in honorem donini nostri liesu Christi et ipsius genitricis reuerencium, necano in anime nostre salutem, inter ecteras donaciones et reddius, quos predictis ecclesie udelicet et vicarie contuitimus, assignatimus eccini duobus succedibus viniculque ligna vinius mansi annia singulis lita: cum villani dicte ville sortem mittere decreuerini anno quolibet, quod kauclen dictur, ligna predicta dictis sacerdotibus erogare tenebuntur. Ja cuius rei testimonium presenti littere sigillum nostrum est appensum. Datum Leutzowe, anno domini M'CCC V\*, in crestimo Mychaelis.

# 1305. Oct. 1. Lüneburg.

Nr. 2931 and 2936.

234

3028.

3628

Der Rath zu Lüneburg bezeugt, dass Johann Ridder dem Kloster Doberan einen Antheil an einer Solzpfanne daselbst verkauft hat.

Nos consules ciuitatis Luneborchigensis: Andreas, Nycolaus de Motendio, Syfridas Hoyke, Albertus Holto imior, Volomarus de Sacca, Hermanns de Arena, Bertoldus Longus, Henricus de Lubeke, Johannes Weddissen, Henricus de Parchem, Georgius Swickere, ad noticism tam presentium quam futurorus Christi fădelium cupiums peruentire, quod prouidus vir Johannes Rüddere dietas, ciuis Humburgensis, filius Kristiani dieit Rüddere sane (1) memorie, de maturo consile et plenario consensu omnium legitimorum incredum sucrum vendidit reueredis viris et dominis abbati et conuentui in Doberan, Cysterciensis ordinis, dimidium chorum salis quodibet flumine in salina Luneborch in domo Edinghe ad sinistram manum, cum lutr in Ipsam domum, in sartagine, que communiter vocatur wechpanne, jure hereditario perpetulo libere possidendum. Sugre quo nostre ciulusti sigillum presenti scripto in testimonium duximus apponendum. Datum Luneborch, anno domini M° CCC V°, in die sanctil Remigir ejesooje et confessoris.

Nach dem Diplomatar, Doberan., fol. CXXIL - Gedruckt bei Westphalen III, p. 1580.

### 1305. Oct. 1. Lüneburg.

3029.

Der Rath zu Lünehurg beurkundet, dass der Knappe Heinrich Behr und die Wittee und die Kinder des Rüters Johann Behr dem Kloster Doberan einen Antheil an 2 Solzyfannen zu Lünehurg verkauft, sich aber den Rückkauf auf zuei Jahre vorbehalten haben.

Nos consulos cuitatis Luneburg: Andreas, Nycolaus de Molendino, Syfridus Hoyke, Albertus Hollo luido; Volcanarus de Sacco, Hermannas de Ares, Bertoldas Longus, Henricus de Lubeke, Johannes Wedissen, Heinricus de Parchen, Georgius Swickere, recognoscimus presentium testimonio Ilterarum, quod Henricus Vrans, famulus, et domina Vda relicta Johannis Vrais, militis, et paeri cius de consensa et beneplactio heredum suorum omnium vendiderum venerabilibus viris domina obbati et conuentui in Doberan, ordinis ('ystercienis, dinidium chorum salis ad quodlibet flumen in salina Luneborch in domo Benninghe, in duabus sortuginibus ad devlarım manum, cum domus ipas subinitatus, positis, pro centum et quinquaginia marcis denariorum Hamburgeristimi ure posidendum hereditario, sub hac forma, vt a festo natiulatis domini nuoc occurrente proximo hincimde ad hiennium reemendi pro eisdem denaris dictum dimidium chorum salis liberam habeant optionem; alioquini ipsis duobus annis reuolutis et completis domini in Doberan ipsum dimidium chorum salis et[s]santo omni reempionis gracia perpetualiter obtinebunt. In cuius contractus noticiam et firmum testimonium nostre ciultatis sigilium anponi precepimus paginam ad presentem. Datum Luneburg, anno domini M°CCC°V\*, Remigii episcopi et confessoris.

Nach dem Diplomatar Doberau., fol. CXXII. Diese Urkunde ist im Diplomatarium durchstrichen.

### 1305. Oct. 2. (Lübek.)

3030.

Der Rath zu Lübbe lodet den Roth zu Osnabrück ein, mit denen von Münster, Dortmund und Soest die Versammlung in Lübek zu besuchen, welche die vendischen Stüdte jüngst auf einer Versammlung zu Wüsnar auf den 10. Novbr. festgesetzt haben.

Honestis viris dominis consulibus Osnaburgen[sibus] consules Lubicen[ses] honoris et obsequii, quantum possumus. Fuerunt nuper in Wismaria civitatum Slavie nuncii congregati, ubi, cum super diversis articulis mercatoribus diversarum civitatum incumbentibus tractatus multiplices haberentur, ibidem inter se decreverunt, quod mediantibus discretis nunciis in vigilia sancti Martini proxime ventura in nostram velint civitatem convenire, sollicite consiliando super inconveniencia, que in Flandria fit in pagamento et ibidem in diversis juribus illuc usitatis, et etiam super gravaminibus accurrentibus in Dacia et ibidem in capturis allecium, et eciam in Norwegia, ac super multis aliis, qualiter in hiis omnibus salubre possit remedium inveniri. Quare, cum vestros et nostros et civitatum Westfalie mercatores resspiciant hec premissa, desiderant et petunt una nohiscum dicte civitates Slavie, quod in dictis die et loco vestros habere velitis nuncios, ut super hiis omnibus consilium habeatur, an pro hiis expediendis nuncii mittantur, vel quid aliud oportune expediat in hac parte. Que singula civitatibus Monasterio, Tremonie et Susato dignemini declarare. Super hiis autem rebus petimus remandari. Datum anno do[mini] M° CCC° V°, sabato post Michaelis.

Auf der Rückseite: Honestis viris dominis consulibus Osnaburg [ensibus].

Gedrucht im Urk.-Buche der Stadt Lübek II, S. 167, nach dem in Wigand's Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens, Bd. I, Rt. 4, S. 20, mitgetheilten Abdracke des im Onnabrücher Archive aufkawahren Originales. — Ohne Asfang und Datum gedrucht bei Sactories II, S. 194 (zum J. 1304).

### 1305. Oct. 18. (Wismar.)

3031.

Das Dominicaner-Kloster zu Wismar unterwirft sich den ihm von dem Rathe daselbst wegen Anlegung einer Ziegelei gemachten Bedingungen.

Nos frater Gherrardus prior, frater Conradus subprior totusque consentus fratrum ordinis predicatorum in Wismaria tenore presencium protestamur, quod de gracia et beniuolencia consulum ciutatis Wismarie tenenus locum concessionis titulo ad domum laterum construendam, sicut aliis domibus est concessum, itu quod nos fratres nulla racione vel cousa alicui extra ciutatem lateres uel cementum dare seu vendere valeamus, quod pactum interponere, placuit vtrobique ad vililistan ciutim et necessitatem ciutatis, que edificiis latericiis indiget instaurari. Pro quibus omnibus caucadis el firmiter observandis predicta domus stabil et tololur secundum graciam consulum predictorum. Datum anno domini M°CCC'V', in die sancti Luce ewangeliste.

Nach der Abschrift im Wism. Priv.-Buch, rubricitt: De domo lateren predicatoribus concess. -- Gedrackt in Schröders P. M., S. 887.

#### 1305. Oct. 31. Schwerin.

3032.

Gottfried, Bischof, Gunzelin, Graf, und das Dom-Capitel zu Schwerin bewkunden den Verkauf eines Domherrnhofes zu Schwerin durch den Domhern-Philipp an den Cantor Gunzelin.

Godefridus dei gracia episcopus Zwerineusis, Gunczelinus cadem gracio comes ibidem, Hermannus prepositus, Otto decanus totumque capitulum ecoleic Zwerinensis viniuersis presencia visuris salutem in domino. Constitutus in presencia nostra honorabilis vir dominus Gunczelinus cantor Zwerinensis publice recognouit, se obligatum esse viro discreto domino Philippo, predicte nostra Zwerinensis ecclesic canonico, archidyacono in Parchem, in XC marcis denatorum saucicilium ex causa emplionis, qui a emit curiam ipsius Philippi, sitam in opposito contra hostium turris iunta cimiterium Zwerinense, pro qua pecunia soluenda sasinauli sibi omnes redditus suos, quos habiturus est de prebenda et castoria Zwerinensi anno illo, qui presentem annum proximo subsequetur, et compusbiur annona redditum tota, quocusque tempore unii percepia fuerit, nee magis ser minus valere, quam in festo Marini eiusdem anni in foro Zwerinensi cini polerii

uulgari et publica emptione. Et si sic ultra predictum debitum redditus se extenderint, ipsi cantori cedet integre, quod excrescet; si vero redditus non suffecerint ad solutionem prenotati debiti, dictus Philippus tamdiu percipiet redditus supradictos, quousque sibi fuerit integraliter persolutum. Vt autem hec solutio ad effectum perducatur expedicius, cantor prenotatam curiam in vpothecam sine pignus ipsi Philippo tradidit, volens, ut apud eundem Philippum huiuscemodi ypothece sen pignoris ciuilis maneat possessio, non obstante quod per alium naturalis possessio teneatur, pro defectu solutionis competentis, si, quod absit, quocumque modo vel casu presignatos redditus in possessionem quietam Philippi ad sufficienciam implende solutionis in parte vel in toto deductis expensis contingeret non deduci. Insuper cantor promisit fide prestita, se predicta omnia et singula servare et promouere velle; et si tempore solutionis adveniente in toto vel quacumque parte complete non soluerit, oppidum Wittenb[o]rgh intrabit, inde non exiturus secundum morem fideiubencium, quousque sepedicto Philippo predicte XC marce totaliter sint solute. In cuius rei testimonium sigilla nostra vna cum sigillo cantoris predicti presentibus sunt appensa. Datum Zwerin, anno domini M° CCC° quinto, in vigilia omnium sanctorum.

Nach dem Original im Hamburger Stadt-Archive. Angehängt sind 4 Siegel;

das Siegel des Bischofs Gettfried, abgebildet in Bd. IV, su Nr. 2505;
 das Siegel des Grafen Gunzelin mit einem achreitenden Pferde;

das Siegel des Graten Ginzelin mit einem schreitenden Pferde;
 das grosse Siegel des Schweriner Dem-Capitels, abgebildet in Bd. 1, zu Nr. 609;

das grosse Siegel des Schwermer Dem-Capitels, abgebildet in Bd. I, zu Nr. 609;
 das Siegel des Schweriner Decans Otto.

Das Siegel des Propstes Hermann ist nie angehängt. — Gedruckt bei Lisch, Maltzan. Urk. I, S. 138.

### 1305. Novbr. 4.

3033.

Heinrich, Propst zu Rühn, besiehlt den Geistlichen seiner Präpositur, gegen diejenigen, welche die Güter des Klosters Doberan schädigen, mit geistlichen Strafen vorzugehen.

Henricus dei gracia prepositus monasterii sanctimoniailum in Rune viro prouido et discreto plebano in Ritzekowe vniuersisque ecclesiarum rectoribus per eandem preposituram constitutis salutem in domino. Litteras sanciasmin patris domini Alexandri pape quarti vidinus — — <u>Fairis oben Nr. 3000</u>]. Datum anno domini MrCCC V, in die beate Barbare virginis.

Nach dem Diplomater. Doberan., fol. LX . — Gedruckt bei Westphalen III, p. 1579. — Vgl. Nr. 3000.

### 1305. (Novbr. 11.) Rostock.

3034.

Reinke von Kankel und Otbert von Selow überlassen dem Anwalt Detwich zur Mügift der Hille, Tochter Reinke's, ein halbes Haus zu Rostock.

Reniko de Kancle et Obbertus de Selowo resignauerunt Detwico cousidico mediam partem hereditatis cuiusdam, in plathea vaccarum site, cum medietate horrei et totius medietate spacii, quod Hermanni Bleken quondam fuersi, pro dote cum Hilla filia Renikini de Kancle, libere possidenda.

Nach dem Restocker Stadtb. 1304 - 1314, fol. 16 5.

#### 1305. Rostock.

3035

Daniel Krüdener verkauft an Johann Pape ein dem Konrad Dunnenvrul 

Lödese (?) gehöriges halbes Haus zu Rostock.

Daniel Crudener vendidit Johanni Papen mediam hereditatem, que Corradi Dunnenurut Iuit, ipso Courado per litteram patentem consulum de Luthusor resignante. Sic hereditas eadem integra est Johannis; nam alteram partem s' matre Ecberti emerat, qui socius fuit Coaradi. Bernardus Copman et Herbordus Betzelyr promiserunt warandiam. Gerbertus, Henricus et Johannes tabule presidebant.

Nach dem Rostocker Stadth. 1304 -- 1314, fol. 14

#### 1305. Rostock.

3036

Dietrich Koggenmester verkauft seinem Stiefsohn Peter den vierten Theil eines Hauses zu Rostock.

Thydericus Koggenmester resignauit Petro priuigno suo quartam partem hereitatsi illius angularis de longa plathea vsque ad portam et viam, que est apud hereditatem Tyderici, quan Judeus inflabitat, libere possidendam. Quastum denarium dictus Petrus tollet annuatim de domo predicta; et si edificando circa dictam domum aliqua consumi debent, Petrus quartum denarium exponet. El sic causa inter ispose est terminata penitus et sopi [1a.

Nach dem Reitscher Steite. 1364 — 1344., fol. 17. — 00 der "Juduu", welche bierende steit eine Vasstatt im Benetek wähete, im Judu even, diest der un der derichtende Paullis "Judu" ein "Reitsche der un der derichtende Paullis "Judu" ein "Reitsche Steiten uns geweise. Im Stadie. 1295 — 1304, fol. 120\* (1299 — 1300), beinet es "Alberten voors reitschlie "Refermen archeiten bereditzen wam, samm habelt im antiqua erfülletz er opposite Judu" Dieser Juduus scheinst um den Namen Judu geführ zu haben. Vyr. Stadth. 1314 — 1317, fol. 1518 auf 1818 auf 1818

einitate laxta Be'raardum Judeum sitam", - ved Stadtb. 1295 - 1304, fol. 153, 20m J. 1302; "Niculaus Judeus vendidit Reymarn de Kultowe hereditatem suam sitam in angule juxta sanctum "Nicolaum, sient ana fuit". Daselbet fol. 143 , zum J. 1301, heisst es: "Nicolaus flius Bernardi "Judei vendidit . . rodditus . . in hereditate sua inxta Henricum de Saginz sita". Zu derselhen Familie gehörte, nach dem Vurnamen an schliessen, auch Petrus Judeus: "Bolte de Berteldesturppe vendidit ... redditus .. in media parte hereditatis sue lapidee supra antiqua macella sita, que opondam Petri Judei gtnerat" (Stadtb. 1324 - 1335, fol. 96, gum J. 1327) - und Hermannus Jode, der im Cognitionsbuche 1338 figd., fol. 134, zum J. 1375 genannt ist. - Unter den Tausenden von Studtbuch Inscriptionen aus den Jahren 1295 - 1350 ist keine einzige, in welcher ein Jude eine Rente kaufte oder verkanfte. Hänser von Juden werden nur folgendn erwähnt: 1306 (Jan.): "Domina Greta relieta Lamberti "de Molendino . . vendidit Juhanni Murreman heroditatem vnam, quam Salathiel Judeus (s. Bd. IV. Personen-Reg.) edificauerat". (Stadtb. 1304 - 1314, fel. 21.) Und: "Domina Gerburgis relicta Johannie "Murreman . . resignauit Johanni filio Raptoris carnificis domum luteam iuxta tabernas auturum in antiqua ciuitate, quam Judeus cdificanerat". (Stadtb. 1314 - 1317, fnl. 10.) - 1330 (Marz); "Sioman "Judeus cum consensu Erghelberti Sure, carnificis, vendidit Johanni de Kyriz hereditatem vnam. "ia platea reconstorum in vicinn Cherrardi notarii sitam, quam sibi, sicut einsdem Eyghelbertl fuerat, resignauit, warandiam promittens". (Stadtb. 1324 - 1335, fnl. 145 ".) Endlich wird noch das Haus, welches Salnmn bewohnte, erwähnt, ohne Angabe, oh es ihm gehört habe, 1344, Jan. 23: "Hinrie "Oldekorn . . vendidit Heeningn Rone . . redditus . . in hereditate sua lapiden, quam inhabitat, apud \_Sainmonem sita". (Stadtb. 1337 -- 1353, fel. 90.) -- Vgl. Nr. 3047.

#### 1305. Novbr. 22.

3037.

Das Kloster Neukloster nimmt den Grafen Johann von Holstein in seine Fraternität auf.

Nobili viro domino Johanni comiti Holsatie Al. prepositus, priorissa totsque conventos mollibrum Christi in Campo Solis cum obsequii promplitudine orationes in domino salutares. Ex quo vestra, sicut intelleximus, nobilitas pia devoltione a nobis fraterniatem in domino affectauit, vestro pio et deutot desirio anniums in hac parte, concedentes volts plenam participationem orationau, missarum, vigiliarum, castigationum, leiuniorum ceterorumque bonorum operum, que per nos in ecclesia nostra omnipolens dominus perpetuo digualitur miseri-cordiier operari. Et hoc sub sigiliorum nostrorum munimine presentibus protestamur. Datum anno domini M.CCC. quinto, in die beate Cecilie virginis:

Nach der Schleaw.-Halst.-Lauenb. Urkunden-Sammlung 1, S. 224, aus den Urkunden des Klasters Pretz. — Gedrackt bei Lisch. Mekl. Urk. II, S. 99.

#### 1305. Novbr. 25.

3035

Heinrich, Bischof von Camin, gewährt dem Dom-Capitel zu Güstrow auch fernerhin die freie Wahl der Domherren.

In nomine domini. Amen. Hinricus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus honorabilibus uiris preposito, decano et capitulo ecclesie Gustrowensi[s] sincere dilectionis affectum cum salute. Meminimus, nos iam pridie omnes electiones factas ad uacaturas in ecclesia nostra Caminensi et aliis ecclesiis conuentualibus nostre dyocesis in synodo episcopali constitucione super hoc edita reuocasse ac prohibuisse huiusmodi electiones fieri in futurum. Uerum quis, ut asseritis, graue nimis fieri posset et dampnosum ecclesie uestre recedere de consuetudine a prima fundacione ipsius ecclesie obseruata, presertim propter ualidas et inportunas instancias principum et nobilium terrarum, quorum preces in talibus electionibus consueuerant exaudiri, vt ipsi e conuerso ecclesiam [uelstram sepedictam eo efficacius promouerent: nos, ipsam ecclesiam uestram speciali gracia prosequi nolentes, annuimus per presentes nobiscum dispensantes, ut nos et uestri successores obsernata antiqua consuetudine in predictis canonicorum electionibus non obstante nostro statuto, cum prebendam uacare contigerit, apud uos tam inter iam electos quam in posterum eligendos eum, qui uobis magis ydoneus et ecclesie uestre plus utilis uidebitur, valeatis omnibus aliis in assignacione prebende uscantis preferre et eam sibi, licet alii prius electi exstiterint, assignare, presertim cum de rigore iuris nulla promissio fieri possit de uscaturis, nec per electionem aliquam prebenda(m) non uacante(m) alicui ualeat obligari, neque sic electus uirtute huiusmodi electionis aliquam certain prebendam, cum uacauerit, petere sibi possit. Et si forsan quisquam ausu temerario huic gracie iuri consone se opposuerit, eius electionem auctoritate statuti nostri, de quo superius mencio facta est, cassatam esse uolumus et cassamus. Datum anno domini M° CCC° quinto, in die sancte Katherine uirginis.

Nach dem Diplomatar des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow, Nr. XI., fol. 31 b. — Vgl. Bd. I, Nr. 323.

#### 1305. Novbr. 28.

3039.

3039

Hermann, Bischof zu Ratzeburg, Heinrich, Fürst von Meklenburg, und der Pfarrer zu St. Marien in Wismar bestlätigen die in der genannten Kirche von Willekin, Arnd und Kurd Hanenstert gestiftete Vicarei.

Allenn iegenwardigen brieff ansechende Hermannus, van gades gander der kerckenn Ratzenborg biscopp, Heinrick, van der suluen gnade herre to Meckelenborg, vande Clawes Prien, regierer der kercken vanser lieuen frowen tor Wismer, in deme warem heyle heylsamheit. Vape dat die dinge, die dar gescheen in der tydt, vnde die dinge, die dar scholen ewiger beuestinge schinert, dat sy nicht vergan edder vorkomen an verlope der tydt, plecht men mit schriftenn vort utgen der gedechtnisse bewelhen. Worvamme mit tuchnisse iegenwardiger apenbar bekennende allen iegenwardichen vnd tokunsflich willen bestan, dat Willichen Hanenstert vnnd seyne vedderen Arnalt vnd Curlt geleiten Horostert elliche boringhe to ener vioeriam inn der kercken vanser leuen fromstert elliche boringhe to ener vioeriam inn der kercken vanser leuen from

tor Wismer ewichlick warende, vth gotlickem willenn vmme erer vnde erer olderen selen hulppe hebben togetekent, al[s]e to Rossow twe houen vnd eyn drompt haueren darsulnest im haue, die nu is der broder, die heiten die Lubetin, and im dorppe Gartze ene houe mit ener haluen and die tanse, twe ande vestich honre mit souen schillinge boringe, welkerer guder egendom, vryheit vnde herschopp, so vns vor die worde (?) is bekannt, die vorigen Wilken vnd seyne vedderen hebben gehat. Vnde wy begerende den gottlicken dennst to mheren, der gedachten vicarien ansettinge vnde ok der guder edder boringe der vicarien toteckinge gescheenn edder vorleehnunge mit fryem willen vnd nach gotliker beloninge rechtliken, houeslicken vnde vth gewisser vorsatte confirmeren vnde beuestigen. In welkern gudern bouen angeteckent dersuluen vicarien eegendom sunderlick wy Heynrik mit deme rechte vns thokamende gegeuen hebbenn: vade die gemelte houen mit der mathe, die dudeslich hoffslach gesecht wertt, to nenen tyden willen lattenn methen; men die mit eren enden densuluen toliggende, mit dem acker gebuwet vnde vngebuwet, wateren vnd der watere affvlotte, broken, weiden, mo'ren, holten, buschen, wegen vnd vnwegen, mit dem richte, alse deme drudden partt an halssz vnde hant, allene vihgenamen deme luttigen gerichte twelff schillinge in deme dorppe Rossow, sust anders inn allen vorigen schriften, guderen, in alleme egendo'me vnnd fryheit, die vicarien, die in gemelten vicarie presentert, instituert tor tyd syn werden, rouweliken scholen fredesam brucken. Welker guder vnd erer besittunge mit vullekamen eegendo'm, wo vorgesecht, der vicarien vnde den vicarien, die tor tyd syn, alse die geistlike fryheit vormach, bekenne wy, die hebben vppgedragen [w]y also, dat die genanten vicarii in dem altare gesechten kerckenn to der vicarien deputeret alles gebrucken, vnd syn na willen vnde nutticheit des kerckhern, die darsuluest vor is, so dat ene seede vnde wonheit dersuluen stede eschet vnde fordert. Furder verlehnen wy vnde mildechliken tolaten, dat velesechten Willicken vnde syne veddern vnd ere rechten eeliken eruen nakamende in der gemelten vicarien lehninge dat lehnrecht hebben schollen. Die tugen syndt: Johannes de Cernin, Marquart von Lo. Heine van Stralendorp, Herman van Modentin, Heyne van Lewitzowe, riddere, Heyne van Stralendorp, knape, ynd yele ander louenwerth, Vande dat alle vorgelaten ewich beuestiget warende vad nicht van vas effte van vnsen nakameden mogen werden gewandelt vnnd thobrakenn, iegenwardighe schrift hebbenn wy beuestiget mit vnsen segelen, gegeuen vnde gesche'nn anno domini M°CCC° quinto, im ersten sondage des aduentus dessuluen.

Extracta est presens copia e latino in vulgarem li[n]guam et in effectu quasi concordat, quod ego Nicolaus Pakebusch, imperiali auctoritate notarius, protestor.

Nach einer Abschrift aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Haupt-Archiv zu Schwerin,

1305. Novbr. 30. Wismar.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft Mittel- und Hinter-Wendorf an das Kloster Cismar.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Hinricus dei gracia dominus Mangnopolensis et Stargardensis vninersis presencia visuris in perpetuan. Humanarum multitudo et varietas actionum angustias nostre mentis excedit, et propter hoc its ordinauit sapientum pronidencia, ut, qued in nobis memoria capere non potest, scripturarum testimohio ad firmam futurorum noticiam eueniret. Hint est, guod notum esse volumus vniuersis presentibus et futuris, guod sono ducti consilio nostrorum consiliariorum fidelium et quorum interest aut interesse poterit, villas Enerdestorp et Poppekendorp, Hoghenwendorp wignriter dietas, sitas in nostro dominio, prehabita deliberatione sufficienti pro duobus milibus mercateun et quadringentis et triginta duabus marcis denariorum slauicorum nobis integraliter persolutis rationabiliter vendidimus domino shbati totique conuentui monasterii beate virginis sunctique Johannis ewengeliste in Cycemer, ordinis sancti Benedicti, Lubicensis dyocesis, cum omni proprietate et iuris integritate, sicuti en actenus possedimus et a nostris progenitoribus habuimus, tem in campis quem in agris cultis et incuitis siue noualibus exstirpsudis, siluis, pratis, pascuis, aquis, piscsriis, stangnis et omnibus corum attinenciis, ita quod abbas et fraires ciusdem monasterii libere et absolute in eisdem villis ordinent et disponant, quidquid ipsis vtilius videbitur expedire; adicientes preterea, at sepedictarum villarum homines et mansorum predictorum possessores ab omni fure secularis potestatis, vitote de vectura indebita sine constructionibus poncium uel cuiuscumque munitionis, que wigo borghwerk et brukwerk nuncupantur, sine eciam ad commune fudicium, quod landhdingh dicifur, omnine non veniant, sed liberi sint et exemplis excepto foc, quod, si generalem exactionem seu precariam per totam mostrom dominium fecerimus, tune predictorum mansorum possessores, licet quod mansi alibi nostro in dominio situati plus dederint quam vnam marcam, hiis non obstantibus predictorum mensorum cultores semel in anno et non plus nebis est nostris posteris simpliciter dabant viam marcam, si vero minus quem vast marcam de manso per territorium nostrum pecierimas, tuno predicti coloni similiter minus debunt. Insuper, si terram, quod absit, hostilis propagatio inussent, when homines defensioni, quam landwere vocant, cum ceteris terre colonis se opponent. Omne preterea indicium omnisque transgressionis calpam super sextginta solidos et mira dicto domino abbati relimpaimas corrigendam, excepto titulicio colli et manus, de quibus pars tercia cedet ecclesie predicte, relique uero due nobis; adicientes insuper ex gracia speciali, quod, si villam Bolendorpe, que est propinqua ciuitati, processu temporis ciuibus Wismarie vendiderimus, tunc itinera pecorum, per que pecora de villa Euerdestorp ad pascua pelluntur, quod wigasijar vedrifi dicitur, que aune ad ambas villas Euerdespep si Bolengérepertinet, a mare us[q]us ad terminos Wolterstorp ad enndem villam Euerdestorp integraliter perpetuis temporibus optinebund. Vi autem bee omnis prescripia perpetuo rata permanenat, presentem Elteram conserbi fecinus munimiam nostri sigilii roborsiam. Testes kuius sunt: Nicolusa Pren, plebanus ecclesie bene virginis, litaricus plebanus sancii Nicolai dicius Bolenbeke, Ohodefridus plebanus ecclesie sondi Georri in Wismaria\*; Johannes de Cernin, Merquardus de Lo, lieyao de Stralendorp, Egghebardus de Quidzow, Johannes Rosendal, Johannes Sorm, Hermannus de Modenii et Olio de Li, milites et lideles nostri consiliarii, Hernannus Lascho, Johannes Supiena, Bertoldus Voghel et Thidericus Gluddyrs, consules Wismariensea\*, et plures cleri[c] et leyel filde dingin. Datum et actum Wismarie\*, anno domini M'C'C'C' quinto, in die sancti Andree apostoli, per manus Johannis Voghel, nostri notarii.

### 1305. (Ende Novbr.) Rostock.

3041.

Albrecht, Propet zu Heiligen-Grab, verkauft an Marquard Holstein ein Haus zu Rostock.

Dominus Albertus prepositus de Sancto Sepulchro vendidit Marquardo Holtsto hereditatem vnam, quam habuit in antiqua ciuitate, iuxta magistrum Ricquinum lapicidam sitam, sicut ipse tenuit, quam sibi resignauti, Godekino Papen promitjente warandiam.

Nach dem Rottocker Stadth. 1304 — 1314, [ed. 18. — Fel. 25 (1366) beist es: "Marquardus Boltatus regdidi Johtoni Boggentyu beredintem vann iuxta Riquisum sitam, quam a prepuzito de Sanctu Seguichro emerat, quam sibi resignani, promittem [waraeddam]".

### 1305. Rostock.

Johannes tabule (!).

Heinrich Runge verkauft ein Erbe zu Rostock.

Henricus Rungho vendidit Georgio de Cropelyn, Henrico filio Thodes et Mathie filio Kistenansker hereditatem vnam, quam habuit in plathes bodecarioras, sicut nunc conprehense est, stillicidio ad stabulum suum sibi retento, et ipsi equaliter resignauit, promittens warandism. Henricus Ricbodonis, Gerbertus et

Nach dem Rostocker Stadtb, 1304 - 1314, fol. 193.

#### ----

1305. Decbr. 1.

3043.

Gerhard Frese, Bürger zu Lübek, verpfändet dem Fürsten Heinrich von Meklenburg eine jührliche Hebung von 40 Mk. aus seinem Dorfe Stow (in Lande Bukow), wenn Letzterer ühn aus der Gefangenschaft des Grafen Gunzelin von Schwerin befreien werde.

Omnibus, ad quos presencia peruenerint, Gherhardus Fryso, ciuis Lubicensis, salulem in omnium salutari. Tenore presencium recognoscho, me iusto pingnoris titulo racionabiliter obligasse nobili viro domino Hinrico Magnopolensi et Stargardensi, meo domino predilecto, in villa mea dieta Stoue, sita in terra dicta Bugh territorii Magnopolensis, quadraginta marcharum redditus monete Lubicensis singulis annis ex ca de meis prouentibus recipiendos expedite, hac condicione subteriecta: si dictus dominus meus Magnopolensis et Stargardensis me de captiuitate domini Ghuncelini comitis Zwerynensis sanum et sine vlla depactacione, quod in wlgo beschattinghe dicitur, liberum et indempnem reddiderit, extunc dictis redditibus gaudeat cum omni commodo, donec sibi vel suis heredibus ego vel mei heredes quadringentas marchas denariorum Lubicensium persoluamus. Hanc michi et meis heredibus memoratus meus dominus contulit liberam potestatem, vt eosdem redditus pro dicta summa possimus redimere, quandocunque nostre fuerit voluntatis. In cuius rei (rei) testimonium sigillum meum presentibus litteris est appensum. Datum anno domini M° CCC V, in crastino sancti Andree apostoli.

Nach dem Original im Hanpt-Archiv zu Schwerin. Das Siegel ist von dem eingebängtes Pergmetrietien abgrofallen. — Vgl. die Urk. Bd. III, Nr. 2390, deren Inhalt durch die nbige gerechtscheftwird, wenn anch die Ausfertigung und das Siegel dem Verdachte der Unschlichte unterliegen.

#### 1305. Decbr. 6. Wismar.

3044.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, beurkundet, dass der Vogt Otto von der Lühe dem Kloster Doberan 12 Mk. Hebungen aus Buschmiklen, theils zum Besten des Convents, theuls zu Memorien für seine Familie, geschenkt, sich jedoch das Recht disselben zurückzukaufen vorbehalten hat.

Hinricus dei gracia dominus Magnipolensis vniuersis Christi fidelibus presencia visuris salutem in domino. Ne rerum gestarum memoria processu temporum possit euanescere, discretorum virorum pericia solet eas per litteras in scripto perhennare. Hinc est, quod nos tenore presencium publice protestamur, quod dilecti nobis in Christo abbas et conuentus monasterii Doberan in bonis fidelis nostri aduocati Ottonis dicti de Lv, militis, Bussenmole nuncupatis, duodecim marcarum redditus annuatim recipient, vsque dum oportuno tempore prefatus Otto abbati, qui pro tempore in Doberan fuerit, centum et viginti marcas denariorum presentauerit, qui abbas extunc in bonis ecclesie sue duodecim marcarum redditus demonstrabit. Quorum reddituum dimidietas ad seruicium perpetuum cedet connentui, reliqua vero medietas pro vnius altaris computabitur necessariis, vbi ipsius Ottonis et progenitorum suorum et carorum omnium in benedictione memoria ingiter habeatur. Si autem, quod absit, predicti redditus aliquo anno dati non fuerint, ab aduocato abbatie per ablationem pignoris poterunt extorqueri. Vt autem hec firma et inconwisa permaneant, presens scriptum sigillo nostro et sigillo prefati mil[i]tis est munitum. Testes autem sunt: dominus Hermannus, dominus Conradus, dominus Heydenricus, fratres et propinqui ipsius Ottonis, omnes dicti de Lv., filius eciam eiusdem Wernerus, Johannes de Hagen et plures alii fide digni. Datum Wismarie, anno domini millesimo CCC V., in die beati Nicolai episcopi.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin, welches an zweiter Stelle an einem eingehängten Pergamentstreifen das hienoben abgebildete schildförmige Siegel mit 3 Hackmessern (!) trägt; Umschrift:

4 S . OTTONIS . MIL . . . S . DIGTI . De . LV

Das an erster Stelle eingebängt gewesene Siegel fehlt mit dem Siegelbande.

— Gedruckt bei Westphalen III, p. 1579, und Schröder, P. M., p. 890.



### 1305. Decbr. 10. Demmin.

Otto, Herzog von Pommern, verleiht dem Dom-Capitel zu Güstrose das Eigenthum dreier Hufen zu Wolkwitz.

Otto dei gracia dux Slauoram et Cassubie uniuersia Christi fidelibus presenscriptum siurius salutem in domino semplieraman. Ne es, que fiant lu leupensimul labantur cum tempore, necesce est ea scripturis autenticis roborare. Hine
eat, quod ad laudem et gloriam omnipotentils dei et sue genitricis urigitais fine
enceann beate Cecilio ao in remissioanem nostrorum peccannium et nostrorum
progenitorum donauimus ecclesie beate Cecilio uirginis in Gustrowe propriestare
triam mansorum in uilia Wolke [u] litz et canonicis in ipas ecclesia deo lugiter
seruientibus perpetuis temporibus possidendam. Ut autem hec nostar donasio
sabiblis et inconutusa perseueret, et ne in posterum ab aliquo suocessorum aestrorum uuleat immutari, presentem cartam inde confectam sigilli nostri maniaime
fecinams communiti. Testes huius rei saut: unerarbilis pater dominus Heynricus
episcopus Caminensis; lleyaricus Uulpes, Heynricus Heydebrake, milites; Heynricus Rokeniz, Colbergensis et Gustrovensis eeclesiarum canonicus. Distun in
eastro Dymin, per masaum Gherardi canonici Stelyrensis, nostre carie nobiri,
anno domini il MCCCV\*, fera VI proxima post festum bestă Nycolai.

Nach dem Diplomatarium des Dom-Collogiat-Stifts Güstrow, Nr. XXXVII, fol. 29°. — In diesem Biglom, steht: 1 "WolkeBiz", nicht "-uitz". — Ygl. Nr. 3048 uad 3049.

# 1305. Decbr. 20. Warin.

3046.

Gottfried, Bischof von Schwerin, gestattet dem Kloster Doberan, Holzdiebe zu excommuniciren.

Godefridus dei gracia Zwerinensis episcopus religiosis viris abbati et conuentui monasterii de Doberna sulaten in domino. Quia iam sepius succisorer lignorum vestrorum ad nos grasilier detallistis, vobis de gracies speciali concedinus, vi tales succisores aucotriate nostra per uos vel per ydoneum monachum vestuma ennonica monitione premissa excomunuricare valeatis in nostra dyocesi, donec duxerimus reuccandum. Datum Warin, anno domini M°CCC quinto, in vigilia beati Thome apostoli.

Nach dem Diplomatar, Doberan, fol. LIX. - Gedruckt bei Westphalen III, p. 1580.

1305. Decbr. 20. Rostock.

3047.

Mehrere Rüter und Knappen verschreiben sich zu gesammter Hand dem Heil-Geist-Hause zu Rostock auf 110 Mark.

Omnibus presencia visuris Johannes et Nicolaus dicti Kaboli, Henricus Prammule, amilites, Conradus Nortman, Nicolaus de Cropelyn et Gehardus Pramule, armigeri, saluten in domino. Tenore presencium publice recognosciment et falemur, nos iunctim et in solidum promisisse fidetenus viris discretis Johanni de sancto Spiritu, Gumlhero de Stocke et Boldewino Studri, prouisoribus domus sancti Spiritus in Rozstoc, necnon consulibus ciuliatis ciusdem, pro centum et decem marcis denariorum in festo beati Martini proxime venturo intra ciuiatem Rozstoc persoluendis Integraliter in parata pecunia vel pigaore tali, quod ad Judeos expani poterti, nulla gwerra, nullo inpedimenti genere redardante. Si vero quemquam ex nobis medio tempore mori contingeret, quod abati, super-studies que probum in locumi definuti substituent infra quindeman, postquam fuerint requisiti. Ja cuita testimonium sigillum meum, Henric Prammulen, aliis taerentibus sigiliis, presentibus est appensum. Actum et datum Rozstoc, anno domini M\*CCC\* quinto, in vigilis beati Thome apostoli:

Nach dem Original im Archive des Heil.-Geist-Hospituls zu Rostock. Das Siegel fehlt an dem Pergamentstreifen.

# 1305. Decbr. 21. Demmin.

3048.

Reimar von Wacholz, Ritter, verkauft dem Bischof Heinrich von Camin 3 Hufen zu Wolkwitz zur Stiftung einer neuen Domherrn-Prübende zu Güstrow.

(U) niuerais Cariati fidelibus presens acriptum uisuris Reymarus dictus de Wachold, milea, salutem in domino semplternam. Nouerint tam presentes quam felix successio futurorum, quod nos de consensu et bona usolunitet heredum noutrorum uendidinaus nenerabili patri se domino, domino liturico Camineasi epiacopo iusto empeionis tytulo tres mansos in ulla Wolkeuti cum omni iure et larifdicione sussilica, sicut nos eos hactenus dinoscimur possedisse; quos quidom modicus dominus epiacopus fundacioni noue prebende în Gustrove assignauit, de que ecism domino Wolderico plebano in Leuin est prouisum, quibus ceias tribus manis predicitis libatirs princepes dominus Vito dux Slaveram et Cassabile pro-prietatem donauti iusto tytulo donacionis ad perpetuos usus dominorum Gustrowensiqual, cannoicorum; rememiantes insapper omni inri, quod nubis et asostris heredibus competit în presenti uel competere poterit în futerum. U sutem here sostra exenticio stabilis et inconcussas perseverel, et se heredum mostrorum in

posterum sliquis ualest immutar[e], presentem certam desuper confectam sigili nostri munimine fecimus communiri. Testes huius rei sunt: Jobannes et Hinnicas dicti Uos, Arnoldus de Osta, millies; Hinricus de Rokenis, connoicus Colbergeasis, Gherardus de Woddewe, capellanus episcopi Caminensis, et sili fide digni. Datum Dwini. anno domini MY CCCV V: in die besti Thome nostoli.

Nach dem Diplomatarium des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow, Nr. XXXVII, fol. 29 5. — Vgl. Nr. 3045 (1305, Dec. 10) und Nr. 3049 (1305, Dec. 21).

#### 1305. Decbr. 21. Demmin.

3049.

Henrich, Bischof von Camin, stiftet eine kleine Domherrn-Prübende zu Güstros mit Hebungen aus Wolkwitz, zunüchst für seinen Capellan Wolderich, Pfarter zu Levin, und bestimmt andere Hebungen aus Wolkwitz zu seiner eigene

IHI varicus dei gracia Camineusis ecclesie episcopus uniuersis presens scriptum uisuris salutem et rei geste agnoscere ueritatem. Officii pastoralis sollicitudo requirit, ut diligendo decorem domus dei cultum diuinum in omnibus ampliemus. Sane, cum nuper ad honorabilem ecclesiam Gustrowensem personaliter pro corrigendis, que corrigenda, et reformandis, que reformanda uiderentar, accessissemus et omnia laudabiliter ibidem inuenissemus ordinata, honori ipsius ecclesie et personarum congaudentes, unam prebendam puerilem de noue consensu ipsius capituli accedente ibidem instaurauimus, de qua ascensus fieri debet ad alias prebendas majores, sicut ejusdem ecclesie hactenus optinuit consuctudo-Deputauimus itaque et assignauimus eidem prebende sex marcarum redditus in tribus mansis in uilla Wolkeuiz et eam consenciente capitulo contulimus Wolderico plebano in Leuin, nostro capellano, quem ad presentacionem nostram honorabilis uir dominus Bruno decanus ibidem nomine capituli recepit in canonicum et in fratrem, uocem in capitulo et stallum in choro cum omnibus, que ad ius canonicatus pertinent, recepta eius manuali obediencia, eidem assignando. Que quidem prebenda perpetuo puerilis in ipsa Gustrowensi ecclesia perpetuo permanebit; quam eciam auctoritate ordinaria in nomine domini confirmamus. Jasuper contulimus eidem Wolderico quatuor marcarum redditus in tribus mansis predictis. Cum autem ipsum ad aliam prebendam maiorem secundum consuetadinem prenotatam ascendere uel debitum carnis persoluere contigerit, extunc dicti quatuor marcarum redditus pro nostra memoria in nostro anniuersario perpetuo remanebunt. Ex huiusmodi igitur instauracione neque nos neque nostri successores tam in collacione prebende quam in redditibus ipsis quicquam iuris polerimus uendicare, sed ipsum capitulum et decenus nomine capituli sicut alias prebendas secundum sepedictam consuctudinem alteri poterit assignare et dicte quatuor marce pro nostra memoria remanebunt, prout superius expressum est. Datum Dymin, per manum Hinrici de Rokeniz, postre curie notarii, anno domini M° CCC° V°, in die besti Thome spostoli.

Nach dem Diplomatar des Domstifts Güstrow, Nr. XXXVIII, fol. 30. - Vgl. Nr. 3045 und 3048.

#### 1305. Decbr. 21.

3050.

Nicolaus, Graf von Schwerin, verleiht dem Kaland zu Wittenburg das Eigenthum der Güter, mit welchen dessen Vicarei in der dortigen Kirche bewidmet ist. In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Nicolaus dei gracia comes de

Szweryn omnibus Christi fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, salutem in eo, qui est omnium vera salus. Ab humana facilius elabuntur memoria, que nec scripto, nec voce testium eternantur. Rem itaque gestam a nobis publicare cupientes, in elemosinarum elargicionem et libertatis, ob spem et conservacionem messionis extreme, ad laudem et honorem domini nostri Jesu Christi et gloriose virginis et matris eius Marie beatique Petri apostoli et omnium sanctorum, ut tam viuis quam defunctis sit proficuum, precipue nobis et nostris progenitoribus et fratribus kalendarum in Wyttenborch, (quod) dedimus et hoc scripto damus libertatem, que vulgo dicitur egendom seu quo[modo]libet aliter conuenienter dici poterit, bonis quidem vicarie dictarum kalendarum in dicta ecclesia. Hec eadem e[st] vicaria iam Reynero clerico nostro consensu assignata uel suis successoribus sacerdotibus, qui pro tempore fuerint, assignanda, ita tamen, ut ad laudem dei, quando aptus est dicte vicarie vicarius, tunc missam in sepedicta ecclesia celebrabit; hoc adiecto, vt plebanus iam dicte ecclesie per se uel vicep'ebanum suum hoc misse officium immutare uel infringere non attemptet. In primis igitur damus libertatem quinque punt siliginis in molendino Radelubbe, item in villa Olden Grantzyn dicta, s(c)ita quidem in parrochia Haghenow, decem et octo punt siliginis [cum] duabus mercis deneriorum et tribus solidis Lubicensis monete pro decima porcorum, que swynebede dicitur, et viginti tribus pullis, cum iudicio iam dictorum bonorum in prenominata villa, prout vasalli nostri in bonis suis habere communiter dinoscuntur, item viginti et quatuor solid. denariorum Lubicensis monete, quos soluet Jacobus de Rene, ciuis in Wyttenborch, seu heredes eius. Ceterum predicto Reynero clerico nutu dei mortuo, dicta sua vicaria exnunc vna cum bonis suis sibi asscriptis et asscribendis integraliter nobisque et nostris veris legitimis heredibus cedet conferenda perpetuo pleno iure, ita videlicet, quod per nos nostrosque heredes solum persona sacerdotalis electa ad habendam dicti beneficii institucionem dyocesano episcopo presentetur-Boblesburgisches Erbanfen-Ruch T.

appensione duximus muniendam. Datum per manus Ludolphi capellani nostri, anno domini millesimo tricentesimo quinto, duodecima kalendas Januarii.

Nach einer Abschrift aus dem Anfange den 16. Jahrbunderts im Baupt-Archive zu Schweria.

### 1305. Decbr. 28. Eutin.

3051

3051

Burchard, Bischof von Lübek, bezeugt, dass der Decan Johann von Bookolt die Hülfte der von Albrecht von Boizenburg zu Gögelow angekauften Güer erworben hat.

Unipersis presentia visuris et audituris Borchardus dei gratia Lubiccusic seclasie episcopus salutem in domino. Nouerint vniuerai, quod in presentia notare constituti in capella nostra Vihyn, presentibus decano et canonicis ibidem lum ecclesie nostre congregatis, honorabilies viri Hyldemarus cellerarius ac Alviam de Domo, nostre ecclesie canonici, recognouerunt et publice protestati suni, quod de uoluntate et consensu corum honorabilis vir dominus Johannes dictas de Bocholte, decramus nostre ecclesie, cami ac persoluti dimificatem honorum emptorum a predicto' domino Alberto de Boycenchurg in villa Gogelowe camomibus suis appenditis et pertinensii est annuo censu scillect in quinque amasis predicte ufile. Quos quinque mansos ofim Nycolsus dictus de Gogelowe tenebat u-medidit predicto domino Alberto, sicut hoc pelmu is in instrumentis super his confectis coninetur. In cuius rei cuidentiam sigillum nostrum es sigillum capital mostir presentibus est appensam. Datum et actum anno domini NYCCC setto, in die beatorum martyrum innocentum, in capella nostra, presentibus decano et empitulo.

Nmth Leveskus I., B. 491, aus dem Reg. Cap. I. — I "Dieses Wort beweist, dass das Original userer Braude ein Tmasfix au dem Original der Urkande Sr. CD (ussers Bick.-Bache Nr. 2910) war. \* Leveskus (1305 - 1312.)

3052

Das Dom-Capitel au Riga überlässt dem Bischofe Gottfried von Schwerin als Zehnten von seinem Dorfe Hövet 20 Mk. wendisch.

Der Wortlant dieser Urkunde ist nicht erhalten. Hederich verzeichnet nach dem Registr, eccl. Snerin. ähren lahalt im ludex so:

"Hinricus Rigensis ecclesiae praepositus consentiente conventu Godfrido episcopo "Suerinensi codit decimarum nomine 20 mrc. slavical, in uilla Houet, pertinente ad ecclesiam Rigensem."

Hina benerik v. Bungs (welcher Hederich) Notis and d. Jahrk. M.V. S. 299, hereal) in der Regretion Live, Zach and Continol Gründen, Ba. Hill., S. Sp. Nr. 1117. Gestfrief var in den Jahren 1292—1302. Bindel vra Schwerin. Da now unkreisbindlich bereits mit 1269 Welchik Bijnischer Prepar war (Egg. 508). welcher in al. 1200 ermoeits wurde (Egg. 710), and in den Jahren 1210-500 welch in 1310 Gerichtet als Prepar genkant wird (Egg. 737, 67 van 577), so kann Beinrich our zwische den Jahren 1310- und Eighender Prepar gewenne streit, in eventue Schwerin stemes Orlanden son zenten 1847.

1306. Güstrow.

3053.

Des Capittels zu Gustrow brieff, darin sie anzeigen, das Tesmarus, Ritter, Jonas vod Johnsnes Pitit eine Vicarey in ihrer Kirchen gestiffet haben, welche zu keiner Prübende solle gemacht werden. Nach absterben der erwenten Fundatorn sol das Jus collationis an das Capittel kommen. Datum Gustrow 1306.

Clandrian, Registratur S. 169. — Vgl. 1305, April 10 (Nr. 2994) und die Urkunde der 3 Stifter Tesmar, Jonas v. Roberg und Jah. Pitit vom J. 1310

1306.

3054.

Ein Valmacht Johannis, Ottonis vnd B[o]rchardi Dehnea, Brudere, B[o]rchardi Denen kinder, sonsten genomet die Varmeholte, in welcher [ef] sie vulkommene meht geben Jhrem Bruder Volrado, dem her Diderich Holloger, Burgemeister, vnd her Harmen Witten, ock Johanni Samer, Vorstender der Kirchen des heiligen Geisten, dass Dorf Bramow, so sie denselbigen Vorwebarern vorkauft haben, auffzudragen vnd sie zu quhitren, Anno 1306.

Aus der "Rogistratur der Siegell vad Brieue, so von wegen dess Heiligen Geistes seindt vberands[wart]et wordenn", in dem Anstocker Visitirduch v. J. 1566, fel. 809°, im Hanpt-Archive zu Schwerin.

### 1306, Schwerin.

3055

Des Capittela zu Zwerin reuerss, das der Bischoff Godefridus ihnen drey hufen vff der Scheine, dauon er ierlichs 12 Wisspel habern gehabt, vier Jar lang zu dem Kirchengebew vbergeben. Actum Zwerin, 1306.

Nach Clandrian, Protoc. fol. 128 .

# (1306.) Wismar.

3056.

Johann Uldrank zu Wiemar und sein Sohn Nicolaus kaufen 8 Morgen in Krukower Felde, von denen nach dem Tode Johanns und seiner Frau 4 Morgen an das Dominikanerkloster daselbst zu ührer Memorie fallen sollen.

Johannes Udrangk' et Nicolaus filius suus emerunt VIII iugera agroum sits in campo Krukovve, que quondam pertinebant Alberto de G[7]amekovi', priori in conuentu Iratrum prediestorum — — — Quuttor iugera, remociora de civilate, de predictis agris predieto Johanne Udrangk et vzore sus deltancis redibunt ad predictos frutres prediestores, ut pro his memorism peragast; sed post corum obitum infra diem et annum fratres vendent memoratos agros slicis de conciujo civilatis Wismar.

Nach dem Abdrecke in Schröder's P. M., S. 891, estnemmen ohne Zweifel dem Stadtbocht. 7 Udraugh ist niet ungewichliche Schreibweis für Udrauk. — 3 Gannekow ist emendirt in Granckow, da jener Name in Wismar soost nicht verkommt, wohl aber dieser.

#### 1306.

3057

Waldemar, Herzog von Schlencig, vermählt sich mit Anastasia, einer Tochter des Grafen Nicolaus von Schwerin-Wittenburg.

Die Urkunden über diese Vermählung sind nicht erhalten. Das Factum ist zum Jahre 1306 in des Annal, Lubicens. (Pertz, Ser. XVI, p. 420) folgendermassen berichtet:

"Eodem anno Woldemarus dux Juliae, defuncta filia ducis Saxoniae, secundas nuplias "celebravit cum filia Nicholai comitis de Wittenborch".

Zum Jahre 1313 melden dieselben Arnalen (p. 423): "Ecdem tempore Cherardus, quoodam praspoitat Luticessia, subdiaceaus (d. i. Graf Gerhard IV. von Schnenberg, † 1323), duzi in uzeren reietan Weldsmari decis Jutias, Sliam Nicholai comitis de Wittenbergt", Vgl. 1313, Juli 30, Oct 21 u. Dec 71. 1306. Wismar.

3058

Der Rath zu Wismar untersagt bei den schwersten Strafen die Blutrache an unschuldigen Verwandten des Thäters.

Anno domini M°CCC VI° consules noui et veteres in consistorio communiter sedentes arbitrati sunt vasnimiter et concorditer, quod, quandocumque ex dissencione aliquis percussus fuerit vel wheeratus sut occisus et idem sic lesus sut offensus vel eius amici illud vindicare voluerint, si tale factum super aliquem de amicis partis adverse innocentem, qui tali lesioni vel offensioni non interfutt, vindicauerint, si de tali vindicta legitime conuinci poterunt, hii sunt truneccione capilis praiendi, et si profugi cuaserint, omnis bona sus, que ipsos tangunt, et mansionem in ciuitate Wismer arbitrantur perdidisse et ipso facto sunt proscripti.

Nach dem Wism. Rathswillekürehuch, fol. 27. Am Bande ist beigeschrieben: "vnvordenet", — Gedruckt in Burmeister's Alterth. des Wism. Stadtr., S. 12.

# (1306?) Wismar.

**3**059.

Der Rath zu Wismar erlässt drei Willküren, um die Bürger zu massiven Bauten zu veranlassen.

- 1. Welk horgher ene husmvern leghd van stene, sestigh vo'te langh vod druttegh vo'te ho'gh, deme scholen de radmanne gheuen van der stad weghene vyf dusend stenes. Dat is der stad wilkore. Dree schicht vor enen vo't vade sistegh stene langk in der lenghe der myren. Nenen kalk schal men afreken.
- Nemende magh sinen nabur dar to' bringen ane sinen dank, dat he mit eme en stengtynd legghe, he en hebbe en stenhus eder ene stenwand, dar se den stengtynd to' deme ende moghen leghen.
- Quando sliquis dat XXIIII marcas super hereditatem vicini sui ad ponendum murum, illi non sunt reddende accipiente inuito, nisi quando post tres annos vnus illorum alleri dimidium annum hoc predixerit.

Nach dem Wism. Rathswillekürsbuch, fol. 28. Latomos (Genealcehr.) bei Westph. IV, p. 286, giebt eineste Willkür und setzt sie mit Bestimmtheit, obne Angabe einer Austerläß, im Jahr 1306. Nr. 1 and 2 zind gedreckt bei Burneiser, Wism. Rechtsalterth, S. 11. — 'ygl. Nr. 3040.

(1906.) Wismar.

Selte ist nicht wohl deakbar.

Johann Berteheile kauft eine Worth zu Wismar. sitam in acie, in qua quondam morabatur Schele Beckere .....

Johannes Berteheyle, postquam exusta fuit ciuites, emit voem aresm

Nach Schröder's Ausführl. Beschr., S. 1371. Schröder führt diese ohne Zweifel dem Stadtbuche estnéminéne Stellé als Boweis für einen 1306 vorgefallenen grossen Brand zu Wismar an, von den, wie er suge, Latomus, Kock und Crants nichts molden, deutet aber das von Latomus in dasselbe Jehr ge setate Statut (rgl. Burmeister's Wism. Rechtsalterth., S. 11, we das Datum aus Latomus [i. c. p. 266] stammt), wonach denjonigen Bürgern, die in Stein banen würden, eine Unterstützung Seitens der Stadt bewilligt werde (Nr. 3059), auf diesen Brand. - Zu bemerken ist, dass Johann Bertebelle weder im Stattbuche bis 1298, noch in der Bürgermatrikel vorkommt. Dagegen findet eich im Stadtbuche 1323 --- 27 eieige Male ein Berchteheile oder Berteheile, welcher 1328 - 1334 nach einem Kammerei-Register dem Rathakeller vorstand ; derselbe wird niegende mit Vornamen genannt. Ein Irrthum benüglich des Jahres von Schröder's

# 1306. Jan. 25. Sternberg.

3061.

Statuten der Heiligen-Geist-Brüderschaft der Schuster und Bücker zu Sternberg.

Magistri fraternitatis sancti Spiritus sutorumque et pistorum! in Sternenberg omnibus hoc institutum visuris cum vaiuersitate confratrum fraternitatis eiusdem salutem in virginis filio gloriose. Benedictio domini sit super huius fraternitatis auctorem. Nouerint vniuersi, tam posteri quam presentes, quod hoc institutum ab vniuersitate consulum Sterneberg probatum et inuentum et consensu eorundem omnium nobis datum debet ab vnoquoque confratre nostro inviolabiliter observari, videlicet quod, si aliquis confratrum egrotauerit, ab vnoquoque confratre visitatus debet misericorditer consolari, si autem carnis debitum persoluerit, ad ecclesiam cum vexillo et cum vniuersitate suorum confratrum, quanto benignius poterit, alatus debet dicta missa uel missis honorifice sepeliri; ad hec quilibet confratrum tenetur in honorem dei et ad salutem anime defuncti semel offerre, si amplius noluerit. Jusuper tenetur quilibet confratrum suam elemosinam ad stipam uel ad expensam conferendam pauperibus erogare; si quis hoc sponte neglexerit, magistris fraternitatis scientibus, primo in VI denarios se nouerit excessisse, id ipsum secundo et tercio, quarto fraternitati carebit. Preterea, cui conuentus fratrum, qui wigo morgensprake dicitur, indictus fuerit, si non venerit, prima vice VI denarios, secunda vice VI denarios, tercia vice VI denarios vadiabit, quarto fraternitati carebit. Jtem si quis in conventu confratrum contra magistros fraternitatis insurrexerit, cuitibet sedi VI denarios et cuilibet magistro fraternitatis XXXº denarios vadiabit. Jtem si quis in conventu confratrum alium arguerit, sine ebrius sine sobrius, testimonio suorum confratrum devictus, in VI

denarios cuilibet sedi et cuilibet magistro fraternitatis in XXX denarios se nouerit excessisse, quos dabit etiam obulo non sublato; et si quis alium extra congentum arguerit, deuictus testimonio confratrum, duos solidos vadiabit. Item si quis all'i signum wineris verberando infixerit, quod in wigo blut vnde blawe dicitur, sine alapam dederit vel arma quecunque aduersus alium euaginauerit, et si winus non fecerit, testimonio suorum confratrum deuictus, in quatuor solidorum quantitate se nouerit excessisse, et si winus fecerit, in VIIIº solidis se nouerit condempnatum, Jtem si quis propter emendam faciendam pro suo excessu fraternitatem resignauerit, vadat, quo voluerit, dummodo emendam suo fecerit pro delicto. Jtem si quis vestes suas sub cingulo tesserando amiserit, testimonio suorum confratrum deuictus. Il solidos vadiabit. Jtem si quis excessum alterius celauerit, magistris fraternitatis scientibus, idem eundem excessum emendebit. Item si quis in conuentu confratrum tentum biberit, qued vomitum fecerit vel în vis in lutum prostratus fuerit, cuilibet sedi VI denarios et cuilibet magistro fraternitatis XXX denarios vadiabit. Jtem fratrum hujus fraternitatis memoria quarta feria pentecostes in missis et vigiliis sollempniter peragatur. Jgitur, ne prelata statuta per successionem temporis ab aliquibus cuanescant, presens kartula sigiilo consulum Sterneberg exstitit communita. Datum in die conuersionis sancti Pauli, anno domini M° CCC° VI°, presentibus consulibus Sterneberg: Dedingo, Johanne Merchowe, Her[manno] Wamekowe, Johanni Alberti, Borchardo de Rosenowe, Henrico de Domelowe, Johanne de Zacekendorpe, Johanne de Sterneberg, tunc in consistorio constitutis.

Nach dem Originale im Haspokreibir zu Schwerin. Dupin ist "at pistorum von preziben Hallen blergeschrieben und durch die Ziehen biler autern ung verweisene; a stehstel wieder hab Berühlt zu estin. — Auf dem ungeschängene nubern Rande einkt nan zur soch dem Einschwist zum Segelband; dienes stehle felbe nich dem Segeln – Auf dem untere Umrehlig des Pergaments einbl. von nozehingen atwaz jüngerer Hand geschrieben:
"Hille artermitatis mennrein ferfin quarta post passe, ferin quarta post pesteonten, ferin quarta

"protte Michaelle, feria quarta post patica Post patica, vigillia sollempaiter peragatur".

Wegen der Form vgl. Bd. 1, Nr. 384. Note.

#### 1306. Jan. 28. Rostock.

3062.

Das Dominicaner-Kloster zu Rostock verkauft sein Ziegelhaus an das Kloster zum heil. Kreuz daselbst.

l'rater Johannes de Sterrenberg, supprior, et fraiter Waltherus, lector ordinis predicatorum, nomine et vice prioris et conuentus frairum predicatorum in Rosstoe, de consensu consulum ventiderunt preportio sanctimonialium sancte Creois domino Segérido et consentui ligna et domun laterum, quam haburumat in area eithitatis iurta domum celli plits, cum orto quodom, quem libriom habu-

erant, et adiacenciis omnibus, sicut ipsi tenuerunt, quam sibi resignauerunt. De qua domo dicius prepositus et connentus soluent annuatim talentum, et sic pretuo possidebunt. Si tamen domum etal. Jelem aliquando vendere decreseria, ciuitati dabunt pro precio, quod alter dare voluerit pro esdem. Anno domini M'CCC VI', feris VI' ante purifical[ion]em, Willikino de Pomerio, Johanne Lutherti, Renikon Dinite pro warandia promitientibus.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1804 - 1814, fol. 155 b. - Vgl. 1306, Sept. 28.

#### 1306. Febr. 2.

3063.

Heinrich, Fürst von Maklenburg, und Nicolaus, Fürst von Werle, befreien 21/3 Hufen, voelche Dietrich Moltke der Kirche zu All-Kalen geschenkt hat, von allen Lasten.

In nomine domini. Amen. Laurentius dei gratia dominus de Werie omnibus Christi fidelibus tenore presentium publice protestamur, nos Henrici dei gratia domini Magnopolensis et Nicolai eiusdem gratia domini de Werle, difectorum nostrorum progenitorum, literas, corum sigillis roboratas, non cancellatas, nec abrasas, non abolitas, nec utitatas, sed omni utito et suspicione carentes, sonas et integras utitates, sed omni utito et suspicione carentes, sonas et integras utitates et adudiusse in hoc uerbe:

Henricus dei gratia dominus Magnopolensis et Nicolaus eadem gratia dominus de Werle universis Christi fidelibus presentes literas inspecturis salutem in eo, qui omnium rerum finis est et origo. Ne ea, que geruntur in tempore, simul labantur cum lansu temporis, solent poni sub lingua testium et scripture memoria perhennari. Hinc est, quod notum facimus hominibus tam presentis temporis quam futuri, quod nos communicato consilio prudentum consiliariorum nostrorum libertanimus et exemimus duos mansos cum dimidio, quos Thider[icus] Molteke, miles, contulit ecclesie in Antiquo Kalant pro remedio anime sue, ab omni censu, exactione nummismat[is], precariis, depactionibus, angariis et parangariis et prorsus ab omni grauamine officialium nostrorum, quo tenentur rurenses et villani, adiicientes, quod lidem mansi perpetuo gaudere debent pratis, pascuis, nemoribus, piscationibus, lignis, cultis et incultis, iudiciis minoribus et omnibus, quibus libere fruuntur mansi nostrorum vasellorum. Ne igitur huic nostre libertationi seu dictorum mansorum exemptioni aliquis ausu temerario naleat contradicere seu ipsam infringere uel niolare, presentes literas inde confectas sigillorum nostrorum appensionibus duximus approbandas, roborandas atque municadas. Testes, qui presentes fuerunt, sunt: Johannes et Fredericus Molteke, milites, Johannes filius Frederici2, Johannes de Cernyn, Eghardus de Quitzow, milites, et alii quam plures viri fide digni. Actum et datum anno domini M°CCC°VI., in purificatione sancte Marie virginis gloriose.

> Et nos libertationem et exemptionem preama (n) tissimorum progenitorum nostrorum predictorum Henrici et Nicolai felicis memorie gratam et ratam haberi uolumus et ratificamus et ipsis in dei nomine in his scriptis presentibus confirmamus. Ne autem huiusmodi libertatio et exemptio seu nostre confirmationis donatio a nobis seu nostris successoribus seu a quocunque alio uel aliis, cuiuscunque status aut conditionis existant, nostro aut nostrorum successorum seu heredum nomine ualeant in perpetuum irritari, presentem paginam sigilli nostri appensione duximus [cor]roborandam . Datum et actum in Malchin, anno domini M°CCC°LXXX. sexto, in vigilia besti Jacobi apostoli gloriosi. Testes autem, qui presentes fuerunt, sunt: dominus Henricus Lyuetzow, miles, noster marscalcus et aduocatus terre Kalant; dominus Henricus de Parcham, noster cancellarius, dominus Hermannus rector ecclesie in Schorentin, presbyteri(s), Nicolaus Luder, clericus; Henricus Lynstow, famulus, et quam plures alii testes fide digni.

Nach Das, Clasdrian's Abachfil in Kircher-Ville-Preissell der Auser Dargen vom J. 1575, nit er Enterioring, Alfert Kufte. Eine hirfe hastend vir diritable haefe hat der Pater bergeben den-folgendes Inhalit."— Wahrschnälich lagen diese Buden zu Dunn, we der Pater zu alle Kaltes einen Besern hatte, auf der Buf der er Heite Buddert Jaur von den Maltiken zu weiger gedechnissen Perkenn. Diesents, Baschhäuser dazu gebes int (wie in dem genantese Protocolle genget wird). Am Perkenn Diesents, Baschhäuser dazu gebes int (wie in dem genantese Protocolle genget wird). Aus den Alteckhäusenheit Felde hatte die Kriebe 1975 beines Auker. — Im Schweiter Archie fedest inch den diese kreiste beglaußige Auberhilt von Original vom J. 1599; sie weist weeig ab; <sup>1</sup>12 (Clasdrian hat com) — <sup>3</sup> Jahaus Silles Federiches — Oortsbornsdand (Clasdrian von Standand).

### 1306. Güstrow.

3064.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, und Nicolaus, Fürst von Werle, verleihen dem Kloster Dargun das Eigenthum der Mühle zu Neu-Kalen, welches der Ritter Johann Molike für das Kloster von den Fürsten gekauft hat.

Hinricus dei gratia dominus Magnopolensis et Stargardensis et Nicolaus cadem gratia dominus de Werle omnibus lanc litteram visuris saluterin uero omnium saluteri. Acta nobilium in posteros propaganda ne per obliulonem, erroris matrem, a memoria penitus dilabantur, necesse est, ut eis anthidoto competenti, utdelicet litterarum et testium patrocinio, succurratur. Hine est, quod notum esse uolumus vriuersis presentibus et futuris, quod honorabilis miles domiusa Jo. Molteko ad manus monasterii Darganensis proprietatem molendini in Nouo Kalant cum suis prouentibus et omni fructu pro sexcentis mercis denariorum sentimente futuario de la competita denariorum.

55

monete currentis a nobis comparauit', supplicando, quatinus candem proprietatem fratribus monasteril Dargunenisis conferre dignaremare. Culus precibus piis et rationabilibus garianter annuentes, predicti mionelidnii proprietatem cum fundo et omnibus cius prouentibus, videlicet uiginti tremodiis siliginis et viginti tremodiis uncepti molendinum, cum omni fructu et utilitate, sicut nos habulmus in presenti el habere poteramus in ficturum, conferimus monasterio Dargunenis el fratribas inibi deo iugiter famulantibus anta famulaturis quieto lure perpetuo possidondum. Testes huius rei sunt: Johannes de Cerny, Conradus de Cremun, Fredericus Molteko, Bernardus de Belin, Conradus Buno, Tesmarus, Nortananus, Viola Molteko, Priscebur marsacalus, militae, et ali quam plures fide digni. Ne ergo hano nostram uenditionem simul et donationem, rite et racionabiliter factam, in posterum cuiusquami [gonoratia uel maliia obnobilet seu nuolust, presenti unclustaro, venandomi McClc. exto.

Nach dem Original im Haupt-Archive su Schwerin. An rothen seidenen Schnüren hangen:
1) das seblidformige Siegel des Fürsten Heinzich von Mcklenburg mit dem gehrönten Stiarkopie, abgebildet zu Nr. 2806;

2) das schildformigs Siegel des Försten Nicolaus von Werle, algabildet in Ba. III, zu Nr. 1728. In Schweriert Barbys-Arribet dacht die dies werde Anderfügung derser Urlande, im Wortlates ut in der Zungereilla werfülch mit der untigen überrisätismend, aus mit den Usterschiede, dass Farts Bezinde was Makabeurg sich die der Anstigert ist, dagegen der Försten Nicolaus von Worfs am Mirockhalm until der Anstigert ist, dagegen der Försten Nicolaus wer Worfs am Mirockhalm partieral in der Stein d

#### 1306. Febr. 20. Malchin.

3065

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht dem Kloster Dargun das Eigenthum einer Hufe in Surmstorf, welche demselben von dem Ritter Eckhard von Dragon geschenkt worden ist.

Nicholaus dei gracia dominus de Werle omnitus, ad quos presens scriptum peruenerit, salutem in domino. Nouerint tam presentes quam futuri, quod nos ecclesie Durguaensi proprietatem vaius manst, situm (f) in villa Sarbenzdorp, conferimus cum omni iure et liberate, qua cetera bena sua in nostro domini dinocenstur habere, perpetuo possidendum. Quem sedilete mansum Eckehardus miles dictus de Draghen et filii sui Marquardus et Eckehardus in elemosisma predicte ecclesie cum omni vilitate el fructu totali contulerunt, ita ut nufii alli preterquam ecclesie antedicte [ad] solutionem censualem tenesiur. Huius igiter mansi donationem confirmantus et ratificamus. Testes huius rei sunt: Fridericas Moteko, Marquardus de Draghe, Godefridus de Britteckowe, Joschim Hokeshol,

Arnoldus de Wokenstede, milites; frater Johannes de Priawale, tanc prior, frater Johannes de Pomerio, monachi in Dargun, et alii quam plures fide digni. Datum Malohia, anno domini M° CCC V1\*, dominice que cenatur Jroccasii.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Die Urkunde trägt einen Usberrest eines Pergamentstreifens; das Siegel feblt. Vgl. Nr. 3087.

#### 1306, Febr. 23, Pranden.

3066.

Hermann, Markgraf von Brandenburg, schliesst mit den Grafen Nicolaus und Gunzelin von Schwerin einen Vergleich über obwaltende Streitigkeiten und verheisst ihnen für Kriegsfälle seine Hülfe, namentlich zur Gewinnung der Burg Redefin.

Wie Herman, von der gnaden godes margreve to Brandenburch, bekennen vnd ertugen opelken in dessen breue, dat wie mit den edelen herren greven Claws vnde Gvncel von Zverin gedegedinget hebben, also hyna bescreben steit. Svat tvischen vns vnd ene werrende was, dat berichtet is, also daz sie her Werner von Minzstede scholen weder laten dat dorp to Hertesvelde, so schol ouch her Werner von Minzstede en dat gut weder laten, dat sie em gelaten hadden vor dat selbe dorp, dar schole wie to helpen, alse recht is. Vortmer is ouch gedegedinget vmme die dorp to dem Cruce vnde Schadelazich, dat wie . vas darvame vragen scholen. Js, dat wie des berichtet werden, de die greven dar recht to hebben, so achole wie daran sie vmbeworren laten. Js dat ober, dat wie en des nicht vordragen willen, so scholen sie vns recht darvor don, als vase veddere margreve Otto vad vase swager von Mekelenburch spreken, dat recht sy. Der is ouch gedegedinget vm vase men, die von den greven vnder vns gevaren sin, vnd vm andere vnae man, die den greven schult gheven wil, dat sie dat an beiden siden vppe ver man laten scholen. Js, dat die vere dat entscheden moge, also dat en an beiden siden genoge, dar schole wie vas an beiden siden genoghen lsten. Dat sulbe scholen vnse man den edelen herren, den greven, weder dun. Wer ober, dat die vere des nicht entscheden mochten, wo denne vnse veddere margreve Otto vnde vnse swagher von Mekelburch dat vntscheden na rechte, dar scholen sie sich an beiden siden an (an) genöghen laten. Vnde wes die greven den mannen, die von in ghevaren sint, wellen schult gbeben vmme slote vnd vm alle ding, mogen des die viere nicht entscheden, so scholen sie darvmme don, als vnse veddere margreve Otto vnde vnse swager von Mekelburch sprechen, dat recht sy. Desse rede, die hyvor beschreven steit, die scholen die viere, die dsto koren sin, vntscheden hebben tvischen bir vnde paschen. Wer, dat tvischen hir vnde paschen die viere dat nicht entscheden, so schal dat vnse veddere marcgreve Otto vnde vnse swager von

Mekelburch bette to snnte Wolbrechten dage vntscheden na minne eder na rechte. Wie en scholen ouch greven Claws vnde Guncele weder hertogen Otten von Luneborch vnde hertogen Albrecht von Sassen vmme den werren, den sie ny mid in hebben, vnd scholen en ouch nichtes hinderen. Were over, dat den greven na dessem dage icht werrende were, dar scholde wie sie an vordegedingen na minne eder na rechte. It is ouch gedegedinget, dat die greven von Zwerin hern Ryben' von dem hus to Redevin degedingen scholen tvischen hir vnd mitvasten. Js, dat sie des nicht dun en mogen binnen deser tyt, te wie den vor dat hus, so schal vns greve Claws die cost half gheben. Js. dat hie dat deit, winne wie dat hus, so schole wie it eme half antwerden. Js. dat hie vns der kost nicht gybt, so schole wie dat hus behalden, of wie it winnen, also lange, want man vns vnse cost afleghet. Js dat ober, dat greve Claws mit minnen hern Ryben nicht abdegedingen moge, so scal hie vns dartv helpen mit alle siner macht, swat hie mach. Js dat ouch, dat die man, die vnder vns gevaren sin, ere gyt laten willen, dat scholen die greven lyen oder selben to sich losen vnde gelden, also als lantkop is. Js dat over, dat sie dat gvt behalden willen, so scholen die greven sie vnd under vnse man by deme rechte laten, dar sie von alder sin by gewesen. Wie scholen ouch den greven ires rechtes vordegedingen aller wegen. Moge wie des nicht dun, so schole en gehulpe wesen vp aller malk. Js, dat sie vns vmme die hulpe manen, so schole wie en tve hundert man senden, vnde wat wie en mer senden, dat schal an vns stan; vnde sie scholen vns behulpen sin mit al erer macht vp allesweme; vnde vnser nen schal des anderen vient werden dorch niemand. Desse breue die en scholen den irsten breuen nicht hinderen?. Vope dat desse redhe sted vnde ganz bliue, dat hebbe wie, margreve Herman, entruwen gelouet, vnde dartv myd vns tein ryddere, vnde hebben dessen bref beingeselt mit vnsem ingesegel. Desse bref is gegheven vnde ghescreven in deme dorpe tv Pranden, na der bort godes dusent jar driehundert jar in deme sesten jare, in sunte Mathias abende.

Nach dem Original im Haupt-Archire zu Schwerin. An einem Pergamontstreilen hängt noch das Bruchstück eines grossen pambolischen Siegelt, mit der stebender Figur des Markgrafen im Mantel mit Fahne und Schild. Vgl. 1306, Oct. 26. — 2 Nr. 2940 und 2950.

#### 1306. Febr. 24.

3067.

Marquard von Dragen, Ritter, verzichtet mit seinem Bruder Eckhard auf den Zins und das Wiederkatysreht der Hufe zu Sarmstorf, welche ihr Vater dem Kloster Dargun geschenkt hat.

Ego Marquardus miles dictus de Draghe omnibus presens scriptum visuris recognosco protestando, quod felicis recordationis pater meus Eckehardus miles

de Draghen in elemosinam vnum mansum situm in Sarbenzdorp ecclesie contulti Dargumensi, qui mansus a suis heredibus pro sedecim marcis posset redimi denariorum. Successiuo uero tempore, defuncto fratre nostro Nicholso de Draghen, ego et frater meus Eckebratus, pia deucoiene permoti, predictum mansum cum omni vilitate et fructu, its videlicet, quod nec a nobis aut heredibus nostris vaquam permutari vel redimi posset, dimismus ecclesie supredicte, tali insuper conditione, quod, quicquid alli mansi censuales dominis suis in ipsa villa solment, ipsum censum et fructum siue in minuta decima vel silis vitilatibus idem mansus totaliter solmet ecclesie memorate. Ju cuius rei testimonium presentem litteram super hoc confectam do ipsis fratribus in Dargun sigilli mei munimim communitum. Testes huius rei sunt: Fredericus Molteko, Vicko Molteke, Johannes Midresdorpe, domites, Ebertoldus de Ost, Johannes Bideredorpe, Johannes Swetzin, Hermannus de Greniz, armigeri, et alii quam plures fide digni. Datum anno domnim M'CCCV'!, in die Mahye apostoli.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Pergamentstreisen und Siegel sind abgerissen. -- Vgl. Nr. 3065.

# 1306. Febr. 24. Ratzeburg.

3068.

Heinrich, Dethlev und Walraven, Gebrüder von Duvensee, bekennen, dass ihre Vorfahren der Ratzeburger Domkirche Hebungen aus Moltzahn, Techin, Poggensee, Wolterstorf und Klein-Lankou zu Memorien überwiesen haben, und verpflichten sich, die genannte Kirche in diesen nicht zu beräntrüchtigen.

Omnibus, ad quos presens scriptum peruenerit, Hinricus, Thetlivus et Wolrauenus fratres dicti de Duvense salutem in omnium saluatore. Negotiacionis humane actiones obliulo, dissensionum suscitatrix nepharia, citius aboleret, nisi scripturarum testimoni[i] subuentione salutifera munirentur. Jgitur tenore presencium fatemur et fideliter protestamur, quod nos in presencia illustris principis Alberti ducis Saxonie recognouimus constanter et fassi sumus viua voce, bona quedam nostris in bonis constituta esse libera ecclesie Razeburgensis eo donacionis tytulo, quo ipsa nostri progenitores pro suarum remedio animarum perpetuo possidenda contulerunt eidem. Que bona propriis vocabulis duximus exprimenda: in Molsan IIII marcas denariorum Lubicensium, duas scilicet in anniuersario Walraueni militis de Ritzerowe, patris nostri; in Thechiu duas marcas in anniuersario Hartuici fratris nostri; in Pockense XVI punt siliginis, que contulit ecclesie Razeburgensi Hartuicus bone memorie canonicus ibidem, patruus noster, que videlicet XVI punt siliginis redimere possumus, quandocunque nobis placuerit, pro marcis nonaginta, ecclesia Razeburgensi nobis in hoc pleniter consenciente; item in Wolterstorp hereditatem vnius mansi cum censu et seruitute

et omnibus prouentibus in anniuersario Bortoldi militis; in Minore Lancowe dust marcas in anniuersario Walraucei militis, proaui nostri, vasm ad consolacionem dominorum, alteram ad elemosynas puuperum. Jiem coram dieto priacipe assercionibus recognouisus, nos deinceps nolle ceclesian Razeburgeasem in omaibus suis bonis per nos aut per alios molestare aut eldem aligialbus grususdubulare. Ji cuius rel testimonium presens scriptum sigiilorum nostrorum corroboracione duxiauus muniendum. Testes sunt: Thetleuus de Parkentyn, Hearicas de Parkentyn, Volc[usurus] de Gronowee, Hearicus et Johannes fratres de Cumesse, milites. Facte est hec protestacio siue recognicio in Razeborg, anne domini M°CCVT1, in die Matthe aostolio.

Nach dem Cop. II. der Ratzeburger Kirche im Archive zu Neustrelitz.

### 1306. Febr. 27. Doberan.

3069.

Ludolf, Archidiaconus zu Tribsees, befiehlt den Geistlichen seines Archidiaconats, gegen Schädigungen der Doberaner Klostergitter mit geistlichen Strafer einzuschreiten.

Ludolfus archydiaconus Tripaes valuerais ecclesiarum rectoribus per cuadem archydyaconatum constitutis salutem in domino. Litteras sanctiasimi patris domini Alexandri pape quardi vidimus, inter cetera graciarum indulta domui loberanensi concessa preceptorie continentes, quod nos et cetera omnia ut supra'. Datum Doberan, anno domini MT CCC VP. tecrlo kalendas Marcíi.

Nach dem Diplomatar. Doberam. fol. LX<sup>h</sup>. <sup>8</sup> Es wird hingewiesen auf die Urkunde des Prepter Johan von Bütsow, d. d. 1305, Mai 26, Nr. 3000. — Vgl. auch Nr. 3033 und Nr. 3046. — Gedruckt bei Westphalen III, p. 1581.

## 1306. März 9. Wismar.

**3**070.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Kloster Doberan 8<sup>1</sup> 2 Hufen zu Wocezekendorp (Zweendorf) mit den Hebungen von denselben.

Omnibus Christi fidelibus Hinricus dei gracia dominus Magoapoleusis el Stagardensis salutem in perpetuum. Recognoscimus, quod de maturo vasalorum uostrorum consilio octo mensos cum dinaidio in villa Wozcececkendorpe, tiginta quattor marcas et duos solidos reddituum slauicalium denariorum habentes, pro sexcentis marcis corundem denariorum homorbilibus in Christo fratribus ordinis Cysterciensis in Doberna presentibus et futuris racionabiliter vendidimus cum omni lure, libertale se proprietale, quam in eisdem habulums, cum luidio sext-

ginta solidorum et infra, necaon cum tercia parte ludicil maioris, in omnibus asia limitibus, sicut lacet, in gris cutlis et incultis, psecuis, nemoribus, aquatumque decursibus, molendinis, piecationibus, necano cum omnibus villitatibus seu prouentibus quibascumque, et sicut idem monasterium Dobera in terris nostris liberuis vitiur suis bosis. VI autem hec nostra recionabilis vendicio a nobis et a nostris successoribus perpetuo inuiolata permanent et inconwisa, dedimus iam dictis fratribus presens scriptum nostro sigillo firmiter communitum. Testes sunt: militas Heyno de Siralendorp, Conradus de Lu, Otio de Lu, Hinricus Stenhus, Johannes Storm, Johannes Berkhane, et famuli: Heyno de Siralendorp, Cyrove, Radolfus et Hinricus fratres dicti Voghelsank et quam plures de dictification de diction d

Nach einem Original im Haupt-Archir zu Schwerin, welches zu FAder von gelber Seide aber Fritzen Beirein schulfermiger Siege (dagebilder zu. N. 2006) trajet. Ein zweise, erbendassbat aufbewahrer, weniger sehde geschrichtens Original, welches zu einem eingehängten Fergamentstreiten dausstle Siegel ahr, weicht zu folgender Stelle ab ; erenzelden dezen, muns vigziat marzeite — Rackeles zeil Bindreus fratten dietit fehlt — 7 idemu Marzeit septima. — Gefruckt bei Westphales III. p. 1581. — Vg. 1306. April 30, abl. 22; 1307, Mars. 2

## 1306. März 10. Röbel.

**3**071.

Nicolaus, Günther und Johann, Briider, Fürsten von Werle, verkaufen der Stadt Waren die Pächte von der Müritz und dem Feisneck-See.

Inn deme namen der hilligen vnd vngedeilden driuoldicheit. Amen. Wy Nicolaus, Gunberrus vnd Johannes, brodere, heren vonn Werle, alle den iheen, dit legenwerdige werden sehende offt horende, heyl in den sallchmaker aller. Weten scholle die hillige gebort desser legenwerdigen, ock der hoksamenden, dat wy von vnsem freien willen, besunderen ock vht ripem rade vnsere belehenden manne, der gemenheit der borgere tho Warnne die inhoringe ifft perchte der vnderschreuens nehenn, alse Muritz vnd Vchesnick', redickie verkofft hebbenn vor driehundert marck wendischer penninge, ock den sulessten gegeuen hebben die macht hot visckennde in den schen mit twen waden 'vnd netten, ock andern instrumenth[en] vnd thowen, mit welckern viscke mogen ge-fangen werden, allenhaluen, wor idt ehn in den watere neunst kumpt, ock wy Guntherus gleick mogen viscken latenn in den vorgesechten watherens. Dit alle der vorgesechten stadt hebben gegeuen vth vnsem vnd der vnsenn wolbehage, freig vnd vngetwifelt mit erffrechte ewiglich tho besittende. Vp dat doch disse vnse vorkopinge vnd der gedealten stadt ere koep vonn vnsen nakamen lingen vnd vnas vnaerbraken vod vngeseriget bliuen moge, disse iegenwardig[e]

schrifft, darup gemaket, der gesechtenn stadt gegenen hebben mit deme beken vinsere ingesegt vastlick tho benestigend bokreffligt. Tuge diss dings sinkt. Conradus Bune, Fredericus vom Shunere, Hermannus vom Rumpslagen, Vredebernus Ketelthut, Reinecke Kruse, Marquardus Wulff, riddere, och Eggardus von Zwersstorp, Johannes von Cargow, Hinricus Von) Hungerstorp, diener, vind Gerardus von Parchin, Hinricus Berthals, Hinricus von der Molle van Ludohjus Berthals, Hinricus von der Molle van Ludohjus Berthals, Hinricus von der Molle van Ludohjus domini Mr CCC vnnd soss, durch die hant magistri Arnoldi, scholemesters the Warne. donreduzes vor Letare 6,

Nach einer antariell beglaubigen Uchernstung aus dem achtager den 16. Jahrhooferts in Bespizarbrir zu Geberrigt der Interinden Originients scheint werderen gegangen zu sein. In zehrb eine Anders inne Jüngere, hendentsche Uchernstung aus dem Zeile zus 16. Jahrhouderen. Diese ist erweiter und gewandere, übersteit zu B., F. generatien im Jymenselich, stimmt diesgens, was belaht zul Numan betrifft, mit der niedersichnischen überrich in auf folgende Arweichungen: Vertrieck, 3 mit zen Rame, 6 Hinselt, Matte, 7 Lestoff Verliefte, 5 statt vor Lesters zu ach Oost in

## 1306. (März.) Rostock.

3072.

Gerhard von Lage, Priester zu Krakow, verkauft an Gerhard von Lage, Reiner's Sohn, eine Kornrente und die Fischerei der Bumannsmihle vor Rostock.

Dominus Gerhardus de Crakowe de consenus fratris sui Tyderici de Lawe vendidit Gerhardo de Lawe, Reneri filio, X tremodiorum redditus in molenion, quod Bunnanni fuerat, ita quod septem tremodio ordencii et tris suene, cum pisetura ibidem et sicut Thydemanni de Lawe fuerat, perpetuo possidendos. Berhardus de Lippis, Hermannus Wocrente et Gerwinus Wilde tabule presidebant.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1304 — 1314, fol. 24°. — Der Pferrer Hermann von Lage zo Misterikaufte die "Bumannesmole" 1324 von Heinrich Bumann. — Vgl. Bd. IV, Nr. 2590.

## 1306. (März.) Rostock.

3073

Johann von Schwass verkauft an den Münzer Wulfhard ein Erbe zu Rostock.

Johannes de Suerce vendidit Wifardo monetario hereditatem vnam sitam in platea Cropelyn, quam a Henrico Sachteleuent emerat, sicut sua fuit, quam sibi resignaut. Nicolaus Juuenis et Martinus promiserunt warandiam.

Nach dem Rostocker Stadth, 1304 - 1314, fol. 24 5.

3074

1306.

265

1306. (März.) Rostock.

3074.

Henrich, Priester zu Tessin, verkauft ein Haus zu Rostock.

Dominus Henricus socerdos de Thessyn de consensu sororis sue domine Mehtidis de Nore vendidit Alberto de Damme hereditatem suum totam, quam habuit in antiqua (¹) iuxta Hermannum de Teterowe, sicut sua fuit, quam sibi resignauit.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1304 - 1314, fol. 26°.

1306. März 27. Rostock.

3075.

Die Stadt Rostock setzt Zahlungstermine an zur Abtragung ihrer Schuld bei Gottfried Pape.

Ciutas soluet Gotfrido Papen uel suis heredibus centum marcas in festo natiutatais domini proximo, liem eidem anno tunc sequente centum marcas in codem festo, et L marcas idem recipiet ante instans festum beati Johannis baptiste, et tunc ciutas ab ipso libera est et soluta. Scriptum anno et die quo supra [co. a. d. M°CCC VI', circa palmas], Euerhardo, Her. et Gerwino tabule presidentibus. Talliam de L marcis, de quinquaginta recepit. Jtem LX recepit.

Nach dem Rostocker Stadtb. A. Heft 5, Lage 8, fol, 4. Getilgt.

(1306.) Rostock.

3076.

Reineke von Kankel verkauft Aecker auf dem Nemezower Felde (vor Rostock).

Reinko de Cancle vendidit Dedeken genero suo dimidium mansum et sex agros sitos in campo Nemezowe, sicut a ciultate habuit, pro LX marcis denariorum. Sic ciultas redimere poterit ab eodem.

Nach dem Bostocker Stockto. A. 18ch S. Lage S. fel. S. — Even 1310 verbaufte "channes of Lettekwer . . naeus m. gem havite in emapo cituitist. . "per LXX war is redinenden. "Arnolda Letche verestre um dieselbe Zeit. "maanum sonn et quantale in emapo cituitisti pre LX" und "pre XL narzie", "inde zenammen fir 100 Mk. — Spher beiteit et: "Johannes Kryir verdiffel Bereice de Badeele quaterer mannes in campo cituitist, inclut ipse teonit, pro CCC marzie quinque marzie mannes in campo cituati, inclut ipse teonit, pro CCC marzie quinque mique marzie se service de la companie d

Meldenburgisches Erkunden-Buch T.

34



### 1306. Rostock.

3077

Mechthild, Lüdekin Peleer's Wittice, kauft ihrem Sohne, dem Priester Johann, eine Leibrente vom St. Georg zu Rostock.

Curia sancti Georgii vendidit domine Mechildi relicte Ludikini Pellificia quinque marcarum redditus, quos redditus quinque marcarum esdem filio suo domino Johnni sacerdoti dedit et assignanti. Et dicti redditus quatuor anai temporibus crogabuntur: Et si defectus ficert dicto sacerdoti in curia, hunc consules supplebunt. Cum his redditibus dictus dominus Johannes matrem sum dimisti liberam et solutam, sic quod de cetero nichil debebit petere ab esdem. Mortuo autem domino Johanne sacerdote predicto, dicti redditus vacabunt curie.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1304-1314, fol. 326.

#### 1306. März 31. Ratzeburg.

3078.

Hermann, Bischof von Ratzeburg, bestätigt eine Vicarei zu St. Marien zu Wismar, welche nach Hirstlicher Entscheidung von dem Ritter Heine v. Strahlendort zur Bilme für Dietrich Rikeland von Wismarr vestiftet ist.

În nomine domini. Amen. H(inricus)' dei gracia Raceburgensia ecclesie episcopus omnibus sacro fonte renat[i]s presentia visuris salutem in eo, qui omnes saluos fieri et neminem wit perire. Vbi non est pax et karitas, ibi beate viuere nequaquam potest esse securitas. Hinc est, quod nobilis vir dominus Hipricus Mangnopolensis grauem discordiam inter suos subditos exortam, videlicet Heynonem de Stralend orp militem suosque fautores, ex vma, et quosdam cines Wismerienses dictos Rykelaud, parte ex altera, pacificanit sub hac forms. Nam vnam vicariam in ecclesia sancte Marie in Wismaria, de qua perpetua missa celebrabitur singulis diebus, dotauit certis redditibus, scificet quatuor tremodiis siliginis et totidem tremodiis ordei et octo tremodiis auene in Noua Bykowr colligendis annuatim, cum vna marca vsualis monete in villa Kritzowe, soluenda a quodam Euerhardo, colono ibidem, eique succedentibus, vt inde anime Theodorici Rykeland memoria sit perhennis. Nos itaque evpientes fructum pacis et caritatis in messe dei confouere et invidie zizania, qua[n]tum possumus, eradieare, antedictam vicariam cum suis redditibus propter deuocionem diuini cultus augmentandi fauoremque predicti militis, vt semen discordie radicitus euclistur. consenciente Nicolao, nominate ecclesie plebano, pontificali qua ex dei gracia auctoritate fungimur, confirmamus, ita tamen, quod sacerdos, qui nominatam vicariam officiabit, erit pro commodo et voluntate plebani eiusdem ecclesie et faciet ea, que ceteri vicarii racionabilia et honesta in predicta ecclesia facient

et que hacusque facere consueuerant. Filits ecism Hildebrandi Rikeland corunque veris heredibus ius presentandi seu patronatus ad dietam viorsiam, siculdominus Mangopolensis supracriptus ipsis contalit, liberatier ratificanus, concedimus et prestamus. Vt satem her rats et irreuccabilis permanent, presentia sigilii nostri munianier fecimus communiri. Datum Raceburgh, pridie kalendas Aprilis, ia cena domini, M'CCC setto, sub testimonio Johannis prepositi, Frederici prioris et Marquardi thesurarrii nostre cociese; Hermannia prepositi in Reae, Peregrini et Hinrici nostre corie officialium, et Hinrici plobani ecclesie sencii Nicolai in Wismaris et proberum ulurium silorum.

Nach der Abschrift im Winn. Priv.-Buch, rubricitt: "Confirmatie vicarie Rykeisande". I Hisricus in natürlich dies fallede Anförung des Andangsprachtuben H. d. i. Hermannus; Schröder hat diese in weisem Abferdes, P. M. S. SS2, schoobs peleichigt. — "ernatis geben uns ristatt; renatus. — Dietrich Rükeland wird ein Soln den Ruthunnus Hildefennis Mikeland gruvesen sein, da dies det erste dieses Names in Wismarz ist, weise er von Sorreborg geongen war.

## 1306. April 4-10. Wismar.

3079.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bestätigt dem Kloster Neukloster den Besitz aller seiner Gitter und Rechte und verzichtet auf Nachmessung, Landding, Burg- und Brückendienst, die niedere Gerichtsbarkeit und ein Drittheil des Ertrages vom hichsten Gerichte.

In nomine sancte et indicidue trinitatis. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis omnibus presens scriptum visuris salutem in perpetuum. Jystorum virorum ac proborum discretio expostulat et requirit, vt pia facta hominum propter memorie labilitatem litteris conscribentur. Vnde, cum omnes ante tribunsl Christi stare debeamus, sicut dicit apostolus, rationem, prout bonum siue malum in corpore gessimus, reddituri, notum esse volumus vniuersis, tam presentibus quam futuris, presentem paginam inspecturis, quod nos ob reuerenciam dei omnipotentis et honorem beate Marie semper virginis ac la remissionem nostrorum peccatorum et ad nostrorum indulgencism progenitorum sanctimonialibus in Camposolis degentibus et ibidem die ac nocte domino serulentibus toto posse de bona nostra ac libera voluntate bona ana cum villis subscriptis in terra nostra sits sub terminis eisdem, quibus habent et hactenus habuerunt, contulimus libere et perpetuo possidenda, in pratis, pascuis', stagnis, aquis, squarum decursibus. siluis , agris cultis et incuitis et omnibus vsuagiis, prout villitati ecclesie earum competit. fideliter disponendo. Hec sunt bona cum villis predicte ecclesie, que sequentur: villa Deghetowe cum molendino, Prouesteshaghen, Minnowe cum piscina et molendino, Woldenhaghen, Tarneulzce bona ilia, in quibus claustrum

proprietatem habet, in Jasteruizce duo mansi, in Mazlowe duo mansi, Bruneshouet cum duobus molendinis adiacentibus et ius patronatus in ea, scilicet donatio ecclesie', Arnesse cum campo Wentuelt dicto, Sigerdemolen cum molendino iuxta Garzt sito, in molendino Malbodendorpe octo modii siliginis . Bobelin et stagnum adiacens cum iudicio maiori et minori et ius patronatus in ea, scilicet donatio ecclesie, curia Pinnowe cum molendino et campo suo. Tzarnecowe, Tzusowe, Toldas, Noua Curia cum campo Gardist et silua contigua', campi Borierstorpe cum molendino, curia Coldehof cum campo suo, villa Neuer, Celin cum stagno, Revnerstorpe cum molendino et duobis stagnis, Lutticken Warin cum molendino et magno stagno, in quantum ab utroque litore inter terminos nostros comprebenditur. Naquinstorpe cum molendino et stagno et cum jure patronalus, scilicet donatione ecclesie, Neupersmolen cum molendino et in stagno adjacenti quartum dimidium tractum cum sagena, et piscina Borcowe, secundum quod distenditur in terminis dominii nostri sad medium sque, que uocatur Mildenizce, in Niendorpe duo mansl, in Magno Radem duo mansi; in terra Sywan: villa Camin, in Magno Chorin' quatuor mansi, Glasin cum stagnis et terminis suis. Duscin cum molendino et stagno et ius patronatus 10 in ea, scilicet donatio ecclesie, Minnizce, Stromoyse, Babece, Luderstorpe cum molendino, villa Punic, curia Kniphaf cum campo suo, Lutbertestorpe cum stagno, Niemole cum campo sno, Prouesteshaghen iuxta Lutbertestorpe. Claustrum predictum in bonis prefatis a nobis et a nostris successoribus dimensionem funiculi " nullatenus de cetero patietur. Nolumus preterea, ut claustrum sepedictum in suis hominibus aduocatorum nostrorum insultus aliquos senciat aut pressuras. Dimittimus eciam ad sexaginta solidos et infra iudicium in bonis, que nunc habent ecclesie superius nominate. In majori uero judicio, sicut est de capitali sentencia et aliis, aduocatus noster in bonis claustri et non alibi juste et secundum terre consuetudinem iudicabit; tercia pars, que ex eo prouenerit, claustro cedet, reliquo due nobis. Homines claustri, vbicumque in terra nostra commorantur, a communi terre iudicio, quod lantdhine vulgariter nuncupatur, volumus esse liberos in perpetuum et exemptos, neque ad illud frequentandum a nobis aut ab aduocato nostro poterunt ratione aliqua coartari. Jusuper homines sepedicti claustri a structuris urbium et pontium 12 esse volumus penitus absolutos. Ne igitur huiusmodi factum 13 a nostris successoribus dubitetur et ut stabile permaneat atque firmum, sigilli nostri appensione duximus roborandum. Testes huius rei sunt: Johannes de Cernin, Conradus de Cremun, Rauen de Wozsten, Heyno de Stralendorpe, Marquardus de Lo, Ecghehardus de Quitsowe, Rosendal, Helmoldus fratres dicti de Plesse, Hermannus de Modentyn, Johannes Storm, Otto de Lu, Conradus de Lu, Heydhenricus de Lu, Johannes Berchane et alii quam plures prouidi et honesti ". Datum et actum Wismarie, infra octauam pasche, anno dominice in-

carnacionis millesimo trecentesimo sexto

Nach dem Originate im Baspt-Archite as Schwerin. An einer Schunz was ruber and geiner Seite lange des Ferieres dieserinds Siged, augheblete zu Nr. 2006. Gefrachte bei Liche, Mat. Uhr. II, S. 59.
— Eine weite Anderingung dener Urkande ist der hier eine Grende priegres vollig gielen. — In dem Anderen auf der Schweringen der Schwering der

## 1306. April 12.

3080.

Heinrich, Fürst, und Anastasia, Fürstin von Meklenburg, stiften und bewidmen eine Vicarei in der Kirche auf Pül, welche der Bischaf Burchard von Lübek bestiligt.

In nomine domini. Amen. Nos Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Stargardensis et Anastasia eadem gracia domina Magnopolensis recognoscimus vniuersis Christi fidelibus tenore presencium protestantes, quod de consensu venerabilis patris et domini nostri karissimi Borchardi Lubicensis ecclesie episcopi, ne traditorum nobis a domino talentorum dispensatores inueniamur inutiles, ad laudem dei omnipotentis et gloriose virginis Marie, pro remedio animarum nostrarum et progenitorum nostrorum vicariam in ecclesia Pole instituimus, quam eidem ecclesie incorporando dotauimus in hunc modum: pascua videlicet wigariter weyde dicta, iuxta dotem iacencia, et agri culti seu inculti adiacentes cum omnibus suis attinenciis, tendentes a distinctione agrorum militum Conradi et Alberti de Dotenberghe dictorum vsque ad domum custodie in Pole et linealiter se protendentes iuxta mansos dotis seu plebani vsque in mansos nostre curie adiacentes in longum, cum omni proprietate et ecclesiastica libertate, necnon vtilitate, quam in eis habuimus vel habere poteramus, que nunc est vel in eisdem fieri poterit, cum stratis et straticulis, weghe et stighe wigariter, pro commodo plebani commutandis seu transponendis et delendis, eidem ecclesie in Pole libere perpetuis temporibus adiacebunt, cum domo eciam chote teuthonice dicta, intra dictos terminos stante in oppositum mansorum parrochie, que ad voluntatem plebani debet destrul et remoueri, quandocunque voluerit, nec propter hoc cotarius habitans in eadem chota a plebano aliquam solucionis pecuniam postulabit. Jusuper dicte ecclesie nomine eiusdem vicarie sex marcas reddituum apposuimus, pro quarum duabus vnum tremodium siliginis pro equi seruicio commutatum ibidem, V modium slliginis, IIII modium ordei, VII modium anene et tres solidos denariorum pro peticione porcorum percipiet plebanus in curia Nycholai Sculten dicti, que olim Winteresuelde dicebatur; residuas quatuor marcas reddituum recipiet idem plebanus in villa Nigendorp in peticione porcorum, vbi iacent decem mansi, quorum quilibet soluit VI solidos pro peticione porcorum; hic deficiuni quatuor solidi reddituum, quos percipiet in duabus domibus choten dictis, quarum vna, in qua tempore huius Institucionis Johannes Panthe habitauit, soluit XVIII denarios et II pullos, et alia, in qua Hinricus Rote habitauit, soluit tantum. Hos et ceteros redditus ecclesie in Pole plebanus ibidem per se vel per nuncium suum, nec requisito nostro nec aduocatorum nostrorum auxilio, medio tempore inter festum saucti Mychahelis et Martini vice nostra absque aliquo excessu licite poterit expignorare et cum pignore procedere, sicut in dominio nostro fuerit procedendum. Harum sex marcarum redditus predicte vicarie in diuerais locia assignauimus; sed cum primo poterimus, lpsas in aliquo certo loco in redditibus melioribus et cercioribus assignare nos in hiis litteris obligamus. Istius vicarie missa cantabitur vel dicetur de arbitrio plebani post pulsacionem matutinarum, nisi dies funeris fuerit vel festiuus et esse poterit abaque inpedimento plebani; tunc enim missa cadem cantabitur vel dicetur infra summanı missam licite pro voluntate plebani. Vt autem hec nostra institucio et dotacio a nobia et nostris auccessoribus perpetuo maneat inconwisa, dedimus presens scriptum inde factum, nostrorum sigillorum appensionibus roborstum. Testes sunt milites nostri: Jo[hannes] de Cernin, Hevno de Stralendorp, Marquardus de Lo. Nycholaus de Guthowe; capellani nostri; Godfridus plebanus in Godebuz et Bernardus Clot plebanus in Vichele; famuli quoque: Willekinus adnocatus, Marquardus Latendorp, et quam piures alii fide digni. Nos quoque Borchardus Lubicensis episcopus dictam vicariam in dei nomine confirmamus et in signum confirmacionis sigillum nostrum huic acripto duximus annendendum. Datum anno domini M° CCC° VI°, feria III° post dominicam qua cantatur Quasi modo geniti.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An sinom Pergamentstreifen hängt an erster Skelle das Brundstück eines Siegels, wie es seibeint, des Biechebs Barchard; die beiden andern Siegel fehlen mit den Siegelshindern. — Gedruckt bei Leverkus. Urk.-Buch des Bisthums Lübek I, S. 500, ment dem Reg. Ep. Lub. II, 30

#### 1306. April 15. Wismar.

3081.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Kloster Doberan das Dorf "Twenhusen" (bei Neuburg und Farpen).

In dei nomine. Amen. Nos Henricus dei gracia dominus Magnopolensis et lenore presentium tam presentibus quam posteris volumus esse notum, quod nostrorum secretorum maturo ducti consitio vendidimus luste et rationabiliter domino abbati totique conuentui monasterii in

Doberan villam Tuenhusen dictam cum lignis, pratis, pascuis et vniuersaliter cum omnibus suis limitibus et distinctionibus, sicuti ab antiquis incuit et ut nunc incet. cum omni proprietate, libertate et iudicio, sicut curiam Verpe dictem a nebia hactenus habuerunt, et pro ista villa Tuenhusen nobis uctingentas marcas denariorum slauicalium expedite persoluerunt, tali condicione tamen interposita, quod, si in ipsa villa Thuenhusen colonos habere voluerint habitantes, illi penitus nullam tenentur precarism nobis dare, nec aliquid seruicii nobis facere, sed ad nutum et voluntatem prenominati monasterii stabunt, nullatenus negligentes. Igitur ut nostra legitima et rationabilis vendicio perpetuis temporibus rata permaneat et inconwisa. presentem litteram super huius [modi] venditione conscribi fecimus et nostri sigilli munimine roborari. Testes sunt: milites et secretarii nostri Johannes de Cernin, Conradus de Cremo'n, Rauo de Wozsten, Marquardus de Lo et Heyno de Stralendorpe, Ekhardus de Quidzowe, Johannes Rosendal de Plesse, Helmoidus de Plesse, Hinricus Pren Stenhus, Johannes Storm, Otto de Lu, Conradus de Lyn, Johannes Berchane, et alii fide digni. Datum Wismarie, anno domini Mº CCCº sexto, feria sexta post dominicam Quasi modo geniti.

Nach dem Diplomatar, Doberas., fol. XXII. — Gedruckt bei Westphalen III., p. 1582. — Vgl. Nr. 3082 und 1331, Sept. 11.

## 1306. April 15. Warin.

3082.

Gottfried, Bischof von Schwerin, beurkundet, dass die Pfarre zu Neuburg für die Abtretung des Dorfes "Twenhusen", welches der Fürst Heinrich von Meklenburg dem Kloster Doberan verkauft hat, 6 Hufen zu Robertsdorf eingetauscht hat.

In nomine domini. Amea. Godefridus dei graia Zwerinessis scelesie episcopus vaiuersis, ad quos presentes littere peruenerint, salutem in eo, qui est osaium vera satus. Cum nos et Ludoffus Jesesizze, rector ecclesie in Nygraburch, dicte ecclesie meilora prospexerinus, villam Tuenhusen dictam, cum omri une et proprietate et liberatie cominudos ad dictam ecclesiam pertinenten, cum douino Henrico Magiospoiensi, putrono dicte ecclesie, pro sex mansis cum iudicio viginti quaturo sulidoruses, queuru mansorum duos opinebit endere ecclesia cum proprietate et liberate, et ceteros quatuor cum onnibus prosentibus, rubetis et ligina de osseim sex mansos perinentifila), mansis quidem in hosis Babertestorpe izentibus et triginate tremedia annose triplicis substantic et materie annuatira soluratibus, cum consensu et beneplacito capitati predicte nostre occlesie Zwerjameni[a] permutationas sul vitalo permutationis in ipsum patronem transutilmas, solicumpinter inter nos et canonico celebrate. Que permutatione soliemprière celebrate, predictate soliman Technissen abbuti et

conuentui monasterii Doberan pro quadan summa pecunie vendidit ac în predictum monasterium transtulit cum omni iure et proprietule et plenaria liberatue, sicut hucusque predicta ecclesia în Nyenburgh premissam villam noscitur habiise, vacua possessione sepedicte ville Tuenhusen predicto monasterio assignata. La cuius rei testimonium sigilium nostrum, captuli ciusdemque patroni et Ludi rectoria ecclesie in Nyenburgh presentibus sunt appenas. Datum Warin, anno domin M\*CCC extto, feri v'IP nost Oussi modo geniti.

Nach dem Diplomatar. Dobersa., fol. XXII<sup>2</sup>. — Gedruckt bei Westphalen III. p. 1583. — Vgl. Nr. 3081, und wegen der Siegel des Pfarrera Ludolf von Jezeviz Urkunde vom 1. Mai 1306, wegen des Dorfes Tweshusen Nr. 3081 und 1331. Sept. 11.

## 1306. April 18. Wismar.

3083.

3083

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft mit Bewilligung seiner Gemahlin Beatriz dem Kloster Cismar das Dorf Warkstorf und befreiet dasselbe von allen Diensten und Roden.

In nomine sancte et indiuldue trinitatis. Amen. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis ac Stargardensis vniuersis Christi fidelibus presencia visuris vel audituris salutem in omnium salut[a]ri. Ne ea, que geruntur in tempore, simul cum lapsu temporis euanescant et pereant, poni solent in lingva testium vel scripture memoria perhennari. Espropter notum esse cupimus ofmibus et constare, quod nos de beneplacito et consensu vxoris nostre dilecte domine Beatricis et consiliariorum nostrorum vendidimus domino Johanni abbati totique conuentui ecclesie sancte Marie sanctique Johannis ewangeliste in Cismaria, ordinis sancti Benedicti, dyocesis Lubicensis, villam nostram Warkesdorpe pro mille marcis et sedecim marcis Lubicensium denariorum nobis integraliter persolutis, cum iure vassilorum nostrorum et iudicio sexaginta solidorum et infra et tercia parte maioris ludicii, videlicet manus et colli, cum omnibus fructibus, prouentibus et vtilitatibus, agris cultis et incultis, piscaturis, aquis aquarumque decursibus et singulis, prout in limitibus situatur. Volumus eciam homines dicte ville exceptos esse ab omni onere seruiciorum, vecturarum, borchwerk et brugghewerk, sed tantum tempore necessitatis ad communem terre defensionem sint astricti; nullam nobis eciam precariam reservamus in ipsa hac de causa, quia census in ipsa vitra debitum noscitur aucmentatus. Ne autem hec nostra vendicio per aliquem successorum nostrorum irritari poterit aut cassari, presens scriptum inde confectum sigilli nostri munimine duximus roborandum. Testes sunt: Reymarus de Barnekowe, Heyno de Stralendorpe, Bernardus de Plesse, Johannes Storm, milites; Nicolaus Preno, Hinricus de Rodenbeke, plebani Wismarienses, Hildebrandus et Johannes, nostri capellani; Johannes Sapiens, Johannes de Cluce, Johannes Muderice, Wolerus (!) de Cluce, consules Wismarienses, et alii quam plures fide digni. Datum Wismarie, anno domini M°CCC°VI°, XIIII° kalendas Maü.

Nach dem sehr vermoderten Originale, au dem das Siegel mit dem Siegelbande fehlt, im Privatbesitze zu Kopenhagen. — Vgl. Nr. 2873.

## 1306. April 19. Dargun.

3084.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, vergleicht sich mit dem Herzoge Otto von Pommern um das Schloss zur Kogel (am Kavelpass), die von Patzar und den (Grafen) von Gütkston.

Wy Hinrik van godes gnade herre to Mychlenborch vade to Stargarde bekenen, dat wy na deme rade vses vedderen hern Nyclauus van Werle vs erened hebben mid useme ome hertoghen Otten van Stetyn aldus. Stede unde bus to der Köghelen beyde zcholen stan to vseme wilkore tuischen hir vnde sunte Johannes daghe to middeme somere, to beholdende mit vnseme reychte mid en desser ver herren: hern Bugs[lawen], hern greuen Gherad van Holzsten, bern Nycl[auus] van Zverin oder hern Nycl[auus] van Werle. Zowane wy dat reycht don willen binnen desser tid oder nycht, zo schole wy id eme verteynacht vor vndbede[n]; wolde wy des nicht don, zo scal vs om hertoghe Otto mid desser herren en des huses stede beholden mid errer bevder revole, zo scholde wi' dat hus breken. Vortmer vppe huser beyder schede en schal me nene veste buwen. Vortmer de van Potzare, de stede, de se beghund hadden, en scholen se nycht vord buwen; mer enen berychurede van ver roden, ane grauen, vppe slichter erden, dar se vor er ghenoten velych vppe wesen moghen, moten se wol buwen. Vordmer vmme den schaden, den wy den van Potzare ghedan hebben, dar scole wy se also vmme handelen, dat se vnseme ome danken scholen. Jewelik vser schal siner herschap weldech wesen. Vnde vse om hertoghe Otto schal holden den van Gutzikkowe, dat errer beyder handuestinge spreken. Worde dar ienech schelinghe an, de schal stan vppe vses vedderen man her[n] Nyc[lauus] van Werle vnde vp vses omes man hertoghen Otten vnde sine man, des van Gutzikkowe, vnde vppe vse man, de schelinghe to likende, vnde dar scolen se sik beyde an ghenoghen laten. Hirup hebbe wy dessen bref ghegheuen vnde mid vnseme ingheseghele bezeghelet. Dat is glieschen to Darghun, na der bort godes dusent iar drehundert iar in deme sesten iare, des dincedaghes vor sunte Jurigens daghe.

Nach dem im Prov.-Archive zu Stettin aufbewahrten Original; an dem eingehängten Pergamentstreifen ist kein Siegel mehr. — Gedruckt bei Ilofor, Auswahl S. 353.

Metienburgischer Erkunden-Buch T.

3085

## 1306. April 30. Sternberg.

274

Heinrich, Fürst von Meklenburg, überlüsst dem Kloster Doberan Gericht und Bede zu Zweendorf (Albertestorp und Wozcecekendorpe), wiederkäuslich bis Jacobi.

In nomine domini. Amen. Nos Henricus dei gratia Magnopolensis et Stargardensis dominus tenore presentium recognoscimus et constare volumus vnipersis, quod sano ducti consilio nostrorum consiliariorum fidelium obligacimus viro reperendo domino abbati totique conuentui in Doberan pro centum marcis slauicalibus nobis persolutis precariam nostram in villis Albertestorp et Wozcecekendorp, in nostro dominio sitis, cum iudicio maiori, videlicet colli et manus, et minori judicio, cum conditionibus infrascriptis, scilicet quod infra hinc et festum sancti Jacobi proximum dictam precariam cum ludiciis pro centum marcis ab ipsis reemere possumus; quodsi non disbrigauerimus et plenarie predicto domino abbati et ipsius conuentui satisfecerimus, quemadmodum inter nos conceptum et ordinatum exstitit de precaria et iudicio, extunc post Jacobi predictus dominus abbas et conuentus Doberanensis in predictis villis iudicium maius et minus cum precaria perpetuis temporibus libere iusto empcionis tytulo sine contradictione alicuius obtinebit. In premissorum vero testimonium nostrum sigillum presentibus est appensum, vt. si, quod absit, intra hinc et Jacobi nos mori contigerit, extunc nemo nostrorum successorum aliquatinus nostram venditionem infringere valeat, sed quod jugiter nostra venditio perpetua maneat atque firma. Datum Sternenberghe, anno domini M°CCC° sexto, in vigilia apostolorum Philyppi et Jacobi, presentibus Johanne de Cernyn, Conrado de Cremon, Egghehardo de Quidzowe, Rauen de Wozsten et Johanne de Swanense, militibus, et pluribus fide dignis.

Nach dem Diplomatar. Doberan., fol. XIX<sup>b</sup>. — Gedruckt bei Westphalen III. p. 1581. — Vgl. 1306, März 9 (Nr. 3070) und unten 1306, Mai 20 und 1307, März 5.

### 1306. Sternberg.

3086.

Ein kausstries Hertzog (!) Hinrichess vber 16 Mk. im Dorsse Grabow, 2u einem besunderen Lhen [in Sternberg] gehorende. Datum Sternberg, 1306.

Nach Regesten der Sternberger Kirchenbriefe vom J. 1570 im Haupt-Archive zu Schwerig. --Vgl, die nächatfolgende Nr. 3087. 1306. Warin.

3087

Ein breiff dess Biskoppes zu Schwerin vher 16 Mk. in dem Dorpe Grabow, von Herzog (I) Hinrichen verkauft, zu einem Lene *[in Sternberg]* gehorende. Detum Warin. 1306.

Nach Regesten der Sternberger Kirchenbriefe vom J. 1570 im Haupt-Archive zu Schwerin. — Vgl. die veraufgebeade Nr. 3086.

#### 1306. Mai 1. Rabenhorst.

3088.

Ludolf v. Jesvoits, Pfarrer zu Neuburg, beglaubigt sein an die Urkunde des Bischofs Gottfried vom 15. April 1306 gehängtes Siegel und erklärt jene Urkunde freiwillig besiegelt zu haben.

Universis presentia visuris Ludolfus dictus de Jezeviz, plebanus in Nyenborgh, Zwerinensis dyocesis, orationes in Christo deuotas. Cum nuper, euidenti vtilitate ecclesie mee la Nyenborgh suadente, contractum permutationis bonorum eiusdem ecclesie mee, que dicuntur Tuenhuscn, ad bona in Robertestorpe celebrassem forma canonum in omnibus obseruata, et sigillum meum requireretur apponi confectis inde litteris in munimen, ego, quia sigillo carui, nouum sculpi procurati, in forma circulari clypeum progenitorum mcorum continens, cum huiusmodi circumferentia litterarum; S'. dni Ludolfi plebani in Nyenborg. propter eiusdem sigilli nouitatem et vsus raritatem in festo apostolorum Philippi et Jacobi iuxta Rauenhorst, congregatis ibidem venerabilibus et religiosis patribus de Lucka, de Amelungisborne, de Nouo Campo, de Betsingerode abbatibus et domino Johanne preposito Butzowensi, Nycolao et Radolpho plebanis in Steuenshagen et Lygtenhagen, sigillum predictum in medium produxi et peruidendum exposui aspectibus singulorum, supplicans, vt singuli memorialiter retinerent, quatinus ad hec testes esse possent futuris temporibus cerciores. Recognoul etiam tune ibidem et presentibus recognosco, quod spontaneus, non circumuentus, nec illectus, ad litteras de suprascripta permutacione confectas sepedictum sigillum apposui, quibus etiam reuerendi patris domini Godofridi Zwerinensis episcopl et sui capituli sigilla vna cum sigillo nobilis domini Henrici Magnopoleasis post ordinem sunt appensa. In quorum omnium et singulorum testimonium sigilla abbatum de Lucka, de Amelungesborne, de Nouo Campo et de Betzingerode vna cum sigillis militum Euerhardi Moltiken et Eckhardi Rescynkel rogaui apponl. Cui quidem scripto sigilla domini Johannis prepositi Butzowensis et meum pariter sunt appensa. Acta sunt hec loco et die predictis, anno domini M° CCC° sexto. Nach dem Diplematar. Doberau., fol. XXII<sup>b</sup>. — Gedruckt bei Westphalen III, p. 1585. — Am 1. Norbr. 1328 führte der Pfarrer Ludolf zu Nenharg ein anderes, parabolisches Siegel, welches den Keleh nod darüber die Bloate zeigt. Die Unschrift lantet:

# S' LYDOLF , PLOBAR -- - - Oh --

## 1306. Mai 1. Wismar.

3089.

Anastasia, Fürstin von Meklenburg, und ihr Sohn, der Fürst Heinrich, burkunden, dass die Fürstin dem Lübischen Bürger Johann Keyser zu seinem Hofe Uppenfelde auf Pil die Hebungen von 6 Hufen, welche zu ühren Leibgedinge gebiren, mit Vorbehalt der Bede auf ihre Lebenszeit, verkauft hat.

#### A

Nos Anastasia dei gracia domina Magnopolensis presencium testimonio recognoscimus et constare volumus vniuersis presentibus et futuris, Johannem dictum Keyser, burgensem Lubieensem, secundum ordinacionem dilecti filii nostri domini Hinrici Magnopolensis et Heinonis de Stralendorpe, militis, nobis centum et quadraginta marcas denariorum monete slauice contulisse, propter quod annuente et disponente dicto filio nostro ipsi Johanni et suis heredibus et sequacibus libere dimisimus redditus XXIIII modiorum siliginis, nobis de seruicio equi debitos, et redditus vnius laste annone de sex mansis, quos habet in terra Pole in loco, qui dicitur Vp den Velde, ministrandos, et insuper omne ius, quod nobis competit aut competere poterit in ipsis mansis, lioc excepto, quod nobis est in eisdem sex munsis questus peticionis, sicut est in tota terra Pole seruatus, cum communiter imminet, nostris vsibus applicandus temporibus vite nostre, vi nobis obeuntibus nulli de hiis nostro nomine in aliquo teneantur. Quos mansos et onne ius, quod nos in eis habuimus, secundum ea, que premisimus, nos dicto Johanni et suis heredibus resignauimus modis debitis coram nostro filio memorato. Testes sunt: Nicolaus de Gutowe et Johannes de Swanse et Marquardus de Lo et ceteri consiliarii dicti filii nostri, milites, et alii quam plures. Vnde pro testimonio omnium premissorum sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini M° CCC° VI°, Wismarie, Philippi et Jacobi.

Nach dem Original im Hanpt-Archive zu Schwerin. An rothen seidenen Füden hängt das parabolische Siegel der Fürstin Anastasin, abgebildet in Bd. III, zu Nr. 1353. — Vgl. Nr. 2757.

#### R.

In dei nomine. Amen. Omnibus, ad quos presens scriptum peruentri, Hinricus dei gracia dominus Mangnopolensis et Slargardensis in domino salutan. Cum inclita et nobis dilecta mater nostra domina Anastasia in terra Pole in loco, qui dicitur Vp den Velde, duos mansos accepiaset, Johannes Keyser, burgensis Lubicensis, et ipse moueret obinde multociens querimoniam coram nobis, eos tandem concordauimus in hunc modum, quod ipsa mater nostra dictos duos mansos pro se retinuit pleno iure et ipsa loco illorum ibidem assingnauit dicto Johanni duos alios mansos, et ita ipse sex mansos ibidem habet ad suam curiam, sicut antea possidebat, quibus sex mansis ipse et sui heredes et sequaces cum agris cultis et incultis, pratis, pascuis, lingnis, paludibus, aquis aquarumque decursibus libere perfruentur, sicut hec omnia prius ad ipsam curiam pertinebant. Habuit autem mater nostra jus et dominium in dictis sex mansis et redditus XXIIIIº modiorum siliginis pro seruicio equi et redditus vnius laste annone et quedam alia. Pro quibus et g[ene]r[a]liter pro omni iure, quod ipsi matri nostre et nobis et nostris successoribus in sepedictis sex mansis competit aut competere poterit in futuro, dedit ipse Johannes eidem matri nostre cum consensu et ordinatione nostra centum et quadraginta marcas denariorum slauice monete, quod ipse et sui heredes et seguaces hiis sex mansis fruantur proprie, sine omni seruicio et in omni libertate, sicut ecclesie in terris nostris bonis suis vadique perfruuntur. Habebunt eciam judicium sexaginta solidorum et infra in ipsis sex mansis et maioris judicii terciam partem, reliquas duas partes nobis et posteris nostris reservamus. Et si peticionem in terris nostris facere nos continget, illam de hiis sex mansis mater nostra tolli precipiet, sed ipsa mortua precariam de predictis sex mansis perpetue recipi non sinemus. Testes sunt milites et fideles nostri: Heino [de] Stralendorp, Marquardus de Lo, Hermannus de Mo'dentin, Egghehardus de Quidzowe, Hinricus Stenhus, Rosendal, Johannes Sto\*rm, Otto de Lu. Conradus de Lu. Johannes Berchane et Johannes de Swanense et Nicolaus de Ghuthowe et plures alii fide dingni. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presenti pagine est appensum. Datum Wismarie, anno domini millesimo CCC° sexto. Philippi et Jacobi.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An rothen seidenen Fuden haugt das schildformige Siegel des Fürsten Beinrich, welches zu Nr. 2806 abgehildet ist.

## 1306. Mai 11. Wismar.

3090.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bestätigt den Verkauf des Dorfes Wolde (bei Wismar) durch den Rüter Marquard von Hagen und dessen Bruder Gerhard an das Heil-Geist-Haus zu Lübek.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Stargardensis valiuersis Christi fidelibus, ad quos presena scriptum peruenerit, in perpetuum. Vt ea, que flunt in tempore, non euanescant, noc pereant tempore defluente, solent scripturarum et testium memorie

commendari. Quare recognoscimus et presencium testimonio constare volumus vniuersis presentibus et futuris, de nostro et fidelium nostrorum benenlacito et consensu Marquardum dominum de Hagene, militem, et Gerardum fratrem eius. nostros vasallos, vendidisse rite ac racionabiliter pro quadringentis marcis denariorum slauice monete XVI marcis minus prouisoribus, magistro et conventui domus sancti Spiritus ciuitatis Lubicensis et in eorum personis ipsi domui villam dictam Ad Silvam, in tevtonico To dheme Wolde, in omni iure, sicut eis pertinebat. Quam ipsi duo fratres et vxor ipsius Marquardi et Marquardus et Gerardus, filii quondam Gerardi de Hagene, militis, et eorum mater et omnes illi. ad quos de jure pertinebat, resignauerunt prefato conventui et ipsi domui iuste et racionabiliter coram nobis. Nos autem accedente consilio et consensu fidelium nostrorum proprietatem eidem domui pro sancti spiritus reuerencia contulimus in hiis bonis, vt eisdem bonis et ipsius ville pariter cum omnibus eius attinenciis, redditibus, fructibus et quibuslibet emolumentis, in eisdem terminis, vt nunc iacet eadem villa, cum tercia parte questuum proueniencium de judicio majore, cum iudicio sexaginta solidorum et omnium iudiciorum inferiorum, cum agris cultis et incultis, pratis, pascuis, paludibus, lignis, rubetis, viis et inuits, exitibus et regressibus, aquis aquarumque decursibus, sine seruicio semper perfruentur, in ecclesiastica libertate, sicut ecclesie et monasteria bonis suis in terris nostris liberius perfruuntur. Liberum eciam erit semper prouisoribus et conuentui domus eiusdem, quicunque pro tempore fuerint, eadem bona vendere vel impignorare religiosis, ecclesiasticis aut secularibus personis, nobis merito congruis, sicut ea possident, cum vtilitati donius eiusdem nouerint expedire. Nullum eciam edictum nostrum de aliquibus non educendis de terra nostra eos impediet, quin educere possint libere et semper, quicquid eis prouenerit de hiis bonis. Et si, quod absit, inter nos et ciuitatem Lubicensem aut alios dissensionem suboriri contigerit, ipsi tamen in hiis bonis nullum preiudicium patientur. Nec vnquam mensurabuntur ca mensura, quam hofslach nominant in vulgari; nam licet ipsorum bonorum estimacio stet pro quatuor mansis et de eis questus peticionis nostre, cum imminet cunclis ecclesiis terre nostre, nisi pro quatuor mansis recipiatur: tamen insa domus eisdem bonis, sicut nunc in terminis comprehenduntur, sine diminucione aliqua perfruetur. Que bona in omnibus, vt premissum est, Ipsi domui resignamus perpetuo pleno iure. Testes sunt milites et fideles nostri: Marquardus de Lo. Heino de Stralendorpe, Hinricus Stenhus, Otto de Lu, Ecghehardus de Quitzowe, Johannes Storm, Rosendal, Johannes de Swanse, Johannes Berchane, Cunradus de Lu, Ludeke Negendhanke, Ecgehardus Negendanke, Nicolaus de Gutowe et plures alii fide digni. Vt autem hec omnia tam apud nos quam apud quoslibet successores nostros perpetuam obtineant firmitatem et a nemine immutari valeant vel infringi, presens scriptum sigillo nostro duximus muniendum. Datum Wismarie, anno domini M°CCC° sexto, in vigilia ascensionis domini dei nostri.

Nach dem Urk. Beche der Stadt Läbek II, S. 172, mm dem Original im Archire des Heil. Geist-Bespitati daerbist. "Das Sirgal ist von der reubseideren Schnor abgesprungen." Im J. 1613 bing es (sach Processacteo im Happt Archire zu Schward) ooch darne; er ward befoedee als "derpkantig, we wacht vrd mehl etwa rett gemachtez materia, dadorch sie topf rets seide bangen, darauff sie ochsekopff gefranket.", Une der Umschofft ward our noch nopp gainen. Urg. ide Abbildung ober zu Nr. 2806.)

#### 1306. Mai 14. Malchin.

3091.

Nicolaus, Fürst von Werle, genehmigt den Tausch, durch welchen Heinrich, Fürst von Meklenburg, Zechlin vom Kloster Doberan erworben hat.

Nos Nycolaus dei gratia dominus de Werle recognoscimus presentibus et testanur, quod permudalionem, quam fecil dominus Henricus Magnopolensis et Stargardensis, noster patrus dilectus, cum domino abbate ecclesie Dobersnensis raiam et gratam habere volumus, quod presentis littere et sigilli nostri testimonio conprobatur. Datum Malchyn, anno domini M'CCC' sexto, sabbato post ascensionem domini.

Nach dem Diplomaten. Deberna, fol. XXI<sup>1</sup>, mit der Urberschrift: "Protestatio domini Nycolai de premutatione sepratieti", und vorzeri galt Heiorichi Uktuade von 22 Mai 1306. No. 3096. — Geferekt hei Wersphaire III, p. 1585, und darauch in Kiesel's Cod. dipl. Brand. I. 2. S. 371; sweh bei Schröder P. M. 5 805; France V. p. 1965 (Grönd). Verschiege, p. 24, Nr. 15. — Vgl. 1306, Spp. 19.

# 1306. Mai 14. Lauenburg.

3092.

Albrecht und Erich, Herzoge von Sachsen (-Lauenburg), verbinden sich mit dem Fürsten Heinrich von Meklenburg zu gegenseitiger Hülfe.

We Albret vnde Erik van ghodes gnaden hertoghen to' Sassen, Engheren vode to' Westfalen bekennen vnde luighen in dessen breuen, dat wy va erened hebben mid vasseme neuen, deme edelen manne hern Hinrik van Myclenborch sidau, dat wy eme helpen soolen vppe sileswene. Mo'ghe wy och vser vreend isengehen darfo' ten, dat soo'le wy don. Bouen alle dink hebby wy va siso ghesonet, dat wy vade he sco'len en bliuen, vnde vser en schal deme anderen hepen vamme alle zake vppe elleswene, vnde vser en schal sik verbinden mid anderen herren, de andere vn (1) si dar mede. Vppe dat alle desse dink vast vnde atode bliuen, zo hebbe wy darry va truwen ghelo uct vnde vansen ber darry ghegheuen vade mid vnsen ynghezeien bezeghetel isten. Desse bref is ghegheuen vade sereuen na der bort ghodes dusent in drehundert in in deen sesten i str, des sunsuenden sa gho'des hemmelnark, to'. Louenborch.

 ein kleineres rundes Siegel Erichs, welches zu Nr. 2881 (1303, Aug. 6.) beschrieben ist. Ven der Umschrift liest man noch:

--- FILIL , TOHIS . DVGIS ---

## 1306. Mai 16. (Wismar.)

3093

3093

Die Stadt Wismar verkauft an Ludolf von Bukow, ihres Rathes Mitglied, die Mühle Köppernitz.

In nomine sancte et individue trinitatis. Quoniam acta hominum, que sub defluenti tempore ordinantur, ne simul cum tempor[is] momentis transcant in obliuionem, que mater est alter ca cionum et errorum, expedit ea scriptis autenticis et testibus ydoneis adeo perhennari, vt querentes, que sua non sunt, in eis locum non inueniant malingnandi; noscant igitur tam posteri quam presentes, quod nos consules et commune ciuitatis Wismarie vendidimus discreto viro et honesto, nobis sincere dilecto Ludolfo dicto de Bukowe, socio nostri consilii, et suis heredibus molendinum nostrum dictum Koepperniz, situm ante ciuitatem nostrum iam predictam, cum omnibus ipsius molendini attinenciis, videlicet cum fundo et vsufructu, piscina et pischatura, aquarum profluctibus et affluctibus ac earandem obstaculis, quod in wigo nominatur steuwinghe, et cum quodam agrorum spacio, protendente de codem molendino in longitudine vsque ad pontem lapideum iuxta hospitale sancti Jacobi et in latitudine de via, qua de ciuitate versus insum molendinum proceditur, vsque ad medium fossati, quo distingwitur campus Crukowe, necnon omnibus suis obuencionibus nunc in co existentibus et in posterum emergentibus, tam libere, [sicut] ipsum actenus possedimus, iusto proprietatis tylulo et iure hereditario perpetue possidendum, omne ius, quod in eodem habuimus, in ipsum Ludolfum et suos heredes perpetue transferentes. Vendidimus insuper eidem et suis beredibus, quod memoratum molendinum de loco, in quo nunc jacet, versus ciultatem vsque ad vadum ryui Kopernizce, vbi transitur ad villam Mertinstorpe, licite transponere valeant super dictum ryuum, vbi ipsis melius videbitur expedire. Et in loco, in quo molendinum edificare voluerint, libere tantum spacii recipiant, quod in eo domum molendini et horreum construere possint competenter. Possunt eciam piscinam dictam moelendick capere vel steuwen iuxta pontem lapideum apud hospitale sancti Jacobi ad altitudinem a[n]tique piscine, et fundum ex vtraque parte riui ad altitudinem prioris steuwinghe ad nousm piscinam liberum optinebunt, in quo per nostros successores non debent aliquatenus impediri. Eciam, si molendinarii in sepedicto molendino residentes lpsis censum suum debite non persoluerint, ipsum preter nos et aduocatum domini nostri per inpingnoraciones per se licite poterunt extorquere; reservato tamen nobis, si prefatum molendinum vendere voluerint, quod ipsum nulli vendent nisi nobis aut slicui de conciulo nostre ciultatis. Ecism, si molendinarii in eodem molendino residentes in [i]pso' ius hereditarium habuerint et si hoc vendere disposuerint, illud Ludolfo prefato vel suis heredibus primum exhibebunt et hoc eis vendent pro precio competenti. Vt autem omnia premissa cum suis condicionibus et articulis firma permaneant et illesa, presens scriptum inde confectum dedimus sigillo nostre ciuitatis roboratum. Testes huius sunt: Johannes de Crukowe, Bertoldus Voghel, Johannes Moederiz, Johannes de Lewezowe, Woltherus de Cludzce, Thidericus Ghudiar, Hermannus Laske, Gherwinus de Walmerstorpe, Hinricus de Muro, Johannes Mey, Johannes Sapiens, Hinricus de Ghogelowe, Willekinus de Molne, Seghebodo de Mynowe, Wezcelus, Bertoldus de Moine, Johannes de Wesere, Bertoldus Thiderici, Hasso de Crukowe. Hinricus Kalsowe, Reyneke de Lippe, Nicholaus Willekini et Heyno de Bukowe, consules Wismarie, et quam plures. Datum anno domini M° CCC° VI°, feria secunda post ascensionem domini, per manum Conradi nostri notarii.

Nach dem Original auf Pergament in klein Queefulle im Wissnareben Ratharchire, an dem an einer meinsteinen Schauser das Siegel der Statt (algebülder zu Pr. 18-6) vröh überragen halgt. — <sup>1</sup> [1] pao ist aufgelat aus Dū. — Auf der Rückseite steht "Litters vesidionis melendis auper Koppernisse pro-celeis auseil jacob." eine Registratur des 15, Jahrtunderts, wie es scheint.

## 1306. Mai 20. Wismar.

3094.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Kloster Doberan das Dorf Zuseendorf (Woczekendorpe und Albertesdorpe) mit allen Freiheiten der Klostergüter, doch mit Vorbehalt der Landwehr.

In nomine domini. Amen. Nos Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et de Stargarde recognoscimus et tenore presencium um posaeris
quam presentibus volumus esse notum, quod nostrorum secretorum maturo ducit
consilio vendidimus iuste et rationabiliter domino Johanni abbati et toti conneutui monasterii in Doberna villas Woczekendorpe et Albertesdorpe dictas,
cum praits, pascuis, agris cultis et incultis, aquis aquarumque decuribus, visi
et anuis, lignia, nemorbus et rubeis, molendinis constructis et adhuc construentis,
et vniuersaliter earum limitibus et distinctionibus omnibus comprehensis, cum
omni proprietate et libertate, sicuti nobis hucusque et nostris progenitoribus pertineban, omne seruicium (et omnem precariam), quod nobis foeret tenerentur,

seu precariam, quam nobis dare deberent, predicto conuentui dabunt et facient annis singulis, et non nobis. Vendidimus eciam eis predictas villas cum omni iudicio, tam majori quam inferiori, a structuris etenim vrbium et poncium colori habitantes in eisdem villis in perpetuum debent esse liberi et exempti. Nullian eciam seruicium nobia vel nostris successoribus facient, defensione tamen terre, theutonice landwere dicts, dumtaxat exclusa et excepts, ad quem in nostro dominio iacebunt sicuti ceteri coloni in nostra terra habitantes, nullatenus negligendo. Et pro huiusmedi villis cum proprietatibus, libertatibus et singuis conditionibus ipse dominus abbas et totus conventus nobis dederunt septingentas marcas denariorum slenicalium et integraliter persoluerunt. In predictorum testimonium sigillam nostrum presentibus duximus apponendum. Testes sunt milites et secretarii nostri: Johannes de Cernyn, Couradus de Cremyn, Rauo de Wozsten, Marquerdus de Lo, Heyno de Stralendorpe, Helmoldus et Johannes Rosendal fratres de Plesse, Hermannus de Modentyn, Johannes Sterm. Echardus de Quidzouwe, Ludolfas Negliendanke, Conradus de Lu, Otto de Lu et Johannes Berchane, cum alifs fide dignis. Datum Wismarie, anno domini M"CCC" sexto, feria sexta ante penthecostes.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Von den gelben seidenen Siegelfäden ist das Siegel abgeschnitten. — Gedruckt bei Westphalen III, p. 1583 — Vgl. 1306, April 30 (Nr. 3085).

#### 1306. Mai 21. Schwerin.

3095

Das Dom-Capitel zu Schwerin bittet seinen Bischof Gottfried, den Grafen Gunzelin von Schwerin mit der Hebung von zuei Last Hering zu belehren, welche derselbe von dem Grufen Johann von Danneberg erkauft kut.

Uenerabili in Christo patri domino G. Zwerincanis ecclesie episcopo Olio de [Dorne, decan]us, totumque eiusdem ecclesie capitulum cum debita reucretia, quiequid poternati obsequiri, plus honoris. Constituitas in mostra presencia nobilis vir Volradus, filius nobilis viri domini Adolfi quondam comitis in Dannenbergha in ternanciaudi omasi actioni, quama habere potulti in bonis, videicaet duobels la allecis, que vna cum fratribus suis et patrvo a uobis et vestris predecessoribuenti inato tilado foodia, apapobane et raliticans venditionem siue constratum, quem frater suus Johannes bono memorio de predictis bonis fecerat oum nobili viro domino fumecilino comite Zwerincensi. Quare potentialiti vestre vua cam dicto Volrado communites supplicionaus, questenus predicto bona sapedicto confid. Si necodam conferatis. Datum Zwerin, anno domini M°C°C°CVF, in vigilia perintecostos.

Nach dem Original im Baupt-Archive zu Schwerin. Das Siegelbad itt aus der Karte guschülten. An demzelben blüngt das hieneben abge bildete kleine oder Geschüftssiegel ("kakenngel, sigiltun al causa") des Schweriner Dem.-Lapitels mit dem sitzedete, an einem Pales schweibendem Ernagelusten Johannes (vgl. BA. I. N. 609); die Unnschrift des vollständigen Siegels hautet:

i. l. Nr. 609); die Umschrift des vollständigen Siegels lautet; ф S': GRPITVLI : GGGLGGG : ZWGRINGNSIS : ПD :

Von dem au vorstehender Urkunde hangenden Abdruck ist die Umsehrift bis auf die Buchstaben :

4 S'. CAPI.... --- --- - ..... S abgebrochen. — Gedruckt in Ruddoff's Urk.-Lacf., Nr. LXX. — Vgt. Nr. 2862.



#### 1306. Mai 22. Wismar.

3096.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht dem Kloster Doberan für die Abtretung des Klostergutes zu Zechlin das Eigenthum von 14 in dem Kirchspiel Neuburg zu erwerbenden Hufen und das Patronat der Pfarre Neuburg.

In nomine domini. Amen. Henricus dei gracia dominus Magnopolensis et Stargardensis vniuersis presentia visuris seu audituris in perpetuum. Diuersis olim tractatibus habitis inter nos, ex vna, et venerabilem virum dominum Johannem abbatem Doberanensem ac ipsius conuentum, Zwerinensis dyocesis, parte ex altera, super eo, quod possessiones, proprietates et iura quelibet, que idem abbas et conventus habuerunt in parrochia Zechghelyn, Havelbergensis dyocesis, ecclesiastico et seculari iure, minus vtiles ipsis essent, tum propter nimiam a monasterio suo distanciam, tum propter inhabitantium potentiam, nobisque propter contiguitatem, quam habent cum terra nostra Stargardensi, vtilitate plurima conuenirent, diligenti tandem ytrimque tractatu et consilio prehabitis, in permutationem vtrobique perutilem convenimus in hunc modum: videlicet quod predicti abbas et conventus nobis dimiserunt, cesserunt et assignauerunt omnia bona, possessiones, iura, proprietates siue dominia, que in villa Zechghelyn et in eius confiniis habuerunt, consentientes, quod cum huiusmodi vniuersitate ius patronatus, quod in ecclesia parrochyali ibidem habuerunt, in nos pariter transferretur. Nos inque receptis omnibus supradictis in nostram possessionem vel quasi plenarie translatis adeo, quod a sepedictis abbate et conuentu nichil amplius petemus, nec huius rei gracia litem aliquam in perpetuum mouebimus vel moueri faciemus, recipientes in nos omnes contentiones et lites, que ipsis vel quibuscumque aliis circa predicta omnia et singula suborte sunt vel in futurum poterunt quomodolibet suboriri, permutationis tytulo ipsis de nostro dominio donaulmus libertatem talem, quod libere et licite possint emere quatuordecim mansos intra terminos parrochye

Nyenburgh, vbicumque ipsis fuerit opportunum, sed non in nostrorum curis vasallorum, quorum proprietatem, que wlgo eghendom dictur, ipsis dedimus perpetuo possidendam. Ceterum hac permutatione secundum modum prescriptum celebrata sollempniter et completa, pio circa ipsos moli affectu propter vitam religiosam, quam ducum, et sepulturam, que apud cos est progenitorum nostrorum, ius patronatus ecclesie in Nyemburgh pretacte et filiarum eiusdem ipsis liberaliter contaliums, venerbilis patris nostri domini Godefridi Zwerienesis episcopi consensu ad hoc requisito specialiter et obtento. Jn cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Testes suat: Johannes de Cernin, Heyno de Stralendorpe, Marquerdus de Lo, Helmoldus et Johannes Rosendal dicti de Plesse, milites, et plures alii fide digni. Datum Wismarie, sanno domini M'CCC sextin die pentecostes. Nos etiam Godefridas del gracia Zwerinensis episcopus in signam consensus nostri adhibiti ad puram donationem iuris patronatus, de qua prescriptum est, sigillum nostrum apposiums buic scripto.

Nach dam Diplomatar, Doberan., fol. XXI. — Gedruckt bel Westpbalen III, p. 1584, and darnach in Riedel's Cod. dipl. Brand. I, 2, p. 370. — Vgl. Nr. 3091.

Anm. Ueber die Doberaner Aobte zur Zeit des Bischofs Gottfried v. Schwerin berichtet Kirchberg. Cap. 141 [Westph. Cap. 139]:

By des bischofes ezid starb sus

von Doboran appid Marcolphus. Nach dem wart appid geringe her Johan von me Elvinge. Do der gestarh, du wart vortan von Hildensheym appid her Johan; den mrte in kortzir zid darna dy suchte apoplexia. Do der gestarb, balt nach im wart von Brunswig appid Gerhart.

in nusern Urknoden kommt der Aht Johann I. zulettt 1299 (Nr. 2580) vor, Markelf als Abt nic, als Prior zuletzt 1298, Juli 25 (Nr. 2518), nebes dem Cellerarius Johannes de Hildensem und dem Cameranius Johanne de Hildensem und zu Zehr. 1301 Abt (Nr. 2729). Scincen Namen neunt uns anserr Kirchberg anch die Doberaner Glockeninschrift (Jahrb. XIII, S. 424):

- ¬ ARRO o DR о M.CCC о t о FVS п о GS с о hGG о GĀРЛВЛ о КЛС о DGGGB

4 SUB o DOMINO o IOARREE o REBRTCE o DE o MELVIR€O Er starb aber nicht als Abt, sondern resignirte, und wird 1332, Juni 9, meter den Mönchen nrkundlich

"Johance de Elbinghe, opoodsom abbas", grannnt. Wann ihm Johann (III.) von Hildenbrim in der Abtawirde gefolgt ist, steht nicht fest. Johann III. kommt am 22. Mai 1306 zuletst vor, am 9, Oct. 1306 war schon Gerhard Abt (a. u.).

#### 1306. Mai 25. Wismar.

3097.

3097

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht dem Heil-Geist-Haspital zu Lübek das Eigenthum des von dem Rüter Nicolaus von Gutow gekauften Dorfes Holm.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Staregardensis vniuersis Christi fidelibus, ad quos

285

presens scriptum peruenerit, in perpetuum. Vt ea, que flunt in tempore, non euanescant, nec pereant tempore defluente, solent scripturarum et testium memorie commendari. Quare recognoscimus et presencium testimonio constare volumus vniuersis presentibus et futuris, de nostro et fidelium nostrorum benenlacito et consensu Nicolaum de Gutowe, militem nostrum, vendidisse rite ac racionabiliter pro trecentis et quadraginta quinque marcis denariorum monete Lubicensis duobus solidis minus pronisoribus, magistro et conventui domus sancti Spiritus ciuitatis Lubicensis et in eorum personis ipsi domui villam dictam Holme, in omni iure, sicut ipsi militi pertinebat; quam ipse Nicolaus et eius vxor et ipsius pueri et omnes, ad quos de iure resignacio pertinebat, resignauerunt prefato conuentui et ipsi domui juste et racionabiliter coram nobis. Nos autem accedente consensu et consilio fidelium nostrorum proprietatem eidem domui pro sancti spiritus reuerencia contulimus in hiis bonis, vt bonis eisdem et ipsius ville cum omnibus eius attinenciis, redditibus, fructibus et quibuslibet emolomentis, in eisdem terminis, vt nunc iacet ipsa villa, nunquam ea mensura, que hofslach dicitur, mensuranda, cum tercia parte questuum proneniencium de iudicio maiore, cum iudicio sexaginta solidorum et omnium iudiciorum inferiorum, cum molendino, piscins, piscariis, piscibus, ipsius piscine vtrisque ripis, aquis aquarumque decursibus, agris cultis et incultis, pratis, pascuis, paludibus, lignis, rubetis, viis et inulis, exitibus et regressibus, sine seruicio semper perfruentur in ecclesiastica libertate, sicyt ecclesie et monasteria bonis suis in terris postris liberius perfruuntur. Riuus eciam ad dictum ipsius ville molandinum defluens nunquam in preiudicium ipsius molandini superius obstructur, nec fluxus eius alias deducetur, set, vt fecit hactenus, super ipsum molandinum de[s]cendet. Nullum eciam edictum nostrum de aliquibus non educendis de terra nostra eos impediet, quin educere possint libere, quicquid perceperint de hils bonis. Et si, quod absit, inter nos et ciuitatem Lubicensem aut alios dissensionem suboriri contigerit, insi tamen in hiis bonis obinde nullum preiudicium pscientur. Que bona in omnibus, vt premissum est, ipsi domui resignauimus perpetuo pleno iure. Testes sunt milites et fideles nostri: Johannes de Zernin, Heino de Stralendorpe, Marquardus de Lo, Cunradus de Cremuu, Rauen de Wuzten, Hermannus Modentin, Johannes Storm, Ecghehardus de Quitzowe, Otto de Lu, Helmoldus de Plesse, Ludeke Negendanke et Ecgehardus frater eius, Hinricus Stenhus, Johannes Rosendal, et alii quam plures clerici et layci fide digni. Vt autem hec omnia tam apud nos quam apud quoslibet successores nostros perpetuam optineant firmitatem et a nemine immutari valeant vel infringi, presentem paginam sigillo [nostro duximus] muniendam. Datum Wismarie, anno domini M° CCC° sexto, feris quarta festi pentec[ostes].

Nach dem Urk.-Buche der Stadt Lübek II, S. 173, aus "dem Originale, im Archive des Heil.-Geist-Hospitales. Das Siegel ist samt dem halben unteren Bande der Urkunde abgeriesen".

## 1306. Juni 1. Lüneburg.

Gunzelin, Graf von Schwerin, belehnt den Knappen Johann von der Heiden, numentlich mit Gütern des Schulzenhofes zu Soltau.

Omnibus presencia visuris siue audituris Guncelinus dei gracia comos de Zwerin sialutem in domino. Recognoscimus tenore presencium publice protestantes, quod Johanni famulo dicto de Merica talia bona, que a nobis de lure pheodaliter tenere debet, et bona in Soltowe de curia villici contultinus in pheodum possimidands. Vade pro testimonio premisorum setericum nostrum presentibus duxus apponendum. Datum Lunenborch, anno domini M°CCC sexto, in vigilia Corporis Cristi.



Nach dem Original im Königl. Archire zu Hainnover. Angehängt ist das hieneben nêgebildete runde Secret-Siegel des Grafen Gunzelin mit einem vorwärzs gekebrten Belme, welcher an jeder Seite ein schraftete. selonges Brett trägt, das mit Federn besteckt ist, und mit 2 Rosen unter und 5 Rosen über dem Helme im Siegelfeldejt Umschraften.

→ SGGRGTVØ ØVNGGLINI GO...... SWGRIN

Das Siegel ist fast dem Siegel des Grafen Beiorich an der Urkunde vom

26. Febr. 1300 gleich; vgl. 8d. IV. Nr. 2599. — Gedruckt in Sudondort's

Urk-Buch I. S. 119. — Vgl. Nr. 2962 und Nr. 2963.

## 1306. Juni 9. Sternberg.

**3099**.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, schenkt den Antoniusbrüdern zu Tempzin den See von Blankenberg mit der ganzen Fischerei.

In nomine domini. Aneu. Heinricus dei gracia dominus Magnopolencis el Stargarde omnibus presencia visuris in perpetuum. Ne digna recordacione a labili memoria elabantur, volumus testimonio presencium notum esse, quod nos de nostrorum secretariorum beneplacito ac maturo consilio, pure propter deum, no salutem anime nostre, lumno et in remedium animarum progenitorum nostrorum, ob honorem heati Anthonii, dedimus liberali donacione magistro el fratribus eliasem Anthonii omnem piscaturam, tam in tetcibus seguenalbas maioribus el mitoribus, quam aliam quolibet modo procurandam, in stagno Blanckenbe [r]ghe, vram cum [pas piscina, sicut esma actenas dinoscimur possedisse. El ne huissmodi nostra pie intencionis donacio malorum valeat in posterum versucia irritari, ipsam fecinus nostri sigilli munimine roborari. Testes eciam huius sunt millies et vasalli nostri: Johannes de Cernin, Conradus de Cremun, Rauo de Wosten, Marturardus de Lo, Heyno de Stralendorpe, Echardus de Quissove, Jolasnes de

Rosendal et He[1]moldus dieti de Plesse, necnon Johannes Storm, cum pluribus aliis fide dignis. Datum Sterneberch, anno domini M°CCC'VF, die mertirum. Primi et Feli [ciani].

Nach dem Original im Haspt-Archire zu Schwerin Das Siegelland ist mit der rechten Hillte des untern Perpannstunnthinger und dem Zade des lettetee Worter Folicianil georgeinen. Objelech die Schrift eine zu dieser Zeit oft verhommende grosse und sichere Geschliftshand ist, to int dech im Originale: Blanckenbeghe und Hemoldus, statt: Blanckenbeghe und Heinpludies, geschrieben.

is einem Register der Segel und Briefe des Kinsten Tempin ist die vereichneise Urbaube zum 1,300 auch dem Transmungt der beregigiehen Bertäugiger und 1,330 verreichnist, und dasseben bier derenleten Gegenatund nech die Original-Urkande vom J. 1310 mit diesen Werten aufgrichtet. Häuser dem 1,510 mit diesen Werten aufgrichtet. Häuser dem 1,500 mit diesen Werten aufgrichtet. Darum dem 1,500 mit die Segel bei der Segel der Segel der Segel dem 1,500 mit dem 1,500 mit der Briefen Jahre 1314. Die segel dem 1,500 mit dem 1

#### 1306. Juni 15. Rostock.

3100.

Johann Rode tauscht von der Stadt Rostock für Hebungen aus den Lüden im Rathhause einen Platz an der Stadtmauer zum Pfandbesitz ein.

Johannes Ruber resignauit ciuitati quatuor marcarum redditus in theatro, et pro hiis dimist cultuse eidem spacium vumu lixta murum inter platiteam Snickemanni et platheam balenestorum tam longum, ut est hereditus Johannis, de muro babens latitudinem XII pedum; et cum ciuitas XL marcas Johanni reddicetit, habebit quatuor marcarum redditus perpetuos. Anno domini M°CCC° VI°, Viti, scriptum fuit.

Nach em Restokar South, A. L. 7, fel. 1. — Solids "reddins in bester" homeso ober in Satchbest vor. Z. B. Lage 9, fel. 67. Circlian residile Ichand Obstayre van in pract viginal \* narcuram reddins pro docesis\* namie denarieren de losis pennicidaron in theute tollecia, que circlian "reddiner petert. Terminu intest in antibiat domini. Seripum anno denni WCCC\*MP. Mr. "Magdalere". (Viginti in derekstrichen, decon übergrechrieben; ebono 3 ducentis darch centum erstet, pikter die gamo Antiechnong egitle).

# 1306. Juli 13. Malchin.

3101.

Friedrich von Kardorf, Ritter, vermacht dem Kloster Dargun, wo er und seine Erben ihre Begrübnissstätte erwählt haben, die Krebsmühle bei Malchin.

Ego Fredericus mites dietus de Kercdorp recognosco et tenore presentium protestor valuersis lane litterans visuris, quod ob reuerentium dontini dei nostri Jhesu Christi ac gloriose matris eius uirginis Marie, necnon in mee meorumque progenitorum solutem asimarum, de consensa heredum meerum, Hermanni uidelicet militis de Kerodorp, filii mei, et domine Cristine, filie mee, cotulii monasterio Dargunensi et Pratribus ibidem iugiler deo famulanitius moleradium, quod Creuetesmolen dicitur, iuxta ciultatem Malchin situm, cum touli hereditate, cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus acquisitis et adhec acquirendis, post mortem meam iure quieto sine uila contradicione merum postrum perpetuo possidendum. Ja quo etiam monasterio et spud quos fratres ego reheredes mei supradicti nostram elegimus sepulturam. Ad quoram omnium euidentam pleniorem presentem litteram inde confectam sigillis, meo uidelicet et Hermanni filli mei ac Vickonis filii filie mee domine Cristine, digunu duxi muniedan. Testes huius rei sunt i Johannes de Levezove, Hinricus et Conradus de Storenhagen fratres dicti Vos, Hinricus Grubo, milites, et alii quam plures file digul. Datum et actum Malchin, anno domini M'CCC sexto, in die beate Margarde virginis. Facta sunt hee publice consentientibus vniuersis consulibus ciubtis Malchin.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Es sind die Ueberreste von drei Perganenschen vorhanden, aber die Sieger fahlen. In der Kirche zu Dargun sind noch mehrere auf Glas gemäße Wappen der Familie v. Kardorf, welche wohl auf die Begrähnissstäten bindeuten.

#### 1306. Juli 18. Bukow.

3102.

Henricus, von Gutes gaaden Her zu Mekelnburgk vnd Stergardt, hat vbergeben vnd vorkaufft den Closter-Jungfrawen zum Sonnenkamp den Ser zu Neuperssmolen gantz vnd gar mit allem Rechte vnd Fischerve, alss er vnd seite Voreltern denselben gehat laben, vnd dass gantze Werder, so im See ligt, mit holtzung, Wede vnd aller autzung. Ver das hat er ihnen auch vbergeben das Kirchlehn in demselben Dorffe vnd derselben Filial, nomlich die Kirche zu Dabele. Datum anno domini 1306, in Bucowe. 15. Gelend, Auenzai.

Clandrian, Dobb. Reg. Nr. LXVI. p. 235. — Gedruckt bei Lisch, Mekl. Urk. II. S. 103. — Vgl. über Nepersmolen die Urk. d. d. 1283, Juni 24 (Bd. III, Nr. 1686), auch 1306, Dec. 27.

## 1306. Juli 24. Güstrow.

3103

Her Heinrich von Goltes gnaden Probst vnd das gantze Capitel zu Gastrow haben sich mit den bawren ihres dorftes Demen wegen der Ecker, Wisen vnd Holtzungen auff dem felde doselbst also vorglichen, Das sie alle ihre Ecker behalten sollen, Jmgleichen die wisen, aussgenomen sechs Morgen, welche sie der Thumbkirchen furbehalten haben zu futerung der pferde, weil an der Kirbeit gebaut wirt. Ernstel aber soll der Viedenminus, was dauon kompt, vnd auch

die pacht vom Gildelande vater die Canonicos ausstellen. Die Mast sollen die bawren auch frey haben damit zu handlen ihres gefallens. Vor welchen vortrag von vorgleichung die bawren ierlichs zusamen 20 Huner von von ieder hufen ein Dromet Rogken vher ihre vorige pacht entrichten sollen; Holtz aber sollen sie nicht hawen oder Acker aussrotten ohne des Capittels vorgunstigung. Actum et datum Guzstrow, anne domini 1306, in uiglin besti Jacobi apostoli.

Claudrian, Registratur p. 28.

## 1306. Aug. 15.

3104.

Das Kloster Broda vergleicht sich mit dem Kloster Wanzka über die Zahlung des Restes vom Kaufgelde für die Dörfer Klein-Nemerono, Mechow und Küssone.

Cunctis Christi fidelibus, tam presentibus quam futuris, presens scriptum inscripturis (J) Walwanus dei gracia prepositus in Broda stque conuentus generalis cenobii ciusdem oraciones in domino sempiternas. Datur intelligi aperturis ydoneis vniucersis, quod facta est multa temporis pretericio, dum vendidimus bona nostra claustro Wanceke nominato, sellicet tilibam Nemerove Minorem, utiliam Mechowe et ooto mansos in uilile Cussowe, cum omni iure pro centum tulentis monete Brandeburgensis. De huismodi denariis nunu sunt vigriti quinque talenta persoluta, denarii uttem residui nobis adhuc debent persolui secundum bune modum, quod quolibite anno quique talenta mobis dehent in octaus aposto-lorum Philippi et Jacobi finaliter presentari, quousque illa summa plenarie fuerti terminata. Datum anno domini M'CCC'V'I, in assumptione beste uriginis Marie. Ad cuius manifestationem presens scriptum nostrorum sigillorum munimine fecimus confirmari.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An eingehängten Pergamentstreifen hangen zwei Siegel:

 das runde Siegel des Propstes Walwau von Broda, wie es zur Urk. d. d. 1305, Juli 13, beschrieben ist;

das bereits in Bd. III., zur Nr. 1931 (1287, Nov. 14), abgebildete Siegel des Klosters Broda.
 Gedruckt in Jahrb. IX, S. 263. — Vgl. Nr. 2853.

1306, Aug. 15. Stettin.

Mechthild, Herzogin von Pommern, schenkt, unter Zustimmung übres Sohnes Otto, dem Nomenkloster vor Stettin & Hufen im Dorfe Daber, zunächst vom Leibgedinge übrer beiden Enkelinnen Mechthild und Beatriz, Grüfinnen von Schwerin, Nomen in demselben Kloster.

Universis Christi fidelibus presens scriptum visuris, audituris vel lecturis Mectildis dei gratia ducissa Stetinensis salutem in domino sempiternam. Ne res gesta in obliuionem transcat vel errorem, necesse est cam testibus ydoneis et instrumentis publicis perhennari. Quapropter notum fore cupimus nationi presenti et future, quod nos de consensu et voluntate omnimoda nostri karissimi filii domini Ottonis, ducis Slauorum et Cassubie incliti et domini Stetinensis, duabus virginibus, nostre karissime filie Meruslaue, inclite comitisse Zwerinensis, filiabus, scilicet Mechtildi et Beatrici, que in claustro extra muros Stetinensis ciuitatis grisei ordinis deo dicatis virginibus assumpta religione sunt conjuncte, ad meliorem et potiorem sustentacionem assignauimus et dedimus octo mansos in villa Dobere iacentes, cum omni usufructu, pactu, decima minuta, censu, qui wigo tins dicitur, redditibus pullorum, qui a colonis dictos mansos colentibus dari solent, et cum omni iure, quo dictos mansos habuimus, sub hoc modo, quod antedicte virgines singulis redditibus de dictis mansis prouenientibus, quosd vixerint, equaliter perfruantur, post mortem vero unius dictarum duarum virginum, nostre filie predicte filiarum, alia, que supervixerit, singulis redditibus de predictis mansis prouenientibus perfruetur temporibus vite sue; post ambarum vero mortem virginum predicti mansi cum singulis redditibus et inre quolibet, quo ipsos, ut dictum est, habuimus, ad fructus et usus dominarum antedicti claustri integre devoluentur, ab ipsis dominabus perpetuo possidendi, ab omni exaction[e] precaria et seruitute qualibet liberi et exempti. Vt autem hec concessio et donatio in posterum mutari non valeat vel infringi, presens instrumentum inde confectum sepedictis dominabus dari fecimus, nostri sigilli robore communitum. Huius rei testes sunt: dominus Conradus de Elsholt, dominus Johannes de Kurow, dominus Johannes de Stoltenhagen, dominus Johannes de Stenbeke, milites, Henricus de Elsholt, noster aduocatus, Busso de Kurow, Ekchardus Dunker, armigeri, et alii quam plures fide digni. Actum et datum Stetyn, anno domini M° CCC° VI°, feria Il' post dominicam qua cantatur: Deus, in adintorium meum intende.

Nach einer Absehrift aus der Dregerschen Sammlung im Pomm. Provincial Archive zu Stettia, ge-druckt in Jahrb. XV, S. 202. — Vgl. Nr. 2907.

### 1306. Aug. 24. Lauenburg.

3106.

Albrecht und Erich, Herzoge von Sachsen-Lauenburg, verpfänden der Ermegard, Wiese des Ritters Heinrich von Parkentin, das Dorf "Lelekowe" mit der Befugniss, dasselbe dem Kloster Zarentin vieder zu verpfänden.

Nos Albertus et Ericus dei gracia duces Saxonie, Angarie et Westfalie tenere presencium recognoscienus et pupblice protessimur, quod villam nostram Lekdowe domine Ermegardi, relicte felicis recordacionis Hinrici de Parkentyn, militis nostri, obliganiums pro octoginist marcis denariorum Lubicensium, dantes siti liberam facultaten predictiona villam pro eedem suumas obligandi preposito et conventui sanctimonialium in Cernetyn, tali nichilominus interposita condicione, quo, quandocumque octoginia marcas Lubycensium denariorum predicto conouentui solaerimus, dicia villa ad manus nostras omni ablecto obstaculo libera reuertatur. Hanc sustem villam predictus conuentus cum omni lure et commoditate, pascutis, sidisi, aquia, quousque ipsam redemerimus, libera possidebit. In cuius rei testimonium et obseruantiam presens scriptum nostro sigillo feclmus communiri. Dutum Louenborgh, anno domini M'CCC' sexto, in die Bartolomei apostoli.

Nach dem Original im Baupt-Arthir zu Schwerin. An einem Pergamenterreifen Magel ein grouse, reuben Reiterreipe, mit dem rechalten reiterden, gerüstern Seiter, verheiten feier recheste Bestigt und dem der Architechen Seiter, verheiten feier zu der Bestigt und dem Arthir dem Schwieden der Schwieden Schwieden der Schwering der Schweringen der Schwering mit dettilben Eillen und auf dem Arthir der Schwering der Schweringen der Schwering mit dettilben Eillen und auf dem Heine dem Mentiten der Schwering der

# 1306. Aug. 26. Grevesmühlen.

3107.

Heinrich, Flitet von Meklenburg, schreibt dem Grafen Adolf von Holstein und Schauenburg, dass er keine Bede von den 10 oder 11 Hufen in Vorweiterlichen därfe, welche dem Bischof Hernam von Ratzeburg gehören, und verheiset ihm allenfalls eine gleiche Anzahl Hufen neben den ihm schon verpfändeten anzuweisem.

A unoulorum suorum karissimo, domino Adolfo comiti Holtzazie et de Scowenborch, Henricus dei gracia dominus Mychelburgensis et de Stargarde cum sflecta sincero salutem in omnibus et se Ipsum. Expediti sumus verseiter, quod în curia venerabilis patris et domini nostri domini Hermanni] Raceborgensis ecdesie episcopi], que vocatur theutonice Bischopes-Vorewerk, confinens decem vel vadeoim massos, tolleres annis singulis precarium, quod facere non deberes, cum nos aliquam precariam on habuimus curir în eadem. Selicet si eadem. curin mansis tibi a nobis obligatis est ndiuncia, quod non credimus, ita videlicet, quod defectum habesa in eisdem, petimus diligenter, vique ceium exaudiri cupientes, ut predictima doniumum episcopum in eadem curia cum precaria extorquendo amplius non perturbes, quia, cum ad te venerimus, volumus alios decem mansos vel vudecim tibi assignare adeo competentes tibi, et hoc iuxta manos tibi primitus obligatos. In cuius testimonium mostrum sigillum presentibus est appensum. Datum Gneuesmolen, anno domini M°CCC sexto, feria VI. post Bartholomei apostoli.

Nach dem Original im Ratzeburger Archiv zu Neustrelitz. An dem ausgeschnittenen Bande hängt des Fürsten grosses, zu Nr. 2806 abgehildetes Siegel, mit abgebrückelter Umschrift.

## 1306. Sept. 8. Plau.

3108.

Rath und Bürgerschaft der Stadt Plau ertheilen den Schlächtern daselbst eine Zunftordnung.

Vniversis [Christi] fidelibus presens scriptum intuentibus consules ac cives in Plawe salutem in perpetuum. Quoniam tempore labente simul labitur memoria hominum, ideoque res gesta scripto testimonio confirmatur, igitur [nouerint] vniuersi fideles ex presenti [scriptura], quod ad petitionem carnificum ipsis privilegium dedimus et ius tale. Quicunque [fraternitatem] eorum, qu[e] innigge vulgariter dicitur, querere desiderat, duas marcas dabit, quarum una cedet civitati, reliqua vero fraternitati carnificum tribuetur; duo etiam talenta cere ad augmentum luminum et magistris duos solidos erogabit. Quecunque vero domina fraternitatem introjerit. I solidum denariorum cum uno talento cere in introitu initiabit. Item quicunque ipsorum morgensprake neglexerit, cum vocatus fuerit, VI denarios vadiabit: si autem irato animo ab ipsa discederet, cuilibet magistrorum I solidum et vnicuique fratrum VI denarios vadiabit. Nemo etiam eorum innigge acquirere debet, nisi ad annos discretionis pervenerit, videlicet qui sunt decem et octo; hoc tamen adiecto: si aliquis carnificum morte preventus fuerit, filius eius [relictus] sit infra annos predictos, ratione tamen [sue] sustentationis ceterorumque puerorum ipsi innigge nullatenus [est] deneganda; et si mater alteri v[i]ro nupserit, tunc ordinabitur, secundum quod ius dictaverit et requiritur. Jtem si aliquis carnificum ausu temerario magistris rebellis exstiterit et insorum judicio obedire nolucrit, si convictus fuerit, ad presentiam consulum citabitur et talem contumaciam secundum arbitrium et deliberationem consulum emendabit; cuilibet enim magistrorum XXX denarios et vnicuique fratrum VI denarios vadiabit. Preterea, si aliquis carnificum carnes suas vendiderit contra prohibitionem magistrorum, Il solidos vadiabit; et si hoc facere renuerit, ad presentiam consulum evocetur et excessum talem, secundum

quod consules et magistri estimant, emendabit. Item si aliquis denarios locales, cum ei dictum fuerit, non daret, in duobus solidis auges [n]tur. Jtem quicunque puerorum in domo foetorin[a] opus foetorinum addiscere voluerit, I lagenam cerevisie fraternitati dare debet. Ceterum, si quis confratrum alium in platea aut alio alicubi locorum verbis contumeliosis offenderit et de his per duos fratres convictus fuerit, IIII solidos vadiabit, et si idem in convocatione, qu[e] morgensprake dicitur, fratrum fuerit convictus, VI solidos vadiabit. Jtem si quis alium fuste, pugno seu baculo aut aliquo alio instrumento, quod vulgo dicitur dunerklage 2, leserit in platea aut alio alicubi3, dummodo a duobus fratribus convictus fuerit, VIII solidos vadiabit. Item si quis fratrum alium cultello aut aliis armis ferreis ad effusionem sanguinis leserit, ut vulnus aliquod tuchbare dictum intulerit, in XII solidos condemna bitur]. Pars etiam tercia omnium excessuum supradictorum usui cedet civitatis, residuum vero carnifices ad vsus proprios reservabunt. Vt autem huiusmodi nostra ordinatio rata et inconvulsa permaneat, presentem scripturam nostri sigilli munimine duximus roborandam. Testes fuerunt huius rei; consules pro tempore in consistorio residentes, videlicet H. Burow, Cunhardus Sartor, [Volcekinus] Sutor, Oiric de Molendino, Gerhardus de Crempendorp, Gotfridus Hilseman, Wernerus Lese, Johannes de Cracow; magistri carnificum, videlicet Hinricus Pape, Carchow. Datum Plawe, anno domini M.CCC.VI., in die nativitatis Marie.

Nach einer inezereten Abechtift aus dem 18. Jahrhauders im Arabive der Statt Plau. Diese Abschift exhâlt debuhr mehrere Unrichtigkeiten, von desse einige offenichtliche zwar emeedir, naders in zweifelbatten Stellen aber nicht angetastet nied. Vielleicht ist 1º60erinn opus fotorinnum oder farforin a., vom — 3 daussig oder dansingsing — 3 alliende loovenum zu leese. — Gedracht durch Schieter im Wocheauf Rostock-Nachh. 1824, S. 194, und in Linke Och Pisswenia, S. 31.

## 1306. Sept. 9. Grimmen.

3109.

Die Rathmänner der Stadt Grimmen bezeugen, dass der Bischof Gottfried von Schwerin von ihnen den Zehnten von ihrem Stadtfelde mit 4:50 Mk. wendischer Pfennige wiedereingelöst hat.

Nouerint vinitersi presens scriptum uisuri, quod nos consules et commune oppidi Grimme receptimus ex parte reacerndi patris domini nostri Godefridi Zwerinensis episcopi quadringentas et quinquaginta marcas denariorum sclauicalium in pecunia numerata, quas nobis exsoluit in natiuliate beate Marie virginis in remptionem decimarum, que sibil de agris nostri oppidi debite fuerant, sed nobis uendite pro quantitate pecunie imm prescripta. Recognoscimus igitur nos addecimas sibi teneri, sicul antes tenebasur. Ju cinius rei testimonium sigillum

nostrum presentibus est appensum. Datum Grimme, in crastino nativitatis predicte, anno domini M.CCC° sexto.

Nach Fabricius, Rüg. Urk. IV, I, S. 50, aus der Dreger'schen Sammlung und D. Clandrian's beglaubigter Abschrift vom Original.

#### 1306. Sept. 19. Güstrow.

294

3110.

Nicolaus, Fürst von Werle, genehmigt alle Verkäusse von Gütern, welche der Fürst Heinrich von Meklemburg und Stargard mit dem Kloster Doberan vollzogen hat und noch vollziehen wird, und alle Freiheiten, welche derselbe dem Kloster verliehen hat.

Nos Nycolaus dei gracia dominus de Werle recognoscimus presentibus et testamur, quod vendicionem cum ecclesia Doberanensi et fratribus ibidem ordinis Cysterciensis in ca deo lugiter famulantibus rite et laudabiliter a domine Hinrico Magnopolensi et Stargardensi illustri, nostro patruo dilecto, factam et faciendam in villis, molendinis, curiis, mansis et aliis quibuscumque redditibus cum omnibus ipsorum prouentibus, cum agris videlicet cultis et incultis, pratis, pascuis, lignis, aquis aquarumque decursibus, nemoribus, siluis et omnibus ceteris libertatibus, prosequentes nychillominus dictos fratres speciali fauore volumus integram et inconwlsam in perpetuum obseruari. Preterea libertates, quas memoratis fratribus dominus Hinricus Magnopolensis et Stargardensis, noster dilectus patruus, vendidit et indulsit eisdem, videlicet vt eorum subditi liberi sint ab omni exactione aduocatorum et iudicum, a constructione urbium, necnon ab expeditione vectigalium et expeditione qualibet, ita vt nemini quicquam serulcii ex debito debeant nisi soli deo et dilectis fratribus, desiderantes modis omnibus observari, cupimus itaque predicte venditioni nostrum consensum plenarium salubrius adhibere. Vt eciam amplius a nostris successoribus possit quomodolibet infringi nequaquam, sepedictam vendicionem nostro sigillo duximus roborandam. Datum Guzstrow, anno domini M° C° C° C° sexto, feria II' ante festum besti Mathei apostoli.

Nach dem Original im Interpt-Archive zu Schwerin. An grüsse seidenen Fielem Büngt der Fürrer Nochesse behannte Seitlichtungen Seitge, Ausgelücke im Bei "Il. N. 1712"——De aberbeit im Diplemannt. Deberna, fol. XXV, hatte zerent die Jahrenzahl JAV, CCP, CVIV., es in sher von dem Schwierer VP soller dembetrieben, auf der Aufstragen All XV, CCP, CVIV., es in sher von dem Schwierer VP soller dembetrieben, auf der Aufstragen Aufstragen der Erkunde III. p. 1866, erm. 11, p. 1866, erm. 11, p. 1866, erm. 11, p. 1866, erm. 11, p. 1866, erm. 12, p. 186, der alle Vertreitung der rechtund Bertguien, Nr. 14. p. 1861 gefraußt vertreitung der rechtund Bertguien, Nr. 14.

1306. Sept. 20. Ratzeburg.

Albrecht und Erich, Heraoge von Sachsen (-Lauenburg), genehmigen den Täusch, durch velclein das Dom-Capitel zu Ratseburg von den Gebrüdern von Duvensee und Gerlach von Ritseron für seine Gitter im Walksjelde (Ktpl. Nusse) 6 Hufen in Schlagstorf erwirkt, und bestimmen die Freiheiten den neuen Rastinse.

1306

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Albertus et Ericus dei gracia Saxonie, Angarie et Westfalie duces valuersis presens scriptum visuris vel audituris salutem in eo, qui est omnium vera salus. Actiones hominum obliuionis scrupulus plerumque perturbat, nisi scripturarum aut testium fideli presidio muniantur. Ad cunctorum igitur noticiam peruenire cupientes, presencium protestamur testimonio literarum, quod accedente nostro beneplacito et consensu venerabiles viri prepositus, prior et capitulum Raceburgensis ecclesie in bonis. que possident in villa Walgodesvelde, permutacionem fecerunt cum Heynekino, Walraueno et Dethleuo fratribus dictis de Duuense et cum fratruele insorum Gerlaco, filio videlicet quondam Eyleri famuli dicti de Ritzerowe, nostris vasallis, in sex mansis, quos possident in territorio ville Slawekesdorp cum cotariis, dando et resignando inter se mutuo bona pro bonis, ita videlicet, quod dictus Heynekinus et fratres sui cum suo fratruele predicto bona in predicta villa Walgodesvelde constituta tenere debeant a nobis in pheodo, et prefati domini prepositus, prior et capitulum mansos prelibatos cum cotariis in predicta villa Slawekesdorp constitutos in omni proprietate et ecclesiastica libertate perpetuo possidere debeant in hiis terminis, vt nunc iscent, cum judicio majori et minori, colli et manus, cum agris, pascuis, pratis, campis, siluis et aquis et generaliter cum omni iure, commoditate et vtilitate, sicut nobis et heredibus nostris et dictis fratribus cum fratruele ipsorum et corum successoribus possent competere nunc aut temporibus successiuis, resignantes cadem bona dicte ecclesie et insius ecclesie personis presentibus et futuris, abrenunciantes omni juri cum borchwerch et brugghewerch. quod nobis possemus in predictis sex mansis vilo tempore vendicare: seruicia vero predicta, scilicet borchwerch et brugwerch, coloni ville Lancowe pro villa Slawekestorp, cum nobis necesse fuerit, exhibebunt. Preteres, vbicunque dictus Heynekinus et sui fratres in dictis bonis judicium minus habuerunt, illic eciam dicta ecclesia habebit, et ad hoc iudicium maius libere et proprie possidebit. Homines eciam dictos sex mansos successive colentes ad commune terre placitum. quod dicitur lantding, venire non compelluntur, sed pro ipsis coloni de Walgodesvelde visitabunt. Ad observanciam premissorum presens scriptum desuper confectum significrum nostrorum robore fecimus consignari. Huic facto presentes fuerunt el sunt testes: Thetieuus de Parkentyn, Hinricus de Parkentyn, Hinricus

et Johannes de Crummesse, Volchmarus de Grunowe, milites, Otto et Bertoldus de Ritzerowe, Johannes dictus Lassan et quam plures alii fide digni. Actum et datum in Raceburgh, anno domini millesimo tressentesimo sexto, in vigilia Mathei apostoli.

Nach dem Original im Ratzehurger Archive zu Neustrelitz. Das erste Siegel ist vam Pergamentbande abgefallen, das zweite ist das des Herzogs Erich, beschrieben zu Nr. 2881.

## 1306. Sept. 28. Rostock.

3112.

3112

Das Heil.-Kreuz-Kloster zu Rostock bekennt, dass es für das von dem Dominivanerkloster daselbst angekrufte Ziegelhaus der Stadt einem Grundzins zu leisten, und die Stadt das Vorkaufsrecht hat.

Omnibus Jhesu Christi fidelibus presencia visuris seu audituris S. miseratione diuina prepositus ecclesie sanctimonialium sancte Crucis in Rozstoc, priorissa totusque conuentus ibidem in perpetuum noticism ueritatis. Ne actus hominum obligionis scrupulo corrumpantur, prouide scripturarum robore perhennantur. Notum igitur esse cupimus valuersis, quod de permissione et consensu discretorum virorum consulum ciuitatis Rozstoc domum quandam laterum in fundo ciuitatis, infra ortos Nicolai quondam de Molendino sitam, a fratribus predicatoribus emimus eo iure, quo fratres ipsam tenuerant, perpetuis temporibus possidendam. Est autem addita hec condicio, quod, si domum predictam aliquando vendere decreuerimus, ipsam consulibus, qui pro tempore fuerint, exhibere debemus et pro precio, quod alter dare voluerit, dimittere; quam si habere noluerint, licite alii vendere possumus. Et in recognitionem, quod fundus ciuitati attineat, annis singulis viginti solidos denariorum pro censu areali perpetuo soluere tenebimur, nel quicunque post nos dictam domum habuerit, in festo quolibet Michahelis. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum anno domini M°CCC'VI', in vigilia beati Michahelis.

Nach dem Original im Rostocker Raths-Archive. Die beiden eingehängten Pergamentstreifen sind noch zum Theil varbanden, die Siegel sind verloren gegangen. — Vgl. Nr. 3062.

#### 1306, Oct. 6. Lübek.

3113.

Die Stadt Lilbek verbindet sich mit der Stadt Hamburg zur Zeretörung der Schlösser zu Wohldorf, Ahrensfelde und Travemünde, sowie aller innerhalb zweier Meilen von den Strassen zwischen der Elbe und der Travemündung etwa noch entstehenden Befestigungen.

— Infra line eciam et proximum festum saneti Martini procurabimus nobis pari consensu adiutorium principum, dominorum et stipendiarirome, et eciam nome pari consensu ha diutorium principum, dominorum et stipendiarirome, et eciam noma commis sic expediemus, quod in ipso festo saneti Martini simus in omnibus preparati, nisi mutuo consensu tempus prolongare decreuerimus ved curtare. Si preterea medio tempore in loco, qui Private dicitur, et ab illo loco et a Traucnemunde ascendendo vaque Lubeke, et a Lubeke versus terram Holtsacie intra duo miliaria, et abinde vaque Odeslo, et ab Odeslo vaque Hamborgh, et ab Hamborgh ab ista parte Albee versus terram Holtsacie intra duo miliaria de Hamborgh aliqua municio vel structura facta fuerti, vude prouenist nobis et ipsis dominis Hamburgensibus satsbimus et ipsis nobis eco modo, sicut in municionibus antedictis. — — Datum Lubeke, anno domini M\*CCC. sexto, in octaus sancti Michabelis.

Nach dem vollständigen Abdrucke im Urk.-Buch der Stadt Lübek II, S. 178, aus dem Originale auf der Lübeker Tress.

#### 1306, Oct. 9.

3114.

Gerhard, Abt von Doberan, stiftet aus einer Schenkung des vormaligen Lübischen Rathmannes Gottschalls Wessler, welcher mit seiner Familie in die Brüderschaft des Klosters aufgenommen ist, Memorien und ein ewiges Licht vor der Hostie im Kloster.

In nomine sanete et indiudue trinitatis. Amen. Vniuersis Christi fidelius, ad quos presens scriptum perueneris, fecthardus abbas tottsaque connentus
monasterii Cysterciensis ordinis in Doberan salutem in eo, in quo est onnium
vera salus. Ve ea, que fiunt in tempore, non euanesant, nec pereant tempore
delluente, solent scripturarum et testium memorie commendari. Quare recognocimus et presentium testimonio constare volumus vniuersis presentibus et futuris,
virum in Christo deuotum Godscalum dictum Campsorem, olym burgensem et
consulem Lubicensem, de bonis a deo sibi collatis, zele motum dution, nobis et
nostris personis, nostre monasterio contulisse liberaliter quingentas marcas denariorum Lubicensium et XX\* marcas denariorum eiusdem monete, quam pecuniam
nostrorum et monasterii nostri integraliter conucritisse. Quare, situ condicionalis
tractatus super lis nobiscum habitus extiligeda, nosmet ipose et omnes successores nostros et bons monasterii nostri ad hoc perpetuis temporibus obligamus,
quod pro salutue animarum jusius Godseclale te parentum sourum et vxoris sue ac

omnium progenitorum suorum coram eucharistia sine corpore domini recondito in altari nostro ceream candelam de sex marcalibus talentis in pondere die noctuque sine intermissione semper ardentem habeamus et habere perpetuo teneamur. Nam' vna viclssim candela per huiusmodi continuum ardorem consumpta, priusquam ardor ille cesset, aliam ibidem eiusdem ponderis candelam ceream iam incensam continuo reponemus. Que candelarum cerearum sic ardencium et de eodem pondere semper renouandarum indeficiens permanentia semper coram eucharistia sine fine perdurabit, quemadmodum est premissum. In anniuersario eciam ipsius Godschalci ob remedium anime sue et omnium predictorum, quibus omnibus fraternitatem et participationem omnium spiritualium bonorum, que apud nos fiunt, caritatiue concedimus, conuentui nostro cum duodecim marcis denariorum annis singulis sollempne seruicium perpetuo faciemus et in eodem seruicio vinum omnibus dabimus ad bibendum, vt ad orandum pro dictis animabus nostre deuocionis affectus tanto peramplius accendatur. Custodes autem et conservatores huius luminis erunt nostri confratres cellerarius, camerarius, infirmarius et custos, quicunque per vices temporum usque ad consummationem seculi successiue ad hec officia la nostro monasterio statuuntur, vt illi cura fideli respiciant ad hec omnia, quod, sicut premissum est, dicte candele ius, condicio, status et ardor non deficiat, sed eternaliter perseueret. Quibus personis in ipsius Godscalci anniuersario dabimus semper anno quolibet quatuor marcas denariorum inter se egaliter dividendas, vt fideliter ad omnia dictum lumen respiciencia se astringant et obligent, vt. si luminis huius ardori aut juribus ejus hic expressis defectus aduenerit, diuinis interesse non debeant, nec ecclesiam aut aliquod oratorium intrare, missam audire vel dicere, quousque ardori huius luminis et inri plenarie satisfiat, et quod nunquam aliquis, cniuscumque auctoritatis fnerit, absoluere predictos possit aut debeat a condicionibus superius memoratis. Hec quidem omnia de consilio et consensu communi venerabilis abbatis de Amelunghesbornen, visitatoris nostri, et tocius conuentus nostri nos fecisse presentibus protestamur. Testes sunt nostri confratres: Bertoldus prior, Johannes cellerarius, Gerhardus magister conuersorum, Henricus de Luchowe, Bertrammus Vorrad, Johannes de Escherdeshusen, Hypricus camerarius, Lambertus magister hospitum. Et insuper ad ea nos omnes concorditer et vnanimiter testes sumus. Sunt eciam testes et alii, quorum hic sigilla snnt apposita. Vt igitur omnia premissa perpetuo perseuerent et numquam inmutari valeant aut infringi, est presens scriptum sigillis venerabilis domini Zwerinensis episcopi et nobilis domini Hinrici de Mychelenborch et dicti visitatoris nostri et abbatis Reineueldensis et nostro pio testimonio communitum. Datum anno domini M° CCC° VI°, in die beati Dyonisii et sociornm eius.

Nach dem Diplomatar, Doberan, fol. CXXVIb. - Gedruckt bei Westphalen III, p. 1587.

## 1306. Oct. 12. Colberg.

3115.

Nicolaus, Ritter, Borke und Borante die Borken vergleichen sich mit dem Kloster Dargun über die streitigen Grenzen zwischen des Klosters Gut Sorenbohm und dem Borkeschen Gute Barenhagen (bei Cislin).

Ideo res gesta conscribitur, vt per eam rei ueritas possit eo facilius comprobari. Nos igitur Nycolaus Borko, miles, Borco, Boranto recognoscimus presentibus et fatemur, quod inter dominum abbatem et snam ecclesiam Dargunensem, ex vna, et inter nos, parte ex altera, super distinctione terminorum bonorum iam dicti domini abbatis et ecclesie Dargunensis, scilicet Sorenbom, et nostrorum bonorum, videlicet Barenhaghen, mediante proborum et honestorum hominum consilio, ut scriptum est infra, sopitum est et finitum, quod, qualitercunque arbitri nostri, scilicet nobilis vir dominus Otto comes de Euersten et dominus Lubbertus Glasenap, iam dictam terminorum distinctionem inter prenominata bona domini abbatis et ecclesie Dargunensis et nostra fecerint, distinxerint et terminauerint, illam terminorum distinctionem in perpetnum ratam seruabimus et firma manebit, eam eciam seruabunt firmam et tenebunt ratam et gratam iugiter nostri heredes pariter et successores, ad quos eadem bona fuerint in posterum deuoluta. Vt autem huius rei ueritas eo magis clareat et firmior perseueret, nos sepedicto domino . . abbati et ecclesie Dargunensi presentem literam nostris fecimus, ut cernitur, sigillis în rerum testimonium consig[nari]. Actum Colb [erg et] datum ibidem anno domini M° CCC° sexto, proxima gnarta feria Ipost festum sancti Dionisiil et sociorum eius.

Nach dem Original Im Pommersches Prov. Archive zu Steltla. Die beiden ersten Siegel sind nebst den Fresseln und einem Stück des Pergaments abgesinen. Von dem dritten, an einer Pergamentpreuel hangenden Siegel ist nur noch ein gestiger Rest vorbanden, welcher die Bisterbeise eines kauernden Wolfes (des v. Berkeschen Wappens) und von der Umschrift:

— Rifi O — — —

erkennen lässt. — Die eiegeklammerten Stellea sind nach dem Baster Copiarium (in der Bibliothek der Gesellsebaft für pommersebe Geschichte und Altertbumskunde) ergänzt. — Vgt. 1532, April 13.

1306. Oct. 18. (Kröpelin.)

3116.

Mohrere Pfarrer und die Rathmünner von Kripelin bezeugen die Aussage des Pfarrers Ludolf zu Kripelin, dass das Patronat seiner Pfarre dem Kloster Doberon zusteht.

In nomine domini. Amen. Nos Nicolaus plebanus in Steuenshagen, Gerhardus plebanus in Russowe, Johannes Clyppearius et Martinus sacerdotes dicti de Rostoc, et nos consules opidi Cropelin: Wernerus et Marquardus dicti de Smedebeke, Henricus Lamberti, Marquardus Humularius, Thitmarus Thitmari, recognosimus et constare volumus vinierisis, Ludolfum pidenum ecclesie opidi Cropelin recognosiusse publice coram nobis, quod a uenerabili domino Wernero quondam abbate in Doberan ecclesia predicti opidi Cropelin pure propter deum sibi collast et canonice commissa fuerit, cum ins patronatus eiusdem ecclesie ad Doberanense monasterium pertinent et pertinuerit ab antiquo. Quam quidem ecclesim prefatus Ludolfus circiter per quadragitais annos se fatur quiete et paelice possedisse, et predecessores suos predictum beneficium ante ipsum ad octoginta annos appeasiones sigilli sui et iuramento confirmat lenuisse a monasterio supradicto. Cuius recognicionis tam publice facte testes sumus. Acta sunt hec anno domini M\*CCC\*VT, quintodecimo kalendas Nouebris.

Nach dem Original im Haupt-Archir zu Schwerin. An Pergamentbänders hangen 3 Siegel:
1) ein parabolisches Siegel mit einem Muttergottebilde unter einem Baldachin, darunter, in einer Nische, kniet ein Geistlicher ver dem links selbenden Kelche; Umschrijk.

#### + S RIGOL[N] PLOBARI T STOVORSKACOR

(Das 2. Pergamontband bat sein Siegel verloren.)

3) ein parabolisches Siegel: St. Petrus erhebt die Rechte seguend, in der Linken hillt er die Schlüssel. Daruster, in einer mit 2 Thürmen verzierten dreillogigen Nische, kniet ein Geistlicher nach links gewendet. Rechts von diesem stoht ein achtstratiger Stern! Umsehrift:

#### [S'.] LYDOLFI , GAN , SLEISWIGGN' , GYRATTI T GROPELI[N]



#### Dieses Siegel kommt 1306 his 1325 füof Male vor (1306, 7, 22, 25, 25). Milde in soinen "Siegeln des Mittelatters", Heft IV, Taf. 16, Nr. 34, und S. 26, Nr. 21.

(1306, 7, 22, 25, 29). Milde in soinen "Siegeln des Mittelalters", Heft IV, Taf. 16, Nr. 34, und S. 26, Nr. 21, bildet ein scheinbar ganz gloiches Siegel ab, welches nach Milde jedoch folgeade Umschrift führt:

# \* SICILAVO . [C]I[VI] TATIS CROPEL[IN] Nach eingeholter Erkundigung bei Milde ist diese Abbil-

dung nach einem im Läbeker Archire befindlichen Abdrack von einem andern, währscheinlich jüngern Stempel gemeint. Das C in der liebtenlanden Umschrift dieser Abbildung ist offen (aicht ff), and über der Spärze des Buse der Krippeis steht eine Spoakings Bluue, weiche auf dem ältern Erzempiar fahlt. Die Mildesche Zeichnung ist sonst getreu, nur darin fehretanft, dass revindende den Stankte feinlen.

#### 1306. Oct. 18. Loitz.

3117.

Wizlav, Fürst von Rügen, verpfändet auf den Fall, dass er unbeerbt verstürbe, dem Grafen Nicolaus von Schoerin für alle etwanigen Schäden im Dienste des Fürsten die Schlösser und Lünder Trüsees und Grimmen.

Omnibus Christi fidelibus presentis visuris vel sudituris Wizslauus dei graud nos genero mostro ditecto domino Nicolao comiti Zverinensi clausuras nostras Tribuses et Grimme cum vasallis, iudiciis ac iuribus ceterisque vililiatibus infra terminos terrarum ipsis clausuris adiacentium pro dampno, quod recipere ipaum probabiliter contingat in nostro seruicio nobis faciendo, sub hac conditione duniaus obligandas: si nos absque heredibus, quod deus amertat, mori contingerit, extune predictus nosler gener et sui heredes predictas clausuras cum carum attinentiis superius expressis in corum potestate obtinean, donce dampnum corum et debita in nostro seruicio contracta ab hiis, ad quos tune dicte clausure de iure deuduuntur, post mortem nostram eis fuerint integrailer persoluts, nobis sulem uiuentibus seu heredibus nostris a nobis genilis nolumus presentibus obliqui. Ji cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Lositze, anno domini miliemion tricentismo exto, in die Luce ewangeliste.

- Vgl. Nr. 3118 und 3119,

1306. Oct. 26. Perleberg.

**3**118.

Otto, Hermann und Waldemar, Markgrafen von Brandenburg, nehmen zugleich "mit dem Herzoge von Lüneburg den Grafen Nicolaus von Schwerin in Sold gegen den Eirsten Nicolaus von Werle und versprechen ihm Beistand, namentlich gegen Rieben und Detlev Wulf.

In godes name. Amen. Wy Otte, Herman vnd Woldemar van der ghensden godes margreue van Brandenbürch bekennen vnd erfüghen in desme brüte, dat vnas ome vnd wy vnsem zvager greuen Claus van Zverin gheuen scholen dusent mark lodiches silvers; des schole wy vifhundert mark new van Lunenbürch vifhundert mark. Van vnsen vifhundert markes skole we dy helft beregden til vastellauende vnd dy anderen helft til suntte

Wolburghin daghe. Desse, dy hirna bescreuen stan, hehben vor dat silver ghelouet: hern Borchart van Bertensleue, hern Henrich Schenke, hern Lodewich van Wansleue, hern Arnold Saak, hern Conrad van Wardenberg, hern Henrich van Aluensleue, her Otte van Stendal, hern Gurizce, hern Zabel van Nienkerken, hern Henrich van Carstede, hern Frederich van Wardenberg, hern Otten Gans van Putlest, hern Henrich van Rochowe, hern Bertolt Schenko, hern Thyderich van Quitsowe, hern Herman van Warburch, hern Henrich van Clepizch, hern Gherat van Peccatel, hern Henrich Paschedaeli vnd hern Gherad van Kerkowe. Hirymme scal he vase hulper wesen van paschen vort ouer dri jar von hera Claus van Wedden (!) vnd vpp alle syne hulpere mit sestich mannen vnd mit alle synen sloten. Luedc wy en huten sinen slote vpp hern Claus hulpere van Wenden, so scholde wy eme dye kost gheuen. Wye scholen ok eme sines rechtes vordedinghen tvisken hir vnd der vorbenomeden tyt; wur wy eme minne oder rechtes nicht helpen en moghen, dar schole wy helpen mit vnser macht vi vnsen sloten vnd vpp vnser kost, bename vpp hern Riben vnd vpp hern Dedelif Wulf. Vorlore he och en slot, so scholde wy vns nicht sunen, wy en hedden en des wedder behulpen oder wy deden dat mit synen willen. Wur stridden oder vesten wunnen, dar sine lude mede weren, dar scholde he mede an stan na mantale. Late wy och sinc lude alen, wat we denne van vye nemen, dat scal vnse wesen. Were, dat wy eme lude senden, nemen dy vye, dat scal syne wesen. Vanghen scal man deelen na mantale. Sendet hy och na visen luden. dy schole wy eme senden; vnd wanne sy in sin lant komen, so schal en dye kost gheuen. Bededinghet ene sune, vrede oder en dach, dar schole wy en also vaste inne bededinghen al (!) vns seluen. Worde he ock na der sune anghegrepen, so schole wy eme helpen, also hirvor bescreuen stevi; dat selue scal hy vns wedder dun. Worde ock nen orloghe, oder wu dat were, so scholde wy doch en dat vorbenomede siluer gheuen tu sodanengen daghen, also hirvor bescreuen steyt. Vpp dat dit ganz vnd stede bliuen, alle dat hirin ghescreuen is, so love wy dri vnd dy tvintlich riddere, dy vor dat siluer ghelouet hebben, dat vnttruen vnd gheuch vnssen brif darvpp mitt vnsen insegelen beinsegelet. Des brif is gheuen tu Berleberg, na der bort ghodes dusent jar drehundert iar in deme sesten iare, des mitdeweken vor der apostole suntte Symons vnd Judas.

Nach dem Original im Hanpt-Archive zu Schwerin. An Pergamentstreifen hangen derei grause gatbulierbe Stegel, die salamtlich das Bild eines acherden, mit Danner und Mantel bakheidern Mannes seigen, wulcher in der Linken einen Schild mit einem Adler und in der Rechten eine mit demutiken Zeinhen geschmickte Fahne Mith. Umsahelftens

<sup>1) -</sup> SIGILL' OTTO -- REG --

<sup>2) 4</sup> SICILL' MORMAN — — — — — 3) 4 S', WOLDOWARI • DOI CRAG... ARCHIORIS BRANDO — — SIS

<sup>-</sup> Vgl. 1306, Febr. 23, und 1306, Oct. 31 (Nr. 3066 and 3119).

1306. Oct. 31. Ellringen (bei Blekede).

3119.

Otto, Herzog von Braunschweig und Lüneburg, nimmt den Grafen Nicolaus von Schwerin auf 3 Jahre in Sold gegen den Fürsten Nicolaus von Werle und verspricht ihm dagepen Beistand, namentlich gegen Delse Wulf.

Otto dei gracia dux de Brun[swic] et Lun[eburg] vniuersis et singulis presens scriptum visuris et audituris salutem in eo, qui est trinus in vno. Recognoscimus serie presencium publice protestantes, quod cum dilecto consanguineo aostro Nicolao comite Zverinensi placitauimus in hunc modum. Jpse iuuabit nos contra Nicolaum de Wenda et contra vniuersos et singulos coadjutores suos contra nos laborantes a termino pasche nunc venturo vitra ad terminum pasche ad spaclum trium annorum affuturum. Pro quo adiutorio nobis exhibendo sibi mille marcas puri argenti persoluemus; de quibus mille marcis karissimi awnculi nostri dominus Otto, dominus Hermannus et Woldemarus marchiones de Brandenburg quingentas marcas puri argenti certificauerunt pro nobis nostro consanguineo memorato, residuas vero quingentas marcas eiusdem argenti ipsi de nostre sororis denarijs persoluemus. Et nos dicto nostro consanguineo tenebimus in ciuitate Kriwiz centum dextrarios nostris sub expensis; si vero in dicto numero decem vel eciam viginti dextrarii deficerent, illum defectum alia vice tenebimur supplere. Et ipse e conuerso sexaginta dextrarios nobis tenebit, vbi capitalibus videbitur expedire. Nec dictus comes aliquam sonam iniet aut treugas faciet, nisi nos habuerimus tria milia marcarum puri argenti et quingentas marcas eiusdem argenti de Nicolao de Wenda prelibato, nisi de nostra voluntate fuerit et amore. Si eciam prefatus comes aliquam municionem, quod absit, perdiderit, nos proximam municionem intrabimus, nec sonam, nec treugas aliquas faciemus, nisi municionem suam comes rehabeat sepefatus, nisi de sua fuerit voluntate pariter et amore. Nos vero dhignisse, que de suis municionibus fiunt, et predam, que de eisdem rapietur, diuidemus, ita quod nos vnam medietatem tollemus, medietatem vero reliquam ipse tollet. Captiui autem et municiones, que, si dominus annuerit et fortuna arriserit, capientur, per nos diuidentur secundum numerum armatorum. Jtem ad primum exitum sine trecke eidem comiti ducentos dextrarios adducemus, Si eciam sonam et composicionem cum domino episcopo Hilden[semensi] inierimus, cum omnibus, quos habere poterimus, sibi veniemus. Jnfra predictos annos ipsum comitem proplacitabimus contra quoslibet, quem si quoed iusticiam vel amorem, quorum posse ab ipso habere debebimus, non poterimus adiuuare, ipsi totis nostris viribus assistemus nostris sub expensis et semper contra Tetleuum Lupum nominatum. Quod autem premissa firma maneant et inconuulsa, nos vna cum militibus nostris infrascriptis sepedicto comiti et suis militibus fidem prestitimus manualem. Sunt autem milites hii: Conradus de Boldensen, Wernerus de Medinge

senior, Gheuchardus de Monte, Wasmodus de Knesbeke, Paridamus de Knesbeke, Henricus Ribo, Jordanus de Hidsakere, Johannes de Bodendike et Wernerus de Bodendike, Seghebandus de Monte filius Thiderici. Datum in villa Elringe, in vigilia omnium sanctorum, anno domini M°CCC°VI°.

Nach Sudenderf's Brannschw.-Lüneb. Urk.-Buch I, S. 122, ans dem Original im Königl. Archive zu Hanoover, von welchem das Siegel shgefallen ist. Auch abgedruckt bei Riedel, Cod. dipl. Brand. HI, Bd. 3, S. 14. — Vgl. N. 3118.

#### 1306. Novbr. 1.

3120.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, belehnt Heinrich Schmidts Söhne mit dem Schulsenamte zu Kölpin (im Lande Stargard) und beurkundet die Freiheiten desselben Dorfes.

Wy Hinrich vonn gotts gnadenn the Meckelnburgk vnnd the Stargardt herre bekennen vnd donn widtlich alsweme, dat wy vnnsenn vasalles, dat ist vnnsen lehenmann, Arnt, Jacob vnnd Ottenn, Hinricks Schmedess kindern van Colpin, vnd eren nahkomelingen vorlatenn hebbenn ere lehenguder 2 vnd schultennampt darsuluest vnd darmede belehenet tho einem dienste mit einer samende [n] handt, na rade vnser andern lehenman, also dat wy se nicht mher vorleistenn schollenn iennigen ridder edder lehenman denste the donde, sonder vnss vnd vasen nhakommelingen mit einem perde dess dagess by schiner sonnen vih vnd tho husz. Vortmher de ackermanne tho Colpin hebben vnsz gegeuen dat hogeste vnd groteste gerichte wedder the kopende vor hundert Brandenburgische punt min soes pundt 4, also bescheidenn, dat wy edder vnse eruen dat 5 nicht vort mher vorkopenn schollen. Wen de junckheit der holte vnd alle freiheiten, so se bestandt hebbenn im felde the Colpin, de scholen denn colonis, datt ist denn' ackermannen, frei bliuen vnd in erer besittunge beholdenn, so frei se van ihe hervth in dem felde (!) thiden vnsers heren margraffen Albrechts jungst besetenn vnd gehadt hebbenn. To tuge disser dinge so hebbe wy vnse ingesegell hiran gehengt 8. Tuge dise dinge sindt: Willeke Sonneke de olde, Engelke Dewitz vnd Albrecht Dewitz, broder, vnd Hermen vann Ortze in Brandenburg. Datum anno domini M° CCC° VI°, ipso die omnium sanctorum.

Kadı dizer ilmpira Abschilt sas der zweine Hälfte des 16. Jahrhanderis im Happel-Ardrie nu Schwein. Ebenshaldte fabeit die noch eine zweite Uberentung als Allage zu Anten von 1.1663, welche etwa folgende ausonswerthe Abweichungen enthält: \(^1\text{ bertrog \text{the Meichkungt} = ^2\text{ total}\) welche etwa folgende ausonswerthe Abweichungen enthält: \(^1\text{ bertrog \text{ to Meichkungt} = ^2\text{ total}\) welche etwa folgende ausonswerthe Abweichungen etwa hen enthäufen \(^1\text{ beiter an pinch fieldt:}\) \(^1\text{ ber \(^1\text{ total}\) frest frey sie von elderss her gewessen seinst inn den tidem varer \(^1\text{ hir rades angehenget.}\)

## 1306. Novbr. 2. Malchin.

3121.

Nicolaus, Fürst von Werle, gibt dem Ritter Johann von Holstein 20 Hujen im Dorfe Marin zu Lehn.

In nomine domini. Amen. Nicolaus dei gratia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus salutem in domino sempiternam. Quia partium humanarum comparationum in successu temporis nihil permanet, consucuit eas prudentium discretio litteris et testibus perhennare. Noscat itaque reuerenda natio presentium et discat f(o)elix successio futurorum, quod nos ex decreto, nostrorum fidelium consilio, nostrorum fratrum et heredum consensu, fideli(um) nostro(rum), sincere nobis dilecto militi Johanni Holsato et suis heredibus iusto modo contulimus uiginti mans ols in villa Maryn com omni iure manus videlicet et colli, cum precari[a] maiore et minore et denari[i]s' numismatis, cum omni vtilitate in campis2, pascuis, agris cultis et incultis, lignis, s[i]l[u]is2, rubetis, nemoribus, viis et inviis, aquis et aquarum decursibus, sine seruitio quolibet libere perpetuo possidendos. Damus etiam ipsi Johanni Holsato, militi nostro, et suis heredibus plenam potestatem predict[o]s viginti mans[o]s vendendi, permutandi, dandi et agendi secundum libitum sue voluntatis; et si uendere decreuerit consequenter et sui heredes, tali seu talibus, qui ips ols emerint, mans ols conferre tenebimur eo iure et prerogatiua, vt superius est expressum, sub nostris etiam priuilegiis innouandis. Ceterum predict[o]rum mans[o]rum viginti cultores dimittimus a quolibet solutos seruitio et grauamine. Ne igitur aliquem de buius modi] facto nostro dubitare contingat, ipsi nostras litteras euidentes dedimus in cautelam. Testes huius sunt: Joannes de Levvezavv, Fridericus de Kerckdorp, Conradus Bono, Tesmarus et Bertoldus de Oesten, Conradus Vos, Henricus Grubo, Achim Han, Conradus de Lankovy, nostri milites fide digni. Datum et actum Malchin, anno domini millesimo trecentesimo sexto, in crastino omnium sanctorum.

Nach einer Abschrift ans der Mitte des 16. Jahrhanderts im Haupt-Archir zu Schwerie. Dieselbe hat der felblerbeit, 1 denarito, semer \* stats islaite; salitie; und immer; manaftram, manaftrank, statt manoforum, manaftrank, statt manoforum, manaftrank, statt manoforum, manaftrank, statt in scampis).

#### 1306. Novbr. 4. Middelfart.

3122.

Erich, König von Dünemark, schliesst einen Vergleich mit dem Hersoge Waldemar von Schlestig und dessen Bruder, Hersog Erich Langbein von Langeland, wegen der Güter der Geächteten und der dem Könige zu leistenden Treue und Dienste.

Aar 1306. ottende Dagen for Martini til Medelfart, er forhandlet imellem Kong Erich paa den ene, Hertug Woldemar aff SønderJudland oc Hertug Erich Matintegian Irainstant 2 aff kangeland, Hertugens Broder, paa den anden side — — Hertug Erich, som hand haffde taget udi sin Tieniste, foruden sedvanlig Tieniste aff Lange-fand, skude endda tiene hannem med 200 Mand, samfede eller især, huor mage hand lod tilsige, de skulde tiene udi Tolff Vger, oc tilsigis sex Vger før; Kongen skal staa dennem for Fengsel oc skadee, der med skal hand tiese hannem officer Kolsing oc Belt, oc Grevesmølle hos Visnar. — —

1306.

m In J. 1366, am 8. Tage vor Martini, zu Middelfart, ist verhandelt zwischen Kieg Erche, niensseins, Herzog Waldenar von Süd-Jüdand und Herzog Erich ton Langeland, des Herzogs Bruder, andererseits — ——. Herzog Erich, den er is seine Diesets genomenen, sollte ausser den berkümmlichen Diesiste von Langeland mit Ferner dienen mit 200 Mann insgesammt, oder mit einem Theile, so viel er hat sessgen lieses; sie sollten dienen 21 Worchen lang und 6 Worchen zuvor aufgebote werden; der Käufig soll hinen für Gefangesachaft und Schaden stehen; damit soll er ihm dienen bürer Kolding und Beit und Greves müllen her ik Wismar.

Nach Huifeldt L. 530. In den weiteres Frangesphen dieses Vertragen bei Huifeldt ist auch und fied fied vom Warensinder Theren ett., and an Schlusse werden mehrers Fairen an Enges sap-führt, darunter auch Nicelaus und Johann von Werle aus Graf Hairich von Schwefen. Aber 1) begin mit den Werten. Demes Senes er gindt insellim Konning Faire des Hertug Weldemun? — die part ser Vertrag, den, wie die deine erwähnten Ampriche und Laupeland. Enterhältungung für den sehrenden Krieg und ist den Kungel von dem Mitternahmer Damme herviehen, nicht som 1500 gestellem nicht gestellt den der Schwefen der der Schwefen der allem Ansdersahn zur ein Entwerf in dem Werten von der sene Schwe Errich genübenten, oder allem Ansdersahn zur ein Entwerf in dem Werten zu von Ausgan 1313. S. d.

## 1306. Novbr. 20. Gadebusch.

3123.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, vereinigt die Vicarei in der Burgkapelte zu Gadebusch wieder mit der Stadtkirche daselbst, und der Bischof Hermann von Ratzeburg fügt seine Bestätigung hinzu.

Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis uninersis Christi fidelibus, si quo presencia perucentult, in omnium saluatore salutem. Cum Inudabilis si consuctudo, prudentum seniorumque prudencia et consilio introducta, ne ficta digna relatione, donaliones quoque pie propter temporis decursum labilitatemus memoria eu ulte bruitatem in posterum oblinioni materic dissencionis et discordie tradaturt, et principalius in facits siue causis ecclesiarum, utpote quarum inibibats sevuri ab omnibus connenia, serpits untenticis subserpitlonibusque testium expedit perhennare: noscent igitur tam presentes quam posteri Christi fideles universit, quod constitutus in presentes mostra Hildebrandus dittus de Graduminersi, quod constitutus in presentes mostra Hildebrandus dittus de Graduniersi, quod constitutus in tradictus, ut latebatur, uteriam collatum sibi a pate nostro pie memorie et a nobis officiandam in castro Godebuz, eo quad deit uteria de honis parrochalis ecclesie irracionabiliter ofilm a be a distructis in magna uteria de honis parrochalis ecclesie irracionabiliter ofilm a be a distructis in magna

parte dotata fuerit, iuri et utilitati fauens predicte hoptismalis ecclesie, in manas nostras libere resignauit, statimque, prout justum erat, cuncta alienata indebite a predicta ecclesia Godebuz, scilicet duos mansos et quasdam terras alias cum rebus aliis, quecunque fuerint, cum omni integritate restituimus dofi sepefate ecclesie, et cum omni iure et proprietate, siout prius ante alienationem imbuerant, apponendo. Nolentes eciam diuinum cultum ac ecclesie ipsius iura et redditus minuere, sed pocius augmentare, in quantum possumus, eo eciam, quod sepedicta ecclesia dudum lesa fuerat indebite, cetera bona seu prouentus ad predictam uicariam pertinencia, scilicet molendinum, quod dicitur in uulgo Uredholt, cum suis pertinenciis, et domum siue curiam, quam inhabitat predictus uicarius, et pomerium cum prato, cum area adiacente, et res alias, si que plures sint, que ab ecclesia memorata alienata (!) non fuerant, predicte doti ecclesie in Godebuz, cum omni iure et dominio, quod in eis supradictus Hildebrandus seu alius quilibet minister sepedicte uicarie habuit uel habere debuit, perpetuo addimus atque damus, inponendo tamen plebano in Godebuz, qui pro tempore fuerit, onus tale, quod in castro castellanis nostris, cum indiguerint, de missa prouideat requisitus. Supplicamus insuper uenerabili domino nostro Raceburgensis ecclesie eniscopo. ut hoc factum nostrum ratificet et confirmet. Et nos Hermannus dei gracia Raceburgensis ecclesie episcopus iam predictus, prefati nobilis domini Hinrici Magnopolensis iustis precibus inclinati, factum ipsius tam pium, immo pocius ecclesie ratificamus ac in domino confirmamus. Ad horum omnium euidenciam et certitudinem sigillis nostris presentes litteras iussimus et fecimus roborari. Testes uero huius rei sunt: Marquardus dictus de Lo, Johannes dictus de Suanense et Johannes dictus Rosendal, milites; Nicholaus dictus Pren, rector ecclesie sancte Marie uirginis in Wismaria, et magister Johannes dictus de Campe, clerici, et quam plures alii fide digni. Datum Godebuz, anno domini millesimo trecentesimo sexto, in crastino Elyzabeth,

Nach dem Orijenia im Haups-Archive zu Schwerin. Auf der Richteite steht von einer Hauf des Alahri, "Lewe mitsie visselt werden eine Hauf des Alahri, "Lewe mitsie visselt werden zu den sentands in extert». Die Schrift der Urkende ist zu alterhäuslich, abs zh sie 50 Jahre hiter witze, eine Hausderschlenband. Auch die Beringsteun ist eigenstellunkt, ein beidem Siegelischen eine die die, aus Zweinfeden zusammegenderbeit Schulzer. Auch der mitte Siegelischen haugt das purabolische Siegel den lisieheit Birmann, absphildet in Bz. III, zu Nr. 2300. Das reviels Siegel fallt, dech sieht am soch an des Schulzer, we est geitsend,

### 1306. Novbr. 25.

3124.

Heinrich, Bischof von Camin, bestätigt die Stiftung einer Vicarei in der Kirche zu Wokern.

S. ebsn Nr. 2792.

3125.

Ein Schiedsgericht spricht dem Kloster Wanzka eine demselben vom Pfarrer zu Liven vorenthaltene Rente zu.

Anno domini M° C° C° C' VI°, in crastino sancti Andree apostoli, coram Walwano domino preposito in Broda, iudice a uenerabili patre domino Ar[noldo] Hauelbergensi episcopo delegato in cansa, que uertitur inter dominum Johannem prepositum sanctimonialium in Wanceke, parte vna, et dominum Th. plebanum in Lipa, parte ex altera, iudicio presidente in caminato suo hora sexta, rita citacione premissa partes conparuerunt. Prepositus uero iam dictus ex parte monasterii proposuit et peliuit, ut predictus dominus Th. monasterio in Wanceke redderet XII solidorum redditus de IIII mansis, quos idem sacerdos Th. contra iusticiam dudum detinuerat et (!) anime sue detrimentum. Hec petebat cum satisfaccionibus iniuriarum et restitucionibus detentorum. Domino uero Th. confitente, predictos XII solidorum redditus ad monasterium in Wanceke de iure pertinere, et supremam pecunie pro suo seruicio postulante, habita deliberacione amb[e] partes causam arbitris commiserunt, viris honestis uidelicet domino Gocewino plebano in Werben et domino Ghe[r]hardo regulari canonico in Broda, sub uallacione X talentorum Brandenborgensis monete, qui terminando causam sic decreuerunt inter partes ordinare, ut prepositus et monasterium in Wanceke supra perceptis (!) quiesceret et dominus Th. plebanus in Lipa et sui successores monasterio in Wancec XII solidorum redditus nullo impedimento opstante redderent annuatim. Actum anno, die, loco et hora predictis, in presencia domini Johannis prioris et domini Ghe, in Broda, domini Gocewini plebani in Werben, domini Her, plebani in Lubretesdorp, Andree prefecti in Nouo Brandenborch et Werneri burgensis ibidem et aliorum plurium fide dignorum,

Nach dem Original im Haupt-Archire za Schweris. An einem aus der Charte geschnittenen Pergamentstreifen hängt das zur Urk. d. d. 1306, Juli 13, beschrichene Siegel des Proputes Walwan zu Broda. — Vgl. Deckt. 7, 14.

## 1306. Decbr. (5-13).

3126.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht dem Dom-Capitel zu Lübek das Dorf Gross-Görnous, welches es von dem Ritter Johann von Zervin gekauft hat, und erlüsst alle Abgaben und Dienste von demselben, mit Ausnahme der Landwebr.

U[nluersis presencia uisnris uel audituris H]enricus [dei gracia] dominus Magnopolensis salutem in eo, qui est vera salus. Cum actus humani sint varii

et instabiles, [ad] hab[endam] perpetuit[atem] - - est - - . [ut] ea. que ex fragilitate memorie hominum deficiunt, amminiculo scripturarum suppleantur. Hinc est, q[uod tam] presentibus quam [futuris] volumus esse [notum, quod] domnus Johannes dictus de Cernyn, miles ac vasallus noster, cum consensu legitimorum heredum ac vxoris vend iditl ecclesie L ublicensi fet capitulo eiusdeml ecclesie in villa que dicitur Gornowe Majori, situata in dominio nostro, in proluincila Sterneberghe, in parro[chia Eikelenber]ge, diocesis Zwerinensis, marcarum redditus cum dimidia slauicalis monete, singulis amis a predicta ecclesia et capitulo in [festo beati] Martini episcopi [percipiendos] de ui[llanis ante]dicte ville, quorum quilibet annuatim soluit tres marcas cum dimidia, sex vero soluunt duas Imarcas predicte molnete; item - siliginis et triginta duos pullos. Quamlibet marcam reddituum emit predicta ecclesia et capitulum p[ro - m|arc[is] iam [sepeldicte monete, | Sciendum vero.] quod Henricus Constantini, ciuis Lubicensis, et sui legitimi heredes habent in predicta villa viginti duarum [marcarum slanicalium denariorum redditus, pro quibus lipsil et suis leg itimis heredilbus assignati sunt in sepedicta villa octo mansi, de quibus recipiet viginti duas marcas singulis annis. Promisit nichilominus predictus dominus Johannes de Cernya pro se et suis legitimis heredibus reemere a iam dicto Henrico Constantini, ciui Lubicensi, predictas (!) viginti [dularum marcarnm redditus [et trans ferre in ecclesiam Lubicensem, ita quod extunc ipsa villa Gornowe cum omnibus iuribus et pertinenciis suis expectabit et pertinebit ad ecclesiam Lubicensem, resignans eidem ecclesie in manus nostras cum suis legitimis heredibus et vxore et transferens omne dominium predict e ville et mansorum s upradictorum, necnon) omne ius, quod habebant et quod in futurum sunt habituri, et cum omni vtilitate, libertate et commoditate et cum eorum [mansorum] appendiciis, llignis, pratis, pasculis, cullltisl et incultis, viis et inuiis, exitibus et regressibus, piscariis, agnis aquarumque decursibus, et cnm indicio ad viginti [quatuor solidos slauicalis monetle. Promisit etiam predictis capitulo et ecclesie, quod laborabit et promouebit, quod iudicium plenaliter deuenit ad ecclesiam, sicut h[o]c --- - vasallis nostre terre. Recognouit etiam predictus Johannes, predictam pecuniam, scilicet pro marca redditunm - [ma]rcam [slauicalium denariorum, slibi ex parte ecclesie et clapitulli esse solutas et se plene et integraliter recepisse, renuncians omni exceptioni inris uel facti, que sibi competere [poss]et

sulper premissis. Nos iltaque ex consensu et voluntate legitimorum heredum unstrorum predictam villam cum mansis et suis appendiciis, sicut est predictum, transferentes [ecclesic Lubicensil], ratam et gratam habentes predictam v[enditio]nem (sc) suctoritate presentiam confirmamus, volentes, vt sepedictorum mansorum coloni liberi esse debeant et infausu]es Lab omni exaction volenta seu precuria et serutito, quod bforchw]erc et bruchwerc dicitur, ac greuenscat, vecturs et antura et generaliter ab omni graumine, excepfut lummel landwere, quando communis hostilitas imminet (terre nostre). Ju caius rei euidentiam sigillum nostrum cum sigililis scilicet domini Johannis predicti et filierum suorum Hinci millita et Werneri dictorum Ide Cernin presentibus] sunt appensu. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo sexto, in — <sup>2</sup> besti Nicola episcopi.

Nuch dem von Moder sehr Instahdigien und am verderen Rande fast ganz erantiene Original in Hampderafrier en Schwerin. — <sup>1</sup> deumis Bahanin peritalit hat dies giehenstige Hanz erinsen Zeilen nachgetrangen. <sup>2</sup> Fir den Ort der Ausställung war von vorne herein niez Lüdek gelauss. <sup>3</sup> In andelem man "viellin," der er, erantien, "der er, erantie "registat," ich des Dubum auf den 5, der er. 13. Deember zu siellen. Ven den 4 anhangenden Pregamenteriellen trägt sur der vierte send ein schalfterungen Siegen int einem Aufderung (viel aus den Sieges Jahansen v. Cernin zu Nr. 2999 hat). Umschrift (mit Ergänzungen von einem Exceptur am der Urkunde zum 25, Sept. 130%):

4. ST. WeRKORIII, 1961 (GRIKINI):

- Vgl 1308, Sept. 22 und 25.

## 1306. Decbr. 7, 14. (Broda.)

3127.

Walwan, Propst zu Broda, spricht dem Kloster Wanzka eine demselben bestrittene Hebung vom Schulzen in Lipen zu.

Anno domini M° C° C° C° VI°, in crastino sancti Nicolai, coram Walwane domino preposito in Broda, judice a uenerabili patre domino Ar, episcopo Hauelbergensi delegato in causa, que uertitur inter prepositum Johannem sanctimonialium in Wanceke, parte una, et prefectum in Lipa, parte ex altera, iudicio presidente in caminato suo post nonam, citacione rita premissa co[m]paruerunt partes, magister videlicet Henricus rector scolarium in Nouo Brandenborch, ex parte prepositi sanctimonialium in Wanceke, prefectus uero pro se. Ex parte uero monasterii in Wanceke propositum extitit et petitum, quod prefectus eidem monasterio redderet trium solidorum redditus de quodam manso, a prefecto culto, sibi debitos, quos idem prefectus contra justiciam jam octo annis detinuit et adhuc detinet in graue dicti monasterium (!) prejudicium et non modicum anime sue periculum et lacturam; hec petebantur cum satisfacionibus (!) injuriarum et restitecionibus detentorum. Prefectus uero habita deliberacione respondit, se monasterio nil debere, sed omnia petita amicabili composicione terminata et iam dudum sopita fuisse, ad quod probandum cum instancia se petebat amitti. Dominus uero iudex consensientibus partibus crastinum sancte Lucie eis prefixit, ut tunc coran eo co[m]parerent hora teroia et prefectus excepcionem iam propositam legitime hostenderet et probaret, alioquin prepositus iudicem, que nlum de iure posset, super intencione sua instrueret et doceret. Actum anno, die, loco et hora predictis, in presencia fratris Ghe [rardi] assessoris, fratris Her. dicti Soneke, magistri Henrici de Nouo Brandenborch et plurium fide dignorum.

Prefixo itaque termino, uidelicet crastino sancte Lucie, adueniente, domino preposito per se co[m]parente, prefecto uero nec per se nec per alium comparere curante, quamuis iudex de gracia et benignitate usque ad uesperam expectasset eundem, a predicto (predicto) preposito cum instancia extitit postulatum, ut ludex suas probaciones admitteret et in negocio procederet, quantum de iure deberet, exhibens quoddam iustrumentum, per quod plene probabat predictos trium solidorum redditus suo monasterio de iure deberi. Quo facto iudex, habita interlocutoria, de uirorum prudentum consilio ex parte monasterii dictum prepositum misit in possessionem redditumm predictorum, innibens sub pena excommunicacionis, ne quis dictum monasterium in predicta possessione audeat de cetero perturbare. Condempnauit eciam predictum prefectum ad restitucionem omnium detentorum, decernens, quod contumacem in expensis legitimis condempnauit, precipiens ei sub pena excommunicacionis, nt omnia detenta predicto monasterio infra quindenam restituat plenarie et persoluat et in octaua ephyphanye coram iudice compareat, taxacionem expensarum auditurus, satisfaciens de eisdem. Actum anno, die, loco et hora predictis, in presencia fratris Johannis prioris, Virici sacerdotis de Balin, Johannis de Lascentin, magistri H. de Nouo Brandenborch et plurium fide dignorum.

Nach dem Originale im Haupt-Archive zu Schwerin. An einem aus der Charte geschnittenen Pergamentstreifen hängt das zur Urk. d. d. 1305, Juli 13, beschriebene Siegel des Propstes Walwan von Broda. — Vgl. Nr. 3125.

#### 1306. Decbr. 9. Warin.

3128.

Gottfried, Bischof von Schwerin, vertauscht gegen 6 Hufen in Mankmoos an den Ritter Gottfried von Billow und dessen Bruder 6 Hufen in (Mühlen-) Geez mit der kleinen Fischerei auf dem Geezer See.

Godefridt, Bischolls zu Zwerin, briell, darin er vormeldet: Nachdem vrablangst Warin noturflüge Holtzung, die zum hause zu gebranchen, nicht belegen, Jan lande zu Butzow aber derselben ein vberflüss verlanden, das er derwegen im lande zu Butzow in seinem dorffe Gheetze sechs halfen mit holtze, wäsen, weide vnd sidestem gerichte (ludicio communi vsaallorum nostrorum) Godfriden von Bulow, rittern, vnd seine bruder, seligen Heinrichs solne, ersternetten Bischolls brudern von derre erben, durch einen wechsel gebracht vnd ihnen ewig zu besitten vhergeben habe. Dargegen er zur erstatung bekommen wegen der holtzung, so Warin nahe gelegen, seels hufen im dorffe Mankemus mit allen darzu gehorigen holtzungen, wisen, weiden vnd gerichte. Was an holtzungen zu Gheetze mehr ist, alss zu Mankemoss, behelt der Bischoff für sich was eine nachkomlinge, gibt linen aber gerechtigkeit zu fleshen vill dem Gheetzer

See mit kleinen instrumenten vnd netzen (cum instrumentis et retibus minutis et sportulis). Die fischerey aber mit der waden, oder wadenzuge bleiben den Bischoffe. Datum Waryn, 1306., quinto idus Decembris.

Nach Clandrian, Protoc, fol. 42 .

## 1306. Decbr. 24. Güstrow.

3129.

Nicolaus, Fürst von Werle, verpfündet dem Ritter Johann von Billos die Bede mit aus dem Dorfe Ruleiten.

Nos Nicholaus del gracia dominus de Werle protestamur in presenti, quod nos fideli nostro Jo de Bulowe, militi, preenriam nostram cum anosa in uilla Rukitne dimittimus, quousque ipsi aut suis liberis CC marcus slaufealum soluerimus expedite. Ja cuitus rei testimonium nostrum sigillum presentibus et appensuum. Datum Gvistrowe, anno domini M°CCCVIT, in uigilia Christi.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Das aus dem Pergament geschnittene Segelband ist abgeriesen.

## 1306. Decbr. 27. Sternberg.

3130

Heinrich, Fürst von Meklenburg, vergleicht das Kloster Neukloster mit Gerhard von Oramon auf Klein-Pritz wegen der Fischerei auf dem Nepersmilitlenschen Soe.

Hinricus, Her zu Mekelnburg von Stargardt, hat die Jrrungen zwischen Gerdt von Cremon vnd dem Probste zum NewenCloster wegen der Fischerer dess Seess Newoperssmolen beigelegt vnd vortragen, der gestalt, das Gerdt von Cremon vnd seine rechte Erben von dem Probste zum Newencloster auss gost, von sindt von Rechtsswegen, macht haben sollen, das sie, so lang sie zu Lukten Prittitz sein werden, einen knecht halten mugen, mit Worpnetten vnd Staktenten, der ihnen zu ihrem Tische vnd Noturiff Fische fange vilf dem Neperssmolischen See. De aber iemandtss solch Dorff Lukken Prittitz von ihm oder seinen Erben hernach erkauffen wurde, derselbe vnd seine Erben sollen slohe gunst auch haben. Dafür sie dem Closter in gerechten Sechen beistendig vid beforderlich sein sollen. Datum et actum Sterneberg, 1307, in die sancti Johannis Euangelistae.

Claudrian, Dobb. Reg. Nr. LXVII. - Gedruckt bei Lisch, Mekl. Urk. II, S. 104. - Vgl. Nr. 3102.

## (1306.) Decbr. 28. Gadebusch.

3131.

Heinrich, Flirst von Meklenburg, mahnt die Stadt Lübek, von den ungerechten Feindseligkeiten voller den Grafen Gerhard von Holstein abzustehen, und bietet seine Friedensvermittelung an.

Hinricus dei gracia dominus Mychelburgensis et Stargardensis honomibies viris dominis consolibius in Lubeke secundum terre statum sautem. Nouerits, quod awneulorum nostrorum karissimus dominus Gherardus Holtzacie comes
nabis cordis amaritudinem conquestas est, quod ipsum mann hostili inuasitis
musi iaste el teuere deusstando eius terram tam incendis quam rapinis. Quod
teste deo pati non possumus, ex quo onnem causum, que vertitur inter uos et
paum, scimus plenarie et ex toto adeo esse iustam, quod propier iniusiciam seu
incuriam et violenciam, quam ei abaque culps intulatis, quod nobis sais constat
e abum est, vobis ininicari nas oportete. Quad tamen innite faciams, quia quam
plaries peroplime nos tractastis. Precipue tamen acire vos volumus, quod cum
plaries peroplime nos tractastis. Precipue tamen acire vos volumus, quod cum
pardicto comite crescere et decrescere nos oportet, quai vanaimes sumus in
omalbus nostris factis. Attamen, si placeret vobis, quod aliquam emendam debiam et condignam sibi facere velletis pro iniuria et violencia sibi iliala, vellemus
libeater toto posse ad hoc laborare, quod vos cum ipso amicabiliter vniremus.
Datum Godebux, in die puerorum.

Nach dem Original auf der Trees zu Lübek. Geferscht im U.B., der Statz Lübek II, S. 50. Urber Krieg der Statz Lübek mit dem Grünen Gerhaft von Bilstein im des 1,1366 und 1307 und der Theinkanne Mekkelburgs au demetiben zug Angelein auf 1307 (Fertz, Serijevens XVI. 1985), auch 1307 (Fertz, Serijevens XVII. 1987), auch 1307 (Fertz, Ser

## (1306 — 1307.) Wismar.

3132.

Der Rath zu Wismar ersucht auf Bitten der Fürsten Heinrich von Meklenburg und Nicolaus von Werte den Rath zu Lübek, für die in Holstein verübten Plünderungen und Brandschatzungen Entschildigung zu leisten und sich mit dem Grafen von Holstein auszusöhnen.

"Innorabilibus viris, anicis dilectis, dominis consulibus ciuitalis Lubeke, consules Wismarienes serucii, quantum possunt. Conquesti sunt nobis nobiles viri domini nostri H. Magnopolensis et Nicholaus de Werle, quod suorum avundurum dominum de Holazasi terras, nullis suus demeritis exigentis, spolis, relativa polis, raplanis et ince foldis contra lusticiam quam plurimum desolustis, rogantes, westermebri festate but 3.

vt was nostris precibus et monitis informarenna, quod a talibus sessareils et de illatis faceretis recompensam. Peturus igitur vestram proidenciam, qualema endem faciatis. Asserunt insuper prefati domini nostri Magnoplenais et de Weite, quod ante gwerram vobis libencius de dictis comitibus ius vel anticitiam ordinassent et athou idem facere non denegent. Consulmus taque bons fide, in quantum consulere possumus et audenus, si competentem sonam habere possis, quod eam acceptatis, quia nichil est mercateri mellus nis pecia et veritalis incrementum. Nobis per Jatorem presencium rescribi petimus, quod inde vestr fuerit voluntaits. Aud dei Elikositei: Dominis consulbus in Ludeke.

Nach dem Urk-Besche der Stede Libek II, S. 183, nus "dem Originale, auf der Trees, mit Siegebeste. Einschnitzus und Ressen, des ausgefarfeite gewessens Siegelt."—Dies Schreiber füllt im Zeite bei Jahres 1306, oder im des Andang des Jahres 1307. Vgl. Nr. 3131 und den in der Noto zu derseihn angeführten Dertmar.

Der Bath zu Bostock bezeugt dem Bathe zu Liibek seine Theilnahme über die Bedrüngnisse dieser Stadt.

Honor[abilibus] viris .. dominis consulibus in Lubec consules de Rostoc, quamm possunt seruicii et honoris. Nouit, qui nichil ignorat, quod de melesiis et grausminibus vobis illatis condolemus intime, quia, dum rumor ad nos peruenit, ciulistem nostram totam non modil[ce] perturbabat, scientes certissine, quod ad omaia, que in hac p[arte] vobis per nos fleri volueritis, beniuoli erimas et parati. Auf der Bukeseite: Dominis consulibus in Lubec detur.

Nach dem Urk.-Boche der Stadt Lübek II, S. 184, aus "dem Originals, auf der Trees, weiber flechig und durchfübbert ist. Es trägt noch Reste des Siegelhander und des aufgedrückt geweisst grossen Stadtsiegels". "Den Schriftstigen nach sebeint dieses Schreiben in dieselbe Zeit mit den vorsafgebenden (Nr. 3132) zu fallen.

## (1806 — 1310.) Restock.

3134

3133

Thiedemann Hey pachtet die Fischerei oberhalb der Mühlen zu Rostock.

Tydemannus Heyo habet piscoturem a porta supra quatuor rotas versus wolcadian, de qua dabit XIIII solidos annuatim. Gerwinus Wilde et Hermanus Wocrente tabule presidebant. Censum soluet Michaelis.

Nach dem Restocker Stadys, A. 1869 S. Lege V. (ed. 2. Gerrier Wilds und Mermann Wildsstram itt aleingder in den Jahren 1800, 1307 von al 310 Kampsreichterten. —Zup J. 3132 (Edited 1907) fieldst sich die Einzeichunge: "Cieltes possit Thidemanon Heyen piscaturan supra quater rüsst von ZL mareit dennierum; et quando cieltes ablik ZL mareas olderst, tane pincarie est fibers. — Bi

memetar, quienque se de piezaria intromineria, haredites Thydemanni XI. marcas reductas. Et af ultefaté
ripoditerit dictum Thidericum in dicta piezaria, hoc concules disbrigabunt'. — Districh Hoy tebriso
diese Trichere an "Thidereano Claus" um 30 Mk. im J. 1347, dieser verkaufte sie wieder am den
Tindere "Riesauke Daugman", von dem sie nach letztwilliger Bestimmung and er Findere Timmo übergier, "Giultai piezano fer piezartum jarnener poterit, com roberti, pas XXX marcia." (Stadds. 1337—1353.)

1307.

3135.

Ein alt, durchlochert brieff der Maline, das vorgemeiter Bischoff [Godfridus zu Zwerin] dass Dorff Bischopstorp' wider geloset anno 1307.

Classician, Protoc. fol. 73 ". - 1 Bisdorf bei Malchow. - Vgl. Bd. III, Nr. 2306, und 1328, Fwbr. 5.

1307.

3136.

Nicolaus, Her zu Werle, gibt zum Kranckenhause im Closter Dobbertin das hoheste gerichte an halss vnd handt in dem dorffe Lubendorff vnd der Muhlen doselbst, Jtem die Bede vnd Korn, so er von den Hufen vnd auss der Muhlen da gehabt hat. Datum 1307.

Clandrian, Dohb. Reg. CCXLIL — Gedruckt bei Lisch, Hahn. Urk. II, B, S. 13. Die Urkunde ward im J. 1579 an die Hahne ausgeliefert. Vgl. Bd. III, Nr. 1964 and 2048.

1307. Rostock.

3137.

Heinrich von Bramow kaust eine Rente zu Rostock und vermacht sie auf seiner Frau Todesfall seiner Tochter Margarete, Nonne zu Rühn, als Leibrente.

Willikinus de Esinda vendidit Henrico de Bramowe, cuias ducit filiam, quataor marcarum redditus pro XL marcis in hereditate, quam emerat a Johanne Tybben, sita versaus sanctum Johannem; quos redimere poterit, cum labuerit facultatem, in festo natiuitatis domini. Mortuo Henrico et vxore sua dicti redditus cedent Grete filie Henrici, moniali in Rune, ad vite sue tempora: qua defunca dicti redditus ad heredes proximos reuertentur.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1304 - 1314, fol. 37 5.

3138

1307. Rostock.

316

Die Vorsteher der Jacobikirche zu Rostock verkaufen ein halbes Haus daselbet.

Wernerus de sancta Katherina, Johannes Rocsuale, Hermannus Magua, prouisor ecclesie sancti Jacobi, vendiderunt Hinrico Rufo de Reynereshagen medietatem hereditatis cuiusdam iuxta valuam Cropelyn site, que Johannis Bremere fuerat, quam sibi resignaueruna, promittentes warandiam.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1304 - 1314, fol. 41. - 1 Es ist wohl prouisores zu verstehes.

### 1307. Rostock.

3139.

Konrad Krüdener erkauft ein Haus zu Rostock und vermacht es seinem Sohne, dem Propste Hermann.

Herderus filius Herderi et Hermannus Facetus vendiderunt Connado Apothecario hereditatem vnam, sitam iuxta Johannem de Tribuses, que quosăm Tymmonis fuerat, totam et liberam, quam sibi resignauerunt, promittentes waradiam. Post obitum Conradi dicta hereditas Hermanno preposito, filio Connadi, pertinebit. Nam sic eam sibi Conradus resignaui.

Nach dem Rostocker Stadth, 1304 - 1314, fol. 42.

# 1307. Rostock.

3140.

Heinrich, vormals Züllner, verkauft an Arnold Quast d. j. zu Händen Hermann Gabel's Renten aus stiidtischen Schlachthäusern zu Rostock.

Henricus quondam thelonearius vendidit Arnoldo Quast iuniori ad mans Hermanni Gabel illos redditus X marcarum et dimidie pro C et quinque musici in tribus domibus metatorisi ciultatis in palude farlorum sitàs, sicut ipse tenal, quos farlores inlubitantes quatuor anni temporibus soluent, ut ciultati soluere consucuerant, et ciultas redimere poterit denariis pro eisdem; et si minorali fuerint redditus, ciultas adiapplebit.

Nach dem Rottocker Stadth. 1304 — 1314, fol. 42 °. — Diese Schischthänser lagen alss auf der Altstadt Besteck. — In Stadth. 1304 — 1314 (fol. 59), zum 24. Sept. 1305, heist oz. "Demin 306-redii Geteschi ... vendödt Henrico Cripp medium parten ereir inzt. domum matteloriam steit eritätsit, spann habebant commaniter. Et id euris eadem est Benrici solius". "Bode carzifetum medit cinitatis" werder z. E. 1314 (Sacht. 1314 — 17, fol. 77) prawhatt.

1307. (Vor Jan. 22.)

3141.

Christoph, vormals Herzog von Esthland, nimmt von seinem Bruder, dem Könige Erich von Dünemark, das Herzogikum (Süd-) Halland und Samsti zu erblichem Lehn.

— — Der foruden motte Hertug Christoffer sette Loffuen oc Vissen med Margreff Ottho oc Hernan, Bugslaff, Wikizalf, Nicolao de Verlet, Hennan, Bugslaff, Wikizalf, Wik

— Ausserdem musste Herzug Christoph, geloben und versichern, mit dem Markgarfen Olto und Hermann, Bugslaw, Wilsay, Nicolaus von Werle, Heinrich von Mekkenburg, dem Grafen Gerhard von Holstein, dem Herzog Waldemar von Jülsend, mit den Siegeln der Bischöße und der Vornehmeisen im Reiche, dasse er nicht conspiriren wolle auf des Königs Leben, Gefangenschaft, Verkleinerung des Reiches, mit Hath, That, heimlich oder öffentlicht oder überührt.

Nach Britfeldte Damarchie Eigit Kraulich 1, 334, we dierer Eevers unmittelhar zach dem vom 1, 1307 (ches Angule der Tagre) deitern Leibnirfe der Kozigs angeführt int. Da mei der Revers n. a. auch sagt, dass der Berreg dem Keinig zum Sonstage "Gierundederseit me" die Privilegiens Feiseiters sollt hand tall hafe prasserere Kozigen von in Zu, studied 1D Deministe Gressenderseiters Ausgewich 1D Deministe Gressenderseiter Kozigen von in Zu, studied 1D Deministe Gressender, der Gressenderseiter der Scharften und der

## 1307. Febr. 11. Travemünde.

3142.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht dem Kloster zum heil. Kreuz in Rostock das Eigenthum des Dorfes Sabel, veelches die Wittoe des Rostocker Bürgers Simon aufgelassen hat, mit der Hillfte des hichsten Gerichts.

In nomine domini. Amen. Nycolaus dei gratia dominus de Werte ombis presentia visuris uel audituris salutem in dominu sempiternam. Cum facta mortalium a memoria depereant posterorum, consevueit se prudentum discretio sigillis et testibus perhennare. Noscat ligitur reucerada natio presentium et felix seccessio futurorum, quod de voluntate nostar bona, nostrorum heredum et Iratrum consensu, nostrorum eciam fidelium persuasione, ad resignationem debitam relicie Symonis quondam burgensis in Rozstok et ceterorum, ad quos pertinere videbatur resignatio, sanctimonialibus et preposito domino Segérido sancte Crucis in Rozstok restauro competenti recepto [contalinus] proprietatem ville Scheen integre, shaque pheodali prorsus servitio, jure nostrorum fidelium, cum omni sui utilitate

in ligais, pratis, pascuis, paludibus, siluis, nemoribus, rubetis, agris cultis et incultis, aquis et aquarum decursibus, in molendinis, in suis terminis, sine dimenstone funiculi, prout actualiter continetur, sine calumpnia et briga, in futurum
perpetio libere possifendam, prouiso sane, quod, si excessus in eadem villa sui
in terminis ciusdem plectendi manum aut capud euenerit, talem excessum noster aduocatus indicabit in ipsa, cuius astisfactionis et emende media para nobis cede, media parte alia satisfactionis preposito et asanctimonisibus in Rozstok equasimiler resernata. In cuius rei nostre et foeti certam confirmationem nostrum sigilim, ut cernitur, presentibus est appensum. Testes huius sunt: Tesmarus, Johanse de Hauelbergh senior, Theodericus Man, Gilcardus Ketelhot, Hiaricus de Motia, Rolof Barolt, Conradus Molteko, Jordanus de Cropelin, nostri militea, Yyodas de Oritzen, Johanues Parsow, Hinricus de Jondgine, Halremunt, famuli; Sacius noster scolaris et uiri ceteri fide digni. Datum Trauenemunde, anno dominic incarnationis milesimo CCC VIII, sabbato and Janocavit.

Nach dem Original im Archire des Klosters zum H. Kruz im Rostock. An einem Pergametterifen balge das zerbrecheme Siegel des Fürsten, mit Sonne, Mond und Stern is dem Schläusiakla. abgebildet in Bd. III, zu Nr. 1729. — Vgl. über Sabel noch 1310, März 13, 1311, März 27, 1317, Jupi 2, 1327, Aug. 25, 1355, April 27.

#### 1307. Febr. 12? Kalkhorst.

3143.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verspricht dem Kloster Doberan die für Hufen zu Robertsdorf gezahlte Summe bis Ostern 1308 zurückeuzuhlen, sowil aber dafür das Eigenthum von 20 Hufen, welche das Kloster in seiner Herrschaft erworben mitchte, mit den Freiheiten der Klostergüter zu verleiben.

Nos Henricus dei gratia dominus Mychelhurgensis et de Stargande recognoscimus et tenore presenti constare volumus vniucrsis, quod, si a festo pasche
proxine venturo vitra per annum non soluerimus domino abbati et monsterio in
Doberan ducentas marcas denariorum siavicalium, quas pro nobis Cyrowen familo
et vasallo nostro ex parte honorum Robertestope incencium persoluerunt, tunc
proprietatem viginti mansorum, ubi ipsos massos pro corum pecunim cooparum
obertumt in nostro dominio, ies dimitiumos denariis pro eisdem, seruicio tasent
dextrarii dumbaxat excluso; vbicumque enim illud habemus, ibidem emere una
tenentur. Quos quidem mansos, si ipsos conparuentin, possidebunt en liberale,
quo cettera corum bona s nobis labent, videlicet paefice et quiete. Si autem in
quodam loco emerent, ubi plures quam viginti mansi iscerent, pro illa superhabunda [a] in nobis facient, quod itastum fuerti et equale. In premissorum testi-

1307.

monium nostrum sigillum presentibus duximus apponendum. Datum Kalchorst, anno domini M° CCC° septimo, in festo carnispriuli.

Nach dem Diplomatar, Doberan,, fol, XXIIIb., - Gedruckt bei Westphalen III, p. 1589. - Vgl. 3082.

## 1307. Febr. 12. (Rostock.)

3144.

Der Rath zu Rostock nimmt den Magister Heinrich Reschinkel zu seinem Sachmalt on.

Omnibus presentia visuris seu audituris consules vaiuersi ciuitatis Rozatoc salutem in domino. Contractus seu acta vel placita, que mundos ordinat, sepe delet successus temporis, nisi roborentur karactere literarum. Notum igitur esse volumus tam presentibus quam futuris, nos cum viro discreto magistro Henrico Res[c]enkel', dum ipsum in patronum causarum ciuitatis nostre assumeremus, taliter concordasse. Jdem magister causas nostras spirituales generaliter ad vniuersitatem pertinentes fouere debet et defendere, quocienscunque a nobis requisitus fuerit, intra et extra ciuitatem, its tamen, quod extra ciuitatem in conductn in equitaturis nostris et expensis ad hoc sibi pronidebimus, intra ciuitatem vero in proprils expensis causas quascunque foucat, etiam singulares, si per nos fuerit requisitus. Preterea, si causa suborta fuerit aliqua inter nostros conburgenses, ad hanc sopiendam et terminandam concorditer dictus magister laborabit; que si tandem per concordiam terminari non possit, vnius partis causam, quam sibi dixerimus, sepedictus magister hanc licite fouere poterit, pro sallario tamen, quod nos duxerimus statuendum. Pro hiis scruiclis magistrum Henricum prenotatum in conburgensem recepimus, ita quod a vigiliis, talliis et aliis cinilibus exemptus sit et liber maneat. Redditus quoque sexdecim marcarum denariorum vaualium eidem contulimus de archa ciuitatis nostre ministrand o s annis singulis, ita quod in termino quatuor marcas recipiat, quamdiu causis nostris preesse poterit. Sed si pressus debilitate has fouere non possit, nichilominus tamen octo marcas denariorum singulis annis ad vite sue tempora sibi dabimus, sed eo rebus humanis exempto dicli redditus exspirabunt. In cuius rei testimonium sigillum postrum presentibus est appensum. Actum et datum anno domini M.CCC. septimo, prima dominica quadragesime.

Et ego Henrious predictus recognosco, quod secundum tenorem prinilegii supradicti cum dictis consulibus per omnia, vt supra dictur, concordani. Ja enius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum.

Nach Budloff's Diplomatar, moer. Vol. IV. (mit dem Fehler 1 Resienkel), - Gedruckt bei Nettelbladt, Besprang der St. Rost, Gerechts., Boyl. Nr. 28, p. 77.

1307. Febr. 17. Schwerin.

Gunzelin und sein Bruder Heinrich, Grafen von Schwerin, schliesen ein ewiges Schutzbündnies mit ihrem Oheim, dem Grafen Nicolaus von Schwerin, und dessen Sohn Gunzelin, compromititien wegen etwaniger Streitigkeiten auf ein Schiedagericht und lassen ihnen zum Unterpfande Stadt und Land Schwerin huldigen.

Wi Guncel vnde Hinric, brodere, van godes gnaden greuen to Zwerin, bekennen openbare an dessen breue, dat wi vns erliket hobben mit den edelen mannen, vsen leuen vederen greuen Nycolaus ynde Guncele, sime sone, eweliken tosamene to bliuende geghen alle de, de se mit vnrcchte anvegthen. Vorbat alle de schelinghe, de dar was oder werden mach twischen vnsen vorbenomeden wedderen, af ene sit, ynde yns, af de anderen sit, de hebbe we ghelaten yn pe agthe riddere vnser man an bevden siden. Dit sint vnse riddere: her Ghert Rauen, her Bolthe van Driberghe, her O'lrick van Pinnowe, her Borchart van Dambeke; dit sunt vnser vedderen riddere: her Arnt van Wozsthen, her Johan van Lutzowe, her Herman van Bluchere vnde her Hinrick Sprenghel, dat di vns vaschede sco'len na erer samwithegeyt endeliken binnen den nagesten ver weken an minne oder an rechte, so se beste kunnen; vnde wat si vns darvmme hethen do'n, dar scole wi bi bliuen sunder wederrede. Wi ne scolen ock vns to nemeue vorbinden mit deneste ane vuser vorbeno'meden vedderen rat vnde der riddere, de dar vore bescreuch sint. Weret over also, dat vns en orleghe antrede, dat wi vns erweren nycht konden iste mo'chten mit vnsen mannen vnde helpe bedroften, so wo it ..... de vorbenomeden agthe riddere tuyschen vnsen vorbeno'meden vedderen vnde vns voghen vmme vnse we ...... scole wi bi bliuen sunder wederredc. Werct over also, (dat) dat wi der riddere nicht hebbene mogthen, de hir vor bescreuch sint, so scolde me andere riddere nemen in er stede, de vnse man weren. Vppe dat desse deghdinge gantz vnde stede bliuen, so late wi vnsen twen vedderen hulden vnse hus vnde stat to Zwerin mit mannen vnde mit lande, dat darto hort. Ock, ofte wi des nicht helden, dat hir vore bescreuen is, so scolden vnse ridde[re] vnde vnse m[a]n van deme lande to Zwerin vnde de stat darmede to vnseme vedderen greuen Nycolaus vade sime sone G[u]ncele keren, also langhe dat wi dat helden o'der weder deden na der vorbenomeden riddere rade an minne oder an recthe. Dat dit stede bliue, dar hebbe wi twe vntruwen oppe louet vnsen beyden vedderen, de dicke vor gheno'met sint, vnde tughet it oc mit den ridderen, hir vor gheno met sint, vnde oc mit vnscr twiger inghesegelle, de hir hanghen. Desse bref is geuen na vnses heren bort dusent jar drehundert jar daz (!) seuenden iares, des vridaghes na alle manne vasten, vppe deme hus to Zwerin.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerie. Dasselbe hat an eingehängten Pergamentstreifen zwei Siegel getragen. Das zweite ist von dem Siegelbande abgefallen. Das erste Siegel ist zbgebildet in Bd. Ill. zo. Nr. 2395

## 1307. Febr. 20. Parchim.

3146.

Des Bhats zu Parchem briefl an Godfridum, Bischoffen zu Zwerin, des Accele, Aehici vnd Elisabeth, Conradi Pictetem nachgelassene tochter, mit dem Pastorn zu St. Jurgen alda, Nicolao Bruseultz, einas geworden, das sie vifs new eine ewige Vicarey von ihres brudern Conradi Pictens des lungern vnd Alberti von Dambeck Almosen in der Kirchen zu Parchim gestifflet, deren Jus patronatus vier in der Confirmation benante Personen die zeit ihres lebens hibben sollen. Nich ihrem absterben soll der Pfairher zu S. Jurgen einmal dazu presentiren, hemascher aber dem Bistehoffe zu Zwerin die Collation oder lehnwar gehoren. Ess bezeuget auch erstgemelter Rhatt, das Gherrdus von Wittenborg den eigentumb an 12 hufen zu Moderitz zu vorberurter Vicareien vor Jinen vbergeben. Datum Parchym, 1307, ferie 2. post Reminiseere.

Claudrine, Protec. fol. 54 \*. - Vgl. Nr. 2934 (1304, Mai 24), auch 1308 (s. d.).

## (1307. Nach Febr. 22.) Rostock.

3147.

Verfestung wegen eines Raubes in Prangendorf.

Nouerint vninersi, quod isti subsequentes, quorum nomina inferius contentur, proscripii sunt pro eo, quod rapinam fecerunt in villa Prangendorp, quod attinet nostro consilii socio Willekino de Pomerio et suis filiis, in firma pace et concordia dominorum: Tuno, Eclewus, Hinricus Bredenvelde et Hinricus de Virede, Bernardus de Grammestorp, Conradus Cocus, Conradus de Dalevich, Henneke Houenan. Jiem subsequentes fuerunt famuli Syfridi de Plone: Ludollus Deleobroch, Marquardus officialis suus, Plote, Gherardus Struc et Nicoluus; isti omnes sunt proscripti pro predicta causa. Hanc causam iudicault: Milies aduocatas, consules: Gerhardus dictus Bloming, Hermannus Modenhorst, presentibus: Celinghanen, Petrus, Tobias, Henneke Rusen, mester Bertran cum aliis mullis.

Nach dem Rostocker Liber proseript. fol. 5°. — Millies erscheint 1307 als aduceatus im Lib. proceipt., Gerhard Bloming und Hermann Modenhorst als Mitglisder des Gerichtes aus dem Rathe am 10. Nor. 1307. S. dieser Datum.

Betlenburgisches Erbanden-Buch !

1307. Febr. 26.

Nicolaus, Probst zu Verden vnd Scholasticus zu Gustrow, Vredebernus, Thydericus, Hinricus vnd Gherardus, gebruder die Ketelhoth, haben in der Thumbkirchen zu Gustrow eine Visarey gestilftet von dreier Hufen Pechten in dorffe Kadow, von einer ieden 15 scheffel Rogken, 10 scheffel Garsten, 16 scheffel Habern vnd 2 schillinge. Alss hat such der Priester Nicolaus Bare, dem die Vicarey vordehnett, noch in einer Hufen bei den vorigen belegen 3 Mt. pacht gekaufft. Es sollen such von ieder der 4 Hufen ierlicits gegeben werden 2 Huner vnd 2 toppe flachss. Datum 1907, dominica Oculi.

Claudrian, Registratur etc. S. 5t. - Vgl. unten 1312, Aug. 9 and Sept. 16.

1307. März 5.

3149.

Das Kloster Rehna verkauft & Hufen in Zweendorf (Wocezekendorp) an das Kloster Doberan.

In nomine domini. Amen. Universis Christi fidelibus litteres presentes visuris Hermannus prepositus, Megthildis priorissa totusque conuentus ancillarum Christi in Rene felicitatem in domino sempiternam. Posterorum maliciose inuidie ohex malignandi et contradicendi opponitur, dum res racionabiliter gesta scripturarum testimonio conmendatur; dum enim viuit littera, viuit et actio commissa littere, nec de facto surgit calumpnia, cui venit a viua littera fortitudo. Hinc est, quod ad noticiam tam presencium quam futurorum litteris presentibus volumus peruenire, quod nos de provido ac maturo amicorum ecclesie nostre consilio, cum tocius conuentus nostri consensu, maiori vtilitate domus nostre considerata, a dilectis nobis in Christo domino Gerhardo abbate et conuentu monasterii de Doberan sexcentas et quinquaginta sex marcas denariorum vaualis monete recepimus, pro quibus insis octo mansos in Wocezekendorpe cum integra proprietate et libertate vendidimus et omnia, que in villa predicta et eiusdem ville terminis, in siluis, pratis, pascuis et omni prorsus vtilitate a retroactis temporibus ad ecclesiam Rene pertinebant, in Doberanense monasterium vendicionis titulo transtulimus in liberam et quietam possessionem, perpetuis temporibus possidendam. Vt igitur premissa perpetuo perseuerent et nunquam immutari valeant aut infringi. nos Henricus dei gracia dominus Magnopolensis in signum consensus nostri ad predicta adhibiti sigillo nostro vna cum sigillis conuentus predicti et prepositi presens scriptum iussimus communiri. Testes huius actionis sunt: dominus Bertoldus Preno, plebanus sancte Marie in Wismaria, dominus Olricus Molsan, Otto et Heydenricus fratres de Lu, Henricus Stenhus, Godescalcus Preno, hii milites. Johannes Vogel, notarins domini Magnopolensis, et plures alii fide digni. Datum et actum anno domini M°CCC°VII°, dominica Letare.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. An rother Seide hangen 3 Siegel;

das schildförmige Siegel des Fürsten Heinrich, abgebildet zu Nr. 2806;
 ein kleines parabelisches Siegel: Maria mit dem Christkinde auf dem Schosse. Umschrift:

♣ S'. AGRMARRII , PROPOSITI , IR . RORG

3) das Reheart Kiestersiegel, abgebildet in Bd. II, zu Nr. 884.

3) das Reinner Alesteringes, angeologie in Bu. 11, 22 Nr. 884.

— Gedruckt bei Westphalen III., p. 1588; Lisch, Maltzan. Urk. I, S. 140. — Vgl. Bd. III, Nr. 2061, Bd. V. Nr. 3070, 3085 und 3094.

#### 1307. März 8. Dassow.

3150.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Kloster Rehna das Eigenthum der Dörfer Wotenitz und Büttlingen.

In nomine domini. Amen. Nos Hinricus dei gracia Magnopolensis et Stargardensis dominus recognoscimus et tenore presenti tam posteris quam presentibus volumus esse notum, quod maturo nostrorum secretorum ducti consilio vendidimus iuste et racionabiliter honorabili viro domino Hermanno, Renensis ecclesie preposito, et sanctimonialibus ibidem villas nostras Woteniste et Butlinge dictas, ita videlicet quod semper vnius marce redditus ipsis dedimus pro decem et septem marcis denariorum nobis integraliter persolutis. Has vero villas vendidimus et porreximus eis cum omni proprietate et ecclesiastica libertate, cum pratis, paschuis, palludibus, nemoribus, rubetis, lignis, piscationibus, aquis aquarumque decursibus, viis et inuiis, molendinis constructis et adhuc construendis, agris cultis et incultis, et vniuersaliter cum omni earum distinctione, penitus sicut Vendidimus etiam ipsas memorato preposito et sanctimonialibus cum iudicio sexaginta solidorum et cum inferiori iudicio; in maiori vero iudicio, quod est iudicium manus siue colli, noster aduocatus in eisdem villis siue bonis adiacentibus iudicabit, et quicquid ex eo prouenerit, tercia pars cedet ipsi preposito et sanctimonialibus, relique due nobis. Volumus eciam predictas villas tam a structuris vrbium et poncium, quem ab insultibus et pressuris aduocatorum nostrorum et seruorum eorundem imperpetuum habere liberas et exemptas. Vt autem nostra legitima et racionabilis vendicio rata, stabilis et inconvulsa perpetuis temporibus perseueret, presentem litteram ipsis dedimus nostri sigilli munimine et testium subscriptione firmiter roboratam. Testes sunt milites et secretarii nostri: Johannes de Cernin, Conradus de Cremvn, Rauo de Wozsten, Marquardus de Lo, Heyno de Stralendorpe, Hermannus de Modentin, Otto de Lv., Ludolfus Negendanke, Fredericus, Olricus, Bernardus et Heyno fratres Moltzan dicti. Hinricus de Gusticowe, Olricus de Bluchere, Godekinus et Bolto fratres de Ekkenevorde<sup>7</sup>, Johannes de Swanense marschalcus, Hermannus de Ortzen et quam plures alii fide digni. Datum et actum Dartzowe, anno domini M\*CCC\* septimo, feria querta ante festum Gregorii pape.

Nata verl, mit den ankagendes Singels der Förnen Heinrich vernebenn Orginske in Bangta-Andrie zu Schweit. Das kowert, in gesteren Büsseld genfelsteine Extensien, vollech aus Singandrier rathen stellenes Schme trigt, in her zum Gerach gelegt; das zweile, nehr enrie geschriebene Ezempler, zu weibeben das Sirgel an einem Pergamenteinerhabet, hat die Verlanten: 1, vendelichne ein ein mein proprietate ein Biertate (natz. vendelichnes et perrecione ein ein mein proprietate zuchenfatzlich Biertath), und 1 "Antress de Ekkermenstein" (zustz. Ekkermenstein"). De Gerachet bei Schrieber, P. M., p. 900; ferner bei Liech, Milann. Urk. I, S. 142, und danach im Austrage bei Liech, Orttens. Orb. J. R. 847. — Vol. No. 1155.

## 1307. März 16. Greifenberg.

3151.

Heinrich, Bischof von Camin, bestätigt die von dem Priester Gerhard von Hümitz, Domherrn zu Giistrous, mit Hebungen zu Kuhe gestiftete kleinere Domhern-Prübende zu Güstrous.

Heynricus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus uniuersis Christi fidelibus presentem paginam nisuris salutem in eo, qui est omnium uera salus. Juste deuocionis affectus ut robur firmitatis accipiat, dignum est confirmacionis beneficio suffragari. Nos itaque, qui preces honorabilium nirorum dominorum prepositi, decani et capituli ecclesie Gustrowensis recepimus, nobis humiliter supplicancium, ut pro aucmento cultus diuini quandam puerilem prebendam per dilectum nobis in Christo Gherardum sacerdotem dictum de Ribeniz, canonicum ecclesie Gustrowensis, in dicta ecclesia Gustrowensi de nono instauratam ac perpetuis temporibus ibidem mansuram cum redditibus decem marcarum usualis monete, percipiendarum annis singulis ex uilla Cusiz ab ipso canonico, quem pro tempore dictam puerilem prebendam contigerit possidere, confirmare dignaremur, attendentes, quod, cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tam uigor equitatis quam ordo exigit racionis, ut id per sollicitudinem nostri officii ad effectum debitum perducatur, predictorum siguidem dominorum prepositi, decani et capituli ecclesie predicte affectui gratanter occurrere cupientes, predictam puerilem prebendam ac instauracionem eiusdem cum redditibus aibi deputatis, prout premittitur, gratam et ratam habentes approbamus ac eamdem auctoritate ordinaria in nomine domini confirmamus, prohibentes nichilominus sub pena anathematis districte precipiendo, ne quisquam ausu temerario predicte prebende instauraeionem infringere aut nostram confirmacionem turbare audest quoquomodo. Ut autem super hulusmodi nostra confirmacione nulli dubium oriatur, presentem litteram inde confectam nostro sigillo fecimus communiri. Datum Griphenberch, auno domini M°CCC VII°, feria quinta anle dominicam palmarum.

Nach dem Diplomatar des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow, fel. 32 °, Nr. XLL — Derselbe Gerhard v. Ribuitz stiftete später mit Hehungen aus Kuhs auch eine Vicarei im Güstrower Dome; s. 1312, Mai 16.

#### 1307. März 21. Neu-Kalen.

3152.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, und Nicolaus, Fürst von Werle, verkaufen dem Kloster Dargun das Eigenthum des Dorfes Alt-Kalen mit dem Kirchen-Patronat und versprechen die daselbst erbautet Burg abzubrechen.

In nomine domini. Ameu. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Nicolaus dei gracia dominus de Werle omnibus presencia visuris seu audituris salutem in perpetuum. Cum eorum, que in humanis fiunt actibus, nichil actu permaneat, consucuit ea prudentum discretio litteris auctenticis et testibus perhennare. Noscat itaque reuerenda nacio presencium et felix successio futurorum, quod nos de ucluntate nostra bons, nostrorum fratrum et heredum consensu, sana eciam persuasione uostrorum fidelium, vendidimus iusto et racionabili empcionis tytulo viro reuerendo abbati domus Dargunensis et fratribus domus eiusdem meram et plenam proprietatem ville Autique Kaland, restauro recepto isto, scilicet redditus marce cuiuslibet pro decem et septem marcis denariorum vsualium, quos in ipse ostendendo edocere poterimus, computatis determinate mansorum redditibus secundum singulos ad tres marcas cum dimidia, in omni sui utilitate et fructu, agris cultis et incultis, aquis et aquarum decursibus, lignis, siluis, rubetis, nemoribus, piscaturis, molendinis actualibus et futuris, prout in suis distinctionibus et terminis continetur, its quod agros ipsos ville eiusdem dimensionis funiculus non attingat in futurum, eo iure el prerogatiua, quo predicti monachi cetera ipsorum bona dinoscuntur possedisse hactenus, cum iure patronatus predicte ville, abaque briga et calumpnia libere perpetuo possidendam. Preterea in ipsa nilla sex mansorum hereditates huic emptioni annumerari debent et includi, quod tamen ipsi monachi ad reliquorum mansorum hereditatum (!), si que sint, nobis ad solutionem teneantur precio competenti. Ceterum castrum in ipsa uilla Antiqua Kalant iam constructum per nos infringi debet funditus et dirui, nec in sui fundo aliud castrum reedificari per aliqua futuri temporis incrementa; sane tamen prouiso, quod, si in futurum Denorum rex seu noster patruus, dominus in Rozstok dominus Nicholaus, sepedictos monachos racione huius emptionis per nos facte predicta bona seu proprietatem inbrigando impeterent, tali disbrigacioni seu expedicioni nos stere in presentibus arbitramur. Ne autem quis successorum nostrorum rationabile factum nostrum irritare presumat, in ipsius facti certam confirmacionem nostra sigilla, ut cernitur, presentibus duximus apponenda. Testes sunt: Johannes de Cernin,

Conradus de Cremon, Rauo de Wozsten, Marquardus de Lo, Heyno de Strahento, dont de Strahento, de Carlo Johannes Rosendal de Plesse, Eleimodius de Plesse, Echardus de Quidzowe, dominus Johannes Storm, Albertus de Dewiz, Vicko Mund, Hinricas Moltzan, Conradus Buno. Johannes Nortman, Bernardus de Befin, Ludolfus de Oldenborch, Tesmarus, Conradus Vos, Vikko de Lobeke, Bertoldus de Oste, Grubo, Conradus de Lankowe, Johannes de Buren, nostri milites, et viri plavini filde digni. Datum et actum Nygenkaland, anno domini M.CCC septimo, feris tetria posti festum pelimarum.

Nach zwei Original-Ausfertigungen im Haupt-Archive zu Schwerin. Das eine Exemplar ist is einer Bengen aus achdene, fetten Minuskel geschrieben und trägt an innanen Fäden das Siegel der Eintes Heinrich von Meckenburg: das zweite Exemplar ist in siner unspecialsatigen, eunprischen Minuski geschrieben und trägt an einer Schour von rother und grüner Seide das Siegel der Fürsten Nieotaus II, abgebildet in Bei III, zu Nr. 1729. — Gedruckt tel. Liptch, Mattaun Livt. I, S. 144.

#### 1307. März 23. Gadebusch.

3153.

Ulrich, Bernhard und Heinrich von Maltzan, Brüder, verkaufen mit Einwilligung ihrer Verwandten ihre Güter Wotenitz und Büttlingen an das Kloster Robm.

Omnibus Christi fidelibus presencia visuris et audituris Olricus, Bernardus et Heyno milites, fratres dicti Moltzan, salutem in domino sempiternam. Tenore presencium recognoscimus et constare volumus vniuersis, quod cum consensu et beneplacito matris nostre domine Cecilie et fratris nostri domini Hermauni prepositi ecclesie Zwerinensis ac puerorum fratris nostri domini Ludolfi militis pie memorie ac omnium, quorum interest aut interesse poterit, vendidimus rile et racionabiliter honorabili viro domino Hermanno preposito sanctimonialium in Bene et insius conuentui bona nostra videlicet Wothenest et Bothling cum proprietate, quam vir nobilis dominus Hinricus Magnopolensis cum consensu suorum heredum proximorum nobis dedit; recognoscimus eciam, nos recepisse totaliter et expedite a predicto preposito et suo conuentu de losis honis pro qualibet marca reddituum XVII marcas. Et postea secundum conswetudinem patrie nos omnes et singuli, qui insa bona jure pheodali tenuimus et qui hereditario jure ius in ipsis bonis habuimus, resingnaulmus domino nostro karissimo domino Hinrico Mangnopolensi et Stargardensi, qui intuitu dei et interuentu nostrarum precium predicto preposito Renensi et ipsius conuentui cum proprietate ipsa bona contulit cum omnibus distinctionibus suis et molendinis constructis et construendis et cum omni iure, prout ecclesie bonis suis liberius perfruuntur, sicut in litteris eiusdem domini Mangnopolensis inde confectis plenius continetur. Promisimus eciam hoc, si aliquis dicta bona inpetere voluerit, quod nos hoc disbrigare debemus, secundum quod postulauerit ordo iuris. In cuius rei testimonium sigillum

fratris nostri domini Hermanni prepositi Zwerinensis vna cum nostris sigillis presentibus est appeansum. Datum et actum Ghodebuz, in bona quinta feria, anno domini M°CCC' septimo, presentibus clericis et laycis fide dingnis.

Nach den Original im Heupt-Archive zu Schwerin. Es sind 4 Locher zu Siegels in die Karte geschienten, dech scheiseu in die beiden letztee keise Siegelklander gezogen zu sein. Die beiden Siegel, welche 1842 noch duram hingen, von denen aber das zweite jetzt abgefallen ist, sind:

1) das bei Leich, Meitzan, Urk. 1, Tef. II, Nr. 1, und hier weten en zweiter Stelle auf Kesten der freiherrillebe Linie en Matitana bugsbildere Siegel des Schweriere Dumpoptes Brunan Matitan mit einer Derntallung der Krustjung, über und unter welcher reckts und links auf dem Smilkten in der leicht bezeitenbere Anbeiterer die Symbele der Enugulitien augebrundet sind, füber im Siegel wird die Unsehrift derektrechen von dem stehenden Maltzaunden gegulenen Schliederere 2 lausvedage, inkiene sie halber Weinsteck, etg. das derfüe Siegel an Na. 2218). Unweinfül:

S. NORMAND MOLZAN , PROSITI , GOOG , ZWORIDG

Bernatz Milten wer 1299 Dembert, 1300 Theomories, 1301 Prigordin, 1314—1322 Biodal; as Solverin, Alb Pour-Theomories, Gilner era de in Bul V, Kr. 2604, repárodeko Citades ven 11. Mars 1300 das hier unten an erster skelle auf Kostes der freiherrlichen Linie ven Maltram algebildere kleier, rande Siegel, velbese lein Druck der V. Bander noch nicht aur Abbildung kommen kennte, mit einem Vierpass, oben mit dem Hangel Jelaumö der Türler, unten mit der betenden Gestalt der Theomories, rechts ord deutsche mit dem Maltansche Wapper; Ummdefrit.

#### [4 S', hairmarri , moltzar , [thiasavrarii , [zwiari[ran] ,

Ven Hechenden des Ausschliches und der Ausschliche Vand des Trimphologens am Zeide des Clares des Deues Schwertung gilt, dans und der wertliches Wand des Trimphologens am Zeide des Clares des Deues Schwertung gilt des Ausschliches des Greifen des Ausschliches des Greifen des Ausschliches Lieben der Zeiden des Geschliches Gabiert von weit Zeigels gemitten auf gefragen wird. Dies stammt das Zeifelt von Hermans Maltzen, de der Lecalhelige des Schwerten Deues Johannes der Eusgeglist um, auf dieser die des Schwerten gehörten des Ausschliches des Aus

2) das bei Lieb, Maltran Urk, I, Tal. 1, Nr. 3, und bier unten as dritter Stelle auf Kosten der freiherrlicher kamilie ves Maltran abgebildats perabolische Siegel des Ritter Diensteinen Maltren. Auf dem achnige rechts gedeute Maltranebes Schilde, der auch hier gepalten ist und være 2 Hanenkoffe, buttes den bulbes Waimsteck zeigt, ruht der Helm mit einem Kamme, mit einem Flamenwelde beteckt, Umsterlich.

[4 S.] VLRIQ[I , DOI ,] MO(LZSWN ,] MILIT[IS] Gedrackt Lei Lisch, Maltzee, Urk. I, S. 147. — Vgl. Nr. 3150.







# 1307. März 25.

328

3154.

Matthias und Johann von Azekow, Ritter, verkaufen dem Kloster Doberon die Bede zu Parkentin, Bartenshagen und Stöbelow, welche sie vom Kinige von Dänemark zu Pfand beseitzen.

Omnibus, ad quos presentes littere peruenerint, Mathias et Johannes fratres, milites dicti de Naxsecowe, salutem in omnium saluatore. Multis ac magnis incomodis occurritur, dum res gesta scriptis autenticis commendatur. Ad noticism igitur futuri temporis volumus peruenire, quod nos cum voluntate et consensu fratrum et heredum nostrorum precariam, que in villis abhacie Doberanensis Parkentin et Bertrammeshagen et Stobelowe ab ista parte stagni pro trecentis marcis denariorum slauicalium ab illustri domino Slauorum Danorumque rege in nos nomine pignoris translata fuerat, domino Gerhardo abbati et conuentui de Doberan pro pecunia supradicta, quam nobis integraliter persoluerunt, dimisinus et liberam resignauimus, et nichil in predicta precaria nos habete recognoscimus; sed dicta conuentus supradictus vsque ad solutionem prefite necunie, pront ecclesie sue viilius indicauerit, ordinabit, sicut litteris eiusdem domini regis probare poterunt euidenter. In cuius rei testimonium presens scriptum sigillis nostris duximus muniendum. Testes autem sunt: fratres nostri Henricus, Scilt, Otto, Gerhardus, Amilius et plures alii fide digni, Datum anno domini M° ('CC' VII', in vigilia pasce.

Nach dem Original im Haupt-Archire zu Schwerin. An Pergamentbändern hangen 2 schildfruigs Siegel aus grünem Warbs: 1) das is Bd. 1V. zu Nr. 2512, abgebildete Siegel des Ritters Matthias von Azekow;

- Vgl. Nr. 2925. 1333, April 7, und 1341, Febr. 2.

## 1307. April. Boizenburg.

3155.

Nicolaus und Gunzelin, Grafen von Schwerin, schenken das Lehnrecht des Zehnten von Süttorf (bei Netze, A. Bleckede) dem Heinrich von Lintlo zu freier Verfügung.

Dei gratia Nycolaus et Grnzelinus comites de Zweryn ounibus Unisti fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, salutem in omnium saluator. Nouerint hec videntes, quod nos vanaimi consilio et consensu ius feodale decime de tota ville Sutdorpe et de vna dono ibidem situata Hinrico de Linto donauimus in hiis scriptis, ita sane, vi et ipse iure hereditario possideat, et cuicumque donare vel vendere voluerii in futurum, iure in perpetuum possideat iam predicto. In cuius donationis testimonium presens scriptum sigillorum nostrorum munimine roborsmus. Datum Boyzenchurg, anno domini M°CCC VII', mense Aprili.

Der Baum mit den beiden Lindwürmern. — Vgl. die Abbildungen in Bd. II, an Nr. 1492 (und in Bd. III, au Nr. 2013).

# 1307. April 2. Greifenberg.

3156.

Reimar von Wacholz, Ritter, vermacht dem Kloster Dargun eine Hufe in Sophienhof (bei Loitz).

Ego Reymerus de Wacholt, miles, licet infirmitate corporali preuentus, in bona tamen valitudine mentis constitutus, volens non solum saluti anime me, verum eciam veris et legitimis heredibus meis prouidere: quapropter de communi consensus heredum meorum legani monsterio in Dargun vinun mansum, situm in villa Cerpencin, perpetuo possidendum. Ne autem de predicta legacione men a meis heredibus uet aliquibus aliis in posterum dubium oristur, presentem paginam desuper confectam scribi feci et sigillis venerabilis domini Harici Canainensia ecclesic episcopi ac mei et Paridam filli mei communiri. Datum Griphenbergch, anno domini HCCC VIII<sup>2</sup>, dominic Quasi modo geniti.

Nach dem Original im Hanpt-Archive zu Schwerin. Die Urkunde hat drei Pergamentstreifen, aber und dem dritten ein schildformigen Siegel mit einem vorwärte gekehrten Widderkopfe, der starke, nach aussen gekrämmte Hörner hat, Unsachritt.

[S' PAR]IDAM. D[G WAGHOLT] MIL[ITIS]

Dasselbe Siegel kommt auch 1307, Dec 26, und am 10. Jan. 1325 vor, und ist darnach die Umschrift ergkart. — Vgl. Nr. 3157.

## 1307. April 2. Greifenberg.

3157.

Reimar von Wacholz, Ritter, vermacht dem Kloster Ivenack die Kukuksmilhle.

 $E_{go}$  Reymarus dictus de Wacholt, miles, licet infirmitate corporali preuentus, in bona tamen valitudine mentis constitutus, volens non solum saluti salme mee, verum eciam meis veris et legitimis heredikus prouidere: quaptropter de commani consensus heredum meorum legaui monasterio in Yvenac molendinum, quod dicitur Kukakesmolen, pro subsidio calciamentorum et vestiun dominarum Ibidem perpetuo possidendum. Ne autem de predicta legaciote mes meis heredibus uel aliquibus aliis in posterum dubium oriatur, presentem pagian desuper confectam scribi feci et siguilis venerabilis domini Hinrici Caminessi ecclesie episcopi ac mei et Paridam filli mei, militis, fecl communiri. Datum Griphenberg, anno domini M'CCC'VII', in octuau pasche.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Zwei Pergamentstreifen hangen nech daru, aber ihre Siegel sied abgefallen. — Vgl. Nr. 3156.

#### 1307. April 8. Ziesar.

3158.

Friedrich, Bischof von Brandenburg, entscheidet einen Streit über Zehnten au Gr.-Thymen und Garlin zwischen dem Kloster Lehnin und dem Konther Schwabe (von Nemerone).

Fredericus dei gracia Brandenburgensis episcopus, executor a sede apostolica datus, vniuersis, tam presentibus quam futuris, salutem et cet. Quonien nuper coram nobis causa fuisset suborta, que vertebatur inter honorabilem viram abbatem de Lenyn et suum conuentum seu monasterium, ex yna, et fratrem Olricum dictum Swaf, commendatorem et magistrum hospitalis Jerosolimitani, parte ex altera, tandem - - in nos - - dicte partes - - compromiserunt tanguam in arbitr[u]m. - Nos huiusmodi disceptacionis materiam ampulare cupientes, statuimus, ordinauimus et arbitramur per presentes, quod singuli modii, quocunque genere grani seu bladi censeantur, et denarii, qu[i] singulis annis consucuerunt de Magno Thymen et Gharlyn loco et nomine decimarum [dari] matrici ecclesie parochiali in Lychen, ad singula frusta prudenter debent computeri, el pro quolibet frusto dictus magister Swaf nomine et tytulo permutacionis percipiet siue recipiet singulas decem marcas Stendaliensis argenti a domino abbate et suo conuentu supradictis; hiis vero marcis collectis, dictus frater Swaf, vel quicunque de ordine suo pro tempore magister fuerit, cum eisdem marcis ad dictam ecclesiam parochialem in Lychen alia bona conueniencia tenebitur comparare. - -Actum et datum Sygesere, anno domini M°CCC°VII°, sabbato ante dominicam Misericordia.

Vollständig gedruckt in Riedel's Cod. dipl. Brand. I, 10, S. 228, aus einem Transsumpte rot 1342 im Geh. Staats-Archive in Berlin; ferner in Kidden's Waldemer L, 424, und bei Boll, Land Stargard I, 368. 1307. April 9. Plau.

3159.

Nicolaus, Fürst von Werle, verkauft der Stadt Güstrow das Eigenthumprecht, die Dienstfreiheit und die Fischerei des Gutower Sees.

In nomine domini. Amen. Nycolaus dei gracia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presencia visuris vel audituris salutem in domino. Cum eorum, que flunt in tempore, nichil actu permaneat, consueuit ea prudencium discrecio instrumentis publicis et testibus confirmare. Noscant itaque tam presentes quam posteri, quod nos de consensu heredum nostrorum et fratrum et nostrorum persuasione fidelium, primo bis octoginta marca[rum] restauro recepto et deinde centum et quinquaginta marcarum sclauicalium, nostris fidelibus et dilectis consulibus in Guzstrowe proprietatem sine omni seruicio super stagnum ville Guthowe dimittimus et damus et volenti animo assignamus in piscatura recium et sportarum et quocunque sorciantur nomine capi pisces, in omni utilitate et fructu, sicut nos a primo ipsum stagnum possedisse dinoscimur, sine briga et impedimento quolibet libere perpetuo possidendam, ita quod nec nobis, nec nostris successoribus racione huius ad aliqua seruicia specialia teneantur. Ne igitur aliquem de nostris successoribus de huiusmodi nostro facto dubitare in futurum contingat, in ips[a]m facti nostri confirmacionem nostrum, ut cernitur, sigillum presentibus est appensum. Testes sunt: Conradus Byno, Bernardus de Bellin, Nortmannus, Lu. de Oldenborgh, Tesmarus, Bert[oldus] de Osten, Fr[idericus] de Lobeke, Conradus Vos, Conradus de Lankow, Hinricus Grubo, nostri milites fide digni. Actum et datum Plawe, anno domini M° CCC° VII°, in dominica Misericordia domini.

Nach einer Aberbrik saf Fergamset im Archie der Staß Gützew. Eigeschalteite ist sänfab uns in Loch zum Singelbachet, von die dessem höngt zur Begündzeigen an einer Schuer von grüser und reiher Stelfe das zu Nr. 2941 bereihriebene Siegel der Bindelt Friedrich von Camin, mit rollstaßieg (under Lienzeitzt. — Die Urchaude ist im Auszuge gederntab bir Deman, Ausß Gutze, p. 89, vellsteßieg (unde siesem anderen Transaumpte den Bindelt Friedrich von Camin, d. 4. Ubermützel 11. Juni 1338) is der Woch. Bast. Nacht, von dan. 1872, Beyn, Nr. 32, p. 1244, (unde dem Diplomante der Statte Gützerve) bei Besser, Beitr. II, S. 256, und ande Duorent Transaumpt (welches murichtig als das Original besteichnet int) in Jahrk. MR. 3. 325. — Vpl. 1338, Petr. 1 und Juni 11.

1307. April 23. (Rostock.)

3160.

Das Kloster zum heil. Kreuz in Rostock verkauft an Dietrich von Soest zur Stiftung einer Vicarei in der Petrikirche zu Rostock Hebungen aus Sabel.

Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum cernentibus prepositus, priorissa totusque conuentus sanctimonialium ecclesie sancte Crucis in Rostoc salutem in domino sempiternam. Ne gestarum rerum conposicio decursu temporis euanescat

et pereat, discretorum prouidencia solet eas per litteras eternare. Hinc est, quod scire volumus presentes et posteros non latere, quod, cum emeremus uillam integram Sabene, nos ex concilio et consensu amicorum nostrorum specialium et ex singulari dilectione Theoderici Susat in salutem anime sue et vxoris sue Mechthildis annuimus eidem, ut in eadem uilla, prout nos emimus cum proprietate, emeret et persolueret XVIII marcarum redditus vsualis monete pro trecentis marcis eiusdem monete; qui redditus a supradicto Theoderico ordinati sunt ad perpetuam vicariam in ciuitate prelibata, vt inibi apud sanctum Petrum clericus, qui ad hoc presentatus fuerit, in honorem dei et remedium neccaminum predictorum diebus singulis celebret vnam missam. Nos vero antedictos redditus tollemus et ad prenotatam vicariam clerico possidenti candem in duobus anni temporibus, videlicet in festo benti Michahelis nouem mercas et totidem in festo pasche, ex nostro claustro, non obstante, si prenominata uilla detrimentum aliquod pa(s) ciatur, in perpetuum racionabiliter persoluemus. Jgitur, cum vicaria vacauerit supradicta, prenominatus Theodericus, quoad uixerit, ad eandem presentandi sacerdotem idoneum uel clericum, qui ad ordinem sacerdocii promotus fuerit, ipso anno plenariam habeat potestatem. Uerum, cum idem Theodericus viam fuerit vniuerse carnis ingressus, ius presentandi cedet preposito, qui tunc temporis antedicte prefuerit ecclesie sancte Crucis, vna cum seniori de consanguineis sepedicti Theoderici, dum tamen idoneum, quemcumque voluerint, presentent, et infra mensem eundem clericum rectori predicte sencti Petri ecclesie presentabunt; alioquin, ne defuncti careant missarum suffragiis, idem rector ecclesie sancti Petri vnum discretum illa vice dumtaxat instituet ad sue libitum voluntatis. In cuius rei testimonium nostris sigillis confirmauimus presens scriptum. Testes sunt: domini Gerhardus de Ribbeniz, Borchardus sacerdos, eiusdem vicarie vicarius; Reynikinus filius Reynberti, Bernhardus Kopma[n], Hinricus Ribbode, Hermannus Wokerente, consules, Ropere, Arnoldus Quast, Herderus, Hinricus de Molendino et alii quam plurimi fide digni. Datum anno domini M° CCC° VII°, in die beati Georgii martiris.

Nach dom Transsumpt in der Urkunde des Kreurklosters über die Verlegung der Hebunges asch Schwisow, d. d. 1317, in die corporis Christi (Juni 2), im Rostocker Raths-Archive. — Vgl. Nr. 3142.

## 1307. April 25. Rostock.

3161.

Heinrich Mönch, Bürger in Rostock, verkauft an das Kloster Doberan einen Platz zur Vergrösserung des Klosterhofes in Rostock für eine Leibrente von 4 Mk. voend.

Vniucrsis Christi fidelibus presens scriptum uisuris Hinricus dictus Monschus, burgensis in Rostock, felicitatem in domino sempiternam. Tenore presen-

tium fateor ac protestor, quod de consensu heredum meorum uendidi ecclesie Doberanensi quoddam spacium aree mee ad dilatandam et ampliandam curiam samm in Rostock, perpetuis temporibus possidendum. Vade dabit miti dominus abbas Doberanensis diebus uite mee tantum quatuor marcas slauicellium denariorum semper in festo sanciti Martini episcopi annauntin; sed post mortem meem diete quatuor marce et dietum spacium aree mee, quod ecclesie assignaui in redempiunem peccatorum meorum, sine omni contradictione heredum meorum penius ac iugiter remanebunt. Si autem, quod absit, post obitum meum quisquam uellet aut posset quocunque lure, quod non spero, hanc meam rationabilem uenditionem infriagere, ad restitutionem omnium expensarum ielem ecclesie Doberanensi infriagere, ad restitutionem omnium expensarum ielem ecclesie Doberanensi Doberanensi sigillo meo dedi firmiter roborstam. Huius etiam rei testes sunt: Oominus Antonius plehanus in Tessin, filius meus, Johannes de Kyriz, Arnoldus Rouer, Ricwardus lapicida, magister Willekinus, cluitatis famulus, et alii quam plures fide digini. Datum Rostoc, anno domini 1307., in die besti Morci euangeliste.

Nach einer beglaubigten Abschrift des 16. Jahrh, im Haupt-Archive zu Schwerin.

## (1307.) Mai 4. Speier.

3162.

Albreckt, römischer Körnig, beauftragt den Herzog Otto von Lündurg, zu veranstalten, dass Graf Gehard von Holstein, der Fürst Heinrich) von Meklenburg und der Fürst [Nicolaus] von Werle den Thurm zu Travenninde rünnen, auch sich aller Jerneren Belästigungen der Lübeker und anderer Kauffente und Reisenden enhalten.

Albertus dei gracia Romanorum rex semper augustus illustri Ottoni duci Lunenbürg, sillni et principi suo dilecto, graciam suum et omme boum. Sinceritatem tuam affectuose requirimus et rogamus, quatenus nobiles viros Gerrardum comitem Holtsuscie, . de Mekclembürg et . de Werle, qui tumpositum in portu seu litore maris prope ciulitatem nostram Lubicensem, nobis et miperio pertinentem, inhibitant et, protu suduiimus, minus iuste occupant in nostrum et predicti imperii contemptum et ciuium nostrorum Lubicensium a mercatorum et aliorum hominum hiddem transeuncium graumen non modicum et dispendium, necnon aino turbatores terre et maris efficaciter moneas et inducas, vi predictam turrim statim exocupent et dimitant, a prefatorum ciuium Lubicensium se aliorum mercatorum et hominum terram et mare transeuncium impedimenti et graumniblus cessando inantea et penitus desistendo, in eo nostro culmini plurimum placiturus. Datum Spyre, IIII' nonas Maii, regni nostri anno noso.

Auf der Rückseite: Jilustri Ottoni duci de Lunenburg, affini et principi

Nach dem Urk-Buche der Stadt Lübek II, S. 171, aus "dem Originale, auf der Trese. Das sufgedrückt gewesene Siegei ist fast gäntlich abgesprungen". — Vgl. oben Nr. 3131 mit der Note und weiter 1307, Juni 1.

## 1307. Mai 5. Sternberg.

3163.

3163

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Sternberger Bürger Heinrick Trendekopp seinen Antheil an dem Dorfe Kobrow.

In nomine domini. Amen. Nos Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Stargardie recognoscimus et tenore presenti notum esse volumus vniuersis, quod nostrorum secretorum maturo et sano ducti consilio, dimisimus et iusto empcionis titulo vendidimus Hinrico Trendecoppe, ciui in Sterneberch nobis sincere dilecto, et suis veris heredibus partem ville Kobrowe, que nos contingit, absque seruicio et cum omni precaria, necnon cum iudicio sexaginta solidorum et cum inferiori iudicio; in maiori vero iudicio, quod est iudicium manus sine colli, noster aduocatus in eadem villa sine parte ville indicabit, et quicquid ex illo prouenerit, tercia pars cedet ips[i] Hinrico Trendecoppe et suis veris heredibus, relique due nobis. Volumus eciam predictam partem ville kobrowe a seruicio structure vrbium et poncium in perpetuum habere liberam et exemptam. Ceterum predictus Hinricus Trendecoppe et sui heredes veri fluuium, qui se extendit vsque ad stagnum Sconenuelde, vsque ad metam distinctionis, theutonice enganck dictam, omni ambiguitate postposita plenari [e] possidebunt, ita videlicet quod nullus aliquod obstaculum, theutonice ghewere dictum, ponere uel facere debet aliqualiter in eodem, sed cum meatu libero perpetualiter permanebit. Possunt eciam prenominati ipsam partem ville vendere, obligare, dare ucl conferre, vbicunque voluerint, cum predictis libertatibus pro corum libitu voluntatis. Vt autem nostra legitima et racionabilis vendicio cum omnibus suis condicionibus rata, stabilis et inconvulsa predicto Hinrico Trendecoppe et suis veris heredibus a nobis et a nostris successoribus perpetuis temporibus obseruetur, presens scriptum sibi dedimus nostri sigilli munimine roboratum. Testes sunt milites et secretarii nostri: Johannes de Cernyn, Conradus de Cremoen, Rauo de Wozsten, Marquardus de Lo, Heyne de Stralendorp, Hermannus de Modentin, Johannes Storm. Johannes Rosendal et Helmoldus fratres de Plesse, Ekhardus de Quitzow, Hermannus de Ortzen cum aliis fide dignis. Datum Sterneberghe, anno domini M° CCC° sentimo, feria sexta post ascensionem domini nostri Jhesu Christi,

Nach einer auseultirten, aber in den Zeugennumen sehr löckenhaften Abschrift aus dem 15. Jakhund er Abschrift eines Vidinus des Sternberger Rathes von 1367, welche auch im 15. Jahrb. genommen ist. — Gedruckt bei Litch, Gertzen Urk. 1, S. 48. 1307. Mai 6. Plau.

3164.

Der Rath der Stadt Plan ertheilt den Fischern daselbst eine Zunttordnung.

In dem nhamen des heren. Amen. Wy burgemeister vnd radtmanne der stadt Plaw allen, de disse iegenwardige schrift sehn edder the horende begerende, sy kundt, dat the vns gekamen sint ther nutbarheit des eddelen hernn Nicolaus von Werle vnd der stadt Plaw vnd dorch nauolginge des gantzen tobelegen landes die vischers vnd gemeinheit der vischer bynnnen Plawe wanhaftig, flitiglick biddende vmb voreiniginge edder broderschop, die genomet werdt die innynge, tho beholdende, hebben wy auerst erher bede bevulbordet vnd eres willen ingeghan vnd ehn en sonderlick recht vnd eindracht gegeuen vormiddelst dieser iegenwartigen schrift also. Thom ersten geuen wy ehn sodhan recht, dat alle die lenne, die erhe broderschop effte vorbindynge, de geheten werdt die innynge, vorweruen will, de schal der stadt vnd dem rade tom ersten geuen vier schillinge vnd wedder nach voruolginge twe schillinge vad twe punth wasses geuen schal der vorbindynge edder syner broderschop. Hirumme, efft iemandt von den brodern edder sustern in der broderschop der vischer vorstorue, deme schal ein half punth wasses the hulpe weddergegeuen vnd vorandtwerdet werden vnd darmit eme doehn eine houesche nauolginge beth thor kulen effle graue edder syne begencknisse vullenbringen ehrliken vnd temeliken, vnd eine islike schottel schal geuen einen penning thor spende, vnd ein ider the dem wenigsten schal sick the einer missen vmb der selen selicheit im offer bewysen; vnd efft die frunde mher missen hebben wolden, schal die broderschop the offernde nicht vorplicht syn. Jtem alle die ienne, die the erher vorsamlinge des morgens, [die] genomet werdt die morgensprake, so wanner ehme des auendes vorwitliket werdt, nicht en kumpt, die schal wedden soes wendische penninge. Furder, cfft iemandt van den brodern einem andern broder auel handelde mit bosen vnd honliken worden, die schal vor den broke in die busse wedden twe schillinge. Furdermher, efft iemandt vth der broderschop einem andern broder vth synem schepe stro, beddegewandt, stoel edder roder, edder syn schep nheme, iss et sake die sulue mit twen brodern vorantworde, schal wedden soesz penninge. Jtem, efft iemandt vorplicht ist, bystendig the syn dem rechten edder gerichte der meister desser verbindinge van thekomenden anspraken, vnd die suluige vorsmahet der anclage tho antwerdende vnnd vngehorsamlick wech geit, isliken meister einen schilling vnd isliken stole der broderschop schal geuen soesz penninge. Fordan, efft solck ein wedderwillig worde syn, nicht willende sinen broke williglick tho beterende, die meister der broderschop scholen den dem rade vorantwerden, vnnd die vorgesechte wedderwillige edder vngehorsame schal den broke nach rade des rades beteren. Furder, efft iennich fromde edder inwoner gestickede edder dode fische the markede bringen worde, solk einer schal nicht syne vische mit den leuendigen vischen vorkopen edder vormengen. Jtem, efft de meisters vorbaden, dat he solcke dode vische nicht vorkopen scholde, vnd he des dede, vnd van twen broden vortuget worde, soesz penninge schal he wedden. Fordan, efft ihemandt fromdes hir the markte gestickede edder dode vische in karren edder in wagen brochte, vnd die wusche edder koepszune makede vnd sodhane vische vorkoffte, dat nicht syn schal, schal soesz penninge wedden. Furder, efft iennig van den vischeren van gunst wegen des eddeln herrn Niclawsen von Werlen vnd des rades der stadt Plawe schepede vp dem sehe vische the fangende, alles dat he fanget, die grothen mit den cleynen vnd die cleinen mit den grothen, also dat thor gaugsamheit der inwaner vad gesten [si, schal he] thom marckede the Plaw bringen vnd syne vische tho kope bieden; vnd wo he dem so nicht dede, schal he einem isliken meister einen schilling vand isliken stole soesz penninge vad den rade twelf schillinge wedden. Aller broke dat druddendeel schal in der stadt besten kamen, sonder van dem broke der soesz penninge vand solker ringer broke schal nicht kamen ahn den radt, noch an gebrukinge der stadt. Jtem, ell iemandt der vischer bynnen Plaw vp einen sonauendt vische tho markede brochte, syne vische schal he in eigener person vorkopen; sonder, so die market vorby ist, schal vnnd mach ein ider sine vische themelick vnd sekerlick vorkopen; sonder, efft iemandt vnderdes ahn den visken vorkop dede vnuollenbracht des sonauendes markede, iss et dat, dat die mit twen brodern ouertuget worde, schal wedden einen schilling. Vp dat lasthe, dat dit vnnse werck, dat wy recht vnd redlich gemaket hebben, hirnhamals van vnsern nhakamlingen nicht gebraken werde, so hebben wy de vischers vormiddelst tuchnisse disser jegenwardigen vanser schrifte mit anhenginge der stadt ingesegel vorwaret. Thuge der bekantnisse disses gescheffts sindt die radt: Niclaws Vildhyder, Euerdt Schroder, Olrick von der Mo'len, Reinerdt Burow, Hermen Schomaker, Berndt Brun, Hinrick van Karow, Reinerdt Sannus vand va'le mher ander glouen werdt; meisters des ampts edder broderschop: Bertram, Albert, Gerdt Turis, Geschein vand gegeuen im gerichte the Plawe, im iare vasers hern dusenth drehundert VII., pridie nonas Maii, hoc est in die sancti Johannis ante portam latinam.

> Hec praesens copia, quondam ex latino eloquio in theuthonicum transluta per notarium Wentzeslaum Fabri, nunc denuo per me Johannem Konow, sacra authoritate notarium, est auscultata, et concordat cum suo nero originali, quod manu propria attestor.

Nach einer Abschrift aus dem Anfange des 16. Jahrh., mit der Beglaubigung aus dem Ende des Anfanch, im Archive der Stadt Plau. — Gedruckt in Jahrb. XVII, S. 293, und bei Lisch, Cod. Fawennis, S. 53.

1307. Mai 10.

3165.

Heinrich, Fürst von Moklenburg, ertheilt für sich und Nicolaus, Fürsten von Werke, den Herzogen von Sachsen und Schlenseig, den flüchtigen holsteinischen Reitern und Kauppen, sowie dem Lisbeher Badhe sicheres Gelette für die Hin-und Herreise zu der vom Könige von Dünemark angesetzten Tagfahrt auf Fehmern.

Omnibus, ad quos presens scriptum perusenti, Hinricus dei gracia dominus Maguopolensis et Stargardie salutem in domino. Protestamur presentibus,
quod illustribus principlus Suxonie et Jacie duclus, militibus et fanulis ex terra
Holtacie ammotis, Lubeke constituits, consulhus quoque Lubicensibus per nolsis
et nostro partou barissimo domino Nyc[olo] de Werle, per subditis nostris, pre
nostris coopera [n]tibus omnibus, et generaliter pre omnibus, qui nostris tenentur
parere mandalis, securum prestitisse conductum in Juhrism veniendi ad placita,
que libidem ad ordinacionem gloriosi domini regis Dacie fuerint contrectanda, et
ab piasi placitis libere ad propria reuerfendi. Omnes ceiam cum ipsis duclius,
cum militibus et fanulis ex terra Holtzacie ammotis et cum consulitus Lubycensibus in ocrum constituit comitius illac veniendo et recedendo pre nobis et pre
nostro patruo domino Nyc[olo] de Werle et pre omnibus predictis securitate et
conductus simili perfirentur. Julitum autem huius coaductus est in ortu solis
vigilie penthecostes. Datum anno domini M°CCC septimo, quarta feria ante
penthecostes.

Nach dem Urk.-Buch der Steit Läbek II, S. 185, auf dem "Original, auf der Trese (er Löbek). Das aufgedrickt gewessen Siegel ist abgesprangen". — Gedruckt auch in der Schlawwig-Bielst-Lauseh. Ur-S. II, S. 15. — Am 17. hais wart, wie die Leibker Gesausten liene Rathe aus diesem Tage ("quafra lefzi") von Fehrern aus melden, der Krüig von Diesmark auseibst noch nicht augelangt. Dieselber fügen, was zur Eifstehrenge des Geleithafrieß diesen kann, häune:

Je Junks nost colan ill remens, qued dez Jusie em camilhos Hotussie conorchases et qued machaseri uni, que stipuciaire renouera fasient, et qued hemien centima Haltstein renouera fasient, et qued hemien centima Haltstein tendats veruus cinitaten vertum [d. l. Lübek]. Vilis videtur neks, qued tempestice nuoise vertus la machina ad lis placiai traumitatis upper cenorem, virum his aliquid aut sidille avgediatra. Como Gerachus et domiuus de Makelenborg, vi percepinus, una longo issenti de Veneravani, ergem cinia experientate. — —

Abgedruckt im Urk-Buch der Stadt Lübek II, S. 186 (auch in der Schlesw-Holst-Lauseb Urk-Samml II, S. 17), uach dem Original in der Lübeker Tress. — Vgl. Nr. 3131, 3162 und unten Nr. 3167.

1307. Mai 12. Demmin.

3166.

Heinrich, Bischof von Camin, theilt die zu einer Pfarre verbundenen Kirchen Dukow, Scharpzow und Gilzow in zwei Pfarren und schlögt zu der Kirche

Metlenburgisches Ertunden Buch T.

43

in Dukow die Dörfer Benz und Gilow, zu der Kirche zu Gülzow die Tochterkirche Scharpzow und das Dorf Pinnow.

Heynricus dei gracia Caminensis ecclesic episcopus vaiuersis presenta visuris salutem in domino. Cum ad nos pertineat diuisio sicut et valo eccisirum, ex certis causis ... considerantes, quod ecclesic Ducow, Seersow, Galsow per vaum plebanum comode non possunt officiari, quare lpiss suciorita nomine patris et filii et spiritus [sancil], apponentes ad ecclesiam Ducow vilas Beniz et Gilow, ad ceclesiam (vero Galsow) filiam in Seersow et villam Pianow assignamus. Vi autem hec nostra [vaio ac] diuisio stabilis et inconvulas pere-ueret, presentem cartam inde confectam sig[iii] nostri] munimine fecimus comunit. Datum Dynin, anno domin M\*C\*C\*C\*VIII\*, inde Nerei et Achilley.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Die Schlussworte der Zeilen aind durch Miastfrass theilweise verdoren gegangen. An einem Pergamentstreifen hängt das (bereits zu Nr. 2892 beschriebene) parabolische Siegel des Bliechofs Heinrich von Camin.

#### 1307. Juni 1. Herrenfähre.

3167.

Die Grafen von Holstein mit ihren Verbündeten, den Fürsten Heinrich von Meklenburg und Nicolaus von Werle, schliessen einen Friedensvertrag mit der Stadt Lübek.

In dei nomine. Amen. Gherhardus et Adolfus frater et Woldemarus filius eius, filii quoque Hinrici, dei gracia Holtsacie et Scowenborch comites, . . Adolfus quoque et Johannes, eadem gracia Holtsacie et Stormarie comites, vaiuersis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, salutem in domino. Presencium testimonio recognoscimus et constare volumus vniuersis, omnem dissensionem inter nos et cooperatores nostros, et consules ac burgenses el cooperatores ciuitatis Lubicensis sic terminatam esse totaliter et finitam. Turis enim in Trauenemunde sita in possessione domini Gherhardi comitis Holtsucie suo et coheredum suorum nomine permanebit a proximo festo natiuitatis besti Johannis baptiste per quatuor annos immediate sequentes. Que turris nec intra nec extra quatuor muros eius aliquibus structuris ligneis aut lapideis reficietur aut emendabitur, sed in eo statu disposicionis possidebitur, sicut illa permanet in presenti. Sed tamen extra murum ipsius turris in duabus trab[i]bus extra protessis vna tantummodo cloaca cum vna sede ad partem edificabitar aquifonis. Hec eciam turris tignis sursum erectis non tegetur, muri superius non cooperientur, sed intra turrim per modum duorum absidum ad muros reclinatorum tectum cam inhabitantibus edificabitur, quod aque pluvistes per canale positum is

medio deducantur. Edificia quelibet circa turrim eandem constructa tollentur, fossata quelibet implebuntur. In quo statu turris eadem dictis quatuor annis durantibus permanebit, sed introitus et exitus huius turris erit per ostium, non habens aliquem pontem, qui vellebrucge nuncupatur. Sic quidem erit, nisi prins coram imperatore vel Romanorum rege causa fuerit terminata, et tunc turris in eo statu manebit, sicut infra reperitur. Et quoniam inter nos, ex parte vna, et consules et burgenses, ex altera, est deceptatio, cui parti turris eadem de jure debeat attinere, sic est diffinitum, quod super hac causa dictus dominus Gherhardus comes . . suo et nostro nomine coram gloriosissimo domino Alberto Romanorum rege cum aliquibus consulibus Lubicensibus plenum mandatum habentibus comparebit, et cui parti tunc ibi turris eadem fuerit adiudicata, illa pars eam libere possidebit, et tunc eam intra, sicut ei placet, construet sub tecto, et tunc foris rupturas, fracturas et cissuras insius emendabit, et eam sine confortacione aliqua facta forinsecus possidebit. Preterea, antequam sic ipse dominus Gherhardus comes coram imperatore vel rege compareat, dicti consules ordinabunt, quod iose comes sic ad comparendum coram rege ab ipso rege citetur, sicut per regem citari tales comites consveuerunt. Oui rex si, quod absit, interim de medio fuerit euocatus, expectabitur eius successor, vt coram illo confirmato et in potestatis plenitudine constituto ad eius citacionem dictum negocium infra quatuor annos modo simili terminetur. Euclutis autem quatuor annis si casu quocumque contingente sic causa coram rege Romanorum non fuerit terminata, in tali casu post dictos quatuor annos comes Gherhardus suo et nostro nomine ipsam turrim sub dicto tecto decliuo vnum canale tenente construet, prout suo commodo nouerit expedire, et nichilominus consules tunc causam citacione facta coram dicto rege prosequentur, et si tunc ciuitati turris eadem adiudicata fuerit, sumptus edificiorum non soluent, sed prout comperta fuerit, debet expedite et voluntarie consulibus presentari. Si preterea dictus comes Gherhardus, quod absit, infra prefatos annos et tempora decesserit, per eius obitum ipsi consules, cum tunc non stet per eos, in dictis annis esse neglecti non debent. Si preterea consules incusantur, quod in citatione et cause prosccutione fuerint negligentes, de eis, cum requisiti fuerint, se eximent duorum consulum iuramento. De turri vero sepedicta est generaliter obseruandum, quod ipsa semper sola stabit et permanebit, nec circa eam fient perpetuo fossata, murus, sepes, plance seu aliquod genus fortalicii, nec eciam naquem de ea nobis aut nostris hominibus, ciuibus quoque Lubicensibus aut aliis ibidem portum intrantibus aut exeuntibus vel moram facientibus dampnum, grauamen vel molestie inferentur. Jusula Priwalc ad communes vsus iacebit, sicut habitum est hactenus, donec per lusticiam terminetur, cui ad communes vsus debeat attinere. Burgenses eciam Lubicenses semper eo totali loco, qui bolwerk dicitur, ad construendum ibi signum in eo loco, vbi consuetum fuit ab antiquo, pro vtilitate nauium intrancium et exeuncium libere

perfruentur. Omnes eciam structure in Priwalc, in Odeslo et in Dartzowe, racione dissensionis presentis instaurate, funditus destruentur, nec de celero resumentur. Quilibet de suis bonis, possessionibus, locis ac redditibus ammoti ad ea libere reuertentur et eis expedite, sicut vmquam ea tenuerunt, commodius perfruentur. Nos eciam comites ac nobiles domini Hinricus Magnopolensis et Nicholaus de Werle prinilegia et quelibet instrumenta patencia, que vel nos vel ipsi domini et omnium nostrum antecessores cinitati et ciuibus Lubicensibus contulisse dinoscimur, in eo vigore plenius seruabuntur (!), sicut in eorum scripturis expressum per singula reperitur. Omnes in hac gwerra vtrobique suspicione vel actu comprehensi in hiis pace et concordia sunt inclusi. Ouilibet ecian ex omni parte in quolibet iure suo, sicut ante gwerram fuerant, sic et post gwerram libere in eo de cetero permanebunt. Cum premissis articulis et eorundem obseruancia hinc et inde fideliter habitura, quicquid tempore gwerre ex vtraque parte attemptatum et factum est, per presentes placitationes tamquam non commissum sit sedatum perpetuo et finitum. Super premissis omnibus firmiter observandis et stabiliter promisimus data fide, compromittentibus nobiscum data fide nobilibus dominis Hinrico Magnopolensi et Nicholao de Werle cum militibus infrascriptis, scilicet dominis Dhitlevo de Bocwolde, Volrado de Zwle, Hildeleuo de Broctorpe, Dhitleuo Lupo, Sifrido de Gicowe, Thitleuo Both, Emekone Hake, Volrado Sten, Hinrico de Riclikestorpe, Johanne de Rennowe, Hartwico de Hummersbutle, Hermanno de Lasbeke, Bertoldo de Rennowe, Ottone de Golenbeke, Ottone Splith, Emecone de Barsbeke, Thitberno de Ho, Hinrico de Raztorpe, Reymato de Ruzee, Echardo de Dhorne, Marquardo de Lo, Frederico Moltzan, Heinone de Stralendorpe, Hechardo de Quitzowe, Rosendal, Woldemaro Scozen, Johanne de Molendino, Johanne Pren, Olrico Barnecowe, Tessemaro, Grubo [n]e', Cunr[ado] Vos., Johanne de Gutzecowe, Bertoldo de Osten, Helmoldo de Plesse, Johanne de Plote, Johanne de Zernin, Rafulo de Metzibeke, Ludero de Ganzowe et Johanne Storm. Jn testimonium vero omnium premissorum sigilia nostra presentibus sunt appensa et dominorum Hinrici Magnopolensis et Nicholsi de Werle predictorum. Datum et actum anno domini M°CCC°VII°, in Godemanneshus, quinta feria post Vrbani.

Nade den Url-Buch der Steht Lübek III, S. 187, aus einem zu Elebek und der Trees aufbrechtet Gelinas des Keinge Erich Mereut von Dissenank, um kabangenden Bispel, d. d. Heinighsberbeit apsteid (Espe. 27), 1907. 'Örzbeite geben eir steht Genborn. — Gerleckt auch in der Balberabet (Espe. 27), 1907. 'Örzbeite geben eir steht Genborn. — Gerleckt auch in der Balberabet (Espe. 27), 1907. 'Örzbeite geben ein Franzische Steht (Espe. 27), 1907. 'Örzbeite geben ein Franzische Steht (Espe. 27), 1907. 'Örzbeite geben bei Genberabet (Espe. 27), 1907. 'Örzbeite geben ein Genberabet (Espe. 27), 1907. 'Örzbeite (Espe. 27), 1907. 'Örzbeite geben ein Genberabet (Espe. 27), 1907. 'Örz

## 1307. Juli 2. Schönberg.

3168.

Hermann, Bischof von Ratzehurg, bestätigt dem Rathe zu Wismar, in Gemüssheit eines vom Pfarrer Nicolaus Freen zu St. Marien daselbst om 9. Juni gestifteten Vergleichs, das Patronat der vom Rathmann Wülsen von Möllen und dem Bürger Johann Middelfar zu Wismar gestifteten Vicarei.

Uninersis Cristi fidelibus presencia uisuris seu audituris Hermannus dei gracia Ratzeborgensis ecclesie episcopus salutem in domino sempiternam. Hono-nbilis viri domini Nicolai Pren, rectoris ecclesie sancte Marie in Wismaria, indicis a nobis delegati in causa, que uertebatur inter consules Wismarie et Johannem dictum Middeluare, ex vna, et Willikinum dictum de Molne et filios suos, ciuse eiusdem cuitatais, parte ex altera, litteras recepinuss in hec verba:

Venerabili in Cristo patri etc. Paternitati vestre notum facio, quod in mea presencia constituti Willikinus de Mølne et filii sui et Johannes Middeluare de bona uoluntate sua ius patronatus vicarie per eosdem W[illikinum] et Middeluare instaurate, si quod habuerunt, ad manus consulum Wismariensium libere resignauerunt. Jusuper Dithmarus filius Willlikinil de Molne junioris de consensu parentum et tutoris eandem vicariam, sicut per vos fuit collata, ad manus uestras legitime resignauit. Hec autem facta sunt et ordinata, si vestre paternitati complacebunt; quare rogo, quatenus dictam translacionem iuris patronatus in consules et resignacionem beneficii, a prenotatis beniuole factas, gratas et ratas habere dignemini et auctoritate ordinaria confirmare. Testes huius sunt: magister Hinricus Goldoghe, canonicus Lubicensis, magister Willikinus de Bardwik, juagister Johannes de Campe, dominus Hinricus de Rodenbeke, plebanus sancti Nicolai in Wismaria, dominus Paulus, viceplebanus in Protzeken, omnes consules Wismarienses et quam plures. Datum et actum Wismarie, anno domini M°CCC° septimo, feria sexta ante Viti et Modesti.

Cum itaque cordi sit nobis lites minuere et concordias eternare, totam ordinacionem predictam gratam et ratam habentes, qui sine prutilate facta est, dictam translacionem ituris patronatus in consules Wismarienses ad manue sorundem consulum in dei nomine confirmamus perpetnis temporibus duraturam, indulgentes sisdem consubbus, quod dictam vicariam in ecclesiis sancte Marie virginis, sento sisdem consubbus, quod dictam vicariam in ecclesiis sancte Marie virginis, sento Nicolai, domus sancti Spiritus, domus sancti Jacobi in cinitate Wismaria consitutis licite limitare valeam, prout ipsis futuris temporibus magis videbitur expedire. Ju cuius rei testimoniam sigillum nostrum presentibus duzinus apposendum. Datum et actum Sconeberghe, anno domini M°CCC VII°, in die sanctorum Processi et Martinain imarirum.

Mash der Absobrift im Wismarschen P.-B., rubricirt: "De vicaria domini Willikini de Meine et Jahannis Middeluar". Vgl. Nr. 2957. - Gedruckt bei Schröder, P. M., p. 897.

#### 1307. Juli 4. Schönberg.

3169.

Hermann, Bischof von Ratzeburg, erlässt ein Rundschreiben an die Pfarrer seiner Diocese zum Schutze der Hölzungen und Weiden des Klosters Rehna.

Hermannus dei gracia Raceborgensis ecclesie episcopus vaiuersis ecclesiarum rectoribus sue dyocesis, ad quos presens scriptum peruenerit, salutem in domino. Honorabilis viri .. prepositi Renensis querelam suscepimus, continentem, quod quidam instigante dyabolo, deum et iusticiam pre oculis non habentes, ligas sua vbique locorum resecant clam et latenter et pascuis seu graminibus suis tamquam propriis coutuntur. Quapropter vobis singulis precipiendo districte mandamus, quatenus generaliter omnes tales de ambone publice moneatis, quod a publicacione presencium infra quindenam dicto preposito satisfaciant de commissis; alioquin ipsos, quos in hiis scriptis excommunicamus, excommunicatos publice nuncietis singulis diebus dominicis et festis. Singulos eciam huiusmodi perpetrantes in futuro post publicacionem presencium eidem sententie excommunicacionis volumus subjacere. Datum Schonenberghe, anno domini M°CCC°VII°, feria III' post Processi et Martiniani.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Siegelband und Siegel fehlen.

## 1307. Juli 5. Rostock.

3170.

Hinricus, her zu Mekelnburg vnd Stargardt, hat den streit zwischen dem Bischoffe zu Zwerin Godefrido, an einem, vnd Johanne von Cernyn, rittern, anderss teilss, wegen der vorlehnung einer præbenden in der Kirchen zu Butzow, die Johannes Gotgemakede durch Bischoffs Hermanni seligen collation eingehabt, Johannes Cernin aber sich des Juris patronatus angemasset, weil sein Vater dieselb gestifftet, in gute vffgehoben diser gestalt, das, so bald dieselbe præbende erstmalss erlediget wirt, gedachter Johannes von Cernyn eine duchtige person darzu præsentiren solle. Wan sie zum andern male erlediget wirt, soll der Bischoff darzu præsentiren. Datum Rozstoc, 1307., 3. nonas Julii.

Nach Clandrian, Protoc, fol. 122 b.

1307. Juli 6. Kröpelin.

3171.

Rath und Bürgerschaft zu Kröpelin bezeugen, dass das Kloster Doberan einigen ihrer Mitbürger den Roden Hagen gegen eine Kornrente überlassen hat.

V<sub>niuersis</sub> Christi fidelibus presencia visuris consules et vniuersitas opidi Cropelin salutem in domino Jhesu Christo. Multis ac magnis incomodis occurritur, dum res gesta scriptis auctenticis commendatur. Tenore igitur presencium notum facimus tam presentibus quam futuris, quod venerabilis dominus Gerhardus abbas Doberanensis agros quosdam Rodenhagen nuncupatos, quorum fundus ad ecclesiam Doberanensem pertinet et pertinuit ab antiquo, quibusdam nostris burgensibus ad excolendum contulit et ipsorum hereditatibus de nostro advnauit consilio, condicione huiusmodi mediante, vt pro singulis duodecim marcis denariorum circa emptionem agrorum predictorum expensis vnum tremodium siliginis annis singulis in festo beati Martini episcopi dare fideliter teneantur. Que tremodia si in termino prescripto et tribus septimanis immediate sequentibus aliquo anno data non fuerint et per aduocatum Doberanensem et nos de predictorum hereditatibus non poterunt extorqueri, absque contradictione aliqua abbas, qui pro tempore in Doberan fuerit, agros ecclesie sue predictos in Rodenhagen recipere poterit integraliter, si vno excepto omnes dederint, non obstante. In cuius rei testimonium presens scriptum sigillo nostre ciuitatis duximus muniendum. Testes huius actionis sunt: dominus Ludolfus plebanus in Cropelin, dominus Euerhardus Moltiko miles. Euerhardus Berchane, Conradus de Wittenbeke, a[r]migeri, Johannes de Nienhagen et plures alii fide digni. Acta sunt hec anno domini M° CCC° VII°, in octava apostolorum Petri et Pauli.

Nach dem Originale im Haupt-Archive zu Schwerin. Dasselbe trägt an einem eingehängten Pergamentstreifen das Siegel der Stadt Kröpelin, abgebildet zu Nr. 3116.

## 1307. Juli 6. Parchim.

3172.

Der Rath zu Parchim schlichtet einen Streit des Pfarrers Nicolaus von Brüssenitz zu St. Georg mit dem Pfarrer Ditmar zu St. Marien und dem Schulrector Reiner daselbst wegen Theilnahme der Schule an dem Goltesdienste in den beiden Kirchen.

Vintersis presentes literas inspecturis nos Hermannus Rampe, Ludolfus Akeleye, Hermannus de Kriwiz, Hinricus de Evein, Gherardus Buscel, Johannes de Dambeke, Gherardus Ronewik, Johannes Stuto, Nicolaas Lichte, Gherardus Ronewik, Johannes Stuto, Nicolaas Lichte, Gherardus Gambowe, Theodericus de Goldenbowe et Bernardus Sprikel, consules ciui-meis Parohym, cupinaus seas acutum, quod, cum inter honorabiles viras domantes in the Service of the Commission of the

Nicolaum de Brusewiz, rectorem ecclesie sancti Georgii in Parchym, ex vas, et Ditmarum, rectorem ecclesie sancte Marie ciuitatis eiusdem, scolasticum ibidem, et Revnerum, rectorem scolarium in eadem ciuitate Parchym, parte ex altera, esset materia dissensionis suborta, qualiter et quando idem rector scolarium et insi scolares diuinis officiis in eadem ecclesia sancti Georgii celebrandis interesse deberent, inter ipsos consensu corum libero, de prudentum virorum consilio coram nobis ordinatum et placitatum exstitit sub hac forma: quod omnibus diebus ferialibus in matutinis et vesperis maiores et pueri de maiori et minori cantu sine religione esse debebunt, in diebus vero dominicis et festiuis maiores et pueri omnes et cum sua religione, qui eam habent, erunt in primis vesperis et matutinis et in missa, et tunc erit vnus cantor ad responsoria, et duo pueri alleluva cantabunt, in secundis vesperis majores et pueri de vtroque cantu. Si autem fuerit speciale officium nouem lectionum nec celebre, ad missam officii diei mittet magister tot scolares, quot plebanus requisierit. In omnibus sextis feriis in vesperis beate Marie maiores et pueri de vtroque cantu erunt, et vaus puer versum cantabit ad vesperas; in omni vero sabbato ad matutinas maiores et pueri de viroque cantu, in missa autem omnes pueri cum maioribus et cum religione, quotquot habent, erunt, et duo cantabunt alleluya. Jtem in quatuor temporibus et vigiliis omnibus maiores et pueri de viroque cantu erunt in missa, si plebanus requisierit. In septuagesima dominicis diebus et festiuis vnus puer versum gradualis ad missam cantabit. Item per totam quadragesimam omnes de cantu et majores in missa de die erunt, et vnus puer cantabit versum gradualis. Item singulis quartis et sextis ferijs quadragesime duo pueri letaniam in circuitu solempniter dicent. Item magister ad vigilias siue in choro siue in ciuitate dicendas tot pueros mittet, quotquot voluerint amici defuncti, et iidem in missis defuncti et exeguiis manchunt. Jtem in summis festis, sicuti est in festo pasche, nentecostes et natiuitatis Christi, primis quatuor diebus in matutinis, in missa et vesperis primis et secundis omnes pueri et maiores cum religione sua, quotquol habent, esse debebunt, et duo erunt cantores. Jtem infra octauam dictorum festorum maiores et pueri de vtroque cantu cum religione, quotquot habent, erunt in matutinis, in missa et vesperis. Jtem in festo apostolorum maiores et omnes pueri cum religione in primis vesperis, et ipso die in matutinis et misso crunt et duo cantores. Eodem modo in aliis festis, iure uel consuctudine duplicibus, est seruandum, sed in ipsa octava dicti pueri de vtroque cantu et maiores erunt in vesperis, matutinis et missa. Item in duobus festis sancte Marie, scilicet in assumptione et natiuitate, codem modo, sicut dictum est de festis apostolorum et duplicibus festis, pueri se habebunt, sed infra octauam, si plebanus requisierit, pueri de vtroque cantu erunt in missa, in ipsa tamen octaus omnes pueri et maiores cum religione in vesperis, matutinis et missa erunt. Jtem in quadruplici animarum conmemoracione, que annuatim solet fieri, maiores

et omnes pueri et cum religione, quotquot habent, in vesperis, in vigiliis, matutinis, cir(cum) cuitu et missis erunt et duo cantores. Jtem in rogationibus magister. maiores et omnes pueri cum religione sua processionaliter et aliis diuinis officiis se habebunt, sicut hactenus est consuetum. In hiis omnibus supradictis majores et pueri in diuinis officiis cantando et legendo decenter ad plehani voluntatem et placitum se habebunt; hoc sane prouiso, quod in quatuor festis beate virginis puerorum omnium vna medietas in predicta ecclesia sancti Georgii diuinis officiis, alia vero medietas cum magistro equaliter dinidenda in ecclesia beate Marie noue ciuitatis Parchym primis vesperis, matutinis et missali officio interesse In dedicatione vero ecclesie vtriusque taliter est prouisum, quod rector ecclesie, cuius dedicatio tunc temporis minime peragitur, sic tempestine diuina officia faciat celebrari, quod in ecclesia, cuius dedicatio est peragenda, omnes pueri in diuinis officiis possint congrue interesse; simili modo per omnia obseruando, quando dies patroni, videlicet beati Georgii, celebrandus accurrit. Preteres pueri, qui in nous ciuitate morantur, diebus dominicis et festiuis in primis vesperis, matutinis et in missa, et vigiliis, si celebrande fuerint, erunt, et si rector sepedicte ecclesie in nous ciuitate diebus dominicis et festiuis sex vel octo pro subsidio dinini officii requisierit, sibi mitti debebunt. Ceterum, anando pueri et majores ferialibus diebus diuinis officiis in sepedicta ecclesia sancti Georgii interesse debent, ut superius est expressum, si predictus Reynerus ciusque successor, qui pro tempore fuerit, interesse non possit, vnum aut duos ydoneos substituet loco sui, qui iisdem pneris presint in choro, ipsos ad explendum diuinum officium efficaciter exhortando et, si diuinum officinm debite non impleuerint, corrigendo et ab insolentiis laudabiliter conpescendo; et si tempore matntinalis officii rector scholarium legere decreuerit, tunc octo uel decem de choro, quos ad audiendam suam lectionem aptos reputauerit, poterit reuocare. De illis vero, qui ratione scholarum uel scolarium nullum percipiunt emolumentum, taliter est statutum, quod ad frequentandum diuinum officium non sunt necessario, licet de honestate hoc facere debeant, obligati. Diebus vero dominicis et festiuis magister scolarium diuinis officiis cnm pueris et majoribus in sepedicta ecclesia sancti Georgii sine religione, si voluerit, et maioribus anni festiuitatibus cum religione personaliter interesse debebit, nisi causa euidenti et legitima fuerit prepeditus. Si vero, quod absit, pretactus rector scholarium, qui pro tempore fuerit, prefata omnia et eorum quodlibet violauerit uel neglexerit adimplere, prenominatus dominus Ditmarus scholasticus ad denunciationem et requisitionem prefati domini Nicolai taliter excessum uel torporem magistri, qui pro tempore fuerit, corrigere tenebitur, quod Idem dominus Nicolaus omnimode sit contentus. Jusuper memorati domini Nicolaus et Ditmarus coram nobis sunt protestati, quod per huiusmodi ordinationem, compositionem, pacta siue placita suos successores non intendunt quomodolibet obligare. In quorum testimonium

sigillum nostre ciuitatis ad instanciam et preces partium presentibus est appeasum, et nos memoruti Nicolaus et Ditmarus loco subscriptionis et in signum inviolobles doserusionis premissorum sigilia nostra presentibus similiter duximus appeabed. Testes horum omnium et singulorum sunt similiter domini maggister Wilkeliam Diebanus in Kriwiz, Hinicrias plebanus in Clodrum, Johannes Hudderfinare, Johannes de Wuzsten, Otto plebaus in Zweenin', et Johannes de Caspe, notarius domini Godefrid eipocoj Zwerfennesis, et quam plures sili fide digai si hec vocati specialiter et rogati. Datum et actum Parchym, anno domini M'CCC septimo, in octusus apostolorum Petri et Peul.

Nach dem Original auf Pergament im Geh. und Haupt-Archire zu Schwerin, woran desi Siepi a Pergamentstrüche hiegen, die jedoche abgefallen sind. — Vgl. 1907, Juli 28. — Tz wem in ist serientisch das heutige Schlemmin im Ante Lübz. Die Form Zwempu findet sich noch in einer Urkanis vo 1425 (Jahr. Nyil, S. 333).

#### 1307. Juli 15.

346

3173.

Gerhard, Abt von Doberan, befreiet die Bauern zu Ibendorf von der Nachmessung ihrer Aecker und bestimmt ihre Abgaben an sein Kloster.

Vniuersis Christi fidelibus litteras presentes uisuris frater Gerhardus abhas in Doberan felicitatem in domino sempiternam. Cum lapsu temporis labi potest, quicquid disponitur, nisi litterarum caucionibus fulciatur. Hinc est, quod nos indempnitati ciuium nostrorum de Hybendorpe prouidere cupientes et ipses ab omni preseruare calumpnia, tenore litterarum presentium notum facimus tam presentibus quam futuris, quod agri dictorum ciuium sub numero decem et septem mansorum in terminis suis, quos hactenus habuerunt, perpetuo fixi remanere debebunt, nunquam de cetero mensurandi. De quibus agris decem et septem tremodia siliginis et de manso quolibet duos top lini annustim Doberanensis recipiet ecclesia, saluis eciam omnibus, que in decima, censu et iure seu quibuscumque aliis modis ecclesia nostra in cadem uilla ab antiquo dinoscitur habuisse-Prohibemus eciam propter diminutionem decime nostre, ut lynum in eisdem uille terminis extraneis non seratur. In omnium premissorum testimonium presens scriptum ipsis contulimus sigilli nostri munimine roboratum. Testes autem sunt: Henricus prior, Johannes cellerarius, Bertoldus camerarius, Lambertus magister hospitum, Johannes infirmarius et plures abii de conuentu, tam monachi quam conversi. Datum anno domini M° CCC° VII°, idus Julii.

Nach dem Diplomatar Doberan, fol. CXXVIII. Das Datum lautet dort: "asno dni. M. CCC. VIII. Idus initi. — Gedrucks bei Wessphalen III, p. 1589.

## 1307. Juli 21. Wordingborg.

3174.

Erich, König von Dünemark, belehnt den Ritter Arnold von Viezen mit seinen Gütern zu Wülmshagen im Lande Ribnitz.

Omnibus presens scripium cernentibus Ericus dei gracia Danorum Slaudrunque rex solutem in domino semplternam. Notum facimus voiuersis, quod nos extibitori presencium domino Arnoldo de Vitzen et suis veris heredibus bona nosten omnia mobilia et limnobilia in Wilemenshaghen, in terra nostribbenitze sinie, ture concedimas feodali, cum pertinencili suis viniersis, videlicet agris, pratis, siluis, prasciai et aquis, seu eciam piscaturis in perpetuam possidenda. Vode per graciam nostram districtius probibenus, ne quis seducostorum nostrorum, corundem officialium seu quisquam silus ipsum dominum Arnoldum vel heredes auso premisoso in bonis supracideté contra tenorem presencium impediat in aliquo vel molestet, prout indignacionem nostram et vicionem regiam duxerit enitandam de un cuita rei testimonium sigilium nostrum presentibus est aspensam. Danum Werdingburgh, anno domini M°CCC septimo, die beste Praxedis virginis et martiris, in presencio nostra.

Nach einer Abschrift aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, zusammen mit der Urkunda des Riesten Arnold von Vieren d. d. 1310. Dec. 17. zusammen auf einem Blatt Pergament, im Archive des Riesters Riester. Vgl. die Urkunden vom 17. Dec. 1310.

## 1307. Juli 25. Banzkow.

3175.

Gunzelin und Heinrich, Grafen von Schwerin, verkaufen dem Kloster Stepnitz das Eigenthum an der Hülfte von Porep.

V<sub>n</sub>iuersis Cristi fidelibus presens scriptum contuentibus Guncelinus et linicius dei gracia comites de Zwerin sulturen in vero salutari domino Jheu Cristo. Ne temporis defluxu, que geruntur in tempore, transent a memoria, necesse est en illetrarum testimoniis ac sigilitacionibus perhemari. Quapropter nouerint tan presentes, quam presencium successores, nos de maturo consilio ac pleno consenses omnium corum, quorum consensus necesse fueral requirendus, endidisas domaino preposito et conuentui monasterii in Stepenita pro sexaginta marcis denariorum sisuicorum, esdem summa pecunie nobis integraliter persoluta, marcis denariorum sisuicorum, esdem summa pecunie nobis integraliter persoluta, marcis denariorum sisuicorum, esdem summa pecunie nobis utertanias et disterminacionibus, sicut nuac iscet, in nemoribus, pratis, pascuis, paldubas, campis cultas et inculsia, squarum discursibus, cum omni utilitate intra contenta, ism constructa uel in posterum construenda, cum omni utire et libertate, indicium ceims sentencie capitalis et massa sabcisionem omniunque culparum correctionem,

colonos ipsius ville excipientes ab omni onere aduocatorum, ab omni grauamine euectionum siue deductionum lapidum, calcis uel aliarum rerum, a qualibet expeditione, a labore poncium seu castrorum, a grauamine, quod dicitur vaccarum incisio uel porcorum, ab omni peticione et exactione, quocunque nomine censeatur vel contingat cuiuslibet noua adinuentione de cetero nominari. Eciam a communi terre defensione, que lantwere dicitur, liberos esse volumus et exemptos, nichil iuris nobis reservando, quo iam dictam villam vel homines ipsius ville quocunque modo inpetere valeamus, sed totaliter, sicut possedimus, in hiis scriptis predicto monasterio resignamus, ita videlicet, ut altare, in dicto monasterio constructum pro remedio animarum nostrorum progenitorum nostrarumque animarum et omnium heredum nostrorum, suo robore perpetuo perseueret. Vt autem hec firma permaneant et inconuulsa, presentem litteram sigillorum nostrorum munimine roboramus. Testes huius rei sunt: Otto decanus ecclesie Zwerinensis, Conradus thezaurarius ibidem, Hinricus plebanus de Noua Ciuitate; dominus Fredericus de Lobeke, Gherardus Raben, Ofricus de Pinnowe, Bol[t]ho ' de Driberghe, Couradus de Carow advocatus noster, Gher. de Redekestorp, Fredericus Smelzen (!), milites, Hartwicus Pape, Borchardus noster clericus et alii quam plures clerici et laici, vocati ad hoc specialiter et rogati. Datum Bant[c]ecowe 2, anno domini millesimo C° C° C° septimo, in die Jacobi apostoli.

Gedruckt in Riedel's Cod. Brandeab., Haupsth. I, Bd. I, Nr. 18, S. 250, sach dem Original (im Kl. Stepnitz), an welchem beide Siegel lehlen, und Irither bei Buchholt, Brand. Gesch., Anh. p. 181, Nr. 141, (Riedel giels ' Bolteho — ' Bantleewey — ' Vgl. Bd. II, Nr. 2347, IV, Nr. 2494.

#### 1307. Juli 28. Warin.

3176.

3176

Gottfried, Bischof von Schoerin, bestitigt der Vergleich des Pfarrers Nicolaus von Brüsewitz an der Georgenkirche zu Parchim mit dem Pfarrer Ditmar on der Marienkirche und dem Schulrector Reiner daselbst von 6. Juli 1307.

Nos Godefridus dei gratia Zwerinensis ecclesie episcopus vniuersis presentes litterus inspecturis cupimus esse notum, quod nos quasdam litterus consulum ciultatis Parchim integras vidimus sub hac forms: [Hier folgt Nv. 9172].

Nos igitur considerantes, predictas ordinationem, compositionem et prouisionem inter predictas personas prouide et in diuni cultus augmentum salubriter fore factas, ess ratificamus et approbamus, ipass autoritate ordinaria confirmantes, volentes omnia premissa et singula firmiter observari. Ja cuius ratihabitionis, approbationis et confirmationis testimonium sigillum nostrum presentibus litteris est appensum, ne inter personas memoratas in posterum de nouo dissensionis materia quosd premissa valeta iliquatinus suboriri. Datum et actum Warin, anno domini millesimo trecentesimo septimo, in die sancti Pantaleonis. Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerie. An einem Pergamentstreisen hängt das Siegel des Bischofs Gettfried mit dem Secretsiegel als Rückeiegel, abgebildet in Bd. IV, zu Nr. 2505. — Vgl. Nr. 3172.

## 1307. Aug. 5. Woldegk.

3177.

Der Rath der Stadt Woldegk bestimmt die Abgaben und Erbrechte der Bürger in den Parcelen von dem neu erworbenen Stadtdorfe Niendorf.

In nomine domini. Amen. Qvoniam secundum philosophum omne generabile corruptibile, et propter huius generacionem et corruptionem dinersorum ordinaciones hominum euanescunt cum tempore, ideirco pro salute ueritatis necessarium est, ut ea, que racionabiliter in tempore geruntur, memoria scripturarum et testium perhennentur. Nos igitur consules ciuitatis Woldecke notum esse cupimus presentibus et futuris, quod redditus ville Nigendorp, quos a venerabili domino nostro Magnopolensi pro nostris denariis comparauimus ipsius consensu accedente, omnibus, quibus hos contulimus, fecimus in hunc modum, ut cuncti cum ipsorum pueris, tam filiis quam filiabus ab ipsis legitime procreatis, possideant ut verum et hereditarium pheodum libere et quiete; hoc adiecto, quod antedicti predictos redditus possidere potentes ad mensam consulum antedicte ciultatis quolibet anno vnum solidum Brandenborgensium denariorum de quolibet frusto nomine census presentabunt ea de causa, ut, si sepedictis in predictis bonis ingrueret aliquod impedimentum quoquo modo, consules predictum censum suscipientes ipsis eorum redditus eruant ab omni obstaculo et errore propter iusticie complementum; insuper hoc adjecto, quod, si aliquis sepedictorum a conversacione huius seculi discesserit, statuimus, ut exinde ipsius vxor medietatem suorum redditunm modo dotalicii, quod wlgariter dicitur lifghedinghe, tantum suis temporibus possidebit, ita sane, quod post ipsius mortem, scilicet vxoris, omnes redditus ad ipsorum pueros secundum modum antedictum plenarie uoluentur. Si autem aliquo istorum mortuo ipsius vxor alium uirum sibi copulauerit puerosque ab ipso genuerit, isti predictorum reddituum participes esse non dinoscuntur. Preterea, si contingeret, quod aliquis dictorum suo amico partem suorum reddituum vel omnes sano corpore vellet assignare, quia isto modo fieri potest et non alio, statuimus, ut talis pro collacione, cui bona assignantur, fertonem argenti de quolibet frusto dare non recuset. Si autem modo empcionis aliquis sibi hos redditus compararet, talis pro collacione de frusto quolibet lotonem consulibus presentabit. Super omnia, si bona repetita sepe vero possessore caruerint, extunc ad consules ciuitatis Woldecke pertinere dinoscuntur, quia ciuitatis sunt pronisores. Jn cuius rei noticiam et certitudinem pleniorem presentem litteram inde conscribi fecimus per manum nostri notarii Alberti dicti de Dewiz, sigillo nostre ciuitatis roboratam, anno domini M° CCC° VII°, in vigilia Sexti confessoris et sociorum eius.

3178 Nach dem Original im Archiv der Stadt Woldegk. An einem Pergamentbande hängt nech ein Brochatück des hierunter unter I. auf Kosten Sr. K. B. des Gronsherzugs von Meklenhorg-Strelitz abgebildeten grassen Stadtsiegels ("sigillum civitatis"), welches zwischen den beiden Hauptzweiger

eines Baumes einen Schild erkongen lasst, auf dem ein Adler sichthar ist. Mit diesem Stadtsiegel stimmt im Siegelbilde das wohl eben so alte Rathssiegel überein, mit den soch ein Schreiben des "Burgemeisters und der Rathmanne der Stadt Woldegk" vom 23. Febr. 1559 in Archite zu Sehwerin besiegelt und welches ebenfalls hierunter unter 2., auf Kosten der Stadt Woldegk,

abgehildet ist, mit der Umschrift: SCHORETYM . CIVITAIT . WOLDER





## 1307. Aug. 9. Sternberg.

3178.

Nicolaus, Fürst von Werle, verbindet sich in Veranlassung der Gefangennehmung des Grafen Nicolaus von Schwerin mit dem Grafen Gunzelin von Schwerin auf ihre Lebenszeit.

In godes namen. Amen. Wi Nycolaus van der gnadhe godes herre van Wenden bekennen vnde ertughen in dessen breuen, dat wi vmme de scelinghe vnde de vancgenisce vases leuen omes greue Nycolsus van Zwerin vade siner man, af ene sit, vade vaser man, af ander sit, gedeghedinget hebben vn[de] erenet vnde vorbunden mit vnseme leuen ome greue Guncele van Zwerin vnde mit sinen mannen, also hirna bescreuen stevt. To dem ersten male, dat wi scolen tusamendhe bliuen, de wile wi leuen, vnde eyn bi dem anderen bliuen vppe alle, de leuen. Wer, vnser eyn dem anderen nich helpen en mach minne oder reyt bi enen manendhe, so scole he em helpen mit sile siner macht, so wer des male bedrofte. Vorbat were, dat wi wat vordincgheden in vigendhe lande, also wi tusamendhe treggedhen, venghe wi och welke vanghene tusamene, wnne wi och welke s[cl]ote tusamene, dat scal me albedille delen na mantale vppe win vnde oppe vorled. Vppe dat dit stedhe vnde gans bliue vnde wi dat holden, so hebbe wi vnsen vorbenumendhen ome greue Guncel vade sinen mannen vatruwen ghelouet solf twintigisthe, heren vnde riddere. Dit sint de louere: vns om her Buggheslawe, vns veddere

Hinric van Mekelenburch, vas om Johan van Gutzecowe, her Ludolf van Oldenburch, her Nortman, her Hartweyt (!) van Oldenburch, her Grube, her Bertolt van der Osten, her Claws Hanne, her Conrat van Lanccowe, her Johan van Buren, her Conrat Cos, her Pritzebur, her Hinric Vos, her Tessemer, her Bernart van Belin, her Rolof Barolt, her Frederic van Lobeke, her Nycolaus Cabolt. Were, dat wi des nicht en helden, dat got nicht ene wille, so hebbe wi, vppe dat it stedhe bline vnde gans, vnse slote hulden laten vnsem ome greue Guncel: Gustrowe hus vnde stat vnde de stat tu Malchowe. Weret och ouer, dat wi dit mit gheninghen dinghen breken, so scolen vnse vorebenumedhe slote sich in yasem ome so langhe holden vade bi en bliven, bette wi dat weder dut binnen ver weken. Hirmede alle, de in beyden siden vordacht sin in dessen reden, bi namen Reybern van Malin, dat scal endet vnde lendet wesen mit allen dingen vnde vorgeten. Vppe dat dit stedhe bliue, so betughe wi dat mit vnseme inghesegele, dat hir hancghet. Desse bref is ghescreuen vnde geuen na der bort godes dusent iar drehundert jar in deme soueden jare, tu deme Sternenbercht, in sunte Laurencius auendhe.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Das Siegel ist von dem eingehängten Pergamentbande abgefallen. Gedruckt bei Lisch, Hahn. Urk. II, B, S. 11. — Vgl. unten Nr. 3186.

# 1307. Aug. 11. Artlenburg.

3179.

Otto, Herzog von Braumschweig und Lüneburg, und Heinrich, Fürst von Mcklenburg, verloben ühre Krinder, nümlich des Herzogs Sohn Otto mit des Firsten Toolher Mechthild.

#### A.

We van godes gnedhen hertegh Otte van Bruneswie vnde van Lunehoert dod to wetende al die gheene, the dessen berk hiere vnde set, dat we
diem edelen manne her Hinriche von Mekelenburg vnde von Stargarde hebbet
gefoute, dat we vasen tone Otten soolen geven siner dochter Mechtilde to nee
echten vnde to eense rechten manne. We hebbet dhe medegilt siner dochter
to eme laten, dat he ere medegerer, als he se lef hebbe. We soolet och siner
to ente laten, dat he ere medegerer, als he se lef hebbe. We soolet och siner
to enter hasse sones wive; vf dat god irsen hevet, daz se sich nemet, maken to
lifthedinghe hasz vnde stat to Dannenberghe vnde dat lant derfo mit alleme
rechte, alse we it hebbet, vnde de riddere, man vnde borgere soolen ere hiddeghen. To dieme slote soole we ere maken villeynhundert mark geldes
Lunebergere penninghe. Were, dat dhe guide in dheme salet vnde in dheme
lande al nicht ne were, so scal man ere dhe vil make[n], vppet neiste, dar sit
ere legelee is. Were dat slot, dat vas sones to kort wurde, des get nicht ne

wille, sweu se sin wif is, so scal dat slot va vade vaen rechten evren open wesen to al vsen noden. Och hebbe we gelouet dor de machscop, de vadr den kinderen is, dat we vader vser beider kost irweruen scolen dat orlof va dem pavese binnen twen isren, de nû anstande sin, daz se sich echtliken hebbe moghen; swenne we auer dat orlof irworuet hebbet vade de breve, daran sai man se tosamene geuen binnen dem ersten manedhe. Vppe dat desse reide vast vade stede bliue, dat hebbe we gelouet vade sworen vppen hilgen, vade desse riddere hebbet mit vs gelouet: her Werner von Medinghe, her Werner van Bodendike, her Conrat von Estorpe, her Jordan von Hidssckiere, her Zegtbant von dem Berghe. Hirto scole we noch setten dre vade twintich ridder. Vppe dat dit vast vade vagebroken bliue, so hebbe we mit vsem inghesegde beseghet desse breue. Desse bref is gegeven to Erlendorch, na goder bot dusent drehundert vade in deme seuenden lare, des negesten dages sunte Laurencius to nidernacht.

Gedrackt in Jahrb. XVIII, S. 214, und bei Sedendorf, Braunschw. Lüneb. Urk. I. S. 123.

## B.

[Wie van ghodes gnadhen her Hinrich van Mek]elenburgh vnde van Stargarden doth to wethende al den ghenen, de [dessen bref horet vnde set, dat wie dhem edelen florsten hertoghen Otten van Bruneswik vnde van Lünenburgh hebben ghe louet, dat wie vse dochter Mechtilde scholen ghe uen sineme sone Otten to eneme echten vnde to eneme rechten wiue. Wie sscholen ok vser dochter medegeven. I so alse wie se lef hebben: dat hefd hertoghe Otte to vs ghelsten. Vnde [he schal vser dochter, sines sones wi]ue, vft id ghod irsen held, tad se sik nemet, maken to lifghedinghe hus [vnde stat to Dannenberghe vnde dat land dar]to mit alleme rechte, alse he id hebbet, vnde de riddere, man vnde [borghere scholen ere huldeghen. To dheme slo]the schal men er maken viftenghundert mark gheldes Lunenburgher [penninghe, Were, dat dhe ghulde in deme slo]the vnde in deme lande al nicht ene were, so schal men ere de wl maken, [vppet neiste, dar it er legelec is.] Wered, dat hertoghen Otten sones to kord worde, swen se sin wif is, des ghot [nicht ene wille, 50 schal dat slot hertoghen Otten] vnde sinen eruen open wesen to alle eren nøden. Wie hebbet ok ghelouet dor [de machscop, de vnder den kinderen is, da]t wie vnder vser beyder kost erweruen scholen dad orlof van dem panese bin nen twen iaren, de nu anstande sin, dat se sik eghtliken hebben moghen; swenne wi auer dat orlof vnde de breue vorfworuet hebbet, darna schal men se to]samen gheuen binnen dem ersten manede. Vppe dat desse rede vast

3179

vade stede [bliue, dat hebbe wie ghelouet vade s]woren vppe den hilghen, vade desse riddere hebbet mit vs ghelouet: her John van Cernin, —— her Marquard van deme Lo, her Cunrad van Cremen, her Vrederik Möltzan, her Bertold [Moltzan, her Johna Rosend]al van Plesse vade her Herman van Ordzee. Hito schole wis setten twintligh riddere. [Uppe dat dit vast vade van glabebroken bliue, so hebbe we mit vseme ingheseghele beseghelet desse breve. Desse [berf is gegheuen to] Erteneburgh, na ghodes bord dusend drehundert vade in deme seueden iere, des Ingelssen daghes sunte] Luterneits to middernaght.

Nach dem Original im Ion. Archive zu Hammere. Van der lichten Steite int ein Steich abgerinnen Genera Inhalt her zus Herzey Oltter Urchnede einigermassen zu ergünzun, und von dem an einem Pergamentetroffen hausgeschen Steigel des Herzeig Heisrich int die Oberfielde ganz abgehreicht. — Germatin Jahrb. 2011, S. 215, auch die Stonleisel, Ermannett-Linken, Url.—Sonl. 1, S. 123, ...— Die praiest in Jahrb. 2011, S. 215, auch die Stonleisel, Ermannett-Linken, Url.—Sonl. 1, S. 123, ...— Die praiest. Vegl. Kirchberg: Keinschreik, Cap. CXLIII (bit v. Wesphalse Cap. CXLIII, Bit 1/2, p. 789), auch die jumer parailt gebruie Benschere Chrenkl hei Scherer, Britt. S. 14 (bit.).

## 1307. Aug. 13. Goddin.

3180.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht dem Berthold von Törber 2<sup>1</sup> 2 Hufen in Kordslagen und 1<sup>1</sup>/2 Hufen in Lübsee dienstfrei.

Nos Hinricus dei gracia dominus Mychelburgensis et Stargardenais publice reognoscimus in hiis scriptis, quod Bertoldo de Torbree et suis veris heredibus dinishmus doos mansos cum dinidio, iacentes in Conradeshaghen, et vuum mansum cum dinidio, iacentem in villa Lipesse, absque seruicio, its videlicet quod nec mobis nec nostris successorbis de elsdem seruire tenenatur. In cuius testimonium sibi dedimus presens scriptum. Datum in villa Go'deyn, anno domint MYCCC' septimo, in dominies onte assumptionem Marie virginis gloriose.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin, ehne Siegel. - Vgl. 1316, Sept. 29.

# 1307. Aug. 17. Warin.

3181.

Godefridus, Bischoff zu Zwerin, bezeuget, das Johannes von Cernyn einer gegenwertigkeit verkauft habe vor 60 Mk. wendisch. Datum et actum Warin, 1307., 16. kal. Septembris.

Nach Clandrian, Pretoc. fol. 135 ".

3182.

1307. Aug. 21. Warin.

Gottfried, Bischof von Schwerin, bestätigt die Dotation der Kirche zu Gischor durch die Gebrüder von Wosten.

Nos Godofridus del gracia Zuerinensis ecclesie episcopus vniuersis presentes litteras inspecturis cupimus esse notum, quod veniens ad presenciam nostram Raven miles dictus de Wozsten suo nobis ac fratrum suorum, videlicel Arnoldi, Alardi, Nicolai ac Vredeberni, militum similiter de Wozsten dictorum, nomine supplicauit, vt tres mansos in villa Gissckow sitos, quorum duorum monsorum proprietatem seu directum dominium cum omni iurisdictione, vtilitate ac commodo et omni jure, sine vllo onere et seruicio, sunt libere ex pie deuocionis affectu nobilis viri domini Nicolei domini de Werle, prout in ipsius litteris super hoc confectis, nobis exhibitis, continetur cuidencius, donacionis titulo tradicione subsequta legitime consequti, capelle seu ecclesie in eadem villa Gissekow edificate et per nos consecrate paterna sollicitudine dotis perpetue nomine applicare seu apponere et ratificare factum ipsorum, cum iam cum dictis tribus mansis prefatam ecclesiam dotauerint, curaremus. Nos igitur eorundem militum iustis precibus annuentes, prefatam dotacionem factam ab ipsis ratam et gratam habentes, ob diuini cultus augmentum, quem desideramus augeri, ipsam autoritate ordinaria confirmamus, necnon prefatos tres mansos applicamus seu addicimus dotis perpetue nomine ecclesie memorate. Ne igitur plebano in Burowe de huiusmodi capelle structura aliquod preiudicium generetur, prenominati milites de Wozsten dicti eidem plebano duos choros siliginis annis singulis ad tempora sue vite in reconpens[a]m assignauerunt nichilominus et restaurum, qui tamen chori siliginis post obitum Nycolai, nunc rectoris ecclesie in predicta villa Burow, cedent ad vsum sacerdotis in Gyssekowe, vt exinde possit eo honestius sustentari. Jiem predictus dominus Nicolaus de Werle predictis militibus et insorum veris heredibus dedit jus patronatus in prenominata ecclesia Gissekowe perpetuja temporibus obtinendum. Ouc omnia, sicut juste facta sunt, autoritate ordinaria confirmamus. In quorum omnium et singulorum testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Et ego Nicolaus rector ecclesie in Burow in signum consensus ad premissa prescripti et loco subscripcionis sigillum meum duxi presenti cartule apponendum. Datum Warin, anno domini M° CCC° septimo, XII. kalendas Septembris.

Nach dem Original im Raths-Archive der Stadt Parchim. An erster Stelle bangt noch so einem Pergamentbande das Siegel des Bischofs Gettfried mit dem Rücksiegel, wie beide in Bd. IV, zu Nr. 2505 abgebildet sind. Das zweite Pergamentband hat sein Siegel verloren. - Vgl. Nr. 2942.

## 1307. Aug. 25. Schwerin.

3183.

Guncelinus vnd Hinricus, Grauen zu Zwerin, verkauffen Godefrido, Bischoffen zu Zwerin, dreier last herings hebung vor 100 Mk. lub. Datum Zweryn, S. Calend. Septembris, 1307.

Nach Clandrian, Protoc. fol. 70°, - Vgl. Nr. 2862 und 3095.

## 1307. Aug. 27. (Rostock.)

3184.

Der Rath zu Rostock verkauft dem Kloster zum heil, Kreuz daselbst den Krömerhagen in der Stadt und den Platz, wo die Hundsburg gestanden hat.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Omnibus Christi fidelibus presencia conspecturis consules de Rozstoc salutem in domino. Ne actus hominum obliuionis scrupulo corrumpantur, prouide scripturarum testimonio perhennantur. Ad noticiam igitur tam presencium quam futurorum cupimus peruenire, nos omnium prudentum nostrorum accedente consilio et consensu vendidisse racionabiliter ecclesie sanctimonialium sancte Crucis apud nos vienm vnum de nouo foro versus murum ducentem curiasque claustri videlicet et Hermanni Damen intersecantem vsque ad viam, que juxta murum circuit, ita quod de ipso vico perpetuis temporibus pro sua vtilitate ordinet et disponat. Pretcrea dimisimus dicte ecclesie proprietatem fundi tocius, in quo curia Hermanni Damen sita est, ut in dicto fundo pro sua vtilitate et beneplacito edificet, eo tamen excepto, quod domuncule ab angulo iuxta forum, platheam Cromerstratam tangentes, vsque ad niam juxta murum ad jura ciuitatis, ut antea, jacebunt et tales in eisdem domunculis locari debent homines, qui in vigiliis, talia (!) et aliis quibuscunque ciuilibus jura ciuitatis obseruent. Que eciam domuncule curias habere debent triginta quatuor pedum in longitudine, nisi forte dictarum domuncularum edificia in posterum amplientur; tunc, secundum quod domus ampliate fuerint, possunt breuiari curie, et vnum vach iuxta murum in fine de dictis domibus deponetur ad vie latitudinem, et si camenatam aliquando deponi contigerit uel quocunque modo destrui, in angulo eiusdem tantum relinquetur spacium, ut in circuitu iuxta murum fiat transitus eque latus. Item taberne transuerse iuxta forum nunc edificate similiter ad iura ciuitatis iacebunt et viginti quatuor pedum curias optinebunt. Jusuper vendidimus dicte ecclesie vallum castri Hundesburg cum toto spacio et adiacenciis, sicut ciuitas quondam a domino Waldemaro emerat, in quo nulla debet fieri municio; et si quisquam dominorum in futuris temporibus dictum vallum occupare niteretur, hoc nos pro posse nostro cum dicta ecclesia defendere debemus, quantum possumus et valemus. In horum testimonium sigillum ciuitatis nostre presentibus est appensum. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo sentimo. VIº kalendas Septembris.



356

Nach dem Original im Rostocher Baths-Archiv, An einer priesidianen Schunt Mangt das gress Siegel der Stadt Rostock mit ben Stierkopfe, wie er zuerst in Band II zur Urkunde Nr. 786 abgehübeit Hitten aufgrechtet ist das hiensben auf Kesten der Stadt Restock abgebüldet erzter Secret-oder Rashsstiegel, mit einen rechteibn achreitenden Greifen und der Umschnifte

#### # SUCRUTUM BYREARSIVE DE ROSTOC

Dieses Siegel, welches sehr gut und kräftig gezeichnet und gewis alt ist, hat sich nur an dieser Urkunde gefunden. Wahrseheinlich ist der Stempel in der Revolutien von 1312 figd. verleren gegangen. Balt auf erscheint ein anderes Siegel, welches wir zu erst an einer Urkunde vom 26. Juni 1323 hahen vergleichen können. Dieses zwich

Siegel im an Gräne und Bildung dem ernten völlig gleich, jedech ist er hange sieht as sohnbe gerücktung generheit wir den ernte vörerlich ste viesa gestenderen und diesem, die Maanse der Gleich und generheit wir den dem Stere der Gleich und der der Gleich gestellt und der Gleich gestellt und der Gleich gestellt und der Gleich geleich gestellt und der Gleich gestellt und der Gleich gestellt und der Gleich geleich gestellt gestellt und der Gleich gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt geleich gestellt gest

# 1307. Aug. 28. Wittenberg.

3185.

3185

Rudolf, Herzog von Suckeen, scheekt mit Zustimmung seiner Mutter wit seiner Brüder dem Klaster Eldem (Leis Grabow) eine im Klostergebiekt (R Konow) zu entdeckende Salzyuelle, bedingt sich jedoch den dritten Theil, wit wenn dass Salzwerk sich ausdehnen sollte, einen grösseren Antheil des Ditrages aus.

Nos Rudollus dei gracia Angarie, Westphalir, Saxonie dux, comer in Benn ac bordsprauius in Magdeburg, presentibus recongonosciums et publice portestamur, quod ex comensu et voluntate inclite Agnetis matris nostre difecte ac fratrum nostrorum karissimorum, videlicet Alberti et Wenzlai, insupar et matris consilio nostrorum fidelium, si domino concedente in districtibus seu iuridicionibs clusatri sanctimoniallum in Eldem per labores clusatri predicti salina fuerli interali interali.

claustro assignamos, damus et conferimos perpetuo possidendam, adjecta tali condicione, auod, si dominum prepositum aut prefati claustri prouisorem seu eciam conuentum huiusmodi salinam continget inuenire, vt tunc nobis nostrisque successoribns tocius innenti terciam partem dent vel assignent sibique duas partes optineant integraliter et complete. Jtem, si salina inuenta in tantum augmentabitur, quod poterit appellari salina, nominatim et perfecte volumus extune, vt dominus prepositus prenarratus vel claustri sepius recitati prouisores nobis nostrisque heredibus uel successoribus nostra obtenta gracia uel nostrorum successorum de inuenta sepius dicta salina se exhibeant ampliores. Huius vero rei testes sunt: Ludolfus dictus Stumpe, Busso de Vothusen, milites, Tammo dictus Loser de Beuelt, Hermannus dictus de Nydeke, vasalli et clientes, Tilko de Lypzik, Heynricus dictus Hoppener, ciuitatis Wittenberch cives, et quam plures alii side digni. Et ut euidencius, quod factum est, elucescat, presens scriptum nostri attentici (!) sigilli munimine duximus roborandum. Datum Wittenberg, anno incarnacionis domini millesimo tricentesimo septimo, quinto kallendas Septembris, quod fuit in die sancti Augustini.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einem Pergamenstreifen hinget das greiser unde Reiterriegele ein Herzege Reicht von Sachsen; eine rechtaltin sprengende Reiter teigt am linken Arme einen Schüld mit 5 Queerbalken und dem schriege rechts darsiber gebegten Kristenerii (Linkernach), in der rechten Hand eine Lauen ein dieser Palese mit 5 Queerbalken and and dem Haupte einer Termiterbeiten, und dem ein breiter film mit seinen Pframeworder; auf der Deuts der Pirreiss häugt and der Bestehe der B

innen: FALICE + CC + COONCS + tR + BROK

Gedrackt in Rodleff Urk-Lief. Nr. LXXI, und Jahrb. XI, S. 310. — Vgl. 1326, Oct. 10. In Konow besans das Kioste Eldenn 3 Hufen seit 1270 darch eine Schenkang der ven Dertsowe; s. Bd. III, Nr. 1195 and 1196.

## 1307. Sept. 6. Werbelin.

3186.

Otto, Hermann und Waldemar, Markgrafen von Braudenburg, geloben, die zur "Buddemlidt" verarbeiteter Friedensbedringungen in Bezug auf die Los-bassung des Grafen Nicolaus von Schoerin und die Streitigkeiten des Fürsten Nicolaus von Werke des Bischofs von Havelberg u. A. am 17. Sept. zu Friedrichsdorf zu vollziehen.

Wie (tho, Herman vnd Woldemer van der gnaden godes maregreuen tv Brandenborg bekennen in dessem opene bryue, dat wie alle die syne, die tv Bvddemoin gedegedinget wart vnde belouet vnd bryue vy gegheuen wrden, bet synnendaghe, die nv tykumpt, vort oner ech daghe vultyn soolen in dem doppte tv Verderickesdorpe. Die slote vnde die stede, die vor die syne ge-

setthet sin vnde die men noch setten scolde, scolen an beiden siden los wesen. Vor dat seal islie herre mit tvintich ridderen louen, dat die syne stede vade ganz bliue. Sculdighede ginich herre, ridder oder knecht den anderen, dat dat nieht gehalden ne were, dat tv der Buddemoln gedegedinget wart, des scolde he eme antwerden vnde dvn darvmme, dat wie maregreue Otto vnde 180 swager her Heinrie van Mekelenborg spreken, dat recht sie. Js oe sider der tytd gicht vordinget an beiden siden, dat seal men los laten; is it vpgeboret, men seal dat wedergeuen. Sculdigede oe vmment den anderen vmme ro'l. vmme brant vnde vmme dat em gieht genomen sie, bekant he eme des, dat seal he eme wis maken, dat em billieliken gnvge, vnde scall it eme gelden binnen vir weken darna. Versaket he em, so seal he des vnseuldich werden sulf veste up den hilgen mit sodanen luden, die in der revse nicht gewesen hebben, dar die scade gesebyn is. Men scal oc hern Bugzlawen sine scheide balden, also die bryue spreken, die an beiden siden darvp gegeuen sin. Dat scal men vultyn vir weken na dem synnendaghe, alsem ty Vrederickesdome gedegedinget heft. Js dem byseopp van Hauelberghe ginnich scade geschi's, den scal men eme wederdyn, alse dar vor gedeghedinget is; hefte [h]e gingen scaden wedergedan, dat sulue scal he wederdyn. Die bryue, die di byscopp van Hanelberg vs gegeuen heft, swenne greue Claw's van Zweryn los wert, des also hir gedegedinget is, so scal men eme sine bryue wedergeuen, vnd be scal oe vs vse bryne wedergenen, die wie eme gegenen hebben. Wie nemen oek greuen Gynzele van Zweryn in vsen [v]rede vnde vordegedingen en also andere vse hulpere. Dat greue Claws van Zwerin vs afgevangen wart binnen ener rechfteln syne ynde binnen geleide, die cost, die wie daryp gedragen hebben, vnde den scaden, den wie des hebben, dar scal men vrame dyn, also wie marcgreue Otto vude her Heinric van Mekelenborg spreken, dat recht sie Her Heinrie van Mekelenborg vnd her Claws van Wenden seolen hern Bernard van Peccatele vnde hern Henninghe van Plawe ere hulde genen, vnde sie seolen weder ere trywe man wesen ynde dyn ene allent, dat sie ene ty reclite plichtich sin. Sie hebben oc den byscopp van Megdeborg und sine hulpere in ere syne genomen also beschedelicken, des he sick an minne oder an rechte wille genyghen laten. Vmme die twidracht, di twischen dem byscoppe vod hern Abeken van Barboy is, wil he sick an rechte oder an minne gavghen laten; dat seal he vorwissen nv in dem synnauende, die nv kumpt, in deme dorpp tv Clizeke; verwisset he dat, so wille wie ene oder sinen ratd leiden tv Vrederickesdorpp velich weder vnde vort bet synnendage, die ny kumpt, vort over aelt daghe, vor alle die, die dorch vsic dyn ynd laten willen. Sendet die van Mekelenborg sinen openen bryf an synnauende tv Clyzeke, dat he mit sinen mannen, die gelouet hebben vp den Werbelin, vor sulke wissetat (!) stan wille. so ne darf die byscopp nicht vorwissen. Were, dat her Claws van Wenden

nicht ne queme tv deme daghe tv Vrederickesdorpp, so scal her Heinrick van Mekelenborg vulthyn disse syne van erer beider weghen, die hir vor bescreuen steit. Dat selue scal dar sulues vser ein dvn, is, dat die anderen dar nicht ne komen. Welc vser hulpere sick nicht genvgen ne wille laten, alse hir vor bescreuen steit, deme scole wie vmbehulpen wesen. Js deme van Gutzekowe ginnich scade geschin, den scal men wederdyn an minne oder an rechte. Schuldeget die van Mekelenborg oder her Claws van Wenden hertoghen Otten van Stetin oder sine man oder die statd tv Anclym, mach men des nicht er minnen, so scolen sie darvmme liden, dat recht is. Greuen Claws van Zwerin scal men los laten bet sonendaghe vort ouer ach dage alles louedes, dat hie gelouet hest in der vangnisse, also die bryue spreken, die darvppe geuen sin, vnd wat hie vorloren heft, dat scal men eme wis maken vnd wedergeuen darna binnen vier weken. Vp dat dit allent stede vnd vntobroken bliue, dat hebbe wie entrywen gelouet mit vsen ridderen: hern Ludeken van Wedele, hern Henninghe van Blankenborg, hern Heinrick van Stegheliz, hern Lodewighe van Wanzleue, hern Droseken vnd hern Bussen Grywelhude, vnd hebben des vse bryue gegeuen, besegelet mit vsen inseghelen. Dat is gheschin na der bort godes vp den Werbelin, dusent iar drihundert iar in deme souenden iare, in dem negest myddeweken vor vser vruwen synte Marien daghe, also si gheboren wart.

Nach dem Original im Haupt-Archivo zu Schwerin. An eingehängten Pergameetstreifen hangen drei Pergamentstreichen Stammtlich den stebenden Markgraßee darstellend, die Pahne mit dem Adler in der Rechten und den Schild mit dem Adler in der Lieken. Umschriften:

1) — — CRACIA ..., MONIS BRA, GBY, CG —

2) —— GRM# —— —

3) --- NIS . BR --

Die Urkunde hat durch Steckflecke gelitten, hat auch am linken Rande durch Mäurefrass eine kleine Lücke. --- Vgl. Nr. 3178.

## 1307. Sept. 8. Lauenburg.

3187.

Albrecht und Erich, Herzoge, und Marquete, Herzogie von Sachsen ("Lauenburg), verkaufen dem Dom-Copiele zu Ratzeburg das Eigenthum der von den Gebrüdern von Lassan ernorbenen 6½ Thifen zu Schlagstoff und entaspen zu Gunsten des Dom-Capieles, als den nummbrigem Besitzers des genzen Dorfes, allen Rechten und Diessette aus Schlagstoff, mit Vorbehalt des Burgund Brückendienstes von 1 Hufe und der Lendseche aller Einzohner.

Albertus et Ericus dei gracia duces Saxonle, Angarie et Westfalie, Margareta ducissa cadem gracia ibidem omnibus in perpetuum. Quoniam ab humans

cito labuntur memoria, que non testibus vel scripturis fuerint eternata, vaiuersis tenore presencium declaramus, quod olim dilecti vasalli nostri Siffridus, Arnoldus et Nicolaus dicti de Palude fecerunt nostro de consensu permutacionem vadecim mansorum et dimidii in villa Sclawikestorpe iacencium cum honorabilibus viris . . preposito . . . priore et capitulo Raceburgensis ecclesie nomine ipsius ecclesie pro quibusdam bonis, que possidebant in Noua et Antiqua Gamma, in Cursclake et Agtersclaghe et in loco O wlgariter nominato. Deinde dilecti vasalli nostri Heynekinus, Walrauenus et Dethleuus fratres dicti de Douense cum matre sua et Gerlacus eorum fratruelis nobis consentientibus sex mansos, quos habuerunt in eadem villa Sclawikestorpe, cum eisdem preposito, priore et capitulo pro villa Walegodesuelde permutauerunt, ipsa bona sic permutata nomine ecclesie tradentes ac in corporalem possessionem perducentes. Nos quoque XVII mansorum iam dictorum cum dimidio proprietatem, libertatem, iuridictionem et quicquid in eisdem ex iure vel graci[a] nobis competebat uel competere potent in futurum, dictis preposito, priori et capitulo integraliter vendidimus, sicut in nostris priuilegiis super hoc confectis plenius continetur. Preterea dilecti vasili nostri Johannes, Petrus, Marquardus et Heynekinus fratres dicti de Lassan cum consensu et laudo matris corundem et heredum et omnium, quorum interest, sex mansos cum dimidio residuos, quos in eadem villa Sclawikestorpe habuerunt, eisdem preposito, priori et capitulo nomine ecclesie similiter nostro accedente consensu racionabiliter vendiderunt cum reditibus et cum omni iure, vsufructu et vtilitate, que habuerunt vel habere poterant in eisdem, resignantes ipsa bona dicto capitulo Raceburgensi coram nobis libere et recognoscentes se nomine solutionis pecuniam, que inter eos in contractu conuenera(n)t, integraliter percepisse. Nos igitur, maturo consiliariorum nostrorum ducti consilio, supradicis preposito, priori et capitulo Raceburgensi nomine ipsius ecclesie rite et racionabiliter pro centum et quadraginta marcis denariorum Lubicensium nobis integre persolutis vendidimus ibidem residuos sex mansos et dimidium cum cotariis. possidendos omnino eodem modo, sicuti et alios omnes mansos in eadem villa Sclawikestorpe sitos, cum omni proprietate et ecclesiastica libertate, ab omni seruitio et a quolibet genere petitionis, exactionis, honeris, hospitalitatis, angane seu p[a]rangarie et quocunque nomine vocari poterit, liberos in perpetuum et exemptos, ita videlicet quod dicti prepositus, prior et capitulum seu ecclesia Raceburgensis ammodo totam uillam Sclawistorpe in omni proprietate et libertale predicta perpetuo possidere debeant, cum iudicio maiore et minore, colli et manus, cum agris cultis et incultis, pascuis, pratis, paludibus, lignis, nemoribus, aquis, aquarum decursibus, viis et inviis, egressibus et regressibus, emolumentis et prouentibus, et generaliter in omni commoditate et vtilitate, que in eadem villa nobis et nostris heredibus seu successoribus possent competere, in eisdem terminis et disterminationibus, territoriis et attinenciis, vt nunc iacet. Josius quoque ville

terminos pro suis et colonorum suorum vsibus distribuere et mensurare, alterare

et inter se poterunt successiuis temporibus permutare, sicut per vices temporum ipsorum placuerit voluntati, in quibus auctoritatem propriam habebunt, nec ad ea consensus alicuius notestatis superiorum vel inferiorum quorumlibet vilo tempore requiretur. Resignantes dictam villam predicte ecclesie Raceburgensi et renunciantes in ea pro nobis et nostris heredibus nunc existentibus et futuris aut successoribus omni actioni, exceptioni, defensioni et rei restutioni in integrum, deceptioni vltra dimidium iusti precii, litteris, priuilegiis a sede apostolica vel aliunde in forma iuris vel gracie impetratis seu impetrandis, et generaliter omni legum et canonum auxilio, quibus idem factum nostrum in toto vel in narte. in iudicio vel extra iudicium posset violari vel quomodolibet inpugnari, nichil iuris vel gracie nobis vilo tempore vendicantes in dicta villa nisi seruicia, videlicet borchgwerch et bruchgwerch, ad que vnicus tantum mansus ibidem obligatur, et scruiti[um] lanthwere, quod coloni ibidem sicut ceteri homines ecclesie non extra, sed intra territorium terre Raceburgh facere tenebuntur. Si uero dicte ville coloni ad aliquod istorum trium seruiciorum cum ceteris terre Raceburgensis hominibus euocandi fuerint, preposito Raceburgensi vel eius officiali denunciabitur, vt hij et ceteri, qui de hominibus ecclesie ad hec obligantur, per ipsum aut per suos nuncios euocentur. Et si necesse fuerit vel eorum malivolentia exegerit, per eundem prepositum vel per suos nuncios inpignorentur et ad prehabita seruicia compellantur. Nec ad commune terre placitum, quod lanthtynch dicitur, sicut ceteri homines ecclesie venire nequaquam cogantur inviti. Promittimus quoque bona fide, quod contra omnia predicta vel aliquod predictorum nunquam per nos vel per alios veniemus. Vt autem omnia suprascripta in suo robore firma jugiter permaneant et perpetuo inconvvisa, presentem paginam inde confectam cum subscriptis testium nominibus sub appensionibus sigillorum nostrorum dignum duximus roborandam. Testes sunt: milites nostri Arnoldus de Sassen-haghen, Ludolfus Scachke, Albertus Wif, Reinuertus Scorlemorle, et famuli Heyneke Ventorpe, Heynekinus Scachke, Heyneke Reclawe, Albertus Zabelli, Emekynus Mukesuelth, Wluekynus et Albertus frater suus et alii quam plures fide digni. Datum Louenborch, anno domini M° CCC° VII°, in die natiuitatis sancte Marie virginis.

Nach dem Original im Ratzeburger Archive zu Neustrelitz. Angehängt sind 3 Siegel: 1) an ordner und rother Seide das Siegel des Herzogs Albert, beschrieben zu Nr. 2794;

2) an grilner Seide das Siegel des Herzogs Erich, beschrieben zu Nr. 2881; 3) an grüner und rother Seide das runde Siegul der Herzogin Margarete; unter einem in des

Feldes Mitte gestellten Baum stebt rechts der allehsische Schild mit dem Helm, auf dem der Hut, links der Adlerschild unter dem Helm mit einem Flug; Umsehrift: SE MARCAR, D..... G. SAXO - WESTF - - -

- Vgl. Nr. 2794 und 3111. Meblenburgisches Urbunden-Buch T.

3188.

1307. Sept. 24. Bützow.

Gottfried, Bischof von Schwerin, erkennt den Gevettern Johann und Joackim von Passon. Knappen zu Zidderich, an den Aeckern, welche ihre Vormünder dem Pfarrer zu Zidderich verkauft haben, das Recht der Wiedereinkinung zu.

1307.

Wy Gotfridus van der gnaden gadesz bischop to Swerin bekennen anenhar yor vnsz vnd vnse nakamen, de so na vnsz bischoppe to Swerin werden, vnd vor allen guden luden, dat vor vnsz vacken sindt gewesenn Henninck vad Jochim, do se knechte sint, fedderen, de se heten Passow, Hinrichs vnd Claws sohns guder dechtenisse, de se plegen the wanen to Ziddarge, mit des heren Johan van Wenden breff, dar se inne bewiset hadden vor her Johan van Wenden, ock vor vnsz nu vulkamen bewiset hebben, dat de acker, de so belegen im velde the Ziddarghe, de se nomet ist Eggerdeswinckell, ock noch en vlach ackers nomliken genomet Houekamp, nicht vernne van dem Eggerdeswinckel bolegen bi einen host, de se nomet ist Ruge host, ock en vlach ackers vnd holtes, de se nomet ist Lampbroeck, de se belegen ist bi dem velde thor Below, ock dem acker, de se belegen ist vor dem dorpe tho Ziddarge, de se nomet ist Riberstert, mit dem haluen Ruschebrock vnd dem acker, de so dartho hört, ock de wordt, de se licht bi dem houehoff aldernegest dem kreuetgrauen the Ziddarge, alle dessem verschreuen acker (acker), wische vnd wurt, alse sie die liggen, hebben die vorbenomeden Passowen, die si knechte sint, bewieset, dat dat ere rechte erue ist, dat Claws, Jurgen vnd Otto, de sie heten Belowen, die sie plegen der Passowen vormunder in ihren kindlichen iharn tho wesen, vorkoft hadden her Meinerde, perner the Ziddarge, den erstkop vor vns verlaten vnd auergeuen heft, nachdem die kop, den die Belowen verkoft hadden, nicht mocht koene edder magen hebben. Ock spreke wy Golfridus, dat det recht isz, dat die vorbenömeden Passowen edder ere eruen dit gut magen wedder tho sick kopen vnd lösen vor sodan gelt, alsz idt her Meynerd, en perner, tho sick kofft hadde, vor dre vnd sostig marck. Wen die Passowen edder ere ernen dat gelt wedder vihgeuen her Meynerde edder dem perner, de so na em kumpt vnd the der tidt perner the Ziddarg ist, mit weten des pro[ueste]n' odder priorn, de so denne the Dobbertin sint, so scholen die acker, wisschen und wort den Passouwen quid vnd frig wedder horen, vnd van vns noch vnser vorfart die kop nicht confirmirt was vnd nene macht hebben schall. The tuge disser dinck sint gewesen: mester Henricus Lange, Johans Sternberg, Henricus vom Hagen, vnsen notarius, vnd mehr framer lude, die sie lofwerdig sint. Des tho mehr louen hebben wi vase ingesegel hengen heten vor dessen brieff, de se geuen ist vp vnsem schlate the Bulzow, na der bort des heren dusentt drehundert am söuenden iharen, des sondags vor Michaelis des heiligen ertzengels. Hash einer Abschrift im Visitatims-Protocoll der Kirche zu Geldberg vom Jahre 1581 im Hassphere un Schwerin mit der Unterschrift: Base presenten copium de verbe ad verbum eine usere sigiliate onerginaali concertere, ege Georgius Reseler, imperiali autoritäte publicus notarius, manu prepria attestor. (<sup>1</sup> prouesten geben wir statt Procontin.)

## 1307. Sept. 29. Meklenburg.

3189.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Bischof Hermann von Ratzeburg das Brückenwerk und Burgwerk aus Gressow und Hohenkirchen:

In nomine domini. Amen. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis vniuersis presens scriptum visuris salutem et rei geste cognoscere ueritatem. Quia generatio preterit et generatio aduenit, necesse est, vt facta hominum, est maxime, que perpetui [ta] tem duracionis desiderant, scripti testimonio perhennentur, Espropter tenore presencium omnibus eciem futuri temporis successoribus cupimus esse notum, quod nos matura et diligenti deliberacione prehabita uendidimas. remisimus et tradidimus pro nobis et pro omnibus nostris heredibus siue successoribus im perpetuum venerabili in Christo patri ac domino Hermanno, Raceborgensis ecclesie episcopo, et omnibus suis successoribus nomine ecclesie predicte seruitates sine operaciones, que bruchwerck et burgwerck dicantur, que nobis competebant in nouem mansis cum dimidio in villa Gressowe et in octo mansis in villa Hogenkerken, receptis pro quolibet manso sex marcis denariorum cum dimidia in pecunia numerata. Verum, cum in qualibet predictarum villarum quatuor mansi ab antiquo semper ab hujusmodi sergitatibus liberi fuerint et immunes, sicut in priuilegiis super hoc eis indultis uidimus contineri, ipsas villas Gressowe scilicet et Hogenkerken pronunciamus et recognoscimus immunes. liberas et exemptas cum omnibus suis mansis, agris et edificiis ab omnibus operationibus predictis et omni honere talium seruitutum, renunciantes in hiis scriptis omnibus et singulis, que nobis de jure, de facto uel de consuctudine hactenus in villis competebant vel competere poterant supradictis. Testes sunt: milites Marquardus de Lo, Ekhardus de Quidzowe, Heyno de Stralendorp, Nicolaus Guthowe, Johannes Rosendal, Marquardus de Guthowe et alii fide digni. Vt autem hec nostra uendicio a nobis et nostris heredibus seu successoribus permaneat inconunisa perpetuo, scriptum inssimus fieri et sigilli nostri munichine roborari. Datum Mecklenborgh, anno domini M°CCC°VII°, in die Michaelis archangeli.

Nach dem Original im Ratzeburger Archive zu Neustellitz, in zwei Ausfertigungen, von deuen die eine sehr gelitten hat. An rother Seide hängt an beiden das wohlerhaltene grosse Siegel des Fürsten, abgebildet zu Nr. 2305. — Gedruckt bei Schröder, P. M. 5. 898.

Nicolaus, Flirst von Werle, verkauft dem Kloster zum heil. Kreuz in Rostockalle seine Rechta am Dorfe Zeez, velches dasselbe von dem Rostocker Bürger Heinrich Mönch gekauft hat, mit Vorbehalt der Landocker, und gestattet, in dem Dorfe einen festen Hof und auf demelben einen Bergfrid zu bauen.

In nomine domini. Amen. Nycolaus dei gratia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presentia uisuris vel audituris salutem in domino sempiternam. Ne acta hominum in successu temporis a memoria labantur, consucuit ea prudentum discretio instrumentis publicis et testibus confirmare. Nouerint igitur vniuersi presentes et posteri, quod constitutus in nostra presentia Hinricus Monik, burgensis in Rozstoch, et sui herodes villam Wozetze in omni sui proprietate et omni jure et utilitate et prerogatiuis, quam ipsam hactenus a nobis habuit et quiete possedit, sanctimonialibus sancte Crucis in Rozstoch rationabili vendidit emptionis titulo et eandem uillam Wozetze secundum omnia sua iura et libertates, ut ipse possedit, ad manus et usum earumdem sanctimonialium in Rozstoch voce et manu coram nobis legitime resignauit. Nos itaque post hanc resignationem, de bona nostra voluntate, consensu nostrorum fratrum et heredum, recepto nonaginta marcarum slauicalium restauro, supradictis sanctimonialibus sancte Crucis in Rozstoch dimisimus meram et plenam proprietatem ville Wozetze predicte, cum precaria maiore et minore et cum iudicio manus et colli et infra et cum nummismate nostro et quidquid in ipsa uilla hactenus habuimus, in lignis, siluis, rubetis, nemoribus, agris cultis et incultis, pratis, pascuis, paludibus, aquis et aquarum decursibus, piscationibus, in omni sui utilitate et fructu, sicut in terminorum distractionibus continetur, sine calumpnia et inpedimento perpetuo libere possidendam, prouiso tamen sane, quod incole uille eiusdem ad terre nostre defensionem, si necesse fuerit, more aliorum penitus teneantur. Ceterum ex speciali indulto ipsis sanctimonialibus concedimus, quod, quicunque per successum temporis earum prepositus fuerit seu prouisor, in ipsa uilla firmam curiam construere poterit ct in ipsa curia propugnaculum edificare, quod berghvrede wigariter appellatur. Testes huius facti nostri sunt: Tesmarus, Hermen Rumpeshagen, Wluinghus de Oldenborgh, Rodolphus Barolt, nostri milites, Nycoleus de Oritz, Jonas, Jo. Linstow, famuli, Stacius noster scolaris et plurimi fide digni. In cuius rei testimonium et certam confirmationem nostrum sigillum presentibus duximus apponendum. Actum et datum anno domini M° C° C° C° VII°, feria sexta post Dyonisii continua.

Nach dem Original im Archive des Klosters zum heil. Kreuz in Rostock. An einer rothseidenen Schuur hängt das schildförmige Siegel des Fürsten, abgebildet in Bd. III, Nr. 1729. — Vgl. die Urk., rom 12. Nor. 1308 und vom 26. Sept. 1324.

## 1307. Oct. 18. Spandau.

3191.

Hermann, Markgraf von Brandenburg, schenkt dem Kloster Stepemitz das Eigenthum des Dorfes Redlin.

Nos Hermannus dei gracia marchio Brandenburgensis et Lusacie et dominus de Iliamenberch tenore presencium vuincersia es singulis dustinus protestandum, quod ob dei reucerneium nosterque salutis antydotum monasterio sancimonialium in Stepenia dedimus et presentibus damus proprietatem ville Ro'delyn, omni iure, vus et villitate, que proprietat solent attribui, prout nobis competiblibera donacione tempore perpetuo habendam et possidendam, renunciantes dicte proprietat quoda nos et heredes nostros, sicuti uistum est. Ne suttem aliculubibim ex hoc facto nostro in posterum oriri contingat, presentem literam super ec confectam dicto monasterio dedimus, nostri sigilli manimien roboratam de nostra certa sciencia, consensu expresso et libera voluntate, testibus ad hoc vocatis et rogalis: dominis Bernardo de Plozek, Bussone Gravelhi, Utunca de Stendal, Zabelo de Nygenkerken, necnon pluribus aliis fiede et fana plurimum perornatis. Datum in Zpandowe, anno domini millesimo trecentesimo septimo, in die beati Luce ewangeliste.

Nach dem Original auf Pergament im Haupt-Archive zu Schwerin mit einem zerbrochenen Siegel. Die gewappnete Figur des Markgrafen ist noch deutlich zu erkennen.

## 1307. Oct. 27. Demmin.

3192.

Wislav, Fürst von Rügen, vergleicht sich mit der Stadt Demmin wegen der freien Fahrt auf der Peene und anderer Streitigkeiten, und gelobt, falls er den Frieden Prüche, Schlösser und Mammen den Fürsten von Meklenburg und Werle und dem Uerzoge von Pommern zu überlassen:

In ghodes namen. Amen. We Wisslaf, eyn vorste van Ruyen, dot wilk allen, de dessen ber de dessen bret set vnde hoert, vnde betugeth dat wilklen in dessen breue, dat we mitter stath to Dennyn vame de scheinge, de was tvischen va vnde de soluen stath, aldus gheldelgedinget hebben in desser wise, also hirna screuen steit. To deme ersten male de boem ouer de Pene vor Lozis den soole win afbreken, eweilken vnde nummer laten weder maken, vnde dhe pale scole we laten vyten vnde socien de Pene nich mer vorplen edher vorengen, ok de rige in beiden siden der Pene scole we afaemen laten, unde de Pene sat vri wesen hen vnde vort, vp vnde neder to varende. So wor de Kronize mitteme grauen scheiden is, dat scal so bliuen; so wor auer dat bruk nich gescielen is, dar scal dat bruk half unde half blien tvischen vs unde der vor

nomeden stad to Demyn. Den scaden, den we de van Demyn mit voen ridderen bewisset hebben vppe seshandert mark vnde vif vnde tvintich mark, de scole we en gelden, also se bewissent sln. De sestech mark vor dat brande kint de scole we f dhen van Demyn gheuen, also se bewisset sin. Lippold van de Kalande den scole we mit huser hantvesten in vse lant uelich leyden werder vnde vort; de hantuesten scal men lesen vor us vnde vor vsen mannen; so wan se gelesen is, ust vsen man eyn rech duncket wesen, dar scal sik Lippold an noghen laten; wel Lippold dat bescelden, dat mach he dhon vpp en eyn rech. Wer dat also, dat we den van Demyn desse rede breken, so scolen huntherdt riddere vade knecte vser man bi deme van Wenden bliuen vnde bi heren Buzguslawen vnde bi den van Mekelenborgh, den scole se yntrowen louen hirvy vnde man werden, vnde den van Demyn scolen se ok vntruwen louen hirvp. Vortmer deme van Wenden vnde hern Buzguslawen scolen hyllden vse sclote Ramalestorn, Mederowe, Ekbergh, Boranteshaghen, Cowal, Grellenbergh, Tribuzes, Barth, Grimme vade Stralessund, gift we dat vormoghen mit husen wrunden, vppe dat we dat aldus holden den van Demyn; helde we des nich, so scolen vse sclote vor benomet vnde man bi dessen vor nomedet herren bliuen eweliken . Mer de van Demyn scolen desse rede gan vp vser manne louede vnde scolent en holden. To eyner vesteninge desser dinge so hebbe we vse ingesegel to dessen breuen hencghet. Desse brefe is gheuen vnde screuen to Demyn, na der bort vseren godes dusent iaer dre hundert iaer in deme seueden iare, in de auende sonte Symon et Judas dher apostole.

Nach Fabricius, Büg, Urk. III. 1, p. 54, aus dem Orjeinal im Archire der Stadt Demnix Nab Arcepartur's Augabo (unter seiner Abschrift auf der Unir-Bild, im Ornilwald, aus dem Orije) ist des aus der Karts gescheitsen Siegelband das Siegel verteres. Kooppartur's Abschrift giebt meisten ser unwesselliche orthographische Abweckungen, "ghedigenigent — 3 mb — 3 verteilt — 4 ewichten — Vgl. Fabricius, 3-90 — 94. Ramaria Sentatorp heimi geleit Gram mender?"

#### 1307. Oct. 31. Schwerin.

3193.

3193

Gunzelin und Heinrich, Grafen von Schwerin, erlassen einen Schutzbrief für den Dom, den Kirchhof und die Höfe der Domherren und Vicare zu Schwein.

Ciunzelinas del grafia et Hinricus frater eius, comites Suerinenses, omaibar presentia visuris salutem in domino. Cam violentie quodom et hinrir e eccieir Suorinensi in ecclesia, in cimiterio ac in curris dominorum a quibusdam reprobi-in dicta Calitate Suerin cosamorantibus, nostris faceria temporibus aliquesies enormalirer irregate, in quarum iniuriarum satisfactione petende casonici districulare estationa malefactoribus pro bono paets et nostre dilecticati intalta hasterni adeo peperentunt, quod facilitata venie ets intentiama tribuit deliquendi: que

propter, vt malignorum in futurum refrenctur audatia et tuta sit inter improbos innocentia reprobique formidato metu pene et supplicii talia pertimescant committere, maturo vsi consilio in hunc modum duximus prouidendum, quod, quicunque in dicta ciuitate Suerin commorantium, siue burgenses fueriut siue seruientes eisdem, qui in dictis locis, videlicet ecclesia, cimiterio et curiis canonicorum et vicariorum, aliquam violentiam quocunque modo fecerint vel in frangendo curias vel aliquam personam ex eis vel de ecclesia vel de cimiterio violenter trabendo, penam triginta marcarum puri argenti iucidant ipso facto. Quam penam si infra mensem post talis violeutie perpetrationem non solnerint, si soluendo fueriut, ipsos omni dubio postposito vsque ad dicte pene integralem persolutionem in castelli nostri Suerin carcerem, qui turris dicitur, detrudi faclemus; si vero in parte vel in toto soluendo non fuerint, ne pretextu paupertatis audatius peccare presumant, parte, quam soluere possunt, soluta, pro residua in dicto carcere tamdiu tenebuntur inclusi, donec nobis et canonicis dicte ecclesie Suerinensis necnou consulibus cinitatis eiusdem vnanimiter visum fuerit, ipsos sufficientem tribulationem et angustiam pro dicte violentie pena esse perpessos. Cuius pene tertiam partem, videlicet decem marcas puri, nos ad vsus nostros recipiemus et tertiam partem structura dicte ecclesie et tertiam partem consules ciuitatis pro ciuitate recipient munienda. Preterea tali pena non obstaute predicti canonici contra tales malefactores vsque ad condignam satisfactionem et emendam procedere poterunt, quauto acrius voluerint, secundum quod declarauerit ordo iuris, in quo ipsos impedire non debebimus, sed si requisiti fuerimus, consilio et suxilio promouere. Et vt hec a nobis et nostris heredibus inuiolabiliter obseruentur, presens scriptum nostris sigillis fecimus communiri. Datum Suerin, auno domini M. CCC. VII., in vigilia omnium sanctorum.

Nach einer beginnbigten Abschrift aus dem 16. Jahrhundert im Haupt-Archiv zu Schwerin. Aus einer zweiten Abschrift ist <sup>1</sup> fuerint hinter burgenses hinzugefügt. — Gedrucht in Rodloffs Urk.-Lief. Nr. LXXII.

#### 1307. Novbr 10. Rostock.

3194.

Johann Guthe und Genossen werden wegen Raubes in Woltersdorf zu Rostock verfestet.

Anuo domini M°CCC'VII°, in vigilia Martini episcopi. Johannes Güthe filius Johannis Guthen, Vicco Westikendorp, Henneke de Rugen et Celmer frater suus et Nicolass Molner, hii predicti spolium et repinam perpetrauerunt in villa Woltersdorp in curia Marquardi de Goleubek, militis, que tunc temporis fuerat nostro conciui Ludolfo Braghen, abstulerunt et tempore uccturno decem kaballos. Ea de causa proscripti sunt in iurisdictioni nostro (). Hanc caussum in-

dicauit Milies aduocatus; assessores: Gherardus Bloming et Hermannus Modenhorst; presentibus: Wernero Faceto et fratre suo Helmico, Eylero et Hinrico fratribus de Svetzva cum allis multis.

Nach dem Rostocker Lib. proscript, fol. 2 ".

# 1307. (Nach Novbr. 23.) Rostock.

3195.

Gothan, Heinrich und Johann Mörder verkaufen ihren Hof zu Rostock an Arnold Quast.

Ghotanus, Henricus et Johannes filii domini Henrici Morder vendiderunt Arnoldo Quast curiam ipsorum, sicut patris ipsorum fuerat, quam sibi resignauerunt, Alberto Rufo et Lamberto Echorn promittentibus, Hermanno Wocrente et Henrico Ricbodone tabule presidentibus. Et iacebit curia ad ius ciultatis.

Nach dem Rotocker Stadth. 1304-1314, fol. 56<sup>3</sup>. -- Zum Jahre 1313 beint os (fol. 132<sup>3</sup>): "Arnoldus, Henieus, fili Arnoldi Quast, vendiderust Heurico de Curlant XXIII marcarum redditus prodecentis marcis denariorum in domo et euria, que Mordori fuerat".

#### 1307. Rostock.

3196.

Heinrich von der Mölen überweist seinem Sohne als mütterliches Erbtheil eine Rente aus einem Rostocker Thurm und aus (Rostocker-) Wulfshagen.

Henricus de Molendino se conplanault cum filio suo speciali Nicolao hoc modo. Demonstruali cidem CL marcas denariorum in lutri supra quatuor rotas, quousque ciulius redimere possis, ilem cidem IX marcanum redditus pro nonaginta marcis in villa Wifardeshagen, item LX marcas denariorum in alis honis sus, ybicunque fuerint, quousque alias sibi sex macranum redditus conparare. Cum hiis CCC marcis dictus Nicolaus ab aliis pueris Henrici separatus est pro hereditate materna. Et Henricus potens manebit supra dicias CCC marcas, quousque filius suus annos discretionis labeal. Et dicto filio suo tutores constituit Obbertum de Selowe, Hermannum Wocrenten, Wicholdum et Gerbardum dictos Cruse. Henricus Richodo (I) et Gervino Wilden tablue presidentibus.

Nach dem Rostocker Stadth. 1304 -- 1314, fol. 54 b, -- ! Hinter compararo schoint etwa potuerit zu fehlen.

## 1307. Decbr. 13. Boizenburg.

Nicolaus, Graf von Schwerin, erlangt von dem Kloster Zarrentin das einmalige Präsentationsrecht zur Pfarre in Wittenburg und bestätigt dafür demselben die von dem Grafen Gunzelin gemachte Schenkung des Patronats derselben Kirche.

In dei nomine. Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Quia res gesta ideo litteris inscribitur, vt perpetua stabilitate, inconcussa a quoquam, valeat habere perpetuam valituram, ob hoc est, quod nos Nicolaus dei gracia comes Zwerinensis omnibus, quibus hoc presens scriptum ostensum fuerit, constare volumus euidenter ac presenti publico recongnossimus instrumento, quod, cum nos ex litteris sanctimonialium in Cerrentyn, Sisterciensis ordinis, ipsis a dilecto patre nostro Guncelino comite Zwervnensi felicis recordacionis ad diuini cultus aucmentacionem et ob sue anime salutem ac in suorum progenitorum remedium datis et concessis, percepissemus et nichilhominus inbuebamur in eisdem, quod ipse matura deliberacione preliabita, mente spontanea et non coactus, set solo ex insius digini nominis instinctu ecclesiam in Wyttenborch cum omni plenitudine iuris patronatus et proprietate ad sanctimoniales antedictas erogasset pure propter deum, et quod inse habuerunt merum ius patronatus presentandi ad ipsam ecclesiam personam, quamcunque habere decreuissent seu presentare ad eandem voluissent, super qua eciam donacione iuris patronatus ipsius ecclesie Wyttenborch venerabilis pater ac dominus noster Fredericus episcopus Razeborgensis sigillum suum in modum vere confirmacionis apposuisset eamque nichilominus approbasset, confirmasset et ratificasset; cum itaque res semel deo dedicata ad usus aligenos detrahi non valeat, nec ipsam donacionem sic a patre nostro legitime factam volumus, nec intendimus in aliqua parte sui reuocare: ad dictas sanctimoniales propria in persona accessimus, ipsis humiliter supplicando, vt ipse ob peticionem nostram karitatiue earum vellent atribuere consensum, quod nos illa vice domino Johanni, tunc earum preposito, solummodo illa vice ad ipsam ecclesiam presentare potuissemus; pro qua exsaudicione seu peticionum nostrarum admissione predictam donacionem, sicut premittitur, a patre nostro legitime factam, nostro sigillo uellemus perpetuo munimine roborare. Atque roborauimus per presentes, quod nos uel nostri sucessores in perpetuum dictas sanctimoniales in iure patronatus dicte ecclesie Wyttenborch nunquam per nos uel per alios, quo(s) cunque nomine censeantur, publice uel occulte in aliquo uellemus perturbare, seu se aliquis i nomine nostro intromittere in posterum debere quoquo modo, omni i iuris canonici et ciuilis in hiis scriptis renunciantes. Datum in castro nostro Boycenborch, anno domini M° C° C° C° V° II°, Ipso die Lucie virginis, presentibus domino Werberto plebano in Boycenborch, magistro Willekino rectore ecclesie in Kriuitze, Mekienburgisches Erkunden-Buch T.

Johanne de Luczow, Hermanno de Blugher, Wiberto de Bakendorp et Harico Sprengel, militibus, ac aliis pluribus fide dignis.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einer Schnar von rother und grüser Seit Reine Aus schildfornige Siegel des Graden Nicohau von Schwerin mit den beiden Liedelumen an Banne, abgrüßte in Bel. II, N. 1492. § Statt alsguight ist aliquot nor verstehse; 2 aus tills fahlt.— Vgt. über dies Patronat der Kirche zu Wittenburg Bd. II, Nr. 703, und unten 1328, Nurbr. 11, 136, Jan. 16, und 1349, Mistr 11.

# 1307. Decbr. 21. Lauenburg.

3198.

3198

Albrecht und Erich, Herzoge, und Margarete, Herzogin von Sachsese, eutogen gegen eine Entschildigungssumme allen Ansprüchen an des Bischofs von Ratzeburg Tafelgittern in threm Gebiete, bis auf die Landwehr.

In nomine [domini. Amen.] Albertus et Ericus dei gracia duces et Margareta ducissa Saxonie, Westphalie et Angarie omnibus in perpetuum. Quis hostis humani generis, mille habens nocendi modos, super omnia semper ad hoc sua tela exacnit, ut in nobis caritatem, que pacis et amicicie est vinculum, solueret (!) et extinguat, summe necessarium existit, ut exstirpatis discordie causis per semitas concordie suis conatibus obviemus. Sane intelligentes ex senioren relacione, quod inter venerabiles in Christo patres Raceburgenses episcopos, ex parte una, et nostros progenitores, ex altera, retroactis temporibus sepius questio et gravis dissensio orta exstitit super juridictione sive judicio majori et eins accidentibus in villis ad mensam episcopalem pertinentibus, in territorio nostri dominii sitis, scilicet Poterowe, Verchowe, Tankmer, tribus mansis in Antiqua Gamma et Campenwerder, quam tamen villam Campenwerder dicti episcopi a comite Zwerinensi cum omni iure et libertate emerunt, sicut in eorundem episcoporum prinilegiis continetur; diligenti tractatu et deliberacione cum nostris fidelibus prehabita, visis et auditis antiquis ipsius ecclesie privilegiis, papali quoque sub bulla plumbea et imperiali sub sigillo aureo confirmacionibus, ut materiam huiusmodi discordie eradicaremus in futurum, vendidimus domino H. episcopo Raceburgensi ac suis in perpetuum successoribus nomine ipsius ecclesie pro centum et triginta marcis deneriorum Lubicensium, qu[a]s recognoscimus nos ab eodem domino H. integraliter recepisse, quicquid in supradictis villis et mansis cum suis terminis necnon incolis dictarum villarum et mansorum nobis et nostris progenitoribus seu antecessoribus de iure, de consuetudine, de antiqua prescripcione vel violenta occupacione, seu eciam quocunque alio modo hactenus conpetebat aut nobis et nostris heredibus seu successoribus conpetit vel competere poterit in futurum; renunciantes de lure et de facto in manibus sepedicti domini H. episcopi, recipientis et stipulantis nomine suo ac successorum suorum et ecclesie Raceburgensis, omnem iuriditionem, iudicium maius et minus, colli et manus, cum omnibus suis accessionibus et penis de iudicio provenientibus, iusticiis, angariis, parangariis, talliis, exactionibus, peticlonibus maioribus et minoribus, incisionibus porcorum et omnibus emolumentis, quocumque nomine censeantur, sepedictas villas et mansos cum suis terminis, agris cultis et incultis, pascuis, pratis, lignis, viis et inviis, aquis et aquarum decursibus, egressibus et regressibus, itinere communi et privato, actu et adaquatione pecorum sive haustu, necnon incolas ipsarum villarum et mansorum ecclesiastice libertati donantes, immo verius donatos a tempore, cuius non exstat memoria, ita etiam, anod ad ius commune, quod vulgariter lantdine dicitur, venire, nisi velint, non debeant, nunciantes, maxime ob reverentiam dei et gloriose virginis matris eius Marie ac in restaurum et emendam, si forte nostri progenitores preteritis temporibus aut nos predictam ecclesiam Raceburgensem aut personas ipsius ecclesie in se vel in bonis aut honoribus suis in aliquo offenderunt vel offendimus minus iuste. Rogamus igitur et exhortamur sub districtione divini iudicii nostros successores et omnes, qui causam ad hoc faciendum ex nobis habere poterunt, ne de cetero in dictis villis, mansis et honoribus se de aliquo penitus intromittant vel aliquid iuris in eisdem sibi vendicent, si eternam maledictionem et divinam effugere voluer[i]nt ulcionem. Ceterum, quia ea, que pro conservacione utilitatis reipublice et generali terrarum necessitate sunt, nos remittere non possumus, excipiendo diffinimus, quod homines sepedictarum villarum cum aliarum terre nostre villarum incolis expedicionem pro defensione terre, que lantwere dicitur, facient, cum fuerit generaliter facienda; nec ad edificationes urbium et poncium tenebuntur, sed tantum tres mansi in Verchowe, quia sic ab antiquo semper exstitit observatum. Non tamen per nostros advocatos aut nuncios dicti homines evocabuntur aut impellentur ad huiusmodi expedicionem seu edificaciones, sed officialis domini episcopi, qui pro tempore fuerit, requisitus a nostro nuncio ipsos evocabit seu conpellet pignora capiendo vel ipsis allam penam, que sibi magis expedire videbitur, infligendo. Testes autem, qui huic facto et privilegiorum, ut supra scriptum est, examinacioni interfuerunt, sunt hii: Dellevus de Parkentin, Otto Wackerbart, Walra [ue] nus de Crumesse, Emeke Hake, milites; magister Pelegrimus canonicus in Hamburgh, Ulricus plebanus in Lovenborch, Henricus plebanus in Luthowe, Siffridus plebanus ad sanctum Georgium in Raceburgh; famuli quoque: Heyno de Wittorpe, Zabellus de Lovenborch, Heyno Scakko, et alii quam plures vocati ad hoc specialiter et rogati. Nos quoque ad ampliorem firmitatem et evidenciam presens scriptum fieri iussimus et sigillorum nostrorum appensione muniri. Datum Lovenborch, appo domini millesimo tricentesimo septimo, in die beati Thome apostoli.

Nach der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Urk.-Samml. II, S. 133, aus einer von Dr. Deecke in Lübek mitgetheilten Abschrift.

3199.

# 1307. Decbr. 26. Dargun.

Paridam von Wacholz, Ritter, verpflichtet sich und seine Erben, die Bede und Bischafspfennige aus den Dargunschen Klosterdörfern Rottmannshagen, Rüzmfelde und Zettemin mit der Mühle und dem Wredelock nicht über den von seinem Vater Reimbern letztwillig bestimmten Betrag zu erhöhen.

Viniuersis Christi fidelibus presentia visuris Paridam miles dictus de Wacholt, castellanus Deminensis, salutem in domino. Tenore presentium recognosco et protestor, quod, cum in Christo felicis recordationis pater meus Revbernus milles dictus de Wacholt de consensu heredum suorum fratribus monasterii Dargunensis venderet has villas, videlicet Rateneuwenhagen, Rucenwerdere et Cethemin cum molendino et Wredeloc ac ceteris terminis suls, renuntiauit omni iuri suo, quod in eisdem villis tunc habuit vel in futurum habere poterat, in manus dictorum fratrum libere et absolute resignando, excepta sola precara, mam a domino Barnym duce Stetinensi comparauerat et longo tempore perceperat, antequam dictas villas fratribus venderet memoratis. Quam precariam, in extremis agens et testamentum suum disponens, sic modificauit, quod homines in dictis villis commorantes singulis annis circa festum Martini pro precaria in vninerso sexaginta dabunt marcas monete currentis; nec licebit michi, nec alicai coheredum aut successorum meorum, hanc precariam augere nec aliquid amplius pro aliquo qualicumque scruicio, quocumque eciam nomine censeatar, ab eisdem hominibus expostulare, sed tantum contenti esse debemus summa prenotata. Et si hommes in dominio ducis Stetinensis commorantes, eorum videlicet nicini, pro precaria minus dederint, isti eciam minus dabunt. Quam eciam precariam non licebit michi nec coheredibus aut successoribus meis in aliud dominium umquam transferre vendicione, permutacione nel alio quoquo modo. Preteres denarios episcopales, qui in signum tuicionis et recognicionis ipsius proprietatis dari solent, dicti homines exsoluent circa festum Martini, de quolibet videlicel manso vnum solidum et duos de molendino. Ceterum, ut in omnibus dictorum fratrum utilitati et commoditati prouideatur, ego et coheredes mei, filii uidelitel fratrum meorum Johannis militis de Wacholt et Symonis, pro decima dictorum bonorum stabimus, quoadusque cam poterunt a capitulo Caminense (!) commode comparare. Hanc itaque ordinacionem et ultimam noluntatem patris mei com supradictis coheredibus meis gratam et ratam habens et approbans, cum appensione sigillorum, domini uidelicet Hinrici Caminensis ecclesie episcopi, germani mei predilecti, et mei ac ceterorum amicorum meorum, quos eciam pro testibus haberi volo, dignum duxi approbendam. Sunt autem isti: Hinricus Vos de Stouenhagen, Hinricus Vos de Demin, Vicko Vos de Kenzelin, Bernardus Vos de Ganzekendorp. Acta sunt hec et data Dargun, anno domini M° CCC° VIII, in die sancti Stephani prothomartiris.

Nach dem Original im Haupt-Archivo zu Schwerin. Die Urkunde trägt fünf Pergamentetreifen und an dem ersten, zweiten, vierten und fünften Siegel, olimlich:

 das zu Nr. 2892 beschriebese parabalische Siegel des Bischofe Heinrich voo Camin aus grünem Washi;
 das schildformige Siegel des Ritters Paridam von Wachniz aus grünem Wachs, mit einem vorwäris

gekehrten Widderkopfe, beschrieben zu Nr. 3156; Umschrift:

- S. PARIDAM . Dei . WAChOLT . MIL...S

4) das aus grünem Wachs geformte, schildformige Siegel des Ritters Heiorich Vose: ein nach rechts aufgreichsteter Fucht mit aufgerissenen Maule; Umschrift (mit einer Ergsfarung von dem Exemplar an der Ireaukeir Urknude von Jahre 1310);

# S'. MONRICII . VIOS . MILITIS

Vel. die olichstfolgeode Urkoade.

# 1307. Decbr. 26. Dargun.

3200.

Das Kloster Daryun erkennt die letzieslige Bestimsung des Ritters Reinbern con Wachde über die Höle der seinen Erken unstilndigen Rode aus den Klosterdörfern Rottmannshagen, Rüsenfelde und Zettemin mit der Mühle und dem Wrelelock an, behält sich aber bei etteunigen Pfändungen den Comeens vor.

V niuersis Christi fidelibus presencia visuris frater Johannes abbas totusque conuentus monasterii in Dargun salutem in domino. Tenore presencium recognoscimus protestantes, quod, cum in Christo felicis recordacionis dominus Reybernus dictus de Wacholt de consensu heredum suorum, venerabilis videlicet in Christo patris domini Hinrici, Caminensis ecclesie nunc episcopi, et Paridam de Wacholt militis, castellani Dyminensis, nobis venderet has villas, videlicet Ratenowenhagen, Rucenwerdere et Cethemyn cum molendino et Wredeloch ac ceteris terminis suis, renunciauit omni iuri suo, quod in eisdem villis tunc habuit vel in futurum habere poterat, in manus nostras libere et absolute resignando, excepta sola precaria, quam a domino Barnym duce Stetinensi comparauerat et longo tempore perceperat, antequam nobis villas venderet memoratas, quam eciam nobis exhibuit venslem. sed emere nolebamus. Quam precariam, in extremis agens et testamentum suum disponens, sic modificauit, quod homines in dictis villis commorantes singulis annis circa festum Martini pro precaria in vniuerso sexaginta dabunt marcas monete currentis. Nec licebit alicui heredum suorum hanc precariam augere, nec aliquid amplius pro qualicumque seruicio aliquo, quocumque eciam nomine censeatur, ab eisdem hominibus expostulare, sed tantum contenti esse debent summa prenotata. Et si homines in dominio ducis Stetinensis commorantes, eorum videlicet vicini, pro precaria minus dederint, isti eciam minus

dabunt. Quam eciam precariam non licebit heredibus suis in aliud dominium umquam transferre vendicione, concambio vel alio quoquo modo. Porro, si dicaram villarum homines ad lantam forte deuenireat inopiam, quod prefatam precariam soluere negligerent aut non possent, sepedicti elus heredes propter hoc vel aliam oh causam ipaos ingignorare vel aliquas inpignoraciones in dicits nostris villis facere prorsus non debent, nisi super hoc prius nostram aut nostrorum successorum licenciam habent et assensum. Preteres denarios episcopales, qui in signum tuicionis et recognicionis ipsius proprietats dari solent, dicit homines exaluent circa festum Martini, de quolibet videlicci manso vuma solidum et duos de molendino. Ju cuius rei testimonium presentibus nostrum sigilium daximus anonendum. Datum Dargum, anno domini Mr CCC VIII; in die beati Steebanti.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einem Perganuentstreifen hängt das parabolische Siegel des Abst aus gerünem Waches, mit der nufrecht stehenden Gestalt dessulben, in der rechten Hand den Krummstah haltend; Umschrift; 4. S. ABBATUS. Det. DARCVN

Vgl. die zunächst veraufgehendu Urkunde.

#### 1307. Decbr. 26. Dargun.

3201.

3201

Heinrich, Bischof von Camin, bestätigt dem Kloster Dargun das Eigenthum des Zehnten von  $\delta^{4/3}$  Hufen in Levin.

Hinricus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus vaiuersis Christi fidelibus hanc litteram visuris salutem in domino. Noueritis, quod nuper, cum essemus in claustro Dargun, quandam litteram a capitulo Caminensis ecclesie fratribus dicti claustri datam et sigilio eiusdem capituli sigilistam legimus et perspeximus, hec uerbe continentem:

[Hier folgt die Urkunde vom 17. Juni 1299, Bd. IV, Nr. 2561.]

Ex cuius littere tenore perpendimus, quod specialis dilectionis affectu dictum capitulum Caminense circa dictum claustrum muocatur. Nos uero, non dissimili, nec minori pletalis ac carlatis affectu fratres dicti claustri nunc et semper sincere prosequi cuipatense, proprietatem decime dicte ville Leuyn in octo mansis cum dimidio ad instar prefati capituli Caminensis ipsis damus perpetuo iure libere et quiete possidendam. In cuius rei testimonium presentem literam nostro sigillo duxinus roborandam. Datum Dargun, anno domini M\*CCC\*VIII\*, in die beati Stebanai rorbolomatriris.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerie. An einem Pergamentstreifen hängt das zum grossen Theil zerbrochene parabolische Siegel des Bischofs aus grünem Wachs, wie es zur Urkunde Nr. 2892 beschrieben ist.

1307. Dechr. 31.

3202

Nicolaus, Fürst von Werle, verleihet dem Kloster Doberan 5 Mk. jührlicher Hebungen aus Krakose, welche derselbe an den Rüter Tesmar zur Stiftung einer Vicarei in der Klosterkirche verkauft hat.

In nomine domini. Amen. Nycolaus dei gracia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presencia nisuris salutem et omne bonum. Pro susceptis a deo beneficiis obsequia et inpensis obsequiis stipendia exhiberi consonat racioni. Beneficia igitur a deo nobis inpensa et suscepta intueri volentes, de bona voluntate nostra, consensu nostrorum fratrum et heredum et instinctu nostrorum fidelium, Doberanensi ecclesie, quam specialiter et gratuite prosequimur, et fratribus inibi lugiter deo seruientibus damus, conferimus et dimittimus proprietatem quinque marcarum slauicalium denariorum, quas de consulibus oppidi nostri Kracow de nummismate nostro predicti fratres Doberanensis domus recipient quouis anno. Quas quinque marcas a nobis emit iusto emptionis titulo noster miles Tesmarus instaurando ipsos redditus quinque marcarum predictos in ipsa ecclesia Doberanensi ad uicariam vnius altaris in memoriam sui et suorum progenitorum perpetuo salubrius duraturam; prouiso tamen sane, quod, si nos aut nostri liberi in futurum temporis hos quinque marcarum redditus usui nostro repetendos decreuerimus, tune loco istorum reddituum quinque marcarum quinque marcarum redditus equiualentes predictis sub eadem prerogatius proprietatis, qua isti predicti, nos aut nostri heredes ipsis fratribus in Doberan tenebimur compensare. Pro cuius facti nostri presentis euidentia nostrum sigillum presentibus est appensum. Testes sunt: Johannes et Bernardus de Belin, Tesmarus, Hinricus Grubo, Bert[oldus] de Osten, Vik Molteko, Conradus Vos, nostri milites, Stacius noster scolaris, et plurimi fide digni. Datum et actum anno domini M°CCC°VIII°, in uigilia circumcisionis domini nostri.

Nach dem Griginal im Haupt-Archiv zu Schwerin. An einem eingehängten Pergamentsfreifen hängt das Siegel des Färsten Nicolaus, nigebildet in Bd. III, zu Nr. 1729. — Gedruckt bei Westplanien III, p. 1592. — Vgl. Nr. 3203.

1307. Decbr. 31.

3203.

Nicolaus, Fürst von Werle, schenkt dem Kloster Doberan das Eigenthum von Kornhebungen der Krakower Stadtfeldmark, welche es von Walburg von Oldenhof und ihren Erben gekauft hat.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Nycolaus dei gracia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presencia uisuris salutem in domino

sempiternam. Per successum temporis acta hominum delet obliuio, propter boc consucuit ca prudentum discretio testimonio et instrumentis puplicis confortari (!). Notum itaque facimus vaiuersis, quod nos consensa nostroram fratrum et heredum et nostrorum persuasione fidelium ecclesie Doberanensi et sincere nobis in Christo dilectis fratribus inibi deo iugiter famulantibus demus et conferimus proprietatem perpetuitatis quinque tremodiorum IIII modiorum siliginis et Vque solidorum, que ex cultura camporum agri opidi nostri Crakowe quouis anno in festo sancti Martini colligentur parcialiter, quos redditus predicti fratres de Doberan a sincera femina Walburge cognominis de Oldenhoue et ab heredibus eiusdem emerant iusto empcionis tytulo pro restauro septuaginta quinque marcarum, quos predicta vidua et sui heredes coram nobis constituti legitime resignauerant vius voce, proniso quod, si cultores agrorum predictorum ad dandas predictas annuales pensiones rebelles quocumque contingente casu extiterint, sepedicti fratres de Doberan non obstantibus nostris iudicibus seu consulibus opidi predicti predictam pensionem poterunt in pignore extorquere. In huius rei testimonium nostrum sigillum presentibus est appensum. Testes huius rei sunt: Johannes et Bernardus de Bellin, milites, Ludolphus de Oldenborch et Tesmarus aduocatus, Conradus Vos, Hinricus Grybo, Bartoldus de Osten, Vicco Molteko, nostri milites, Stacius noster notarius et plurimi fide digni. Datum et actum anno domini M°C°C°C°VIII°, in vigilia circumcisionis domini.

Nach dem Original im Haupt-Archivo zu Schweria. An einem Pergamentstreifen blagt des Fürsten Nicolaus Siegel, abgebildet in Bd. III, zu Nr. 1729. — Gedruckt bei Westphalen III, p. 1593. — Vgl. Nr. 3202.

#### (1307 - 1308.)

3204.

Tymno Laurenzson, Hauptmann des Königs von Dänemark im Laude Rostock, führt bei dem Rath der Stadt Lübek Beschwerde darüber, dass dieser die vertragemüssige Zerstörung des Befestigungswerkes auf dem Priwal unterlasse.

Tymmo Lasrencii filius, illustris principis regis Danorum in terra Rostokoghiaous, admocato eclerisque burgenibus in Labek in monitum salustore salutem. Nobis iam dudum innotuit, quod placitaciones inter dominos videlicet Magnopolensen, dominum Nicholsum de Werles ac comitem Gerardum, placitaciones tunc inter vos diffinituice placitatas, tenere ratus nolitis, videlicet super illo maledicto edificto, quod Privalk diclur, prout promisum ex parte domini mei regis et vestri placitatum fuerat inter vos et socium meum atque me. El pro quo et ob quod hoc facitis, rinnium ammirantes, petimus cum instancia, vi, cur hoc destrucer nolueritis et quam ob causam obmittitis, et omme placitaciones bone

facte stare non poterint, et cuius sit causa, nobis velitis ad presens demandare, scientes pro firmissimo, quod nos ad omnis beneplacita vestra, urgente vos aliqua necessitate, ex parte domini nostri regis alque propria nos semper promtos habebitis et paratos. Valete.

Dominis consulibus in Lubek detur.

Nach dem Original im Arebive der Stadt Lübek. Der Brief ist zum Verschliessen durchstochen, hat aber jode Spur von einer Versiegelung verloren. Die Schrift fällt in dem Aufang des 14. Jahrhunderts. — Vg.l. N. 3167.

#### 1308. Güstrow.

3205.

Nicolaus, Her von Werle, gibt dem Closter Dobertin den eigenthumb der Einkunsten von vier hufen vad zweien katen, so sich ausst 12 Mk. erstrecken, im dorsse Kobendin'; welche 12 Mk. der Probst von Vredeberno von Wozsten gekausst hat. Actum et datum Gustrowe, anno 1308.

Claudrian, Dobb. Reg. Nr. CLXXXIX. - 1 Kobendiu = Kuppentin-

### 1308. Parchim.

3206.

Nicolaus, her zu Werle, gibt Frawen Ascelen, burgerinnen zu Parchim, witwen, den eigenthumb en 2 hufen zu Muderitz mit allem rechte vnd Gerichte. Datum Parchim, 1308.

Clandrian, Protoc. fol. 55 ". - Vgl. Nr. 3146 und 1320, Nov. 24.

# 1308.

3207.

Inschriftliche Nachricht über die Erbauung des Schlosses Eldenburg und den Tod des Markgrafen Hermann von Brandenburg.

Anno domini M. CCC. VIII. dominus Hermannus marchio Eldeburgh cum magno exercitu circumusllauit et expirauit. Tunc hoc cenaculum structum fuit.

Nada Walther, Singui Magic, Vi, 25, and Lear, Bernaus count, p. 78, ist disco Insoluth and riscus Quedersteins in far Munar et Burgo Quichting desirades. Gerentals and he likedel III, 24, 1, 24, 24. — Vg.l. Polavas hel Riedel IV, 1, 8, 17; Manchioses Gits et Hernaussus som Magichvaguesi arginiques, violation demine de ababh, abhaverul gereran, castern Birts valuates, et subliminami surginiques, violation demine de ababh, abhaverul gereran, castern Birts valuates, et subliminami surginiques, violation deminental deminental

[1308] Erremanus machin de Brazdenbergh van Ottoen marchines cum Tele dazit serestim in Strina, sciliest 4 mills determinerum, exceptin sagitantir et allies expedite satsellithen, et demartiel Strina, necesse austrum in Stumien Didene fertileline edificatil. Briges in carestim morte perventus est, mirid; me sould tills heldene, et fills Albert Brazzentur regis quendam unter. Esticate, ut distruct est, dien Brazzentur regis quendam unter leitene, unterfere est, mirid est de la companie de la compa

1308.

## (1308.) Wismar.

3208

Johann Rugensee kauft eine Präbende im Hause zum heil. Geiste zu Wissar und wird als Hofmeister zu Steffin angestellt.

Johannes Rugensee emit vnam prebendam in domo sancti Spiritus pro XXX marcis, quamdiu vivit. Jdem Johannes debet esse magister curie in Stuine, quamdiu se beae gesserit, et in dicta curia sua habere necessaria.

Nach dem ohne Zweifel dem Stadtbuche eutnommenen Abdrucke in Schröders P. M., S. 901.

## (1308.) Wismar.

3209.

Helmold Waterlowe (?) kauft eine Präbende im Hause zum heil. Geiste w Wismar.

Helmoldus Waterlovve<sup>4</sup> emit vnam prebendam in domo saneti Spiritat pro XX marcis sub hae condicione. Dictus Helmoldus merces suas exercire potest, quandiu vult, et si necesse habuerit, dicta prebenda perfraeiur, quandiu vult. Sed quicquid cum bonis suis lucratus fuerit et omnia bona sua, si cita patriam moritur, domui saneti Spiritus perfinebut; sed si in patria moritur, tune facultatem habebit dandi suis amicis X marcas de bonis suis retentis; reliquus totum domui saneti Spiritus perfinebit.

Nach dem wehl dem Stadtbuche entuemmenen Abdrecke in Schröders P. M., S. 901. <sup>1</sup> Der Nuss Waterlowe kommt in Wismar nicht vor; möglicher Weise mag hier Waterhoen gestanden haben.

### 1308, Jan. 4. Poitiers.

3210.

Papst Clemens V. nimmt das Kloster Broda in seinen Schutz und bestähigt demselben den Gitterbesitz.

Clemens episcopus, seruus seruorum dei, dilectis filiis .. preposito et conuentui monasterii in Brodis, per prepositum soliti gubernari, Premonstratensis ordinis, Hauelbergensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tam uigor equitatis, quam ordo exigit rationis, ut ld per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter, dilecti in domino filii, uestris iustis postulationibus grate concurrentes assensu, personas uestras et locum, in quo diuino estis obsequio mancipati, cum omnibus bonis, que impresentiarum rationabiliter possidet aut in futurum iustis modis prestante domino poteritis adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus; spetialiter autem decimas, prata, pascua, nemora, molendina et alia bona, sicut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, uobis et per uos monasterio Ipso (!) auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, salua in predictis decimis moderatione concilii generalis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit Incursurum. Datum Pictauis, II. nonas Januarii, pontificatus nostri anno tertio.

Nach dem Original im Archire zu Nenstrelltz. An Fäden von rother und gelber Seide hängt die Bielbullel des Papstes: GLG[MGNS] : FF: V. Auf dem umgeschlagenen Rande der Urkunde steht in 2 Zeilken: pro H. de Murto [G. Viter.

### 1308. Jan. 7. Güstrow.

3211.

Heinrich, Bischof von Camin, entscheidet und bestimmt die Union der Pfarrkirche und des mit derselben verbundenen Heil.-Geist-Hauses mit dem Dom-Capitel zu Gitstroso.

In nomine domini. Amen. Unitersis presentes literas inspecturis seu adituris litinicus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus salutem in eo, qui saluans omnes neminem wit perire. Officii nostri debitum remediis nuigilat subicetorum, quisi, dum corum excutimus oners, dum scandala remoiemus, nos in corum quiete quiescimus et foutenur in pace. Sane intendentibus nuper nobia reformacionibus et ultimitabus ecclesie flustrovensis, nostre dyocesis, tractatibus diligentibus et uariis uenti in medium, quod quidam layci iuribus et libertatibus ciusdem Gustrovensis ecclesie plurimum inuidente, vintatem seu ydempitatem domus constructe in honorem sancii Spiritus Gustrove, qua eadem domus com purrochiali ecclesia eituadem ciutalis diustrove coheret et una se castem et midiasa extititi et existit, exquisalis modis et coloribus sendere cupientes, non-nulla nisi sunt attempiare [in] lipsius Gustrovensis ecclesie non modium pre-tuidettum et grauamen. Nos, uolentes super liis diete ecclesie, prout ex iniuncto

nobis tenemur officio, paterna sollicitudine prouidere, premissa cause cognicione pronunciamus, decernimus ac declaracione irre[f]ragabili diffinimus, prefatam domura sancti Spiritus dicte ecclesie cum omnimoda unitate et ydempnitate, absque separacione et diuisione qualibet coherere, presertim cum intra terminos predicte n al rrochialis ecclesie sit sine dubio euidentius constituta. Ceterum nos, uolentes non solum emendare preterita, sed eciam, in quantum possumus, aduersus futura cauere, ad amputandam cuiuslibet materie calumoniam, que forsitan posset in posterum per excogitatam maliciam suboriri, diuisionem seu separacionem memorate domus a prescripta ecclesia, si qua forte facta uel attemptata est quomo[do]libet, prospicientes in hoc utilitatem ecclesie premisse consistere euidenter ac nulli per hoc preiudicium generari, ex certis et legitimis causis reuocamus, retractamus, cassamus, irritamus et nullius deinceps existere decernimus firmitatis, ipsamque domum cum sepedicta ecclesia consolidamus et unimus inuocato Christi nomine, volentes et statuentes, quatenus unitas seu ydempnitas inter pretactam domum et ecclesiam inuiolabilis perpetuis temporibus perseueret. Similique modo inter collegiatam ecclesiam Gustrowensem et sepetactam parrochialem ecclesiam Gustrowensem unitatem seu ydempnitatem conjunctim et indiuisim esse et consistere, tractatu diligenti et cause cognicione premissis declaramus et tenore presencium diffinimus. Si quis autem hiis nostris declaracionibus, diffinicionibus, sanctionibus et ordinacionibus quomodolibet in toto uel in parte ausu temerario presumpserit contraire, preter diuine ulcionis acrimoniam excommunicacionis sentenciam, quam prouida deliberacione pro uallacione huiusmodi declaracionis, diffinicionis, sanctionis et ordinacionis, canonica monicione premissa, in omnes et singulos hujusmodi nostri facti transgressores aut contemptores ac in prestantes transgressoribus consilium, auxilium uel fauorem publice uel occulte, cuiuscunque preeminencie, status aut condicionis existant, in hiis scriptis sentenciando proferimus, eo ipso se nouerit incursurum. Jn quorum omnium testimonium sigillum nostrum presentibus est a[p]pensum. Datum Gustrowe, anno domini M°CCC' octauo, in crastino epyphanie domini.

Nach dem Diplomatar des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow, fol. 33 5-34 5, Nr. XLIII.

#### 1308. Febr. 2.

3212.

3212

Hermann, Bischof von Ratzeburg, überweiset seinem Dom-Capitel 4 Hufen in Retelsdorf und 2 Hufen in Törpt.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Hermanus dei gracia Raceburgensis ecclesie episcopus dilectis sibi in Christo .. preposito, priori et capitulo eiusdem ecclesie de uirtute in uirtutem ascendere et deum deorum în Syon uidere. Cum nichil cercius sit morte et hora eius nichil incercius ac per consequens metuencius, debet assidue vnusquisque fidelis non inmerito bonis operibus inuigilare omnique mentis sollicitudine sine intermissione curare, ne ipsum dies aut hora illa tamquam fur conprehendat, scd ut ueniente sponso paratus inueniatur cum eo ad nupcias feliciter introire. Jdeoque et nos diem exitus nostri cupientes aliquibus piis operibus preuenire, ne tunc lampas nostra deficiente oleo bonorum operum uacua appareat turpiter et extincta, de hiis, que nostris necessitatibus et usui subtrahere successiue potuimus aut que nobis superesse ualchant quoquo modo, conparauimus redditus infrascriptos, quos ob reuerenciam et uencracionem ampliorem quarundam festivitatum, circa quas speciali deuocione affici consueuinius, et maxime pro consolacione uestra, ut ipsas festinitates majori hilaritate ac feruenciori studio singulis annis deuocius et sollempnius peragatis, vobis ministrari certis diebus et horis deliberauimus, sicut inferius continetur. Japrimis quidem emimus ab Hinrico Sist, ciue Lubicensi, IIIIºr mansos in Reclesdorp, qui ab antiquo semper infeodati fuerant, soluentes annuatim pro omni pensione, decima, peticione ac seruicio quocunque de ipsis faciendo XII marcas denariorum Lubicensis monete. De quibus X marce vobis ministrabuntur in anniuersario die dedicacionis ecclesie nostre predicte ad subleuamen expensarum, quas facturi estis cum hospitibus ipso die. De residuis duabus marcis in die cene domini, locione pedum ac alio officio mandati peractis, vinum et electuaria vel alie species uobis ministrari debent, ita quod intra claustrum in loco ad hoc conpetenti communiter consedeatis, lectionem interim habeatis et laycos penitus excludatis. Jtem eodem modo emimus a Johanne dicto Ketel de Gnewesmolen duos mensos in villa Torp, soluentes IX marcas, et tres domunculas, que wigo coten uocantur, soluentes XVIII solidos, quelibet scilicet domuncula VI solidos, preter pullos, quos nostre mense reseruamus; et sic, cum ibi habeantur simul X marce, deputauimus septem de illis VII diebus octaue dedicacionis predicte, taliter quod qualibet die ipsius octaue de vna marca uobis communiter scruiatur; vel si preposito placuerit, eadem marca quolibet VII dierum predictorum inter presentes in matutinis et in missa et in uesperis distribuatur. et nullus quicquam percipiat, qui in choro non existat, sed absentis porcio in depositum ad communes vsus sequestretur, nisi ex inproviso a preposito aliquis missus fuerit pro negocio ecclesie speciali aut legitima infirmitate corporis teneatur. dispensative uobis concedentes, ut predictos denarios pro sublevamine defectuum uestrorum percipere et in usus uestros expendere possitis nullius alterius licencia requisits. Relique autem tres marce et si quid superfuerit, erunt uobis ad seruicium et pictanciam in die commemoracionis animarum, que occurrit in crastino omnium sanctorum, quem diem eciam celebrandum instituimus ac sollempniter pro defunctis tam in nocturnalibus quam in diurnalibus officiis peragendum, sicut in uestro breuiario inuenietis conscriptum. Ceterum, ne in futurum in colligendis

suprascriptis redditibus aliquid difficultatis uel impedimenti uobis per nos uel per nostros successores ingeri ualeat uel oriri, concedimus uolentes, ut officialis prepositi, qui pro tempore fuerit, nullius aduocati, nec alicuius alterius consensu uel adiutorio expectato, ad uillas, in quibus dicta bona sita sunt, libere accedere, redditus ipsos, sicut sibi placuerit, extorquere et pignora, quandocunque uoluerit, capere per se ualeat pro eisdem. Amplius autem de aliqua iuridicione in dictis mansis et incolis eorundem nullus omnino se intromittero debebit, quia omne iudicium, tam maius quam minus, episcopali mense tenore presencium reseruamus. Et ut huius facti memoria efficacius ad posteros transferatur et cx lapsu temporis in obligionem non ueniat, volumus et iniungimus uobis, ut in ipsa die dedicacionis et singulis diebus octaue ciusdem, quamdiu in hac uita sumus, collecta: "Omnipotens, sempiterne deus, qui facis mirabilia magna solus" etc., post mortem vero nostram collecta: "Deus, qui inter apostolicos sacerdotes" etc., ad missam perpetuis temporibus seruetur et communis pro nobis oracio habeatur. Volumus eciam, ut collecta, que secundis feriis per quadragesimam in missa pro defunctis pro domino Virico episcopo bone memorie, nostro antecessore, seruari singulariter consucuit, pro omnibus nostris predecessoribus, Raceburgensis ecclesie episcopis, communiter sub plurali numero obseruetur. Super quibus omnibus presens scriptum confici iussimus et sigilli nostri appensione muniri. Nos quoque .. prepositus, . . prior et capitulum supradicte ecclesie huiusmodi beneficia ac pro eis iniuncta obseguia gratanter acceptantes et commendantes, ut nulla successoribus nostris dubitacionis aut dissensionis materia relinquatur, similiter sigillum nostrum apponi fecimus huic scripto. Datum anno domini millesimo tricentesimo octano, in die purificationis virginis gloriose, pontificatus nostri anno decimo septimo.

Nach dem Original im Ratzeburger Archive in Neustrelitz. An rother Seide hangen die Siegel:
1) des Bischofs Hermann, abgebildet in Bd. III, zn Nr. 2360;
2) des Ratzeburger Dem Capitels, abgebildet dan zu Nr. 1594.

- Vgl. 1320, April 13.

### 1308. Febr. 16. Güstrow.

3213.

Der Rath zu Güstrow beurkundet, dass der Bürger Johann von Demen dem Dom-Capitel zu Güstrow 5 Mark Hebungen aus 5 Buden am Markt verkauft hat.

Vniuersis Christi fidelibus presentia visuris vel audituris consulum vniuersitas ciutiatis Gustrowe cum plenitudire kartialis seruicii constancium. Ne contractus legitimi ab hominum euanescant memoria, expedit eosdem scriptura et testibus perhennari. Proinde tenore presencium esse cupimus hanifestum, quod Johannes de Demen, burgensis noster ditectus, nostro accedente consensa et omnium eorum, quorum interest, vendidt honorabilibus viris Hinrico preposito, Br[u]noni 'decano totique Gustrowensis ecclesie capitulo ad usus eiuudem eccleie quinque marcarum redditus, quos idem Johannes habuit de areis quinque bodarum, siturum intata forum in angulo versus plateam Gleuinensem, marcam quamilbet pro quindecim marcis denariorum. Quos redditus prefats ecclesis tollet singuits annis in quaturo partibus annis, videlicet in festo heati Johannis baptiste, in festo beati Johannis baptiste, in festo beati Myknelis, libere, sine exactione, serzicio, debito, quocunque nomine censeatur, perpetuis temporibus possidendos. Vi igitur hec firma maneant, presentem litteram sigilio nostre ciuitatis fecimus communiri. Testes huius facti sunt: tunc temporis consules, uidelicet Thidemanns Prepositus, Johannes Zwickerus, Johannes Demene, Hinricus Holsstus, Gerrardus de Strunken, Hermannus Cloke, Hermannus Vole, Buthsowe, Hinricus de Noua ciuiste, Johannes Sartor. Actum et datum Gustrov, in nostro consistorio, anno domini milesino trecentesimo octano, in die beate Juliane virginis.

Nach dem Original im Archive der Stadt Gästew, neter dem Urkunden der Harchiveh dassellt, Das Segul int von der grüsseindene Schuer abgreissen. Die Urkunde int teilst durchesbellsten, helbs zernium. 1º Origi Branca II. Eine albe Abschrift sicht in dem Dipinantar des Dem-Goligials-Sulte Garweit
18. 4%, NX. ZAIII. Diese ist derektelden, und Fagenden dasie von sieher lände aus der entem Blätte
18. 4%, NX. ZAIII. Diese ist derektelden, und Fagenden dasie von sieher Blatte das siehers Blätte
Maril, super beide convolkate Outstewenis erenn verserhältlich est prosidis virt deminis Marile Wirke
Maril, super beide convolkate Outstewenis erenn verserhältlich est prosidis virt deminis Marile Wirke
man, Bermanne Berharde isseiner et enansien collectere Gastreweni, enzone Marile Beyre beste Maririginis ikleien perpette vienist. Blinrich Glewen, Cerd van Sex, consultius, et linas Batteryn, oppisässe
mitterwen, constituit prosidi Benacies Trypnan, Elemens Schutz et Kerten Berdti, insele signitervent,
marile ellen eulsprüsse erleinis prosite resistant, in dien summ is erenn demine am casis fermit
inkun nach ellen eulsprüsse erleinis prosites resistant, in dien summ is erenn demine am casis fermit
inkun nach ellen eulsprüsse erstenste parkten condenarunt. Ege Matthias Zeinkerk, notarins all
preisten zegelnische teiere mann preprint

### 1308. Febr. 17. Stralsund.

3214.

Raven Buk, rügischer Ritter, bekennt, dass er seinen Besitz zu Nittschon und Bresen an die Ritter Dietrich und Friedrich Molike verkauft, aber in den Besitzungen des Klosters Dargun in jenen Dirfern weder Gerichtsbarkeit noch Einnahmen gelabt hat.

Notum esse volumus omnibus presentem literam inspecturis, quod nos Rusen Buch, miles terre Rugye, vendidimus Pilderico et Vicconi mitilibus dieta Moleke, quidquid habuimus in villis videlicet Nutsekowe et Bresen. Jn bonis susem monachorum cum neque iurideionem neque exactionem habuerimus, nichil no (b))s dicimus vendidisse. Jn cnius rei testimonium presens scriptum nostro sigillo fecimus roborari. Datum Sundis, anno domini M°C°C°C VIII°, in crassino-Juline virginis.

Mach den Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. An nisem aus der Urknode geschnittenen Pergamentstreißen blagt das schildformige Siegel des Ritters Raven Buk (mit der Spitze nach oben) mit drei sechaspeichigen Riddern; Umschrift; S. [R]XWEN . BOG : [mitt][S.

Vgl. über dieses Siegel und die Familie Buk: v. Boblen, Gesch. des Geschl. v. Krassow, H. Urk., S. 67,

# 1308. März 12. Neubrandenburg.

3215.

3215

Heinrich, Fürst von Meklenburg und Stargard, verleiht dem Hermann Kruse, Bürger zu Neubraudenburg, und seinem Stiefsohn Heinrich die von Henning und Hermann von Staven erkauften Hehungen in Staven mit dem Eigenthume zu einer Vicarei (im Neubraudenburg).

In nomine domini. Amen. Nos Hinricus dei gracia Mychelburgensis et Stargardie dominus publice recognoscimus et tenore presenti vniuersis ac singulis volumus esse notum, quod Henninghus et Hartmannus fratres de Sto'uen cum consensu et bona voluntate vxorum et heredum omnium coram nobis fideli nostro, nobis sincere dilecto Hermanno Crusen, ciui in Nygenbrandenborg, et suis veris heredibus, necnon Hinrico, domine Mechthildis vxoris sue filio, octo talentorum redditus denariorum Brandenburgensium in prouentu seu pachto octo mansorum ville Stovuen iacentes rite et racionabiliter vendiderunt, resignantes eosdem redditus predicto Hermanno Crusen et suis heredibus, necnon Hinrico, vxoris sue filio, et suis veris heredibus, publice coram nobis, ita videlicet, quod ipsos annis singulis in festo beati Martini episcopi per impignoraciones licite poterunt extorquere. Recognoscimus insuper, quod predicti Hermannus Cruse et sui heredes cum vxoris sue filio Hinrico quam intime nos rogarunt, quatenus propter deum et amore illorum predictos redditus octo talentorum cum proprietate dotaremus, ita videlicet, quod ad vikkariam perpetuam locarentur. Nos vero eorum peticionibus annuentes, propter deum et ob remissionem et indulgenciam nostrorum neccatorum, necnon ob remedium et saluacionem animarum nostrorum progenitorum omnium, proprietatem predictorum reddituum sibi dedimus, ita videlicet. dummodo conferentur ad vikkariam perpetuam, ut superius est premissum. Quam vikkariam perpetuam predictus Hermannus Cruse et sui heredes, necnon Hinricus. filius vxoris sue Mechthildis, et sui heredes veri, quamdiu vixerint, clerico sacerdoti, et non alteri, conferre debent seu debebunt, et post obitum et mortem illorum omnium predicte vikkarie collatio ad nos et ad nostros heredes veros libere redundabit. In cuius rei euidens testimonium nostrum sigillum presentibus duximus apponendum. Testes sunt: milites et secretarii nostri Willekinus Soneko senior, Bosso de Dolla, Ebelo de Heytbrake, Dedewicus de Ortzen, Rod. de Wodensweghe, Vikko Mund, Hinricus Soneko et Vicco Soneko, Wedekindus et Vikko de Plo'te et Hermannus de Ortzen, marschalcus noster, cum aliis fide dignis. Datum Nygenbrandenburg, anno domini M'CCC' octauo, in die Gregorii pape.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. Auf dem schildförmigen Siegel, das an einem Personenstande häugt, erkennt man noch den gekrönten Stierkopf mit dem Halstell. Die Unzeichrift ist bereits zum Teil ausgebreiden, zum Teil siemlich reweischt.— Gedruckt bei Lisch, Oesten Urk. I. S. 51.

### 1308. März 12. Lauenburg.

3216.

Rudolf, Albrecht und Wenzel, Herzoge von Sachsen (-Wittenberg), errichten eine Erbverbrüderung mit den Herzogen Johann, Albrecht und Erich von Sachsen (-Lauenburg).

We van der gnade godes Ro'dolph, Albrecht vnd Wentslav, hertoghen tu Sassen, tu Angeren vnd tv Westfalen, vnd we van der gnade godes Johan, Albrecht vnd Erych, hertoghen des seluen landes - -. Och bekenne we des, welkerleyghe angevelle vns angevallet oder angeuallen mach, dat vnser neyn dat ligen, vorkopen, vorsetten noch vorgeven scal, et en sce mit der anderen wille. Were, dat vns irghene icht ledich oder los wurde, des we nicht ane host vnd ane arbeit vorderen muchten, so scolde vnser eyn de anderen vorboden vnd scolen dat mit vnser beyder manne rat ansetten, wo we dat irvorderen muchten. Were, dat we dat mit eynem orloghe vorderen scolden, wat denne dhe vi'r riddere, tv den we vnse ding laten hebben, vns heten dvn vmme kost vnd vmme die vorderinglie vnd vmme alle ding, dat scole we dvn. Welch vnser van deme anderen gemanet oder vorbodet wurde, dhe scal darna binnen tven maneden mit sinen tven ridderen dartv riden, of he binnen landes is. Were he auer buten landes, so scolde man im dat nicht verliken keren. Dit sin dhe vyre riddere, dar we vnse ding tv gelaten hebben: we hertoghe Ro'dolf, Albrecht vnd Wentzlav hebben gesat hern Vrytzen van Zstrele, hern Kynen Slichting, hern Dethleve W'lf, hern Diderich van Brenen, van dissen vi'ren scole we tvene brynghen; vnd we hertoghe Johan, Albrecht vnd Erich hebben gesat hern Otten Wackerbart, hern Dethleve van Parkentyn, hern Johan van Crummesse, hern Wif van Syartenbeke, van den viren scole wi' tuene hebben. Dhe vire scolen vns vntsceyden alle, des vns vnderlang werrende was oder scele[n]de is oder werden mach. Sturue disser riddere enech, so scolde man eynen anderen setten in sine stede. Wurden disse vyre tveygende oder schelende, dat se vns nicht vntsceyden muchten, so scolde vnse neve Hinrik van Mekelenborgh des eyn overman sin. Wat dhe spreke bi sinen svoren eyden, dat recht were, dat scolde we dyn vnd daran scolde vns genughen. Muchte we des nicht hebben, so Metlenbergisches Ertunden-Buch T.

scolde we nemen in sine stede vnsen vedderen greuen Bernarde van Asekalt. Machte wy' sin och nicht hebben, so scole wy' nemen marcgreuen Hernite van Brandeburch. — Disse brif is gescreuen vnd gegheuen it Louenborgh, sa godes bort dusent far drihundert iar vnd achte iar, in deme dagthe synte Gregories des paucs.

Nach dem im Königl. Archive zu Hannever ansbewahrten Originale vollständig gedruckt bei Sede-dorf, Registrum III, 65.

# 1308. März 25. Dömitz.

3217.

3217

Rudolf, Herzog von Sachsen (-Wittenberg), schenkt dem Kloster Eldena dus Eigenthum von 2 Hufen in Güren (bei Eldena) und von 2 Hufen in Karen.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Ro'dolphus dei gracia dux Saxonie, Angarie, Westphalie, comes in Bren borchgrauiusque in Magdeburch, vniuersis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, saluten in filio virginis gloriose. Vite breuitas et hominum mortalitas nos inducunt, vi ea, que coram nobis racionabiliter gesta sunt, litterarum testimonio perhenentur, ne obliuioni tradantur. Nouerint igitur vniuersi, tam presentes quam posteri, quod nos ob reuerenciam dei omnipotentis et gloriose virginis matris eius Marie et ob remedium nostrorum peccaminum quatuor mansos in villis infrascriptis sitos, videliced in villa Gorne duos et in villa Karnitz' duos, soluentes in vniuerse duos choros annone, damus, conferimus titulo proprietatis claustro sanctimonialium in Eldena cum omni iure et vtilitate perpetuo et quiete possidendos, vtpote ad nos predicti mansi pertinere videbantur. Et ne cui super tam libera nostra donacione aliquod dubium valeat suboriri, et a nostris successoribus inuiolabiliter obseruetur, presentem litteram munimine nostri sigilli fecimus firmiter roborari. Testes huius donacionis sunt: dominus Fridericus de Zstrele, Conradus Slichting de Rozlawe Georrius de Hidzacker a, milites, et quam plures alii fide digni. Datum Domenitz, anno domini M° CCC° VIII°, in annunctiacione domine nostre, octauo kalendas Aprilis.

Nach dem Original im Haapt-Archiv zu Schweris. An einem Pergamentstreißen hänge das stewn beschädigte geress Eigel des Herzogs Radell von Sachten, wie es zur Urknach Nr. 3185 beschädens ist. Das Haupt-Archiv zu Schwerin hat von dieser Urknach noch eine Anbeihlt auf Fapier zus der Mitte des vierzehntes Jahrbanderts mit unbedeutenden Abweichungen; in den Namen sind es folgweit "Akanitze — 3 Rodalwa — 3 Gorgies de Hydrander.

#### 1308. März 26. Örebro.

3218.

Birger, Kinig von Schweden, schliesst Frieden und Einstrucht mit seinen Brüdern, den schwedischen Hersopen Erich und Waldemer, bestätigt denselben in Kraft des un Nigbigning selesteten Eides die Übergende Entregen Kalmer und Borgholm, verspricht ihnen die Burgen Abo, Tavestalaus und Wiborg mit den dazu gekörigen Gebieten Fäwlande übergeben zu lassen, und verheisst ihnen, über Anhinger micht zu verfolgen und sie gegen Kriegefeinde zu schitzen.

— Promitimus etiam in vi ciusdem seramenti nos curstores et procurstores cum omni diliguentà e tinstanti, quond possumus, quod magnifici principe domini reges Dacia et Norvegire, domini Gerardus et Alwerus fratres comites Hutzatia et Skogwiborg, et dominus Henricus Magnipolensis una nobiscum omnia pramisas repromittent, et quod omnia pera nos hic promisas velnt observare. Cum his et ex parte nostra repromista the omnia vir nobilis dominus Henricus borgravius domus Theolonicorum et assumpsit se procursturum et cursturum, quod magister ordinis sui in Lywonia et fratres premissa omnia repromittent; et si contra premissa venerimus, prædictus magister ordinis et fratres sui possunt a nobis recedere libere et dictis dominis ducibus, fratribus nostris, adhærere. —

— Rufficamus Insuper et approbamus placititionem anno domini M°CCC VIII", in crastino annocialionis bette virginis.

Nach Liljegree's Svenstk Dipl. II., p. 523, aus dem besiegelten Original. — Auch gedrackt bei Baberph: Andra delen till Rym-Cronikorne, innehållande Kongl. och Furstlige Förlijkningar, Stockh. 1676 (47), 1.

1308. April 1. Wismar.

**3219**.

Vicke von Stralendorf, Ritter, und Heinrich von Stralendorf, Knappe, verkaufen an Hermann von Pöl mehrere Renten von Pöl.

Uniuersis, ad quos presentes littere peruenerint, Vicko de Stralendorp, niles, Hinfreus de Stralendorp, armiger, saluten in domino semplteraum. Tenore presencium fatemur publice protestantes, [quod] nos concorditer ac consensu Marquardi et Vickonis de Stralendorp fratrum ac armigerorum vendidinus, consiliums ac diminisma et conferimus ac dimitiums per presentes viro honorabili te famoso Hermanno de Pole et suis veris heredibus redditus vigitali solidorum cum vno monete Lubicensis in bonis ecclesie terre Pole et trium murerarum reddinas ciusdem monete Lubicensis in altero dimidio manso ad villum Tymmendorp

situato, quem nunc colit et possidet Hinricus dictus Kokemester, annis singulis in festo beati Martini semper proximo expedite percipiendos et tollendos. Jusuper ego Vicko de Stralendorp, miles, de beneplacito et voluntate ac consensu antedictorum Hinrici de Stralendorp, armigeri, necnon filiorum meorum Marquardi et Vickonis, armigerorum, vendidi ac dimisi et confero ac dimitto prefato Hermanoo de Pole redditus trium marcarum in altero dimidio manso ad villam predictan situato Tymmendorp, quem nunc colit et possidet Hermannus dictus Winter, et redditus duarum marcarum in vno libero manso ad villam Weytendorp situato, quem nunc colit Nicolaus dictus Eler, annis singulis in festo beati Martini semper proximo dimidios et in festo natiuitatis Christi dimidios percipiendos et tollendos. Ouos eciam redditus senedicto Hermanno ac suis veris heredibus eo jure ac libertate, sicuti nobis pertinuerunt, resignamus et dimisimus perpetuis temporibus pacifice possidendos ac per pignera licite sine excessu quolibet, quociens et quando dicti redditus tempore debito persoluti non fuerint, extorquendos. Possunt eciam dicti Hermannus et sui veri heredes dictos redditus dare, vendere vel aligenare ecclesiis, ecclesiasticis personis seu aliis quibuscumque pro eorum voluntate ac beneplacito, nobis aut quibuslibet aliis minime requisitis. Jtem protestamur, quod sepedictus Hermannus emit rite et rationabiliter redditus trium tremodiorum annone, scilicet vnum tremodium siliginis et vnum tremodium ordei et ynum tremodium auene, et redditus duodecim solidorum monete Lubicensis in dimidio manso ad villam sepedictam Tymmendorp situato, quem nunc colit quidam, qui dicitur Drosto, tempore sepedicto persoluendos. Ista omnia nie el rationabiliter sunt persoluta. In quorum omnium testimonium sigilla nostra cum sigillis predictorum, videlicet Marquardi et Vickonis de Stralendorpe fratrum el armigerorum, sunt appensa. Datum in Wismaria, anno domini millesimo treccatesimo octauo, feria secunda post dominicam, qua cantatur Judica me deus.

Nach Leverkus I, S. 509, aus dem Reg. Ep. Lub. II, we die Urkunde dieses Rubrun trigt: "Littera reddituum vienrie in Pole".

#### 1308. April 15. Plau.

3220

Nicolaus, Fiirst von Werle, verkauft der Stadt Plau das Eigenthum des Dofes Quetzin, mit der Befreiung von Diensten und Beden, und gestattet dasselbe zur Stadtfeldmark zu legen.

In nomine domini. Amen. Nicolaus dei gratis dominus de Werk omnibus presentis visuris vel audituris salutum in domino. Ne, quod fit hamnitus, a memoria deperest in tempore, consuetam est, illud instrumentis el testibus perhennari. Notum igitur esse volumus tam presentibus quan flutris, quod nos de consensu nostorum fratrum et heredum et instinctu nostrovar fidelium nostris fidelibus consulibus in Plawe et communitati burgensium ibidem, recepto [rest]auro<sup>2</sup>, videlicet pro trecentis et quadr<sup>2</sup> fagintaj<sup>2</sup> maccis slauicalium (denariorum)<sup>2</sup>, vendidimus et conferimus proprietatem ville Qwitzin, ab omni prorsus seruitio liberam et ab omni precaria petitione, quam nos petere configerii futurum, annoam et denarios, quocamque nomine censentur, cum indicio manus et colli et cum denariis nummismatis nostri, ab exstructione rebium et a tea quarium et a vectigalibus, et in eo, quod în jasa habiumus villa in ligais, rubetis, siluis, nemoribus, pratis, pascuis, paludibus, sitangnis, piscationibus, aquis et aquarum decursibus, in fructu et v[1] litate<sup>4</sup>, ad omnem positionem, [v]1<sup>4</sup> in suis terminis conlinetur, ita quod predicti consules [citilatis] \* Plawe et communitas ciusdem [pasm villam Qwitzin euellendi, infringendi et in futurum agusem jusos per se colendi secundum sue voluntais indicimi liberam habeato ficatione. In cuitus rei confirmationem nostrum sigillum presentibus est appensum. Testes suit: Bernardus de Bellin, Ludolfus de Oldenborch, Bernardus ja Lesten,

fratres Han[e], Hinric[us] Gr[u]bo<sup>7</sup>, Curdt Vos, Bern[ardus] de Oston, nostri milites, Ywan de Redekestorp etc. Datum Plawe, 1308, [feria secunda in

Nach der vom Original genummenn Absolutift in der Pisuer Rathe-Marrialet vom Jahre 1555. Eine Absolutift der Marsibel in der Beitriche na der Mitte des 11.7 Jahrhouderte hat diesethen Fehler. Die Absolutif der Marsibel ist sehr fichtige mit unsicher. Zu sind dahrer folgende Verbourzugen vergrenzung der Verbourzugen vom der

## 1308. April 15. Dömitz.

diebus festinis paschel8.

3221.

Rudolf, Albrecht und Wenzel, Herzoge von Sachsen (-Wittenberg), bestätigen dem Kloster Eldena die Besitzungen in dem ihnen zugefallenen Lande Dömitz und verleihen demselben das Eigenthum mehrerer Besitzungen und Renten.

In nomine sancte et individue trinitatis. Dei gracia nos Rodolphus, Alterns et Wencziaus, duces Saxonie, Angarie, Westphalie, comites in Bren borchgrauiique in Magdebürch, omnibus Christi fidelibus, ad quos presens scriptum permenerit, salutem in eo, qui salutem omnibus dat et veram pacem. Actiones,

quas mundus ordinat, sepe delet successus temporum, nisi roborentur firmo karactere litterarum. Nouerint igitur vniuersi, tam presentes quam futuri, quod ob reuerenciam dei omnipotentis et gloriose virginis matris eius Marie ecclesie sine claustro sanctimonialium in Eldena omnes istas villas, que sequentur, que cum municione siue territorio Domenitz sunt ad manus nostras rite et racionabiliter devolute, videliced villam Gritle et siluam Lype cum villa in ea sita, cum omnibus terminis distinctionibusque suis, villam Styke, villam Sluse, villam Brezegor, villam Malcke, damus conferimusque cum omni iure, tam cum summo quam infimo, et cum omnibus vtilitatibus et prouentibus, tam in nemoribus et siluis, cultis et incultis pariter et adhuc colendis, quam in pascuis, paludibus, piscationibus, pratis, viis et inuiis, perpetuo et quiete possidendas, ita quod predicte ville ab omnibus seruiciis, inpedimentis et exactionibus, quas nostri officiati possent facere et statuere contra easdem, debent esse omnino libere et inmunes. Jusuper damus eciam predicto claustro tytulo proprietatis iusto villam Glesyn, villam Grebece, villam Ksrnitz, in villa Melegiz octo mansos cum dimidio, item in molendino iuxta ciuitatem Domenitz duos choros brazii, tres mansos in villa Konowe, in molendino Walrowe tres choros siliginis cum dimidio, in molendino Straze tercium dimidium chorum siliginis libere et quiete possidendos siue possidendas secundum modum superius pretaxatum. Vt autem hec nostra donacio rata et stabilis permaneat et a nostris successoribus inuiolabiliter obseruetur. presentem litteram munimine nostri sigilli firmiter duximus roborandam. Testes huius rei sunt: strennuus miles Conradus de Roslaw dictus Slichting, Georrius miles de Hidzacker, dominus Johannes dictus Gans, plebanus de Hidzacker, Loserus, Droftoldus de Dore et quam plures alil fide digni. Datum et actum Domenitz, anno domini M° CCC° VIII°, sequenti die post diem pasche, XVII° kalendas Maii.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einer aus rother und gelher Seide gesiechtenen Schnur hängt das wohl erhaltene grosse Siegel des Herzoge Rudelf von Sachsen, wie es zur Urkunde Nr. 3185 beschrieben ist. — Gedruckt in Rudioffs Urk-Lieft, Nr. LXXIII, p. 201.

## 1308, April 17. Sternberg.

3222

Heinrich, Fürst von Meldenburg, und die Rütter Johann von Zernin, Konrad. von Oramon und Raven von Woosten verpfünden der Stadt Sternberg für 826 Mr. 83 Mr. jährlicher Hebungen von der Bede zu Granzin, Dobbin, Dabel und Demen.

Nos Hinricus dei gratia Mechelburgensium et Stargardie dominus publice recognoscimus et tenore presenti constare uolumus uniuersis, quod nus vna cum militibus nomine Johanne de Cernin, Conrado de Crammon et Rauone de Wusten

in solidum et fide media promisimus fidelibus nostris, dilectis consulibus et vniuersitati ciuium in Sterneberga et animo benenolo dimisimus octuaginta trium marcarum redditus tollere annis singulis in festo Martini episcopi et confessoris in precaria nostra, uidelicet Grantzin, Dobbin, Dabele et Demine, quousque ipsis octingentals marcas et viginti sex marcas denariorum slauicalium integraliter persoluamus. Cum autem in festo Martini predictas octingentas marcas et uiginti sex marcas ipsis persoluerimus, tunc null[o]s redditus seu prouentus tollere debebunt precaria de eadem. Def[e]ctum uero si in predictis u[i]llis de reditibus habuerint, illum annis singulis supplebimus, et quod ipsis superabundat, nobis restituent, occasione qualibet non obstante. Si autem quitatio seu redemptio pignorum numerum octingentarum marcarum et viginti sex marcarum preexcelleret, tunc pro superabundante faciemus id imponendis redditibus, quod pro principali summa fecimus, dubio quolibet procul moto. Si autem vnus fideiussorum moreretur, tunc infra mensem, quando requisiti fuerimus, alium eque dignum statuere debebimus loco sui vel ciuitatem Sternebergensem incurrere, n[ec] ullatenus exire, nisi de premissis fuerit satisfactum. Preterea, si necessarium ipsis fuerit, tunc annis singulis per impignorationem predictam precariam debebimus extorquere. In pr[e]missorum testimonium nostrum sigillum vna cum sigillis promissorum pendentibus duximus appendendum. Datum Sterneberge, anno domini millesimo tricentesimo octauo, feria 4ta in pascha.

Note inter im Bassy-Archive zu Schwerin auflewahrten beglanktjere Anbeidtif des Transmirper, werden auf Antarg des "Bass Papekages, promonalie, ei Bening Wierless, comnite oppielsterpanis", im Jahre 1555, d. 31. Aug., gerneschen fichem (s. in perfats denne Tempatia) bestendibliese
t prosifie uits denne Norden Weinen greichten er Hondrien Bleich in So., abhätzerbas specifiet
denna Tempatin, terilbas", Gergerien Dident, dennes dein Anthoni de Tempatin, ordinis sansti Angentini,
Ouvrinessum dimensis, preceptor", sontentile. Derracht fored au dam Pergassachteride des Brittes aufgilm
oblongen, in que ougst belief", und die Siegel Johann's v. Cernie, Kenraft v. Cramos und des Banes
w. Watten. (Die Anbeith Inte ordingert, auflitz, delbasen, millis, follbassen, professorens)

# 1308. April 28. Rostock.

3223.

Nicolaus, Fürst von Rostock, verleiht dem Rostocker Bürger Heinrich Bernewin und dessen Erben die Fischerei auf der Warnow zwischen Rostock und Schwan nebst einer Wiese.

Nicolaus dei gratia dominus de Rozstok omnibus Christi fidelibus preentem paginam inspecturis salutem in domino. Fidele testimonium perhibet teriplura, que posteris incuiciat memoriam, edidit (gnorantiam, roborat verliatem. Volentes autem erga nostros obsequisosos semper esse benefici, notum facimus taua presentibus quam futuris, quod nos Hinrio Bernewin, ciui Rozstockcessi dilocto nobis, exigentibus denotis et benignis obsequiis sais, piscataram nostram inter Rozstok et Sywan, necnon pratum nostrum iuxta Radele situm, quan scilicet piacaturam et pratum Petrus dictus Houeuischere a patre nostro Walcmoro clare memorie et postmodum a nobis tenucrat, contulimus liberalier shi et suis iustis heredibus cum omni iure, quemadmodum progenitores nostri ei a retroaciis tenuerunt temporibus, perpetuo possidenda. Et vi hanc domacione nostram et gratiam nullus heredum aut successorum nostrorum infringere viekpresentem cartam dicto Hinrico pro se et suis heredibus ustis Iradidimus, sigili nostri munimini (1) roboratam. Actum et datum Rozstok, anno domini M.CCC.VIII, in die heati Vlatlis martyris.

Nach dem Original im Archivo der Stadt Rostock. An rothen und grünen seidenen Fåden hlagt das etwas beschädigte Siegel in rothen Wachs. — Abgedruckt in den Rostock. Nachr. 1752, Stöt 33, p. 159 fgd. — Vgt. 1308, Aug. 14.

#### 1308. Mai 5. Sternberg.

3224

Heinrich, her zu Mekelnburgk, vbergibt die guter oder hebung fer 10 last korns im lande Bugh, so ihm durch Bischoff Godfriden verpfendet gewesen vor 500 Mk. wendisch, hinwiderund gemeltem Bischoffe, iedoch der Heinrichen Bichelant, burgern zur Wissmar, vnd andere ereditoren, denen beruft guter vor 500 Mk. vorunterpfendet sein, befrüdige. Datum Sterneberg, 1308, dominica proxima ante festum beatl Johannis ewangeliste ante portam Laliam.

Nach Clandrian, Protoc. fol. 1565, - Vgl. Nr. 3226.

## 1308. Mai 10. "Dibow".

3225

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft den Bauern zu Benkendorf die Betreiung vom Burg- und Brückenwerk.

In nomine domini. Amen. Nos Henricus dei gratia Magnopolesis di Stargardensis dominus tenore presentium recognoscimus et constare volumes viniuersis, quod san[o] ducti consilio nostrorum fidelium consiliariorum redidimus, dimisimus et contulimus villanis in Benekendorpe in nostro dominio osme seruitium, quod nobis hactenus facere consucuerunt, quod wigariter borchverk et bruchwerk dicitur, ita ut predicti villani nunquam in posterum nobis sit posteris nostris de predictis seruitiis, videlicet de decem mansis biblea sit, aliquid facere teneantur. Testes luius suut: Heyno de Stralendorpe, Marquardes de Lo, Eghebardus de Quidzowe, Johannes Rosendal, Hermannus de Modethy et Helmoldus de Plesse, militse et fideles nostri, et plures alii fide digni. În

omnium tamen premissorum testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Dybowe', anno domini M°CCC'VIII', in die sanctorum martyrum Gordiani et Epymachi.

Nach Leverkus I, S. 509, aus dem Reg. Cap. Lub. I. — Eine Uebersetzung aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts (im Haupt-Archire zu Schwerin) stimmt in Bezug auf den Inhalt und die Namen mit der obigen Aberlift; giebt anmestlich auch des Ortunamen: ¹Dibouw.

#### 1308. Mai 11. Wismar.

3226.

Dess Rhatts zur Wissmar brieft, das Godefridi Rikelandess erben Bischoffen Godefrido zu Zweryn gegen bezalung der 500 Mk. die hebungen im lande Bugh, so in vorigen briefe extract (Nr. 3224) specificiret, abgerteten haben. Datum Wisnaria, 1308., sabbato proximo post festum s. Johannis euangeliste ante portam Latinam.

Nach Claudrian, Protoc, fol. 159\*.

### (1308.) Mai 17. Rostock.

3227.

Die Vorsteher des Heil.-Geist-Hauses zu Rostock und der Propst Siegfried vom Kloster zum heil. Kreuz verkaufen ein ihren Kirchen von Johann Blome vermachtes halbes Haus zu Rostock.

Johannes de sancto Spiritu, Boldewinus Sutor, prouisores sancti Spiritus, de deminus Seghefridus, prepositus ecclesie sancte Crucis, vendiderunt Hermanne de Grulle mediam partem hereditatis, quam Johannes Blome dictis ecclesiis in testamento suo legauerat, et sibi eam, sicut Johannis fuerat, resignauerunt et warandiam promiserunt. Scriptum feria VI\* post dominicam Cantate, Herbordo et Gerwino tabule (1).

Nach dem Rostocker Stadtb. 1304 - 1314, fol. 63 5.

#### 1308. Mai 25. Wismar.

3228

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft der Stadt Wismar die Vogter daselbst.

In nomine domini. Amen. Vniuersis Cristi fidelibus presencia visuris et undituris Hinricus dei gracia Magnopolensis et Stargardensis dominus salutem et cognoscere uerlatem. Acio temporalis cicius labitur, nisi scripture memoria uel lingua tesium roboretur. Hinc est, quod nos sano ducti consilio nostrorum

Retlemburgischen Erkunden-Buch K.

sidelium consiliariorum, de mera liberalitate nostra, rite et racionabiliter uendidimus nostram aduocaciam in Wismarla dilectis nostris consulibus et vniuersitată ciuitatis eiusdem pro mille et ducentis marcis denariorum slauicalium nobis integraliter persolutis, sicut eam nostri progenitores et nos possedimus actenus, pleno iure Lubicensi libere possidendam. Quam quidem aduocaciam eisdem nostris consulibus et vniuersitati dimisisse recognoscimus et legitime resignasse, ipsis, quicquid iuris in ea habuimus, relinquentes. Vt autem hec nostra vendicio stabilis permaneat et inconuulsa, presentem paginam testium subscripcione et sigilli nostri appensione fecimus roborari. Testes huius sunt: dominus Nicolaus de Werle, dilectus patruus noster, Ludoifus Neghendanke, Heyno de Stralendorp, Eghardus de Quitzowe, Nicolaus et Marquardus fratres dicti de Gutowe, Otto et Conradus de Lv., Johannes Rosendal et Helmoldus fratres dicti de Plesse, Johannes Storm, Hermannus de Modentyn et Aluericus de Barnekowe(we), milites; Johannes de Krukow, Bertoldus Uoghel, Hermannus Lasche, Johannes Moderitz, Thidericus Gudiar, Hinricus de Muro, Johannes Lewetzowe, Johannes de Demmyn, Ludolfus de Bukowe, Johannes Mey, Bertoldus de Mølne, Seghebodo, Wetzelus de noua ciuitate, Johannes Sapiens, Hinricus de Gaghelowe, Johannes de Wesere, Conradus de Mandrowe, Hasso de Krukowe, Bertoldus filius Thiderici, Conradus Reynoldi, Nicolaus Willikini, Heyno de Bukowe, Hinricus Kalsowe, Reyneko de Lippe, Johannes Rodekoghele, Bernardus Klumpsiluer, Gherrardus de Tribbeses et Johannes de Wonstorp, consules nostri de Wismaria, et guam plures alii fide digni. Datum Wismarie, anno domini M°CCC° octavo, sabbato post ascensionem domini.

Nach der Abschrift im Wismarschen Privit. Buch, rubricirt: "De empeione aduocacie in Wismaria". -- Gedrucht bei Sentkenberg, Sel. jur. et hies. T. II, p. 487; ein Fragm. bei v. Beehr, p. 216.

### 1308. Juni 3-9. Lüneburg.

3229.

3229

Der Rath zu Lüneburg bezeugt, dass Kunigund Holle dem Kloster Doberan eine Salzhebung zu Lüneburg geschenkt, und von diesem dafür den Genuss einer anderen auf Lebenszeit empfangen hat.

#### .3

Nas consulas ciultatia Luneborghi: Tidericus Zabel, Nycolaus de Molendino, Thidericus Volcmari. Volcmarus de Succo, Berloldus Longus, Hermannus de Arena, Hertwieus de Señae, Glerhardus Wilheri, Nycolaus Schildeen, Jacobus Nycbur, Hinrleus Vishule iunior, Fredericus de Netze, iannotesciaus presentibus et posterb precencium por teorerm, quod Konegundis filia Alberti Hollen semioris, nostri comburgensts, dimidium chorum salis quolibes luniale in ssiine Lanebough, iacentem in domo Egetinghe ad manum sinistram in sartagine, que dicitur wechpanne, cum itur in ipsam domum, quem pater eius prenotatus et mater eius Konegundis ei donauerant pro parte hereditatis sue, omnibus aliis pueris in hoc consentientibus, ex permissione dictorum parentum et omnium heredum suorum contulit dictum dimidium chorum salis cenobio et ecclesie in Doberan, ordinis Cysterciensis, post mortem suam, pro anima sua et pro animabus parentum suorum, iure hereditario libere possidendum, sub hac forma, quod reuerendus dominus Gherardus abbas dicti cenobii et suus conuentus assignauerunt de bonis suis eidem Konegundi et donauerunt dimidium chorum salis quolibet flumine in dicta salina, in domo Edinge in sartagine wechpanne nuncupata, que eciam sita est ad sinistram manum in introitu dicte domus, tantum ad vite sue tempora possidendum; ea vero defuncta nullus heredum ipsius in hiis bonis integri chori salis quidquam iuris vendicare sibi poterit, sed dicta bona ad dictam ecclesiam et cenobinm in Doberan cessante omni inpedimento iure hereditario perpetualiter (perpetualiter) permanebunt. Super quo nostre ciuitatis sigilium huic scripto in euidens testimonium duximus apponendam. Datum Luneborgh, anno domini M° CCC° VIII°, infra octauam pentecostes.

#### R.

Nos consules ciuitatis Luneborgh: Thidericus Zabel, Nycolaus de Molendino, Thidericus Volcmari, Volcmarus de Sacco, Bertoldus Longus, Hermannus de Arena, Hartwicus de Salina, Gherardus Willeri, Nycolaus Scilisten, Jacobus Nyebur, Hinricus Viskule iunior, Fredericus de Netze, tenore presencium recognoscimus et publice protestamur, quod venerabilis dominus Gherardus abbas totusque conuentus cenobli in Doberan, Cysterciensis ordinis, acceptauerunt a Conegunde filia quondam Alberti Hollen senioris, nostri ciuis pie memorie, vniuersis et singulis heredibus ipsius bona consencientibus et permittentibus voluntate. dimidium chorum salis quolibet flumine in salina Luneborgh in domo Eghetinghe in sartagine, que dicitur wechpanne, iacente ad manum sinistram, cum itur in ipsam domum, post mortem eius iure hereditario libere possidendum in hunc modum, quod prefati dominus Gherardus abbas et conuentus dederunt et assignauerunt ei dimidium chorum salis quolibet flumine in dicta salina in domo Edinghe in sartagine, que vocatur wechpanne, iacente ad manum sinistram in introitu dicte domus, ad tempora vite sue. Qua defuncta prior dimidius chorus cum dimidio choro iosorum ad corum cenobium et ecclesiam jure transibit hereditario et apud esm absque impedimento quolibet perpetualiter permanebit. Super quo nostre ciuitatis sigilium presentibus in testimonium duximus apponendum. Datum Luneborgh, anno domini M° CCC VIII°, infra octavam pentecostes.

Nach dem Diplomatar. Deberan., fol. CXXXII. - Gedruckt bei Westphaleo III., p. 1590 und 1591.

# 1308. Juni 6. Dargun.

396

3230 **323**0.

Nicolaus, Fürst von Werle, bestilligt der Stadt Gnoien die Urkunde du Fürsten Heinrich von Werle vom Jahre 1290 über Eigenthum und Zehntefreiheit der Stadtfeldmark, Eefreiung von jeglicher Nachmessung und das Lilibische Recht.

In nomine domini. Amen. Nicolaus dei gracia dominus de Werkomilibus Christli fidelibus presencia visuris seu audituris in domino cupimas esse not[um], nos vidisse et audituisse litteras patrui nostri domini Hinrid de Werle memorie felicis, non cancellatas, non rassa, non abolitas, nec in aliqua sipare viciales, suo hustrumento publico plenius in hec urcha: [Hinr Jolg Nr. 2018]

Quas libertates, prerogatiuas, gracias seu iura predictis burgensibas in dongen a nostris progenitoribus principaliter et in consequenti a nostro patra domino Hinrico de Werle felicis recordacionis concessas, indulus, datas set collatas nos approbames, ratificamus gratulte, vi superius est expressum, secundam singula confirmantes, volentes et cupientes et ex corde desiderantes, es, que superius scripta [sun4] in presentibus, velat in originalibus litteris, vim et robar firmitatis perpetuo obtinere. Ne igitur silquem in futurum de luiusmodi onfismacione nostra dublare contingat, nostrum sigilum in luius euidenciam presentibus dignum duximus, vi cernitur, apponendum. Testes sunt: Johantes frater noster, Bernardus de Bellim, Bertoldus et Hinricus de Osten, Blincis de Osten, Nicolaus de Bernecow, nostri milite, Nicolaus de Otten, Bertoldu de Osten, Nicolaus de Bernecow, nostri milite, Nicolaus de Osten, Blincis de Osten, Nicolaus de Bernecow, Stacius noster scolaris et viri ceteri plarin die digin. Datum et actum anno incarnacionis dominice millesimo tercentisso octauo, feria quinta in festo pentecostes, in cenobio Dargun, domo fratum ordinis Clateriensis.

Aus dem Transsumpt des Fürsten Heinrich von Meklenburg d. d. 1327, Jan. 4., nach eiser be glaubigten Abschrift aus dem Ende des 16. Jahrhunderts im Hanpt-Archive zu Schwerin. — Geirocht bei Lisch, Oertzen Urk. 1, B. 8. 32, Maltan Urk 1, p. 4, 17.

### 1308. Juni 7. Dargun.

3231.

Nicolaus, Fürst von Werle, bestätigt der Stadt Gnoien den Besitz des von dem Fürsten Nicolaus von Rostock am 8. April 1294 ihr verliehenen Moorts-

In nomine domini. Amen. Nycolaus dei gracia dominus de Werle tenore presencium liquido constare volumens viniuersis, nos uidisse et audiusse litteras patrui nostri dilecti Nycolai de Rozstock domini, non cancellatas, aou rasas, non abolitas, nec aliqua sui parte uiciatas, sub instrumento publico plenius in hec verba: [Hier folgt Nr. 2287.]

Hanc confirmacionem seu cespitum vsum paludis predicte, que mor dicitur in wlgo, confirmansa, approbamus, ratilicamus, volentes predictam nostrum confirmacionem velud in originalius litteris similem vim et robur oblinere perpetue lirmitatis. Ja cuius nostre confirmacionis maiorem euidenciam nostrum sigilium presentibus est appensum. Testes buius sunt: Trater noster Johannes domicellus, Bernardus de Bellin, Bertoldus et Hinricus de Osten, Reynnoldus de Barnekow, Johannes Valkenhagen, nostri milites, Nycolaus de Oritzen, Nycolaus Barnekow, Bertoldus de Osten, famuli, Sucius noster scolaris et plurimi fide digazi: Datum et actum sano dominice incarnacionis N°CCCVIII°, feria VI° in pentecostes, in cenobio Darguenesi, ordinis Cisterciensis.

Nach dem Originale im Archive der Stadt Gnoien. Das Siegel ist abgerissen. - Gedruckt bei Lisch, Oortzen. Urk. 1, B, & 53, und bei Wiggers, Gesch. und Urk. der Stadt Gnoien, Urk. & 5.

#### 1308. Juni 10.

3232.

Nicolaus, Fürst von Werle, erlässt dem Dietrich von Goldenbon den Lehndienst von dem dritten Theile der Dörfer Zienlübbe und Damerow gegen eine Entschädigung von 50 Mk. und eine jährliche Recognition von 1 Mk.

In nomine domini. Amen. Nycolaus dei gracia dominus de Werle singulis presens scriptum cernentibus in domino cupimus esse notum, quod de consensu nostrorum fratrum vnanimi et heredum, perswasione eciam nostrorum fidelium et instinctu, fideli nostro sincere nobis dilecto Th[iderico] de Goldenbowe terciam partem seruicii partis tercie bonorum ville Zicelubbe et Damerow recepto quinquaginta marcarum restauro penitus et ad integrum relaxamus, ita quod idem Th[idericus] de Goldenbow nec sui heredes sibi in futurum nobis nec nostris liberis racione huius tercie partis bonorum predictarum villarum et reddituum se tangencium modo quocunque ad aliquod pheodale seruicium teneatur. Verumptamen ipse Th[idericus] de Goldenbow et sui liberi seu heredes in omagii et pheodi recognicionem nulli hominum de mundo preterquam nobis vnam marcam slauicalem in natali domini continue loco pheodalis seruicii, nobis seu [nostris] heredibus, annis singulis erogabit. In cuius rei testimonium nostrum sigillum presentibus est appensum. Testes huius sunt: Nycolaus de Bru[seuitz], Vredehernus de Wozsten , N[icolaus] Hane , Conradus de Lankowe, Th[idericus Man, nostri] milites; Reynbernus de Malyn, Ywanus de Redegesdorpe3, [famuli]; Stacius noster notarius; Conradus Domezule, Kolhisern, Jo hannes Gramblowe, consules de Parchim, et quam ' plurimi fide digni. Datum anno domini M°CCC' VIII', secunda feria ' [post festum] sancte trinitatis.

Nach dem Orginal im Balte Arnèir en Prachine. Du Forgement ist che dinne und, wei an anche reen Stellen durchgescherert auf Dayer gelebblich im Schaff im magerbeilind. Main, aber genierenbeilt weren Stellen durchgescherert. De Leiden kann erginal verbren. Die Leiden kann erginal verbren. Die Leiden Stellen der Stelle

#### 1308. Juni 11. Gollnow.

3233.

Heinrich, Bischof von Camin, beauftragt den Güstrouer Domherrn Wolderich, den Pfarrern des Archidiaconats Stolp zu verkündigen, dass der Bischof den Sieofried von Trechou zu ihrem Archidiaconus bestellt hat.

Hinricus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus d[i]lecto sibi in Cristo domino Wolderico, rectori ecclesie in Lefulin et canonico ecclesie Gustrowensis, salutem in domino. Noueritis, quod nuper, cum fratres in Stolp mutaremus in ordinem Cisterciensem, de abbatis et conuentus beneplacito et consensu. quasdam ecclesias, scilicet Damerow, Bramessow, Dobercow et Besdow 2, cum ecclesiis ciuitatis et terre Treptow archidiaconatui Stolpensi cum consensu nostri capituli duximus vniend[a]s. Quem archidiaconatum tunc domino Sifrido dicto de Trechow duximus conferendum. Quare volumus et mandamus, ut earundem ecclesiarum plebanis omnibus et singulis in ciuitate Trebetowe conuocatis, secundum quod eidem domino Sifrido fuerit oportunum, ipsis precipientes nostra auctoritate in virtute sancte obedientie, ut predicto domino Sifrido ab hac hora inantea tamquam suo vero archidiacono in omnibus obediant et obedienciam consuctam faciant reverenciamque sibi exhibeant debitam, sicuti nostram atque suam indignacionem ac vitionem voluerint uitare. Damus enim sibi hiis presentibus literis plenariam auctoritatem [in] contradictores et rebelles per censuram ecclesiasticam, secundum quod expedierit, procedendi. Nomina vero ecclesiarum parochialium in terra Treptow sunt ista, scilicet Werder, Borentin, Cussin, Trebetow, Cla[z]sowe 3, Wolsczin, Wilberch cum suis villis et capellis. Datum Golnow, anno domini millesimo tricentesimo octavo, tercia feria proxima infra octavam sancte trinitatis.

Nach Dregers handschriftl. Godex dipl. Pomeran. "ex matr. Cam. pag. 768". Am Rande steht:

Bartekowe. Anch die andern Namen scheinen theilweise verschrieben zu sein. Unter Bramessow ist

vielleicht Gramrow, noter Clorsowe \* wohl Clazsowe (Clatsow bei Treptow) zu versteben. Der Donberr Wolderich wer Flarrer zu \* Lettin (aicht Leftie, wie Breger hat). Vgl. Nr. 3049. — Der Archi-diaconat Stolp reichte hiernach bis en die meklenbrigsiche Greez.

# (1308?) Juni 12. Güstrow.

3234.

Nicolaus, Fürst von Rostock, verleiht dem Orte Schwan 6 Hufen Landes, freie Fischerei auf der Warnons, Weidetrift und das Recht seiner andern Stüdte.

Nicolaus de Rostock aatte Suan, galf dennem 6 Læster Land (Mansos terre). Jiem hand galf dennem fri Fiskeri, at liske i Vernov, oc Græssgang til deris Queg ved Floden, til den gamle Vey som løber adt Gustrov. Jiem hand galf dennem Ret som brugis i andre hans Kiebstæder. Datum Gustrov, Aar 1318, pridle idus Junii.

[= Nicolaus von Rostock .... Schwan, gab ihnen 6 Hufen Landes, Ferner gab er ihnen freie Fischerei in der Warnow, und Weidetrifi für ihr Vieh neben dem Flasse, bis zu dem alten Wege, welcher nach Güstrow führt. Ferner verlieh er ihnen das Recht, dessen man sich in seinen andern Städlen bediente. Datum etc.]

Nach Hvitfoldts Danm. Rig. Kron. I. 401, sam J. 1318. Am Rande steht: "Nicolaus de Verle giffeer dem til Soan Frihed". Das Jahr ist sieher falseh angegeben, da Nicelans von Bostock 1314, Nicolaus II. von Werle 1316 starb, 1318 im werleschen Hense auch kein Fürst Namens Nicolaus regierte. Der Aussteller der Urkunde ist ohoe Zweifel, obwohl sie zu Güstrow ausgestellt sein soll, nicht Nicolaus von Werle, sondern Nicolaus von Rostock. Das Land Schwan wer nach dem Friedensschless vom 31. Oct. 1294 im gemeinsamen Besitz der beiden genannten Fürsten (Nr. 2299), gemeinschaftlich vertrieben sie im Herhet 1307 die Besatzung des Fürsten Heinrich von Meklenburg aus "hus vnd stad" Schwan (Kirchberg, Cep. 175); in den Beschwerden aber, welche König Erich 1311 oder Aufung 1312 (s. u.) gegen die Stadt Restock verkündete, nonnt dieser Schwan annsere Festung Schwan'; sie gehörte ako zum Lande Rostock, wie sie auch am 25. Juni 1329 (s. n.) dem meklenhurgischen, nicht dem werleschen, Fürstenhause von Dänemerk zu Lehn gegeben werd. In Uebereinstimmung damit wird auch die Stadt Schwan in dem werlesebes Theilangsvertrage vom 2. Dechr. 1316 gar nicht genennt. Das Jahr der Ausstelling lässt sich nicht mit Gowissheit bestimmen; wuhrscheinlich wurd diese Urkunde im Jahre 1308 gegeben, da in demselben Jahre, am 28. April (Nr. 3223), auch enderweitig über die Fischerei auf der Warnow zwischen Rostock und Schwan verhandelt wer. An 1314 (MCCCXIIII stett MCCCXVIII) ist nicht zu denken, da das Land Restock seit 1311 anter der Regierung des Fürsten Heinrich von Mcklenburg stand.

# 1308. Juli 25. (Ratzeburg.)

3235.

Das Dom-Capitel zu Ratzeburg bestimmt unter Zustimmung des Bischofs Nermann die Vertheilung der Memoriengelder unter die Dom-Geistlichkeit nach der Theilnahme an den Vigilien und Messen.

In nomine domini. Amen. Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum audituris Johannes dei gracia prepositus, F[ridericus] prior totumque capitulum

ecclesie Raceburgensis ad perpetuam rei geste memoriam. Cum hii, qui diuinis officiis mancipati sunt, ex praus forsan desuetudine tardius aut negligencius debito, sine inpunicione ad ipsa officia exsequenda conueniunt, expediens uidetur et iuri consonum, ipsos per distributionum sine porcionum, que ministrari consueuerint, subtractionem uel alicuius condicionis apposicionem compellere siue allicere debitis officiis studiosius interesse, quia, sicut ueterum clamat auctoritas, siue ignoscendo siue plectendo hoc solum bene agitur, ut uita hominis corrigatur et diuinus cultus augeatur. Sane prelatis nostris sepe querulose ac dure nobis in capitulo congregatis proponentibus de chori negligentia, et maxime quando memorie defunctorum solempniter aguntur, placuit nobis omnibus et singulis aliquem excogitare modum, quo absentes puniantur et presentes nichilominus consolentur. Petito itaque et optento consensu venerabilis in Christo patris et domini nostri H[ermanni], ecclesie nostre episcopi, sic duximus statuendum: scilicet vt, quicunque a domino nostro preposito, qui pro tempore fuerit, instituetur ad officium seruiciorum seu memoriarum, habeat pro laboribus et expensis suis, familie sue et equorum XXIIII marcas denariorum Lubicensium singulis annis, quas recipiet de manibus distributorum, qui ad hoc fuerint ordinati, videlicet medietatem in festo natiuitatis Christi, reliquam uero medietatem in festo Johannis baptiste, habebit eciam minutas decimas cum hiis, que proueniunt de minori iudicio officii supradicti; et hiis contentus omnes redditus ad dictas memorias pertinentes fideliter congregabit, ut, cum uenerit memoria alicuius defuncti, cum consilio pariter et auxilio ordinatorum presentis constitutionis, qui erunt vna cum ipso instituto predicto condistributores, distribuat et pro qualibet memoria satisfaciat, parte absencium in depositum collocata, nec ipse iustitutus de decimis locandis siue uendendis aut quicquam de eis disponendis uel de deposito conseruando se intromittat sine consensu et presencia distributorum eorundem. Collector eciam, qui e[s]t institutus, pariter et distributores prouideant, ut pecuniam recipiant datiuam et bonam, quia aliam distribuere non debebunt. Verum, cum certus sit numerus c[anon]icorum in ecclesia nostra, inuenimus per computationem, quod de marca denariorum cuilibet dominorum nostrorum dabuntur VI denarii, et quilibet distributorum, qui ad distribuendum ordinati sunt, propter graues labores, qui fuerint in distribuendo, habebit duos denarios supra porcionem eum contingentem, videlicet quando marcam distribuerit; si uero minus marca distribueri[n]t, nichil habebunt. Collector vero sit contentus porcione unius canonici et redditibus sibi superius assignatis. Jtem, si collector negligens fuerit et per suam negligenciam aliquid residuum manserit, hoc in suam sortem conputabitur, nisi euidenter appareat, quod per eum non steterit aut quod homines debentes non sint soluendo. Dominus prepositus de singulis memoriis percipiet porcioues trium canonicorum et satisfaciet capellano suo, siue inse cum capellano suo sit presens siue absens, ita tamen, quod capellanus suus sit de gremio ecclesie nostre; si autem capellanus

suus fuerit clericus secularis, tunc ipse prepositus duorum canonicorum porcionibus sit contentus. S[ed] capellanus domini prepositi de ecclesia postra assumptus cum domino preposito vigilias et commendacionem pro defunctis fideliter exsoluet. Fratres conuersi, quos numerum denarium excedere nolumus, qui habitum portant, et subdyaconi in scolis contenti erunt dimidia memoria canonicorum. Jtem subdyaconi in scolis sub iugo existentes, qui scolasticis disciplinis frequenter intenti uel propter officium suum sepe de choro sint absentes, nequaquam propter hoc sua porcione carebunt; qui si absentes fuerint, scilicet apud parentes suos uel alios de licencia magistri sui, porcio absencie ipsorum deposito applicetur. Quicunque autem absens fuerit de vigiliis et de missa, nichil percipiet; quodsi in vigiliis fuerit et non in missa, uel e conuerso in missa fuerit et non in vigiliis, tantum medietatem hebebit. Si quis venerit post primam lectionem vigiliarum aut post Kyrieleyson missarum, reputahitur absens et carebit sua porcione, nec sliqua excusacio absenti vel tardius uenienti prodesse poterit nisi sola corporis infirmitas sut necessitas siue missarum celebracio, que sacerdotes excusabit et iuuantes eosdem; et omnes in choro existentes usque ad finem vigiliarum, missarum et commendacionis animarum in eodem stabiliter perseuerent, nisi, ut premissum est, necessitas aut infirmitas urgeat corporalis. Conuersi eciam infra vigiliarum et missarum decantacionem, non intra aut extra monasterium spaciantes, stabiles manebunt in sedibus suis pro defunctis deuote orantes; et si quis corum absens fuerit uel tardius uenerit, sua porcione carebit, sicut superius est expressum. Peracta uero commendatione distributio fiet in capitulo, ita quod pars absencium nomine depositi in loco securo conseruetur. Si quis autem negociis prepeditus in loco predicto porcionem suam tollere personaliter non poterit, tollat eam hora capituli per concanonicum uel conuersum; post capitulum uero per nuncium suum, dummodo hoc fiat ante elevationem hostie vltime misse ad chorum dicende; post cuius eleuacionem si quis poposcerit porcionem. neglexisse probatur, que deposito est postmodum apponenda. Quodsi memoria plus habuerit quam marcam, siquidem inter omnes personas conventus dividi possit, ut dictum est, dividetur, parte absencium cum eo, si quid indivisibile superfuerit, minus scilicet tribus solidis, apud depositarios remanente. Hora distribucionis faciende prior conversorum uenict ante capitulum recitans, qui et quot fratres fuerint in vigiliis, qui et quot in missa aut in utrisque, et illorum porciones recipiens eis presentabit, absencium porcionibus reservatis; et si legitime convictus fuerit aliquid fraudis intermiscere, decem memoriis continue esrere debebit, que similiter deposito apponentur. Postremo statuentes ordinamus, quod snno transacto distributores proferant depositum et distribuant illud inter dominos tantummodo, qui propter suam absenciam per annum illo caruerunt et carere potuerant. Preterea in hoc omnium nostrorum resedit consensus, quod commissarii huius ordinacionis remaneant in eadem notestate sibi a nobis tradita, ut

possint suprascriptis addere, minuere, mutare, declarare, sicut eis uidebitar, dosec omnia, que ad istud negocium siuc statutum concurrunt, plenum sorciatur effectum. Et nos Hermannus dei gracia Raceburgenis a celesie episcopus suprascripta diligenter examinantes, quia inuenimus ad aucmentum cultus dinia, morum correctionema ne honorem ecclesie nostre laudabiliter exogriata e taisais, ea secundum omnes suos articulos approbamus, ratificamus el confirmamus audoritate, qua fungimur, dispensantes, ut possitis pecuniam sic perceptam, cum si para prehendarum vestrarum, in usus vestros expendere, sicut utobis videblar expedire. Ad cuius euidenciam eciam sigillum nostrum van cum sigillo capiali vestri apponi fecimus huis carripto. Et nos Johannes dei gracia sepedicte ecclaie prepositus similiter fecimus nostrum apponi sigillum. Actum et datum sano domini M°CCVIIII°, indi es sanoi Jacobi apostoli.



Nach dem Original im Rattekunger Archive zu Neutrellitz. — De Siegel den Bischne und des Capitets sind abgefallen. Das Siegt der Propries Johann ist rund und hat unter einem Grenken mit despetite, spützem Begemechluss das Bild des nitzendes Jangfrau mit dem Chettabel auf dem rechten Arm, einem Lilenserpter in der Linken. We den Heiligenhilde kniest ein betaußer Geittlicher, über dessen Haupt Wille — M. — RIR. Von der Einschrift ist nech erhalten:

- ANIS DOI CRA---

1308. Juli 25.

3236.

Johann von Loutene, litter, bestimmt testamentariek 10 Mk. zur Walnup eines von dim erbauten ditters in der neuen Kapelle des Klosters Dayns, vor volchem er und seine Frau Gertrud begroben sein voollen, und 60 M: zur Dottrung des Allers, an wolchem Jührlich Seelenmessen gelasen werden sollen, endlich 20 Mk. zur Bewirtung des Leichengefolges.

Ego Johannes dictus de Leweszow, miles, recogaosco viniersis hace litteram visuris protestando, quod in ordinacione testamenti mei în monstorio Dargunenai, în noua videlicel capella, pro sexaginta marcia denariorum alare comparaul, în honorem beste et gloriose virginis matris Marie necono et doil oblannis evangeliste consecrandum, coram quo sitari ego cum mas coniaçe doninia Ghertrude, non coectus, non illectus, non persuasus, sed moto proprio d'ultino insisticut meam eligo sepulturam, doltans idem altare cum aliis estagiala marcis donariorum, cum quibus quinque aut sex marcarum redidites consecula comparabuntar, vode eidem perpetto in annicensario moe singulis annis sergistir.

hoc udiecto, quod, cum obierimus, de nostro domicilio nos ad monasterium suum ad sepulluram ducent curra suo. Preterea fratribus dicti monasterii dedi viginii marcas denairorum, decem pro me et decem pro coniuge mea, ne videamur eis onerosi, quatenus ex eis parentibus et amicis nostris ad exsequias et sepulluram nostram conuentenibus in sero et in mane, in pabulo et in uict commodius se liberalius possini prouidere. Jasuper in hac totali summa centum quadragital marcarum incluid volo septem vlaas grisei panni conuentualis ad togam, michi et predicte coniugi mee duos boltos; que omnia singulis annis, quoad vixerimus, tenebunhar nobis ministrare. Ne ergo hoc nostram testamentum, rite et racionabiliter conditum, per nos uel per quempiam smitocrum nostrorum et herodum infringatur vel immutelur, presentem litteram, super loc confectam, sigillo mocommuniui. Datum anno domini M'CCCV'III', ni de beati alcobil apostoli.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einem Pergumentstreifen klogt des schildförnige Siegel des Ritters Johann von Levetsow (jezzt v. Lewtzow) aus braucem Wachs: ein rechtsgwenddeter halber Hiroch. Unsehrift:

♣ S' IORARRIS . Def . L . . . . . . S :
Abgebildet in Jahrb. XI, Taf. I, Nr. 3, zu S 169; vgl. auch S. 478. — Vgl. 2931, 2936 und 3027.

### 1308. Juli 25. Sternberg.

3237.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Heil-Geist-Hospitale zu Lübek die Dörfer Rakow, Russow und Alt-Bukow, unter Vorbehalt des Wiederkaufs.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Vniuersis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Staregardensis in omnium saluatore salutem. Vt es, que fiunt in tempore, non enanescant nec pereant tempore defluente, solent scripturarum et testium memorie commendari. Quare notum esse volumus valuersis presentibus et futuris, nos, libero et plenario dilecte matris nostre, fidelium quoque nostrorum consensu periter et assensu presentibus accedente, rite et racionabiliter vendidisae pronisoribus, magistro et conuentui domus sancti Spiritus ciuitatis Lubicensis et in eorum personis ipsi domui villas Racowe, Rossowe et Oldenbucowe pro mille marcis et pro trecentis et sexaginta marcis denariorum monete Lubicensis nobis integraliter persolutia et conuersis integraliter in vsus nostros necessarios et eciam terre nostre, vt ipsis bonis semper libere perfruantur, cum agris cultis et incultis, pratis, pascuis, paludibus, viis et inuiis, aquis aquarumque decursibus, nemoribus et rubelis, exitibus et regressibus, sub eiadem terminis mansorum et territoriorum continenciis, ut nunc iacent, cum omnibus eorum redditibus maioribus et minoribus, cuiuscumque generis prouentus extiterint, cum vsufructibus, vtilita-

tibus et commoditatibus quibnseumque, sicut matri nostre et nobis ea nunc competunt aut competere poterunt temporibus post futuris, cum iudicio sexaginta solidorum et judiciis sub sexaginta solidis constitutis et cum tercia parte judicii maioris, quia nobis duas partes iudicii maioris volumus reservari, cum iudicio quoque duodecim solidorum debencium Johanni de Swingen in villa Rossowe, et duodecim solidorum pertinencium Nicolao Hosec in villa Racowe; que iudicia eciam dicti conuentus et domus libere possidebunt, quia nos cum ipsis famulis sie ordinare tenemur, quod hoc de ipsorum sit plenaria voluntate; cum omai eciam proprietate et libertate ecclesiastica, sieut ecclesie seu monasteria seu ecclesiastice persone bonis suis liberius perfruuntur; renunciantes plenarie, preter dietas duas partes iudicii maioris et preter peticionem solitam, omnibus exactionibus et aliis quibuscumque seruiciis et oneribus, nobis, heredibus et successoribus nostris aut dicte matri nostre nunc aut in futuro competentibus in eisdem, ipsas ita villas resignantes ecclesiastice libertati. Et si, quod absit, inter principes et dominos aut alios quoscumque, ciuitatem Lubicensem et nos dissensiones aut gyerre suborientur, nichilominus ipsis bonis, hiis non obstantibus, modis per omnia prehabitis libere perfruentur; ipsi preterea pace et securitate gaudebunt vndique in nostris ciuitatibus, villis et opidis et in terris nostris pre nobis et nostris. Si preterea propter caristiam aut aliam causam forte quancumque in terris nostris prohibicio facta fuerit, vt annona non educatur, tamen hiis aut aliis non obstantibus annonam, que prouenerit eis de hiis bonis, educent libere pro sue libitu voluntatis. Damus eciam eis liberam opcionem bona prenotata pro suis vsibus retinendi vel in ecclesias aut in alios transferendi, si decreuerint, in omnibus iuribus et condicionibus hie contentis. Et si quisquam quicquam impeticionis habuerit in hiis bonis, hoc nos extricare tenemur in amicicia vel in iure. Et si tempore procedente nobis vel heredibus nostris hec bons reemere placuerit, hoe in purificacione domine nostre faciemus, et tune pro ipsis mille marcas et trecentas et sexaginta marcas denariorum diete monete intra ipsam ciuitatem Lubeke persoluemus. Nos eciam et heredes nostri hec bona nulli impignorabimus, ad nullius eciam manus, preterquam ad proprios vsus, es reememus, nec aliquos alios ea reemere permittemus; nam quamdiu ea ad proprios vsus non reemerimus, ipsa domus ea libere possidebit. Testes sunt: fideles nostri milites Johannes de Zernin, Marquardus de Lo, Heino de Stralendorpe, Eegehardus de Quitzowe, Johannes Storm, Johannes Rosendal, Hermannus de Ortze, Ludeke Negendanke et Ecgehardus frater eius, Nicolaus de Gutowe et Marquardus frater eius, Otto de Lu, Cunradus de Lu, Johannes Berchane, et alii quam plures layei et elerici fide digni. Vt autem omnia premissa stabilia perseuerent et a nemine immutari valeant vel infringi, presens scriptum nostro el dicte matris nostre sigillis est stabiliter communitum. Datum in Sterneberghe, anno domini M. CCC, octavo, Jacobi apostoli,

Tomassilly Google

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An Fäden von rother Seide hangen 2 Siegel aus ungeläutertem Wachste und roth überstrichen:

1) das in Bd. III, Nr. 1353 abgebildete Siegel der Fürstin Anastasia, und

das sehildförmige Siegel des Fürsten Heiorieh, abgebildet zu Nr. 2806.
 ruckt nach dem Originale bei Rudloff, Urk.-Lief. Nr. 75 (und danach im Australia

Gedruckt nach dem Originale bei Radloff, Urk.-Lief. Nr. 75 (und danach im Auszuge bei Lisch, Oertzen. Urk. I. 54), sowie im Urk.- Buch der Stadt Lübek II, S. 200, aus dem 1539 angelegten Copiar des Heil-Geist-Hospitals daselbst.

## 1308. Juli 26. Güstrow.

3238

Nicolaus, Fürst von Werle, verlehlt dem Dom-Capitel zu Güstrow das Eigenthum des Rodelandes zu Simits, welches der Vicar Hermann und der Knappe Johann von Güstrow erworben haben.

Nycolaus dei gracia dominus de Werle uniuersis Christi fidelibus salutem in domino sempiternam. Ne ea, que geruntur in tempore, lapsu temporis a memoria hominum euanescant, expedit eadem scriptura auctentica roborari. Proinde omnibus presentibus et posteris presens scriptum uisuris uel audituris notum esse uolumus, quod nos de consensu libero fratrum nostrorum pariler et heredum presencium et futurorum, ad honorem dei omnipotentis et beate Marie ulrginis. sancti Johannis ewangeliste et beate Cecilie contulimus ecclesie Gustrowensi nousle, quod wigariter dicitur rothelant, situm in terminis ville Symatse, cum omni proprietate et eadem iuridicione, qua canonici dicte ecclesie suis bonis utuntur. cultis et colendis, pratis et pascuis perpetuo possidendum; tamen sub speciali prerogatiua, ut nobis aut nostris successoribus heredibus cultores dicti aggeris (!). uidelicet noualis, numquam ad exactionem aut ius precarium, si quod in terra fuerit, aut frumentum aut monetam aut ullas angarias teneantur. Quod quidem nousle, nidelicet rodelant, dominus Hermannus, dicte ecclesie uicarius, et Johannes de Gustrowe, noster famulus, a Hermanno et Johanne fratribus dictis Crul et Nicolao dicto Wosehals, ciuibus in Gustrowe, antea compararant. Ne igitur iam dicta nostra donacio ab aliquibus in posterum possit calumpulari, presens scriptum [sigilli] nostri appensione lussimus roborari. Testes huius donacionis sunt: Bernardus et Johannes fratres de Bellin, Tesmarus, Conradus dictus Uos, Nicolaus Kabolt, milites, Nicolaus de Pritse et Jonas de Reberg, famuli, et alii quam plures fide digni. Datum Gustrowe, anno domini M° CCC° VIII°, in crastino beati Jacobi spostoli.

Nach dem Diplomatar des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow, fol. 56, Nr. LXVIII. - Fragm. bei Schröder, P. M., p. 902.

# 1308. Aug. 14. Seeborg.

Erick, König von Dänemark, bestätigt dem Rostocker Bürger und Knappen Heinrich Bernevin die Fischerei auf der Warnow zwischen Schwan und Erstock nebst 2 Wissen.

Ericus dei gracia Danorum Slauorumque rex, dux Estonie, omnibus persentibus cariptum cerneutibus salutem in domino sempiterman. Noverint vinievi, quod nos exhibitori presentium Hinrico dicto Bernevin, fanudo nostro dicto, ciui Rozstoccani; sustique ueris heredibus, deuotis suis meritis exigentibus, toba pisculturam nostram inter Rozstoc et Syvan cum insulis et graminibus et prium nostrum iuxta Ratele' situm in latum et in longum, prout extenditur, cum para prato ibidem adiacente, cum omni iure et vililiate plenaria, sicut Nicolaus domism de Rozstoc, cognatus noster, prius tenuerat et nos postmodum, concedimus preputo libere possidenda. An cuius rei testimonium sigilum nostrum presentiba duximus apponendum. Datum Seborch, anno domini M.CCC. VIII., in vigin assumptionis sancte Marie, in presentiba nostra.

Nach dem Original auf Perpanent im Arabit der Stadt Rotock. An dem Pergamentström leuten nech einzeller Teimmer des Siegeri in danktigdiem Wash. — Ausstehm und noch zu end Original-te-fertigungen dernelben Urhande in vernächteten Bandethrit verhanden, welche nur in dem Wartei "Lotoccus" und "Antelle" din Abweitungen "Rottensein und "Raside haben, mit Pergament und dem den Sieger algefallen sind. — Abgedruckt in den Rotock. Nacht. 1753. St. 13. p. 45. — VM NS 223.

### 1308. Aug. 21. Rostock.

3240.

Volmar Runge der jüngere findet seine Stiefmutter Gertrud wegen der Ebschaft von seinem Vater ab und verkauft dem Johann von Kemenit ein Rente aus seinem Hause.

Volmarus Runghe iunior recognouit, quod domina Gerdrudia nouere suhabeat secum ducentas marcas denariorum, cum quibus ducentis marcis separie est a bonis Volmari senioris. Pro hiis posuit eidem domine XX marcarum reditus in toto angulo suo, supra stratam Wocrenten sito, et in quolibet termina soluet quinque marcas, et redimere potenti in festo quolibri. Michaelis.

[Tidericus Friso et Johannes de Molendino resignaueru[nt] hos redditus Rodolfo Holtsato cum domina Gerdrude predicta libere possidendos.] '

Volmarus Runghe iunior vendidit Johanni de Kemeniz decem mararum redditus pro centum et XX marcis denariorum in angulo suo toto, supra stiden Wocrenten sito, quos in pascha quolibet redimere poterit denariis pro eisiden. Scriptum feria IIII<sup>a</sup> infra octauas assumptionis. Et Volmarus pro collecta respondebit consulibus.

Nach dem Rostocker Stadth. 1304 — 1314, fol. 68 5, 69 . — 1 Das Eingeklammerte ist am Rande nachgetragen, später Alles getilgt. — Vgl. Bd. III, Nr. 2325, Note.

# 1308. Sept. 4. Schaliss.

3241.

Volrath von Züle, Detlev Wulf und Ludolf Scharfenberg, Ritter, verbinden sich mit dem Grafen Nicolaus von Schwerin gegen die Wackerbart und deren Anklinoer.

Nos Voiradus de Zule, Thetleuus dictus Wulf et Ludolphus dictus Scharpenbercht, milites, tenore presentis scripli recognoscimus, quod cum nobili viro domino Nycolos comite de Zwerin ab hoe die inantea conucenimus et concordautinus taliter, quod ipsi astabinus et cooperabinur nostris munitionibus contra quoosdan Waccherbat dictos et omnes sibi contra dictua dominum ... comitem hostiliter adherere volentes, nallam quidem viam compositionis cum dictis Wackerbart et suis acceptando, nisi scilu et voluntate fuerit domini ... comitis iam predicti. Quod nostrorum sigiliorum appensionibus diligencius protestamur. Datum et actum villa Schalitze, anno domini M°CCC octauo, feris quarta post decollationis besti Johannis baptiste.

- Vgl. 1308, Dec. 5.

3242.

# (Nach 1308. Sept. 4.)

Konrad von Gudow und die Gebrüder von Wokendorp stellen Bürgen für ihre Urfehden.

Isti sunt fideiussores pro Conrado dicto de Ghodou, quod in wigo dicitur overviece primo Conradus de Ghodou, dominus Conradus Wackerbart, Bertoldus Longus, Marquefus socer Alardi, Albernus de Wackerbee, Johannes Middeldor, Hinricus Westfal, Hinricus filius Middeldores, Gherbertus Westfal, Nicolaus filius vidue, Albertus Sartor, Bernardus de Techin, Johannes de Lassan, Hinricus socer Conradi.

Jtem fideiussores istorum fratrum de Wokendorp pro orbra (!), quod in wlgo dicitnr orweyde: Arnoldus de Luttekon, Marquardus de Holenbeke, Bernardus de Wokendorpe, Arnoldus Lose, Hermannus Molendinarius, Hermannus Thowerbom, Hinricus Stettin, insuper isti fratres: Arnoldus, Gherrardus, Thidericus, Hermannus, Hinricus.

Nach dem Original unter den Urkunden des Kiesters Zarrenits, im Hangt-Archir zu Schweie, all einem unzeglenistigen Blatt Pergamuet, show Singelblader and Einzelnits en demuellen Conwent, all eine Urfelde in den Anfang des 14. Jahrhunderts. Des Ritter Konrad Warkstein kommat um diese Stein öferer vor. a. B. 1306, Nov. 25 (L. U.-B. III. N. 2509, 1308, Des. 5 (U.-B.). 131 (Schlenw-Höhel U.-S. II. Nr. 45); Bereitien Longus 1306, April 19, 1307, 0c. 27 (Schweiter, 131); Charles Stein (L. U.-S. II., 132) (Schlenw-Höhel U.-S. II. Nr. 45); Bereitien Longus 1306, April 19, 1307, 0c. 27 (Schweiter, 132); Charles U.-S. II. Nr. 45); Bereitien Longus 1306, April 19, 1307, 0c. 27 (Schweiter, 132); Charles U.-S. II. Nr. 45); Bereitien Longus 1306, April 19, 1307, 0c. 27 (Schweiter, 132); Charles U.-S. II. Nr. 45); Bereitien Longus 1306, April 19, 1307, 0c. 27 (Schweiter, 132); Charles U.-S. II. Nr. 45); Bereitien Longus 1306, April 19, 1307, 0c. 27 (Schweiter, 132); Charles III. Nr. 450, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 1307, 13

## 1308. Sept. 14.

3243.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht den Kalandsbrüdern auf dem Werler (im Lande Stargard) das Eigenthum verschiedener Hebungen zur Stiftung einer Vicarei zu Friedland.

Vt res geste per nullum vicium obliuionis euanescant, nos Hinricus dei gracia Michellenburgensis ac Stargardie dominus recognoscimus tenore presencium vniuersis cupientes notum esse, quod fratribus kalendarum in Jusula habitancium dimisimus proprietatem et libertatem super quibusdam bonis et redditibus infrascriptis, videlicet in ciuitate Vredelande super tria talenta quinque solidis minus monete Brandehorgensis in pensione arcarum wortins dieta, in villa Golme super tria talenta monete Brandeborgensis in quibusdam peciis theutonice ouerlant dictis. in molendino Krecowe et sex jugeribus ibidem sitis super chorum siliginis, in villa Willershagen super talentum monete Brandeburgensis, in Slauicali Romelowe super marcam denariorum lcuium in officio scultarie, sicut ecclesiastice persone propriis bonis liberius perfruuntur, ad quandam vicariam in ciuitate Vredelande factam in remedium animarum multarum, perpetuis temporibus duraturam, nolentes dictos fratres pio et felici ex affectu, quem circa eosdem gerimus, in dictis bonis et redditibus percepcionis tempore, s[cilice]t in festo Martini cuiuslibei anni, aut eciam alias ad eorum piam volumptatem, prout decet, in diuinis ampliandam, ab aliquibus aliqualiter inpediri. Huius rei testes sunt viri probi el lionesti infra nominati, videlicet dominus Gotfridus plebanus in Godebuz, dominus Nico capellanus domine nostre, frater ordinis milicie sancti Johannis dictus Suauc, Bernardus de Peccatel dictus, miles, Rudolfus miles dictus de Wodenstiege, Rudolfus miles dictus de Dolle, Albertus miles de Heydebrake dictus, famulus dictus Bonensac et quidam famulus Latendorp dictus et dominus H. de Suanenbeke sacerdos, dominus H. de Hogenhauen, dominus Jode Brunnis sacerdos,

dominus Ghe. de Salow sacerdos et alii quam plures fide digni. Jn cuius facti euidens testimonium munimine nostri sigilli roborari fecimus presens scriptum. Datum anno domini M\*C\*C\*C\*VIF. in exaltacione sancte crucis.

Nach dem Original im Grouberzogl. Archive zu Neustrelita. Von dem eingehüngten Pergamenthande in Siegel abgr\u00e4llen. — Gedracht bei Schr\u00f6der P. M., p. 902; Kl\u00fcver II, S. 290; Franck VI, S. 70; Brecht\u00fccke bei Boll, Gesch von Starg. I., S. 369,

# 1308. Sept. 22. Sternberg.

3244.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, befreiet die Einwohner des Dorfee Gross-Gürnow von allen Beden gegen eine Erhöhung des an den Besitzer des Dorfes, den Rütter Johann von Zerain, zu entrichtenden Hufenzinses.

Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Stargardensis omnibus in perpetuum. Noueritis, quod nos, multiplicia Johannis de Cernin, militis ac fidelis nostri, seruicia competenti beneficio remunerare uolentes, cum colonis et inhabitatoribus ville sue Gornowe Majoris sic duximus ordinandum, quod hiidem de quolibet manso, quem excolunt, eidem militi et suis heredibus vnam marcam denariorum slauicalium ultra censum solitum, scilicet duas marcas cum dimidia, que antea de quolibet manso consueuerunt exsolui, teneri debeant in censu annuo temporibus successiuis. Nosque eos proinde libertare debemus, quin immo presentibus libertamus et liberos fore pronunciamus ab omni exactione uiolenta siue precaria, firmiter promittentes eos aliquibus exactionibus seu petitionibus quomodolibet de cetero non grauare, immo omnia et singula supradicta inuiolabiliter observare, neque contra facere uel venire aliqua occasione uel causa, eciamsi eadem uilla a dicto milite uel suis heredibus alienari contingeret uel transferri in ecclesiam uel personam ecclesiasticam uel eciam secularem. Jn cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Sterneberghe, anno domini M°CCC° octauo, in die beati Mauricil martiris et sociorum eius.

Nach dem Original im Haupt-Arnbire zu Schwerin. An eisem Pergamenstreifen blagt des Fersten Heirrich bekanntes schildformiges Siegel, abgebildet zu Nr. 2806. — Gedrucht bei Leverkus, Urk.-Buch des Bitth. Lübek, I, S. 512, aus dem Reg. Cap. II, 36. — Vgl. Nr. 3126 und 3245.

## 1308, Sept. 25. Sternberg.

3245.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleikt, unter Zustimmung seiner Gemahlin. Betriz, den Dom-Capitel zu Lübek das Dorf Gross-Görnore, welches dieses Mitstrepten traus-but 1. von dem Ritter Johann von Zernin gekauft hat, unter Befreiung von allen Lasten mit Ausnahme der Landwehr.

Henricus dei gratia dominus Magnopolensis et Stargardensis vniuersis presentia visuris salutem in domino. Presentium litterarum subsidio memoria cupimus perpetua retineri, quod Johannes de Cernin, miles ac lidelis noster, cum consensu ac voluntate vxoris sue et filiorum suorum Henrici militis. Werneri et Conradi ceterorumque heredum suorum presentium et consencientium, vendidit, cessit et tradidit jure proprio et in perpetuum , preposito, , decapo et capitulo ecclesie Lubicensis ementibus et reciplentibus nomine insius ecclesie villam, que dicitur Gornowe Major, sitam in parrochia Ekelenberghe, dvocesis Zwerinensis, optinentem viginti sex mansos, quorum quilibet soluit tres marcas cum dimidia denariorum slauicalium in festo beati Martini annis singulis exsoluendas, pro pretio nongentarum et viginti duarum marcarum cum dimidia eiusden pecunie et monete. Item quinque modios siliginis et quinquaginta pullos, quos in eadem villa habuit, idem miles vendidit prefatis emptoribus pro viginti qualtor marcis eiusdem monete. Quod precium totum idem Johannes se recognosit integraliter habuisse et recepisse ac numeratum esse, exceptioni non dati, non soluti, non numerati precii, necnon omni alteri iuris et facti auxilio omnino renuncians et resignans iam dictis preposito, decano et capitulo ac in eos transferens pro se et suis heredibus omne ius sibi et suis heredibus competens in dicta vilia et quod competere poterit in futurum. Hanc quippe villam prefati emptores emerunt ad habendum, tenendum, possidendum, vtendum ac fruendum iure dominii libere ac quiete cum omnibus suis appendiciis, terminis, terminorum distinctionibus, campis, agris cultis et incultis, pascuis, pratis, lignis et virgultis, fontibus, riuis, aquis, aquarum decursibus, stagnis, piscariis et molendinorum aggeribus, paludibus, viis et inviis, exitibus et regressibus et omnibus iuribus ac pertinenciis, ab omni homagio et vasallatu libertatam a nobis et a communi iure seruitutis emancipatam, vt ab omni vectionis et exactionis onere dicta villa semper sit libera, ita videlicet, vt eiusdem ville coloni nec burchwerch operentur nec bruchwerch, nec expeditiones sequentur et a collectis et talliis ac precariis, eciamsi nostro nomine per totam terram facte fuerint, penitus sint inmunes; ad defensionem tamen terre, si hostilis necessitas ingruerit, sine excusatione cum aliis occurrere tenebuntur. Habebant eciam emptores prefati liberam potestatem in villa predicta aduocatum, quem sibi commodum viderint, statuendi, qui omnes causas ludicabit et puniet, quarum pena viginti quatuor solidos non transcendil. Porro sepefatam villam predicte Lubicensi ecclesie ab omni impetitione cuiusibet hominis et vniuersitatis legitime defendere et expedire, necnon omnia et singula suprascripta firma et rata habere et tenere et non contra facere vel venire aliqua occasione vel causa, de inre vel de facto, prelibatus venditor promisit pro se el

suis heredibus sollempniter fide data, publice recognoscens, se ipsam villam cum omni censu et decimatione losi Lubicensi ecclesie vendidisse, exceptis sex libris denstiorum slauicalium, ecclesie Zwerinensi de sex certis mansis nomine decime anno quolibet soluendis, et viginti duarum marcarum reditibus, quos Henrico Constantini, ciui Lubicensi, et suis heredibus idem miles dudum ante vendiderat; quos quam primum recuperauerit', promisit absque dolo et fraude transferre in dictam ecclesiam Lubicensem pro pretio habita ratione, ut quelibet marca redituum pro quindecim marcis denariorum slauicalium computetur. Et nos de uoluntate et consensu vxoris nostre predilecte [domine] Bestricis<sup>2</sup>, heredum eciam et vasallorum nostrorum predictam vendicionem gratam habentes et ratam, ipsam villam cum omni lure, proprietate et villitate, cum dominio directo et vtili, necnon cum omnibus conditionibus et iuribus suprascriptis in prenominatam ecclesiam omnino transferimus cum potestate et facultate eam vendeudi, donandi vel modo quolibet alienandi et transferendi in ecclesiam quamlibet vel personam ecclesiasticam vel secularem, prout vtilitati eorum melius uidebitur expedire. In cuius rei testimonium sigillum nostrum vna cum sigillis Johannis de Cernin militis supradicti el filiorum suorum Henrici militis et Werneri armigeri presentibus sunt appensa. Datum et actum in Sterneberch, anno domini M°CCC° oclauo, feria quarta proxima ante festum beati Mychahelis archangeli. Testes huins rei sunt: Marcquardus de Lo, Ra[uen] de Westen, Con|radus] de Cremun, milites, et plures alii fide digni 6.

Nach reut Originates im Haspet-Archive zur Schwertz. Das Haspetersupher, welches ich deute gefrestere Perspannes und weitlichtliger und setzu zierlichten Schrift nasschichet und gegewärtigen Abfrache zu Grenzbeitigt, ist stach vermochet und zerfesten nehn has an vielen Steilten zus dem zweiter Abersche zu Grenzbeitiger, ist stach vermochet und zerfesten nehn das nichte Steilten zus dem zweite Externation und der Verschlichten der Verschlichten und der Verschlichten der Verschlichten und der Verschlichten und der Verschlichten und der Verschlichten der Verschlichten und der Verschlichten

(an der Hauptausfertigung) das zu Nr. 2806 abgebildete schildförmige Siegel des Fürsten Heinrich;
 fehlt an beiden Ausfertiguogen;

(an der Hauptausfertigung) ein schildförmiges Siegel mit einem Floge (wie das Siegel an Nr. 2809);
 Unschrift:

4 S' . . . . ICI . COLLITIS . DG . CGRNIN .

 (au der zweiten Ausfertigung) das zu Nr. 3126 beschriebene schildförmige Siegel mit demselben Schildzeieben und der Umschrift:

¥ S', WGRNGRI,.... GRNIN

Am Eade der Umschrift ist ein Raum von ungefähr 7 Buchstaben (zur etwanigen späteren Hinardigung der Bezeichnung der Ritterwürde MILITIS?) leer gelansen. — Gedruckt bei Leverkus, Urk.-Biech des Bith. Lübek, I, S. 518, nach dem Reg. Cap. I. 262, auch II, 37. — Vgl. Nr. 3126 und 3244. 1308. Sept 29. Eutin.

Das Kloster Cismar verkauft dem Lübeker Domherrn Hermann von Moran eine Rente von 45 Mk. Lüb. aus den Dörfern Hohen-Wendorf im Kirchsjöl Proseken bei Wismar.

Universis presentia uisuris Wipertus dei gratia abbas totusque conventus monasterii in Cycemer, ordinis sancti Benedicti, Lubicensis dyocesis, orationes in domino sempiternas. Noueritis, quod nos de uoluntate et consensu venerabilis patris, domini nestri, domini Borchardi Lubicensis episcopi, imminente nobis graui onere debitorum, diligenti tractatu prehabito, uocatis, qui fuerant euocadi, presentibus omnibus, qui debuerunt, poluerunt et potucrunt commode interesse, cum nulla restaret uia ecclesie postre utilior pecuniam pro facienda solutione huius acquirendi, honorabili uiro domino Hermanno de Morum, canonico ecclesie Lubicensis, rationabiliter et rite vendidimus redditus quadraginta quinque marcarun denariorum Lubicensium in uillis nostris, que Hoghenwendorpe dicuntur, sitis in parrochia Proceken prope Wismariam, pro precio septingentarum et viginti marcarum denariorum Lubicensium pecunie numerate, quod precium nos confitemur habuisse et recepisse et in vtilitatem monasterii nostri conuersum esse. Hos enim redditus eidem domino Hermanno colligere tenebimur sibi, uel cui committendum duxerit, semper in festo beate Natherine infra ciuitatem Lubele propriis nostris laboribus, periculis et expensis, annis singulis presentando. Postquam uero idem dominus Hermannus domino disponente debitum carnis exsoluerit, quindecim marcarum redditus corundem reddituum in vsus monasterii nostri pro anime sue remedio deputauit, ita uidelicet quod decem marce in anno cedent ad refocillationem fratrum infirmantium, relique autem quinque erunt pro refectione cottidiana refectorii emendanda; residuos autem triginta marcarum redditus, qui supersunt, exsoluere et presentare tenebimur in perpetuum loco et termino supradictis, cuicunque ecclesie uel persionle eos idem dominus liermannus duxerit assignandos, donec in aliis bonis equeualentibus tantumdem reddituum illi ecclesie uel persone duxerimus deputandum ac in possessionen eorundem [c]orporaliter inducendum; extunc enim eadem ecclesia uel personi ipsos redditus personaliter rec[o]lliget uel recipi faciet per se uel per alium, prout sibi uidebitur expedire, nosque a solutione ipsorum statim deliberabinut ipso facto, saluo eo, quod ipsos redditus eidem ecclesie uel persone expedire tenebimur secundum consuetudinem generalem terre ab omni homine uel persont, ecclesiastico uel seculari, propriis nostris laboribus et expensis. Memoriani etiam ipsius domini Hermanni in ecclesia nostra perpetuis temporibus peragemus. Huic contractui interfuit venerabilis pater noster dominus Borchardus Lubicensis episcopus, consensit et subscripsit. In cuius rei testimonium idem pater sigillus

suum et apituli sui et nos sigillum abbatis et conuentus nostri duximus presentilbus apponenda. Et nos Borchardus episcopus Lubbicensis predictis no manibus et singulis supradictis rogasi cum testibus infrascriptis specialiter et uocati interbiumus, consensimus et subscriptismus, quod sigilli nostri et capation ecclesie nostre sigillis duximus roborandum. Actum et datum Vthin, anno domini M°CCC octauo, in die sancti Mychaells erchangeli, in presentala testium, udicad domini Henrici decani, Hildemsri cellerarii, Hellenberti scol[as]tici, Seghebandi thessurarii, canonicorum, et alorum phirium fide dignorum, feliciter. Anen.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. As demselben hangen 4 Pergameutstreifes, deren erster und dritter die Siegel verleven baben; am zweiten hangen noch Bruchstücke des Lücker Capitelniegeln mit dem Richziegel.— Gedruckt bei Leverkus, Urk. Bleich des Bist. Jubick 1, 8, 316 nach dem Rieg, eecl. Uim. 1, 3, auch II, 3, jedoch ohne Schluss, da die Urkunde hier mit "M°CCC° ortans" abbricht.

## 1308. Oct. 10. Farpen.

3247.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verschreibt dem Eckhard von Quitzou zum Burglehen in Meklenburg 40 Mk. Hebungen von der Bede in Bekerwitz, Hohenkirchen und Manderone.

Nos Hinricus dei gracia Michelburch et Slargardie dominus publice regonoscimus in bits scriptis, quod miles noster nobis sincre dilectus . dominus Egglardus de Quitzowe et sui heredes veri pro eorum eastrensi pheodo in castro Michelburch toliere debent quadraginta marcarum reddius primo et principaliter amis singulis inter festum beati Michahelis et Martini, et loc in villis subsequentibus, videlicet de precaria nostra Bekernitze, Honkerken et Manderowe. In cultus rei euidens testimonium sibi dedimus presens scriptum. Testes sunt milites et secretarii nostri: dominus Heydenricus de Stralendorp, Hermannus de Modenya, Johannes Rozendid et Helmodulus fratres de Plesse, et quam plures alli fide digni. Datum in curia Verpen, anno domini M°CCC octauo, feria quinta post Dyonisi matritis et sociorum eius.

Nach einem vom berügeptien Original gesommenen und vom Bitscha Deteil vom Entzelverge beglandstjeten Transmung d. 6. Schmoberbegen, 6. an Hilleimen trienerienine CCC etts., feits sext previans pass one orgenier Charit, mit dem anhangerden Stegel des Bindeleh, im Haupt-Archiver zu Schwerfe An dem 4-4 Schlaff. M. 1990 (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990) (1990)

1308. Oct. 27. Güstrow.

Nicolaus, Fürst von Werle, verkauft dem Dom-Collegiat-Stifte zu Güstrow das Eigenthum des Dorfes Schwez und Hebungen aus demselben Dorfe, unter der Verpflichtung, Memorien für sein Haus zu stiften.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Nycolaus dei gracia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presencia uisuris uel audituris salutem in perpetuum. Geste rei noticia et hominum acta per successum temporis delet obliuio; propter hoc censueuit ea prudencium discrecio instrumentis publicis et testibus perhennare. Noscat igitur reuerenda nacio presencium et felix successio futurorum, quod nos de mera ucluntate nostra et consensu nostrorum fratrum et heredum, quorumdam eciam persuasione nostrorum fidelium, Gustrowensi ecclesie, quam speciali fanore prosequimur, et beate uirgini matri(s) dei Marie et beato Johanni ewangeliste, necnon beate Cecilie atque canonicis ibidem dimittimus et conferimus proprietatum uille Zwetce in agris cultis et incultis, viis et inuijs et aquarum decursibus, lignis, siluis, rubetis, nemoribus, pratis, paschuis, aquis et earum decursibus, piscacionibus, futuris et actualibus, in sui viditate et fructu, sicut ad omnem posicionem continctur suis in terminis, ita quod terminorum distractiones eiusdem uille de cetero dimensionis funiculus non attingat, sine omni seruicio, libere perpetuo possidendam. Jusuper de excessibus uille predicte ex truncacione capitis aut membri mutilacione prouenientibus media pars emende nobis cedet et alia pars media canonicis ciusdem ecclesie, nostro aduocato super hoc iudice inuitato; et iudicium, quod est infra, habebunt secundum ius nostrorum uasallorum in ipsa uilla, et eo iure amplius perfruentur ipsi canonici, quo ipsorum bora dinoscuntur hactenus possedisse. In cuius proprietatis restaurum ducentas marcas cum quinquaginta marcis slauicalium nobis predicti canonici dederant in prompto, renunciantes ad hoc triginta marcis slauicalium, quas vxor nostra memorie felicis in testamento sui agonis posita ipsis canonicis memoriter crogabat, renunciatis insuper duabus testudinibus, quas ex ui uoti sollempnis quondam construi nonimus in ecclesia supradicta. Ceterum vnum punt mellis, quod in ipsa villa quonis anno loco seruicii pheodalis habuimus, ecclesie predicte et canonicis ibidem dimittimus et relaxamus perpetuo super eo, vt nostri patrui domini Hinrici et nostri patris dilecti domini Johannis, dominorum de Werle, ac matris nostre Sophie atque vxoris nostre Riczen dilectarum nobis pariter et nostri, dam mori contingerit, memoria quouis anno die dominica ante assumpcionem uirginis sancte Marie continua in uigiliis et missarum sollempniis pro defunctis, vt oportet, perhenniter habeatur. Debent insuper predicti canonici super eo, vt hec memoria nostra perpetuo instauretur, trium marcarum comparare redditus, qui in ipsius memorie commemoracione canonicis et uicariis in uigiliis et missarum sollemoniis

existentibus more consueto singulariter diuidentur. Testes huius donacionis nostre et facti sunt: Nortmannus, Johannes et Bernardus de Belin, Johannes de Lewesowe, Hinricus et Conradus Uso, Tesmarus, Rolf Barold, Hinricus Grubo, Bertoldus de Osten, Vicko Molitik, Nycolaus Hance, nostri milites, Nycolaus de Oriten, Johans, famili mostre carie, Sulaus Hance, nostri milites, Nycolaus de Oriten, Jonas, famili mostre carie, Sulaus noster scolaris, et plurmii fide digni. Ne igitur hec nostra donacio apud nostros snecessores alicuius impedimenti paciatur culumpniam, presens scriptum cum appensione nostri sigilli, vi cernitur, ipsi ecclesie Gustrowensi et canonicis ibidem dedimus ad cautelam. Actum ac datum Gustrowe in nostra presencia, anno dominice incarancionis M'CCC'VIII, ni vigilis Symonis et Jude apostolorum.

Nach dem Pergument-Diplomatariam des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow aus dem 14. Jahrh. im Haupt-Arhiv zu Schweria. — Das Original verzeichnet Clandrian, Registratur S. 117. — Gedruckt bei Lisch, Oertzen. Uf. k. 1, 8, 5, 5, und auszugsweis bei Schröder, P. M. p. 1903.

1308. Oct. 28.

3249.

Nicolaus, Fürst von Werle, verkauft dem Kloster Doberam für eine Anleihe von 300 Mk. das Eigenthum des Dorfes Prangendorf.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Nycholaus dei gratia dominus de Werle omnibus presentia uisuris in perpetuum. Posterorum maliciose inuidie obex malignandi et contradicendi opponitur, dum res rationabiliter gesta scripturarum testimonio commendatur; dum enim niuit littera, niuit et actio commisse (!) littere, nec ex facto surgit calumpnia, cui nenit a uiua littera fortitudo. Hinc est, quod ad noticiam tam presentium quam futurorum per presentes litteras cupimus peruenire, quod nos de prouido ac maturo fidelium militum nostrorum consilio, cum consensu omnium coheredum nostrorum, a venerabilibus et in Christo nobis dilectis domino videlicet abbate Gerhardo et conventu monasterii de Doberan recepimus trecentas marcas denariorum vsualis monete, nobis propter redemptionem quarumdanı munitionum nostrarum valde necessarias, pro quibus ipsis proprietatem ville nostre, que Praggendorpe dicitur, cum omnibus pronentibus et viilitatibus et pleno iudicio, manus uidelicet et colli, vendidimus perpetuo possidendam, ita uidelicet, ut homines in prefata villa commorantes nullum de nostris aduocatum super se habeant vel judicem, nisi abbatem solum vel cui abbas uicem pro se commiserit iudicandi. Ne autem ab heredibus nostris vel a quoquam alio dicte ecclesie ulla in posterum oriri possit calumpnia, quod absit, presentem paginam inde conscriptam testium annotatione et sigilii nostri appensione fecimus roborari. Testes vero hii sunt milites: Johannes et Bernardus fratres de Belyn, Nycholaus Caboit, Tessemarus aduocatus in Guzstrowe, Grubo,

1308. et plures alii fide digni. Datum per manus Stacii notsrii nostri, anno domini M° CCC° VIII°, in die apostolorum Symonis et Jude.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. An Fäden von grüner, rother und gelber Sede hängt das Siegel des Fürsten Nicolaus, abgebildet zu Nr. 1729. - Gedrockt bei Westphalen III, p. 1572

# 1308. Oct. 29. Ripen.

3250.

Erich, König von Dänemark, ersucht den Rath von Lübek, von dem auf Martini fälligen Schutzgelde dem Gesandten des Fürsten von Meklesburg 350 Mark Pf. auszuzahlen.

 ${f E}[{f ricus}]$  etc. consulibus Lybicensibus sinceram in domino dilectionem cum salute. Vos attencius rogamus, vt de denariis, quos apud vos in festo besti Martini nunc instante habere tenemur, nuncio domini Magnopolensis has litteres deferenti trescentas quinquaginta marcas velitis assignare, pro quibus sibi assignatis vos quitos habere volumus et penitus excusatos. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Ripis, anno domini M'CCC VIII°, in crastino apostolorum Symonis et Jude, in presencia nostra.

Nach dem U.-B. der Stadt Lübek II., S. 203, "aus dem Original, auf der Trese. Das Siegel ist vom Bande abgesprungen". -- Der König Erich (Menved) von Dänemark übernahm im J. 1307 (s. die Urk. vom 4. Juli im U.-B. der Stadt Lübek II, S. 190) auf 10 Jahre die Schutzvogtei über die Stadt Lübek gegen 750 Mk. Pf. jährlich. - Godrucks ist die obige Anweisung auch bei Sartorius II, 8.243.

# 1308. Novbr. 12. (Rostock.)

3251.

Das Kloster zum heil. Kreuz in Rostock bekennt, dass es zum Ankaufe des Dorfes Zeez von den Testamentsvollstreckern des weiland Pfarrers Heinrich Biterolf an der Marienkirche zu Rostock 448 Mark Rostocker Pf. empfangen und dafür 28 Mark Renten aus dem Dorfe Zeez zu zahlen hat, von denen 22 Mark zu einer von Heinrich Biterolf in der Marienkirche zu Rostock gestifteten Vicarei und 6 Mark zu Memorien für denselben verwandt werden sollen.

Universis Christi fidelibus presentem paginam visuris vel audituris Seghefridus prepositus, Ghertrudis priorisss totusque conuentus sanctimonialium monasterii sancte Crucis in Rozstok salutem et rei cognoscere veritatem. Ne et. que geruntur in tempore, cum lapsu temporis euanescant, expedit, ut litterarum testimonio et sigillorum munimine fulciantur. Litterarum igitur presencium tenore notum esse uolumus omnibus hominibus, tam presentis temporis quam faturi, quod nos ementes villam Wtsetze in suppletione solucionis dicte ville accepimus a testamentariis Hinrici Byterolfi pie memorie, quondam plebani beate virginis in Rozstok, scilicet Gherardo canonico Gustrowensi, Hermanno plebano in Bistowe et magistro Amelungho, quadringentas et quadraginta octo marcas Rozstoccensis monete, pro quibus dimisimus eis tytulo vendicionis XXVIII marcerum redditus monete Rozstoccensis, quos singulis annis secundum condiciones infrascriptas perpetuo persoluemus. Prefatus quidem Hinricus volens ampliare cultum dei. duas vicarias facere disposuit in iam dicta ecclesia beate Marie virginis, quarum vnam compleuit, dum adhuc viueret, cni assignauit XXII msrcas predicte monete in villa Spotendorp, ad alteram uero executores memorati prefstos redditus emerunt a nobis, que habebit eciam XXII marcarum redditus, ut posterior tantum habeat, quantum prior. Soluemus autem tali modo, scilicet quod illi sacerdoti, qui banc posteriorem vicariam pro tempore habuerit, dabimus in festo Mychahelis XI marcas denariorum et in festo pasche XI, residuas autem sex marcas presentabimus in natiuitate Johannis duobus vicariis prescriptas vicarias possidentibus, de quibus ipsi per totam ciuitatem in die sancti Kiliani peragent memoriam sepedicti Hinrici Byterolfi, quanto deuocius et decencius ordinare poterunt, quod in alio priuilegio specialius distinguetur. Cum vero redditus dicte ville pro maiori parte consistant in annona, si plus uel minus soluerit annons, vel si moneta Rozstoccensis facta fuerit grsuior uel leuior nel purior uel inpurior, ex istis summa antedicta nec augeri debet nec minui, sed semper in eodem numero XXVIII marcarum Rozstoccensis [monete] permanebit. Jusuper sciendum, quod, si annona carior facta fuerit solito, de tali supercrescencia et de obuencionibus, que deriuantur in iudiciis de excessibus et de vsu lignorum et sespitum, de hiis omnibus nichil soluemus ad vicariam prenominatam. Et in reconpensam istorum nos ad hoc obligamus; si villa memorata per bellum uel per aliquem alium casum lesa uel dampnificata fuerit, quod deus auertat, nos nichilominus sepedictam pecuniam iuxta formam prescriptam perpetuo tenebimur erogare. Super hec omnia dignum duximus memorie commendare, quod sepedictus Hinricus ius patronatus earundem duarum vicariarum reliquit suo successori, qui pro tempore plebanus ecclesie beate Marie virginis fuerit, talem superaddens condicionem, quod nullo modo conferre debet prehabitas vicarias pueris, sed sacerdotibus uel talibus, qui ydonei sunt sciencis, moribus et etate et infra annum possint in gradum sacerdocii promoneri; et si infra annum facte collacionis promoti non fuerint in sacerdotes, collacio irrita reputabitur et inanis. Vt autem hec, que scripta sunt, a nullo calumpniari, infringi uel irritari possint, presens scriptum sigillorum nostrorum appensionibus fecimus communiri. Testes sunt: prepositus Hermannus, Anthonius, Thidericus et Johannes, plebani; item Willekinus de Pomerio, Othbertus de Zelowe, Johannes Thelonearius et Hinricus Rifelbode, consules, Herderus, Ernestus de Stendal, Hinricus Sclich[t]op et Hinricus Bernewin et alii quam plurimi fide digni. Actum et datum anno domini M°CCC° VIII., crastino post Martini.

Nach dem Transtumpt is der Original-Bestätigung der Biterolfs-Vicarei durch den Bischof Luld von Schwerie vom 13. Sept. 1333 im Archivs des Klosters zum heil. Kreus in Bestock. Vgl. sach Nr. 3190 und die Anweisung der Benten in Schwisow vom 2. Juni 1337.

## 1308. Novbr. 20.

3252

Nicolaus, Fürst von Werle, gibt Berthold und Konrad Duding die Zusicherung, dass zwischen Kl.-Sprenz und Lissow auf eine Meile weit keine Mühle zun Schaden ihrer Mühle zu Kl.-Sprenz! erbaut werden darf.

In nomine domini. Amen. Nicolaus dei gracia dominus de Wreiomnibus Christi fidelibus presencia visuris vet audituris salutem in perpetama. 
Jauidie malignandi obex opponitur, cum acta hominum litteris auctenticis et tesimonio confirmantur. Nouerint igitur et presentes et posterit, quod nos de consensu nostrorum fratrum fidelibus nostris Bertoldo et Conrado Dudingho et
ipaorum liberis indulgenus et conferinus per presentes, vt unilus hominua.

cuiuscumque condicionis et atsius exsilterit, infra villam Paruam Specaza et
villam Lussowe construere uel edificare debeat molendinum, nec aquis, nec veniu oulobile, ad vinus miliaris spacium, in ipsorum molendini periculum seu grusmen, priuliegia eciam nostrorum progenitorum ab antiquo ipsis data super Jusius confirmationem nostrorum sigillum presentibus est appensum. Teste
Jusius souti: Dohannes et Bernadus de Belin, Tesmarus, Nycolaus} Hane, Roloph
Barolt, Jordanus de Cropelin, nostri milites fide digni. Datum anno domin
MYCCCYVIII, in crestino santee Elyzabelt vidue.

Nach dem Diplomatar. Doberan., fol. XCII . - Gedruckt bei Westphalen III, p. 1590. - Vgl. Nr. 3255.

### 1308. Novbr. 20. Güstrow.

3253.

Nicolaus, Fürst von Werle, bestätigt und vermehrt den Brüdern Konrad und Berthold Duding die Privilegien ihrer Mühle zu KL-Sprenz

În nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Nos Nicolaus dei grais dominus de Werie universis Christi fidelibus, ad quorum visum seu assistate presentia pervenerint, in perpetuum saulusi et pacis augmentum ao per presentium nostrarum literarum tenoreas rei geste cognoscere veriatem. Ne er obivivione, que se citius memorie ingerit humane, super rebus ordinais valet suboriri calumpnis, statuit ratio, ut per scripture testimonium future intimeter national. Noveriat igitur omnes et singuli presentium nostrarum literarum inspretores, quod nos inspectis multis fidelitais et servituits obsequiis nobis per ilidele tores, quod nos inspectis multis fidelitais et servituits obsequiis nobis per ilidele

et dilectos vasallos nostros Bertoldum et Conradum fratres dictos de Dudinge, armigeros, sepius exhibitis, ut sue servitutis stipendio videantur non carere, de consensu fratrum nostrorum et beredum nostrorum ac omnium, quos presentia concernebant, beneplacito et ratihabitione libertatem molendini Parve Sprentze, quam hucvsque dicti fratres pacifice possederunt, amplificare volentes, dedimus, indulsimus ac contulimus ac presentibus damus, indulgemus et conferimus eisdem Bertoldo et Conrado fratribus antedictis eorumque heredibus, quod dictum molendinum, prout eis placuerit, edificare et in maiores vsus vertere, rotarum numerum augmentare poterunt; necnon ipsius molendini defluxum seu affluxum, ut per hos agus yberius defluat seu affluat, purgandi ac dilatandi facultatem habebunt. quos meatus supra et infra dictum molendinum nulli hominum licet obstruere seu impedire. Predicti autem fratres, necnon et heredes eorum seu is, qui eorum nomine dictum molendinum possederit, decursum vel accursum per alveos ei competentes et proficuos adducere vel deducere, obstruere vel restringere poterunt vel debebunt; qui si forsan aliquando huius molendini defluxum vel affluxum reficere seu purgare voluerint, extunc hi, quorum agri ripe alvei sunt confines, dum tamen eis ad duos dies ante fuerit nunciatum, ipsi molendinario locum dare tenebuntur, ita quod, si eorum agri fructus iam portaverint, nichilominus tamen, cum purgationem facere voluerint, huiusmodi fructus, cuiuscunque frumenti fuerint, abscindi et delalcari debebunt, ut ipsi saltem ad minus in superficie utriusque ripe spacium in latitudine mensuram trium aut quatuor pedum optineat, ubi dimittere poterifult scobes seu purgationes , nec hi, quorum agros, prata seu ortos ejusdem molendini alveus circuit el pertransit, se his opponere audeant vel attemptent, sed defluxum huiusmodi usque ad villam Lussow ipsius molendini possessores, cum et quando voluerint, reficient et purgabunt; illud adiicientes, ut nullus hominum, cuiuscunque status vel conditionis existat, intra villam Parve Sprentze et usque ad villam Lussow ac undique et circumquaque ad spacium seu distantiam unius miliaris aliquod aliud molendinum aqua vel vento motabil[e] construcre seu edificare debeat vel presumat in predicti molendini periculum seu gravamen. Ceterum volumus, ut nulla extorsio denarii decimalis seu alie exactiones vel subsidia per nos vel successores nostros a predicto molendino exigantur, sed quod predicti fratres ac hi, ad quos dictum molendinum quocunque iusto titulo contigerit devenire, premissis libertatibus et indulgentiis libere potiantur. Omnes literas et privilegia dictis fratribus aut his, quibus insum molendinum vendiderint, data et danda presentibus ratificamus et confirmamus, per hanc quippe nostre ratificationis approbationem districtius inhibentes, ne quis advocatorum nostrorum vel aliorum militarium terre Slavie predictos fratres seu hos, qui futuris forte temporibus idem molendinum ab eisdem fratribus aligno iusto tytulo poterint optinere, impetere pretendant vel presumant aliqualiter inbrigare. Posteris et successoribus nostris id severius presentibus iniungimus, ut premissas libertates 420

in aliquo infringere molientes compescant, eorum constus invalidos debita cotercitione reprimendo. Ja quorum omnium et singulorum evidens testimonium pesentes nostras literas inde conscriptas sigilii mostri appensione et subscriptorus testium annotatione fecimus communire. Huius rei testes sunt: Johannes et Bernardus de Bellyn, Tesmer, Nicolaus Hane, Roloph Bartol, Jordans et Cropelyn, nostri milites, et quam plures ali ili ad hoc specialiter rogati et vesti Datum in civitate nostra Guzstrow, anno domini M°CCC'VIII', in crastine Elizabet vidne choriose.

1308

Nach Rudioff's Urk-Lief, Nr. LXXVI, p. 213., anss der von Beehrischen Urk-Samml, sab reit: res Gressberegi. Geh. und Baupt-Archive findel der lateinische Text sich nicht, wehl abre ein niederstahnische Urkerstatung und som 15. Jahrhoudert, Sie hat die Stellet: 'un bil dimittere positijl szobes sen purgationes' no: "dar see de unleisse der suusringde laten konze". — Vgl. Nr. 3321 und 1319, Febr. 22.

#### 1308. Novbr. 30. Güstrow.

3254

Nicolaus, Her zu Werle, gibl Swartepapen Bertoldo vnd seinen erhe vnd brudern das gentze dorf Zarmoth nit aller gerechtigkeit, mit hohisten wit siedestem gerichte, dasselb ühres gefällens zu uerkauffen, oder auch Vizerriet darmit zu stifften etc. D[atum] et actum Gustrow, anno Domini 1308., in die Andrees sancit apostoli.

Clandrian, Protoc. fol. 19 .

### 1308. Decbr. 4. Demmin.

3255

Heinrich, Bischof von Camin, verleilt den Altar in Alt-Kalen an seisen Capellan, Domherrn Heinrich von Rüknitz, nachdem der Abi von Dargen ihm für dies eine Mal das Verleihungsrecht übertragen hat.

Heynricus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus discreto viro ac suo dilecto capellano domino Heynrico dicto de Robenytz, Colbergensis, Gustrowesse ecclesiarum canonico, salutem in domino. Noueritis, nos litteras honorabilis viri domini Johannis abbatis Dargunensis in hec verba recepisse:

Venerabili in Christo patri, domino Heynrico Caminensis ecclesia epicopo, frater Johannes abbas monasterii Dargunensis cum debita restrencia oraciones in Christo deuotas. Cum monasterium Dargunense malia et pluribus molestetur incommodis et precibus inportunis pro collación altaris in Antiquo Kalant, per mortem domini Johannis rectoris quosdam dicti altaris vacantis, cuius collacio seu presentacio ad nos de intra

dinoscitur pertinere, nos indempnitati monasterii nostri pro possibilitate nostra precaucer volentes et malignancium ora claudere cupientes, paternitati vestre committimus per presentes, ut ad presens dictum altare nostro nomine persone ydonee conferatis ista vice, nolentes tamen, utobis ex commissione buiusmodi in posterum ius siliquod generari. In cuius rei testimonium nostrum sigilium presentibus est appensum. Datum Demin, anno domini M°CCC VIII\*, in die bestä Andree appostati

Cum igitur tales ad ecclesiastica beneficia sunt merito promouendi, quibus literalis acientia et boni mores suffragantur, intellecto utique de vobis super his inudabili testimonio, quo ydoneus comprobamini ad ecclesiasticum beneficium obtinendum, vobis dictum altare cum suis fructibus et obsensionibus vniteersis conferimus per presentes et anualio nastro inuestimus de codem, committentes nichilomisus vobis amministracionem dicti altaris tam in spiritualibus quam in temporalibus in animam vestrum salubriere gubernandam. Da horum euidenciam singulorum nostrum sigillum presentibus duximus appendendum. Datum Dymin, anno domini (1) C° C°VIII, in die beate Barbare virginis gloriose.

Nach dem Original im Haupt-Archiv zu Schwerin. Au dem noch vorhandenen Pergamentstreifen fehlt das Siegel. Vgl. Nr. 3256.

#### 1308. Decbr. 4. Demmin.

3256.

Heinrich, Dischof von Camin, bekennt, dass er von dem Abte zu Dargun Vollmacht erhalten habe, den Altar in Alt-Kalen für das eine Mal zu verleihen, und dass ihm und seinen Nachfolgern dadurch kein Recht auf Verleihung dieses Altars ersoorben sei.

Nos Heynricus dei gracia Caminenais ecclesie episcopus presentibus publice protestamur, quod honorabilis vir dominus Johannes abbas Dargunensis dedit nobis potestatem conferendi altare in Antiquo Kalant solum ista vice, nec per hoc nobis uel suocessoribus nostris in posterum ius aliquod acquiretur. In cius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Dymin, anno domini M'C'C'C'VIII'; in die beste Barbare virginis.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Das Siegel fehlt. Vgl. Nr. 3255.

(1308?)

Wizlav, Fürst von Rügen, verbündet sich mit dem Grafen Nicolaus von Schwerin.

Wy Wyz[lav] van der gnade godes eyn varste der Ruyaner bekennen vnde bethugen, dat wi vs hebben vorbunden vad vorbinden in desen breuen mit seme sagorer [greed]. Clawsee van Sveryn, eme bytosstande in alle sinen naden vade in al sinen rechten saken. Oft des eme nod were, dat siner alot en beleget warde, dat seele wir redden. Wy eme seoleu volgen mit aller maght, vnde wy en skalet vsyk nycht sonen ane ene, vnde nene dage nemen ane sine vibint. Dat sulus esal he vs weder don.

Nach dem Gelou Rugianu im Punmerschen Prev. Archive zu Stetlin, fel. 5.— Fabrieiss giebt is seinem Adreuk III. 3, p. 20 (aus derreibbe Quelle) † greue Clavence. — Fabrieins actt diese Binder urkande Ende 1315 oder Anfang 1316. Wahrscheinlicher dünkt uns, dass sie 1308 gegeben ist. Vgl. Nr. 3241 uns 3258.

#### (Vor 1308, Decbr. 5.)

3258.

Wislav, Fürst von Rügen, nimmt den Ritter Detlev Wulf mit seinem Schlosse Duson und dessen Freunde mit üben Schlössern in seinen und in der pommerschen Herzoge Schirm, um sie von den Ansprüchen des Fürsten von Meblenbura zu befreien.

We Wiz[lai] etc. bekennen, dat wi ghenümen hebben vnd nemet in ven vrede van vser weghene vnd der hertoghen van Stein heren Deilt [lei] Wlate mit deme huse tu Duzowe vnd sine vrunt mit eren sloten, ze vor tu deghedinghede tieghen alle, de leuen, in al eren rechten asken, vad ere sculde, de se redeliken vnd rechtliken bewisen mighen, en tu helpende van dem van Mekelenborgh. Werden ere slote beleghet, de scolde wi en redden mit aller macht. Were, dat ginech here sich erer slote eft eres giddes vnderwade, so en scolde wi vs nicht sonen, wie en hebben en eres güdes weder hulpen, vnd en soolen vs ans es nicht daghen.

 mahmen die Brüder Koernd, Heinrich und David Wackerbart das Schloss Duzo w von Herzoge Krich von Sachsen-Lauenburg zu Lehn. Mit den Streitigkeiten über Duzow hängt unsere Urknede offenbar zusammen.

# 1308. Deebr. 5. Lauenburg.

3259.

Konrad, Heinrich und Denid Wachelort, Brüder, Rüter, nohmen von dem Herzoge Erich von Sachsen (-Lauenburg) das Burgloln in der Burg Dasson, wofiir der Herzog ünsen den erblichen Lohnsbesits des Dorfes Dazos verleilt, sich jedoch die Benatung der Burg und die Vertheidigung dereilben in Kriegszeiten vorbeilt.

Conradus, Henricus et David fratres d[icti] Wackerbart, milites, universis presens scriptum visuris salutem et rei geste noscere veritatem. Rerum gestarum seriem oblivionis scrupulus plerumque consumeret, nisi scripturarum aut testium fideli presidio muniretur. Jgitur ad cunctorum notitiam pervenire cupientes, presentium protestamur testimonio literarum, quod illustris princeps dominus noster Ericus dux Saxonie nobis contulit pheodum castrense, quod vulgo dicitur borchlehn, in castro suo Dutzowe, ipso vero castro suis usibus reservato; pro quo pheodo castrensi dimisit seu assignavit nobis villam Duzowe, molendinum, cum nemore et omnibus adiacentibus et pertinentiis suis, sicut idem dominus noster ipsum dinoscitur habuisse, quod etiam pheodum nos et heredes nostri legitime in perpetuum possidebinius titulo et iustitia pheodali. De predictis quoque bonis idem castrum prefato domino nostro et suis heredibus tenebimus, edificabimus, vigiles et ianitores procurabimus, domino autem nostro inde expensas computabimus prorsus nullas. Si denique contig [er]it dominum nostrum habere guerram cum quocunque et si opus habuerit de castro predicto ad expeditiones sive reysas inde faciendas et profectum suum ordinandum, tunc ibidem suum capitaneum sibi placentem constituendi habebit liberam facultatem, et has expensas, quas sui hominos fecerint vel consumpserint, dominus noster tenebitur ad solvendum; si autem visum fuerit eidem domino nostro, quod profectum suum in guerris de castro Duzowe agere non possit et ibidem capitaneum constituere et armigeros mittere non placuerit, extunc nos dictum castrum nostris expensis ad manus domini nostri predicti servabimus, ne a potestate eius aliquatenus alienetur, et ad hoc omnem d[i]ligentiam, quam poterimus, apponemus. Porro, si unum nostrum decedere contingeret aut unum nostrum inhabitatio dicti castri non conveniret, suum ph[eo]dum castrense alii domino superstites equaliter sortiantur. Ceterum, si castrum Duzowe violenter forte per inimicos expugnatum fuerit et destructum aut voluntarie per dominum nostrum confractum, tunc agetur et procedetur de ph[eo]do nostro castrensi, quod dictauerit et monstrauerit iustitia vassilorum. Jiem predictus dominus noster potestatem et licentiam nobis dedit de castro predicto nostram iniurism propulsandi et institism defendendi; nullam autem guerram inire debemus, nisi voluntate domini nostri et consensu et consilio requisitio. Ad observantism et testimonium omnium premissorum presens scriptum nostris sigiliis duximus roborandum. Huic facto presentes fuerunt et testes sunt: dominus Otto Wacerbard senior, patrusu noster, Ludolphus Schacke, Reinf[ri]dus Scoriemorle, milites, et plures alii fide digni. Datum Lovenburg, anno domini M.CCC, VIII. in vicilii sancti Nicolai.

Nach einer Abschrift in den nachgeinssenn Arbeiten des Lübeker Studt-Syndious, spätern Bürgermeter Krehn. — Wenn Kebbe in seiner Gesch, des Betrength, Lunenburg II, S. 74, berichtet, dass der Herzog Erich die oben genannten Brüder Wachterntz zu "Lauseburg virgilla Nicolai 1308" mit dem Bargiebn zu Durzow begabh tabbe, so hat er woll auch aur obigen Bevers, und nicht mehr den Lehnbrich ver Augen galahat. — Vgl. N. 3241.

#### 1308. Decbr. 7. Stralsund.

3260.

3260

Die Rathmänner von Greifsnadd beurkunden das an dem 7. Deebr. 1308 zu. Stralsund zwischen den Städten Rostock, Wismar, Stralsund und Greifswald abgeschlossene Schutzbindnies auf fünf Jahre.

S. Nr. 3263, Note.

### (1308. M. Decbr.) Rostock.

3261.

Arnold Kopmann findet seine Kinder Ludolf, Hermann und Ode wegen der mütterlichen Erbschaft ab.

Arnoldus Copman cum pueris suis Ludolfo, Hermanno et Oden hoc modo se conplanuit. Assignauit ei quartam partem bonorum onnium, que frater suus Bernardus et lose habent communiter in Sulliu; item quartam partem in diaabus domilbļus lapideis iuxta forum et domo lignea in monte sita; item sexcentas marcas deniorum in rebus parais; item eisdem centum marcas den debitis, in quibus dominus rex tenetur. Cum hiis separati sunt de hereditate materna, Herdero, Ludolfo Bolderic, amicis puerorum, consencientibus. Jiem assignauit ipsis pueris mediam partem molendini, que Pepermole dicitur.

Nach dem Rostocker Stadth. 1304 - 1314. fol. 74°.

#### 1308. Dechr. 20.

3262.

Hinrici, Hern zu Mekelnburg etc., briefflin, dass er Godfridum, Bischoffen zu Zwerin, vnd dass Capittel mit dem ritter Johanne Cernyn vnd seinen erben wegen etlicher vom Bischoffe vnd Capittel geforderter Schulde vnd Schäden dergestalt in gute verglichen, das gemelter Johannes von Cernyn seine zuspruch zu des Bischoffs vnd 2 oder dreier Capitularen entscheide stellen solle. Datum 1308., in uigilia Thomæ apostoli.

Nach Clandrian, Protoc. fol. 123°. - Clandrian bemerkt vom Original: \_dass Sieil ist danon°.

### 1308. Dechr. 20.

3263.

Die Rathmänner von Rostock (Wismar und Stralsund) beurkunden das am 7. Decbr. 1308 zu Stralsund auf fünf Jahre abgeschlossene Schutzbündniss zwischen Rostock, Wismar, Stralsund und Greifswald.

Vniuersis Cristi fidelibus presencia visuris seu audituris consules de Rozstoc 2 salutem in domino 3. Notum esse volumus et presentibus recognoscimus protestando , quod nunciis ciuitatum videlicet Wysmer, Stralessund, Grypeswald et nostris ob bonum pacis et vtilitatem mercatorum communium cum pleno mandato Stralessund sequenti die beati Nicolai congregatis, deliberacione sufficienti prehabita finaliter decreuimus cum eisdem: Quod vnaqueque ciuitatum predictarum alii fideliter debet assistere in persecutione I luris sui nec aliquo casu deserere, siue boc in terris siue in mari oportunum fuerit, pro modo vnamquamque respiciente, et super hiis confederacionem firmam fecimus a festo nativitatis domini ad quinquennium duraturam. Cum igitur negocium arduum pluralitatem tangens debet to plurimorum regimine seu consilio pro tanto regulari ", ne processus negocii 12 fiat inportunus, arbitrandum duximus, quod nulla ciuitatum premissarum quicquam mouere debet 13 nec sine aliarum consilio et consensu aliquod genus guerre " inchoare; sed, si in parte aliqua minus juste lesa fuerit, suas molestias ceteris indicabit ciuitatibus, que mox litteris suis et nunciis 15 necnon modis aliis, quibus poterunt, fideliter laborabunt 14, si forte via tali buiusmodi molestie possint amicabiliter retractari. Sin autem, extunc alie ciuitates ipsam luuabunt, ita quod Wismaria cum XXXVIII dextrariis falleratis, Stralessund cum quinquaginta, Gripeswald cum XXXVIII, nos uero cum LXX 17, quemlibet dextrarium statuendo uel estimando per circulum anni super decem marcas argenti puri 18, ut reconpensationem optineant 19 sui dampni. Si uero negocium aliquod inchoatum exspensis amplioribus indiguerit, quelibet ciuitatum predictarum secundum quantitatem et numerum dictorum dextrariorum 20 amplius faciet, donec finem sui negocii et

Metlenbergischen Erknofen-Bech f.

iusticiam consequantur 21. Ceterum, si in causis hainsmodi cinitatibus confederatis ad conveniendum terminus preligitur, quecunque ipsarum sponte hunc terminum negli[g]eret to uel si forte due, quelibet earundem in penam centum marcarum denariorum slauicalium 23 cadere debet, que summa debetur aliis ciuitatibus, que serusuerunt 4 arbitrium prenotatum, nisi forte notorie docere possint per causas legitimas ", quod venire non poterant illa vice. Si eciam aliquis principum aut dominorum inpungnare 26 voluerit aliquem predictarum ciuitatum, tunc alie ciuitates non confortabunt illum dominum, tam in armis, quam cibarlis, rebus et quibuslibet aliis 27 confortationibus, nec aliquis burgensis 28 earundem ciuitatum talem dominum confortabit, sed quicunque burgensis in aliquibus confortauerit antedictum dominum 29, ille in penam C marcarum puri argenti cadet 30, que summa in vsus dictarum 31 ciuitatum convertetur, et cum hoc exterminabitur 22 ab omni fure Lubicensi. Si autem ita pauper fuerit, quod non possit33 exsoluere dictam pecuniam, tunc incarceretur, tenendo 34 ipsum cum pane et aqua 35, quousque per ipsum exsoluta 34 fuerit pecunia prenotata. Preterea, si principes aut domini 37 cum suo exercitu 36 circumuallauerint aliquam predictarum ciuitatum, tunc ceteris ciuitatibus in subsidium circumuallate sa alia ciuitas aperietur, que ad inpediendum eosdem dominos magis apta dinoscitur et videtur 40. Quecunque autem dictarum 41 ciuitatum a confederatione huiusmodi sponte resiliret, nec aliis requisita secundum modum prehabitum <sup>42</sup> assisteret, illa in penam quingentarum marcarum puri argenti cadet <sup>36</sup>, que summa ceteris debetur ciultatibus <sup>48</sup>, que hanc confederationem ad inuicem <sup>44</sup> seruauerunt. Ne autem factum hoc permutari valeat, presens scriptum sigillo nostro fecimus roborari 4. Datum anno domini M° CCC° octauo, in vigilia Thome apostoli 47.

Nach dem Original auf Pergament in Quer-Fulio im Rathsarchive zu Wismar. An einem Pergamentbande haugt deran das Siegel der Stadt Rostock in nngefärbtem Wachs, dem das Seeret als Rücksiegel aufgedrückt ist. Im Rathsarchive zu Rostock worden 3 Ausfortigungen anfbewahrt; I) die von Stralsund (St.), mit dem grossen runden Siegel der Stadt Stralsund an einem Pergamentstreifen (abgedruckt in den Rost. Nachr. 1753, St. 12, S. 45 figd., und in der Abb. von der St. Rostock Gerechts., Anl. X, S. 22, we auch die Siegel der Städte Stralsund, Greifswald und Wismar abgebildet sind), 2) die von Wismar (W.), mit anhangendem Stadtsiegel (an einem Pergamentbande), 3) die von Greifawald (G.), gleichfalls mit anbangendem Siegel (an rother und grüner Scide). Wir geben hier die Abweichungen derzelben von der oben gedruckten Bostocker Amfertigung (R.): 1 et: W; vel: G. - 2 cons. cinitatis Wismar: W; ciuitatis Gripeswold: G. - " In St. lastet der Eingaog so: In somine domini amen. Henerabilibus domieis consulibas cinitatis Rostno consules ciuitatis Stralessunt voluntarium affectom in omnibus paratum. -\* publice pr.: G. - \* nuncii: G. - \* Rozstock, Stralessunt, Gr. et nobis: W; Rort, Wi., Str. et nostris: G; Rostoc, Wismer, Grypbeswalt et nobis: St. — 7 prosecutione: W, G, St. — 2 sui inris : G. — 9 ad quinque amons: W, G. — 10 debent: W, G, St. — 12 reg. seu consilio regulari pro tanto: W, G; reg. see pro tanto regulari cons.: St. — 12 incepti neg.: W, St. — 14 debent: W, G, St. — <sup>14</sup> geons werre aliquod: W, G; al. w. genus: St. — <sup>15</sup> nunc. sapientibus: W, G, St. — <sup>16</sup> lab. \$4.: W. G. -- 17 ita quod ciuitas Rostoc cum LXX dextrariis phalleratis (St. W. G), Wismer cum XXXVIII, Gripheswalt com XXXVIII, nos vero cum quinqueginta: St.; Stralessund com quinqueginta. Gr. c. trig. et oeto, nos vero n. trig. et oeto: W; Wismar c. trig. et oeto, Stralessant c. quinquagints, nos vero c. trig. oeto: G. — 18 pari arg.: G. — 10 optincat: W, G, St. — 20 dextr. dict.: W, G. — 31 contequator: W. G. St. - 32 negl.: fehlt St.; neglexerit: W. G. - 35 sian. den.: G. - 34 cie. seruantes: G. - \*\* in causis legitimis: W, G. - \*\* Si eciam aliquis (priacipum aut: fehlt) dominorum attemptare: W, G; Si eciam aliquis dominorum aut principum attemptare uel impugnare: St. -27 akis: fehlt W. - 28 burgensium: St. - 20 dominum: fehlt W. G. St. (act. coof.: W. G. to cadere dehet: W, G. - 11 omnium dictarom: W, G, St. - 32 eliminabitur: G; et coiam (st. e. h.) ellmioabitur: W. -- \*\* potest: W. G. -- \*4 seruaodo: W. G. -- \*5 cum aqua et pane: W. - 36 exsoluta per ipsum: G. - 57 dom. aut pr.: W, G, St. - 55 cum auis exercitibus: G. -36 circum uallate ciuitatis: W, St.; circumdate ciuitatis: G - 40 vid. ot dio. magis aptar G. -41 predictarum: G. - 42 pr. m.: St. - 45 deb. ciu. cet.: W. G. - 44 ad ionicem: fehlt W. G. St. - 45 hoc racionabile factum permutari: St.; hoe racionabile factum immutari; W. G. - 45 pr. ser, dedimus sigillo nostre ciuitatis communitum: W; pr. ser. inde confectum sigilli nostri munimise dedimus roborandum: G; pr. scr. nostro sigillo fecimus roborari: St. - 47 in vig. sancti Th. ap.: W; Actum et datum sub acco domini Mo CCCo VIIIo, loco et die supradictis: G. Auch die für Wismar bestimmte Ausfertigung der Stadt Greifswald, welche im Original, mit schlecht erhaltenem Stadtsiegel an grüner und rother Seide, im Bathsarchive zu Wismar aufbewahrt wird, ist "loco et die supradictis", also am 7. Decbr. 1308 zu Stralsuud ausgestellt,

# 1308. Decbr. 22. Sternberg.

3264.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, beurkundet einen Vertrag des Pfarrers Heinrich zu Pol mit den Eingesessenen seines Kirchspiels über eine zur Pfarre gehörige Hute im Dorle Vorwerk (auf Pol).

In nomine domini. Amen. Omnibus Christi fidelibus presencie visuris seu audituris Hinricus dei gratia Magnopolensis dominus et Stargardensis salutem in domino sempiternam. Cum coloni et parrochiani in terra Pole a vasallis nostris Willekino Hanenstert et fratribus suis Arnoldo et Conrado pro quadraginta marcis denariorum Lubicensium redemerint quendam mansum situm in villa Vorwergh dicta, ab antiquo spectantem ad dotem ecclesie in Pole, piacitatum est inter dominum Hinricum nunc plebanum in Pole et parrochiales ibidem, qued ipsi parrochiales debent esse soluti et exempti a peticione et a denariis vnctionum. Preterea placitatum est, quod nec idem plebanus, nec aliquis successorum suorum debet predictum mansum a dote alienare, nec aliquibus aliqualiter imperpetuum obligare. In cuius testimonium sigillum nostrum duximus presentibus appendendum. Testes sunt: Heyno de Stralendorpe, Nycolaus de [Chutlow . milites: Conradus de Wamekowe, Thidericus Wucte, presbiteri, capellani matris nostre dilecte Anastasie; Willekinus aduocatus, Hermannus camerarius, famuli; Tymo Kros, Johannes de Weytendorpe, Nycolaus de Horreo, Hinricus de Goluitze et alii dicte terre incole fide digni. Datum anno domini millesimo trecentesimo octano, in dominica ante natiuitatem Christi, in ciuitate Sternebergh.

Nach Leverkus, Urk.-Buch des Bisth. Lübek I, S. 518, aus einem Vidimus des Bischofs Heinrich von Lübek, d. d. 1338, in profesto b. Dyonisii, in Reg. Ep. Lub. II, 87 (mit dem Fehler f the cow st. chutow).

3265.

### 1308. Decbr. 24. Rostock.

Das Kloster zum heil. Kreuz verpflichtet sich, aus dem Dorfe Zeez jährlich 15 Mk. Hebungen zu einer Vicarei in der Marien-Kirche zu Rostock auzuzahlen, welche Wenemar's Wittwe Mechthild gestiftet hat.

Omnibus presens scriptum cernentibus prepositus, priorissa totusque conventus sanctimonialium sancte Crucis in Rozstoc salutem in domino sempiternam. Ne gestarum rerum compositio decurso temporis euanescat et perest, discretorum prouidentia solet eas per litteras eternare. Hinc est, quod scire uolumus presentes et posteros non latere, quod, cum emeremus uillam Woszere, nos ex speciali dilectione annuimus domine Mechtildi, relicte Wenemari felicis recordationis, in salutem animarum suarum et progenift] orum suorum, ut in predicta uilla emeret et persolueret quindecim marcarum redditus usualis monete, scilicet pro ducentis et viginti marcis eiusdem monete, qui redditus a supradicia domina Mechtilde ordinati sunt ad perpetuam uicariam in ecclesia sancte Marie predicte ciuitatis, ut ibidem clericus, qui ad hoc presentatus fuerit, in honorm dei et in remedium peccaminum predictorum diebus singulis celebret van missam. Nos nero antedictos redditus tollemus et ad prenotatam uicariam clerico possidenti candem in duobus anni temporibus, videlicet in festo pasche dimidietatem et alteram dimidietatem in festo beati Martini, ex nostro claustro, non obstante, si prenominata uilla detrimentum aliquod patiatur, in perpetuum rationabiliter persoluemus. Igitur, cum uicaria supradicta uacauerit, prelibata domina Mechtildis, quoad uixerit, ad eandem presentandi sacerdotem idoneum uel clericum, qui ad ordinem sacerdotii promotus fuerit ipso anno, liberam habeat potestatem. Dicta uero Mechtildis a luce presenti semota, ius presentandi uel instituendi clericum ad prefatam uicariam cedet preposito, qui tunc temporis antedicte prefuerit ecclesie sancte Crucis, dummodo ydoneum, ut dictum est, et infra mensem instituerit ad eandem; alioquin, ne defuncti careant missarum suffragiis, rector eiusdem ecclesie illa uice dumtaxat ad sepedictam uicariam presentandi uel instituendi sacerdotem ydoneum liberam habeat facultatem. In cuius rei testimonium sigillis nostris confirmacimus presens scriptum. Testes huius facti sunt: dominos Hermannus plebanus sancte Marie, dominus Johannes plebanus sancti Jacobi, dominus Antonius plebanus sancti Nicolai et dominus Tidericus plebanus sancti Petri, item magister Amelungus, dominus Willekinus Bilrebeke, dominus Johannes Crucowe et magister Borchardus, uicarii in Rozstoc, et consules ciuitatis eiusden, et alii quam plures, tam clerici quam laici fide digni. Datum Rozstoc, anno domini M°C°C°C'VIII°, in vigilia natiuitatis domini.

Nach dem Original in einer sehr grossen, schönen Schrift im Archive der Stadt Rostock. Angebingt sind zwei Schnüre von rother und gelber Seide;

 an der ersten bängt ein zerbrochenes parabelisches Siegel aus grünem Wachs mit einer stehendan misonlichen Heitigeusgur, die ein Schwert in der rechten Hand und ein Kreuz im linken Arme hält; Umschrift;

..... afridi , prapi , saia , crvais , ia , rozst ...

[Am 26. Juni (in die Johannis et Pauli) 1309 führt der Propst Singfried schou ein neues Singel, walches zwar im Allgemeinen dem ersten vollig gleich ht., aber in der Stellung der Bochstaben sieber abweicht.]
2) das zweite Singel ist abgefallen. — Vog. Nr. 2231 und 1347, Appil 14.

#### 1308. Decbr. 31. Rostock.

3266.

Nicolaus, Fürst von Rostock, überlässt dem Kloster Doberan um 2000 Mk. das Dorf Nicz, velches der Ritter Heinrich Grube dem Abte von Doberan vor dem Fürsten aufläset.

Omnibus presens scriptum cernentibus nos Nicolaus dei gracia dominus de Wrele cupinus esse notum, quod nos viro honorabili ababati domus Doberamenis (1) et monachis ibidem utilam Nyestee pro duobus milibas marcarum dinitimus in omni proprietate et Iructu, in suis terminis, sicut setullier continuo nobis duo milia marcarum non solueria da integrum, ex tune predicta vendicio ville predicte non sortetur effectum, sed permanchi irrita et inanis. Ego Hinricas Grubo miles ipsam villam Nyketsee domino meo de Werle Nicolao] regiunti ore et manu, ut oportuit, ad musus predici abatis; omnes insuper, quorum interest, ipsam utilam in futurum legitime resignabunt. Quod sigillo meo publice recognosco. Testes huius sunti: fraier noster 30, Bert. de Osten, N. Cabold, nostri milites fide digni. Datum Rozstoe, anno domini M°CCC nono, in die Siluestris pape.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Ans der Charteind 2 Siegelblader geschaitten. Von dem erston ist des Fürsten Siegel abgerissen, liegt aber ooch bei der Urhande. Das zweite Band trägt noch die bien ben abgebildete Helmslegel mit der Umsobritt: ### SIGILLVON : hIRRIGIO GWEDONIS OULTIS

Die Heimzier ist anf der Spitze des Helmes ein Pfaneuwedel mit 9 Augen in 2 Reihen nod an jeder Seite 6 hangende Federn. Dasselbe Heimsiegel hangt auch an der Urknode vom 10. April 1310. — Vgl. Nr. 2970 und 1310. April 10 und 20.



# (1308-1309.) Rostock.

Nicolaus von Mullin, Ritter, nebst Genossen werden zu Rostock wegen Ermordung des Gerhard Sommer verfestet.

Isti, qui secuntur, sunt illi, qui interfecerunt conciuem nostrum Gerhardun Somer: primo milites Nicolaus de Malyn, Conradus Bune, Ywanus de Redegestor, Henricus Mekelenborch, Otto suus socius, Ludolfus Dussyn, Jacobus Went monoculus, Johannes famulus Dussyn, Struue famulus Tesmari, Ywanus famulus Busen, Bertoldus Stephenshagen, Zabel Sagittarius seruus Bunen, Jacobus de Gline, Marquardus Crempisse, Johannes Mouwe, item tabernator de Mernisse, Johannes de Sabekendorp, Bernardus de Sabekendorp, Hinricus de Sabekendorp, Nicolius de Sabekendorp, Dancquardus de Rekeniz, Johannes Gerberni filius de Rekenisse, Bernardus prinignus de Sabekendorp, Otto filius Johannis de Sabekendorp, Mathias de Crulle de Gustrow, Detlews filius suus, Johannes filius Frisonis de Gustrowe, Hinricus filius domini Gotscalci de Polenen; isti predicti sunt rite et rationabiliter proscripti in lure Lubicensi. Hanc causam iudicauit Michael adoccatus, Albertus de Cusveld et Johannes Lore consules; circumstantes pero: Willebrandus Humulari(i)us, Mutherus, Johannes Albus in platea Cusveld, Herbordus Batzeleir, Engelbertus de Pomerio, Hermannus Leist, Tydemannus Ybendorp, Johannes filius Wolteri, Johannes Scillinc, Arnoldus de Lynden, Engelbertus Hologer, Hinricus Covot, Gotfridus Wittenborch, Gerardus de Essen, Gerardus Colstuve et Johannes Witte[n]borch cum aliis multis. Acta sunt hec feris III post dominicam, qua cantatur Jvdica.

Nach dem Lib. proscript. Rost, fol. 5%,

# (1308-1316.) Wismar.

3268

3267

3267.

Gerhard von Tribsees, Rathmann zu Wismar, stiftet letztwillig eine Vicarei im Hause zum heil. Geiste zu Wismar.

Cherardus dictus de Tribbezees sic scribit in suo testamento:
Primo enim, si me disponente domino mori contingerit, ob salutem suimmee et meorum predecessorum lego quadringentis marcas denariorum sinicalium ad vnam vicariam siue perpetuam missam in domo sancti Spiritus ciuluis
Wismarie celebrandum, que, si ibi celebrari ono licest, in ecclesia sancti Geogri
decantetur. Pecunia dicte misse assingnata recipietur de dompnis Johane
Rozendal et Reynherro fratribus de Plessen, militibus, [videlect] ducente mec,
cum quibus certos comparabunt redditus mei exequtores ad eandem vicariam.

quolquot possunt. Jiem dominus prepositus sanctimonisitum in Nouo Claustro, ridelicet Campo Solis, habet sub se in possessione claustri ducenlas marcas, quas retinere potest, quandiu sibi placet; sed singulis annis, quamdiu eas retinaerit, inde dabit viginti marcarum redditus annustim. Quas cum soluere decreuerit, similier cum eisdem ducentis marcis cert el perpetui redditus ad eandem missam per cosdem debent comparari, jure patronatus seu collacionis meis filis et cerum heredübus perpetue reseruato.

Testamentarii sunt domini Johannes et Rey[m]bernus fratres de Plesse, Hermannus Lasche, Johannes Wonstorp, Martinus de Cymiz et Jordanus filius suus.

Nata einer Abschrift im Lik miss. fol. 2, im Rathusrchire zu Winner. (Gebruckt in Schrieder's P. M., S. 543.) (Statif 'domin's sitht of comparis). Gert er mer Tribbees war Beiger von Lübek. (St. N. S. 2006), später von Winner, and evar jedendalla such 1304 sufgenommen (Statift. A., p. 105); and Rathunan serbeiden er 1005, halt 20 (Nr. 3278). Herman Landes war der Vieter des Rathunans and Rathunan erhalten er 1005, halt 20 (Nr. 3278). Herman Landes war der Vieter des Rathunans nach der Vieter des Rathunans and Rathunan erhalten er 1005, halt 20 (Nr. 3278). Herman Landes von der Vieter des Rathunans andere von der Schrift von der Schrift von der Vieter d

# (1308-1322.) Wismar.

3269.

Heinrich Kind, genannt von Schimm, Bürger zu Wismar, stiftet letztwillig eine Vicarei daselbst.

Hinricus Kind dictus de Schimme scribit in suo testamento sic: Preteres volo, quod vxor mea dilecta illis XXX marcarum redditibus, quos emi de consulibus, quamdiu vixerit, integre perfruatur. Jpsa vero, quod absit, si prior me moritur, michi partem suam in dictis redditibus versa vice contulit vite mee temporibus perfruendum. Nobis autem vtrisque mortuis, de redditibus prehabitis ad vnam vicariam seu missam perpetuam XV marcarum redditus perpetue relinquentur, jure patronatus ejusdem misse domino Conrado dicto de Manderowe, Johanni de Walmerstorp et Arnoldo fratri meo et eorum filiis tribus senioribus, quamdiu vixerint, reserva[t]o4. Post ipsos autem consules huins ciuitatis ius patronatus eiusdem misse perpetue retinebunt et de loco competenti et persona ydones ad huiusmodi deo dignum obsequium prouidebunt; hoc adiecto: si filiorum fratris mei Arnoldi aliquis sacerdos ordinatus fuerit, ille, quamdiu vixerit, constituetur ad eandem missam celebrandam et eorumdem redditnum perfruendum. Cum autem consules illos redditus, quos ab eis emi, reemerint, extunc de tota summa reempcionis tantum sumetur, quod XV marcarum redditus ad eandem missam certi et perpetui valeant comparari; reseruata michi potestate premissa omnia et singula mutandi et destruendi jure testamenti. Si antem de peccunia

1308. reempcionis reddituum vitra vicariam aliquid superfuerit, hoc Hinrico et vxore su vtrisque mortuis inter ipsorum amborum heredes equaliter diuidetur. Feliciter. Amen.

Nach einer Abschrift im Lib. miss., fol. 3 . im Rathsarchive zu Wismar. (Statt 1 reservate steht dort reservabe.) Kord v. Manderow wird als Rathmann, dominus, guerst 1308, Mai 25 (Nr. 322). genannt, und 1323 im Januar bestand bereits die Vicarei (Lih. civ. fol. 6). - Gedruckt bei Schröer, P. M., S. 838.

# (Vor 1309.) Wismar.

3270.

Johann von Parchim, Bürger zu Wismar, macht letztwillig eine Almissenstiftung daselbst.

Johannes de Parchem sic in suo scribit testamento, quod inter antiqua testamenta reperitur:

Jtem lego vxori mee quadringentas marcas et quinquaginta marcas, quibus ipsa cum partu suo, si deus de sua beningnitate ipsum dederit, equanimiter perfruetur. Cetera mea suppellectilia omnia vxor mea inante retinebit. Jtem. si pertus, quo vxor mea est grauida, viuus non prodierit, quod deus auertat, extunt pater meus et frater meus de dictis quadringentis et quinquaginta marcis centum marcas expendent in elemosinas, vbi anime mee nouerint expedire. Jasuper, quidquid superest de bonis meis, hoc idem pater meus expendet totum propter deum.

Nach einer Abschrift im Lib. miss. fol. 16th. Johann von Parchim wird vor 1309 gestorbes seit: denn eine "Wism. Urk." bei Schröder, P. M., S. 914, vom J. 1309 lantet;

Johannes de Dambeck de Parchim et Albertus filius, executores elecmosinarum Johanni de Parchym, sic concordarant cam reliota einsdem Johannis, quod eadem domina et tutores earen () dederunt C marcas pro electrosinis, quas idem Johannes in testamente legauerat.

1309.

3271

Nicolaus und Johann, Brüder, Fürsten von Werle, ermässigen die von den Kloster Neuenkamp aus dem Dorfe Augzin gezahlte Bede.

Nos Nicolaus et Johannes fratres, domini de Werle, presentibus protestamur, quod nos ob remissionem peccaminum nostrorum ad instanciam venerabilis domini Theoderici abbatis de Nouo Campo donauimus deo et beate Marie virgini ac fratribus eiusdem monasterli, quod de totali villa sua Eucin de celero, cum mans[u]s in terra nostra in exactione soluerit vnam marcam, idem fratres nobis personaliter XV marcas denariorum presentabunt, quia eadem villa in agris defectum habuisse dinoscitur, pro quibus iam dudum exactionem contra iusticiam dedit et exsoluit. In cuius rei testimonium presentem ceddism nostris sigillis duximus muniendam. Datum et actum anno domini M.CCC. IX.

Nach einer Abschrift ans dem Anfang des 16. Jahrhunderts im Pommerschen Prov-Archive zu Stettia. Ueberschrift: "Priullegium, quod non nisi pro XV mansis villa Encin exactionabitur". In der Abschrift steht: 1 mansie

# 1309. (Grevesmühlen.)

3272.

Der Rath der Stadt Grevesmühlen beurkundet, dass vor ihm Ida, die Wittvoe Marquards von Pleskove, eine Worth zu Lübek, welche Gerhard Wullenpund für sie verkauft, aufgelassen hat.

1309. Consules civitatis Gnevesmolen omnibus presencia inspecturis in domino salutem. Reognoscimus tenore presencium, aream, quam Gerardius Wilenpund in Lubeke sitam ex parte domine Yde, reliete domini Marquardi de Piezcowe, et suorum verorum heredum vendiderit, a domina supradicta et suis veris heredibus supranominatis coram nobis esse pleno consensu, rite et racio-nabilier resignatam, quod nostri appensione sigilli publici (I) protestmur.

Gedruckt in Jahrb. X. S. 218, aus dem Lübeker Oberstadtbuche, mitgetheilt vom Dr. Deecke in Lübek.

# 1309. (Rostock.)

3273.

Hanss vnd Engelcke Grunenhagen vbergeben den Tidehern zu S. Nicolaus [zu Rostock] 2 Mk. Ewige Rente in dem Kuterkauen, welcher vorhin Hanss Luneburg ist zugeschrieben worden. Anno 1309. Jn der Altenstadt Rentboucke.

Aus dem im Haupt-Archive zu Schwerin aufbewahrten Rostocker Kirchen-Vijitirhuch vom J. 1566: "Riegister der hriue thom Calande gehörig", und der "Riegistratur der hrieffe, so zu den horis gehorenn". fal 220.

#### 1309. Rostock.

32/4

Dethard von Bülow und Genossen werden wegen Ermordung Rostockischer Bürger zu Rostock verfestet.

Anno domini M°CCC IX. Delhardus de Bulow, Henneke Grabow, Bulow Poggenoghe dictus, Henneke Borsow, Henneke Bulow de Parcham, Viricus de Pressentyn filius tabernatricis et socius suus Hagedorn, Gerardus tabernator in Waltstrateche Infanta-stat. 55

Balow et filius suus Dedich et frater suus Segerus de Sterneberch, Johannes Witvolh de Criuilte, Vico Groteneue de Parcham, Hince Houenan, Rossem molendinarius de Sparow, Reymer de Malin et Henneke Reuin occiderunt des Rozstocenses ante cluistem. Propter hoc sum proscripti in omni iure Lubicea. Hanc causam indicanti Martinus scriptor; as[g-g]essores renat; Wssmidus et Volskinus de Alen, consules; circumstantes uero: Hinricus Albus, Hinricus Silchto, Arnoldus de Linden. Ludolfus Modenhorst et Gerlicus de Pomerio.

Nach dem Lib. praseript. Boston, fol. 7°. — Ueber die Prescription derselben Persone wege denselben Vergebens findet sich dasselbst fol. 6° eine andere Anterichung (obse Datum); diese blat und Schluser "Hane cannam indensim Park netti, ancennen Wammedu Sinzi et Volterhuns de Jim, ocunsies; circumstanter: Biorieus Albun, Cusracku Somer, Bin. Sichtup, Antoldas de Lidele, Leith Mochethern, mag irter Riepurafan, Gefelux de Pomerie, Redellux in Serchwal can mili milit.

## (1309?) Rostock.

3275

3275

Konrad Moltke, dessen Sohn Matthias und andere Mitschuldige werden weyn eines in Peez ausgeführten Raubes zu Rostock verfestet.

Hii sunt proscripti tempore Thiderici Horn: Conradus et Mathias films und dicti Molteke, Nicolaus et Dreus frater eius de Tulendorppe, et Hincius famulus eorum proscripti sunt ideo, quod bons Hinrici de Lubeke, nostri coaciois, in villa Pezce spoliaverunt. Advocatus: Martinus; iudices: Thidericus Horn et Johannes Ricchode; testes: Johan Kersebom, Wesselus Molner, Dreus Deurstet, La. Nigendory, Johannes Hokemann.

Nach einem Fragment. proscript, sec. XIV. im Rathsarchive zu Rostock.

# (1309.) Wismar.

3276

Konrad, Stadtschreiber zu Wismar, verpfündet dem Rath daselbst 6 Morgm Ackers auf dem Dammhuser Felde gegen 14 Mark 3 Schilling zu der Vicarei Johann Derneburgs.

. Conradus notarius impignoranit consulibus VI iugera agrorum, sila in campo Dammenhusen supra ortum suum humuli versus campum Melenstorp, pri XIIII marcis et III solidis, que pertinent ad vicariam Johannis Derneborg, de quibus dabit annuatim de X unius marce redditus secundum arbitrium ciujusis.

Nach dem Abdrucke in Schröder's P. M., S. 913, entnommen dem Stadtbuche,

(1309.) Wismar.

3977

Der Rath zu Wismar kauft von der Marien-Kirche eine Worth bei dem alten St. Jürgens-Kirchhof daselbst.

Consules emerunt unam aream apud antiquum cimiterium sancti Georgii extra murum de ecclesia beate Marie virginis.

Nach dem obne Zweifel dem Stadtbuche entlehnten Abdrucke in Schröder's P. M., S. 914.

(1309.) Wismar.

**327**8.

Jordan von Telgte schenkt der Kirche des Heil-Geist-Hauses zu Wismar einen Kelch.

Der Text fehlt. Schröder berichtet im P. M., S. 914:

Jordanus de Telgete hat der Wismar. H. Geistes-Kirche einen Kelch verehret, qui non debet vendi vel alienari de domo predicta.

1309.

3279.

Aufzeichnung über eine Ansammlung von Kreuzfahrern nördlich der Elbe.

Anno domini MCCC. nono erat passagium ad terram sanctam, et tunc cruciferi omnes has terras circumiuerunt et multa bona cumulauerunt, et tunc Hauelberghe circumusilauerunt, et libidem dispergebantur. Unde versus:

Anno milleno trecentenoque onono

Currebat secta cum saccis undique tecta.

Nach Schröder's P. M., S. 914, aus einem alten Wismar, Manuscript. (L. 4 quoque oder noueno.)

(1309.) Wismar.

3280.

Nicolaus Plote's Sohn zu Wismar tritt vor seiner Wallfahrt ins heil. Land seine meisten Gilter an seine Schwester und deren Ehemann ab.

Nicolaus filius Ploten dedit sorori sue Ludgardi et marito eius Gerhardo omia bons sus, que pater eius sibi hereditario iure reliquit, preter III iugera agrorum sita in campo Cre(e)kovv et dimidium ortum humuli să[a] m extra viluum Haroldi, que sibi reserust, donce votum sumo compleuit, sama da terram smotam se transferre proponii. Juterim quod deest, Gerardus svrusgerus eius singulis annis dabit el XXXVII solidorum redditus. Si autem non redierit, dicta soror eius totum relinebil.

Nach Schröder's P. M., S. 914.

# 1309. Jan. 1. Röbel.

3281.

Günther, Fürst von Werle, Domherr zu Magdeburg, schlichtet den Streit zwischen Heinrich von Kisserow und Bole von Lexove dahn, dass Heinrich von Kisserow jührlich an Bole 3 Mk. und von seinem Hofe an den Fürsten 1 Fass Honig oder 24 Sch. und als Bele 3 Mk. entrichten soll.

G'unterus de Werle, sancte Magdeburgensis ecclesie canonicus, omnibus presens scriptum visuris seu sudituris salutem in domino sempiteranan. Recognoscinus et tenore presencium publice protestamur, quod omnis materia discordicabili inter Bolen de Lecowe, ex vna, nenon Hinricum de Kitzerowe, parte ex altera, coram nobis composita est in hunc modum, ita videlicet quod im dictus litaricus monasso, quem possidet, Boloni antedicto tres marcas denariorum slauicalium singulis annis erogabit, et cum hoc perpetuo antici erunt. Nobis uero Gentero de curia et aliis bonis, que iam dictus Hinricus possidet, vnam itama mellis vel XXIIII solidos denariorum slauicalium et tres marcas denariorum pro precaria sine annona canum annis singulis ministrabit, et in hoc erimus contenti, ita quod nichili magis annuatim dabit de bonis antedicis. Testes huius rei sunt: dominus Gherardus prepositus in Malchowe, Ludofius plebanus in Plave, Yo de Morin miles, Ludofius noster notarius, Godescalcus Etket, Kerstianus de Parsowe et alii quam plures fide digni. Datum Robel, anno dómini millesimo CCCºº nono, in die circumciscionis domini.



Nach dem Original im Archive des Klosters Malchow. An einem Pergancentstreifen hängt das hieneben abgebildete parabolische Siegel mit einer stehenden männlichen Figur, die eine Kircheniahne in der rechten und einen Schild mit dem Werleichen Stierkopfe in der gesenkten linken Hand zu den Fässen hält. Umschrift!

4 S' EVNTORI DEI ERA DNI DEI WLE \* CANONICI S[CIE]

Im Siegelfelde steht zu beiden Seiten der Figur; SGZ — ORV — RIGT Die Figur soll also des heiliges Mauritius, den Schutzpatros des Magdeburger Doms, darstellen. — Vgl. d. Urk, vom 21. Jan. 1310. — Gedruckt is Redief-Urk. Lief. Nr. LXXVII. — Die Urkunde besieht sich obse Zweifel auf das Dorf Kisserow, und so hat sie auch Clandfan verstanden. 1309. Jan. 7.

2929

Hinricus, Bischof zu Cammin, confirmiret, das Sifridus von Trechow, Decanus zu Cammin, 3 Mk. Hebungen im Marquardesshagen' im lande Malchin, welcher Hagen der Kirchen zu Gustrow zugehoret, vom Capittel doselbst gekantl hat vor 50 Mk., die er zur Kirchen zu Gustrow gegeben und damil eine kleine Prübende gestifflet hat. Datum et actum anno domini 1309., tertia feria proxima infra octaum eiphonaise domini.

Clandrian, Registratur S. 81. - 1 M. jetzt Marxhagen.

# 1309. Jan. 18. Rostock.

3283.

Siegfried, Propst des Klosters zum heil. Kreuz zu Rostock, verkauft an Heinrich Münch Renten aus zwei Hüusern zu Rostock.

Anno domini M° CCC° IX°, Prisce virginis.

Dominus Segefridus prepositus de consensu Herderi, qui presens stabal, vendidi Henrico Monacho sepunginta marchurum reddius pro sepingentis marcia denariorum in angulo suo toto iuxta medium forum lla: quando centum marce solumiur, X marcarum reddius sunt soluti, et debet prepositus dictos reddius iberare. Jlem dictus prepositus de consensu Henric Silhop vendidit eidem Henrico Monacho triginia marcarum reddius pro CCC marcia denariorum in herefdiate integra ex oppositus Vasmodi modo quo supra. Et debet redimere prepositus redditus memoratos. Terminus erit in festo domini. Si defectum sustineret Henricus in dicita redditibus, hunc Herderus et Henricus predicit supplere promiserunt. Herbordus, Henricus Rafus, Gerhardus Blomine tabule presidebant.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1304 - 1314, fol. 76h. Getilgt.

### 1309. Jan. 27. Dodow.

3284.

Hermann, Bischof von Ratzeburg, vermacht den Nonnen des Klosters Rehna eine jührliche Hebung von 6 Mark und 8 Schillingen zu Bier und Wein.

In nomine domini. Amen. Hermannus dei gracia Raceborgensis ecclesie episcopus valuersis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum pertueerit, salutem in eo, qui est auctor salutis. Memores condicionis humane, quam semper contatur innata fragilitas, cupientes diem exitus nostri aliquibus pietalis operibus preuenire, corpore debiles, mente sant, saluti anime nostre sic prouditums consulendum, quod de hiis, que vsibus nostris successite poteramus subtrahere,

comparatimus sex marcarum et octo solidorum denariorum Lubicensium redditus oro octoginta marcis eiusdem monete pecunie persolute, legantes easdem dilectis in Christo filiabus priorisse et conuentui sanctimonislium in Rene perpetuo possidendas, ita quod cum sex marcis reddituum predictorum annuatim in qualibet sex septimanarum per quadragesimam due tunne Lubicensia cereuisie, quarum quelibet octo solidos Lubicenses valeat, comparentur et insis sanctimonialibus, secundum quod priorisse ibidem, que pro tempore fuerit, expedire videbitur, ministrentur, et ita in qualibet earundem sex septimanarum semel, sicut in anniuersario nostro in vigiliarum et missarum sollempniis memoriam nostri agent et omnium piorum operum suorum participes nos constituent et consortes. Cum residuis autem octo solidis reddituum singulis annis vinum comparari et inter easdem sanctimoniales distribui volumus in bona quinta feria ad mandatum, committentes eidem priorisse, que pro tempore fuerit, in consciencia sua, quatenus premissis secundum deuocionis nostre intencionem taliter prouideat, sicut veilt super huiusmodi sibi credita distribucionis sollicitudine racionem in nouissimo examine deo reddere et proinde dignum sollicitudinis braujum reportare; mandantes sub pena suspensionis ab ingressu ecclesie, ne aliquis ibidem pro tempore prepositus vel alius, cuiuscumque dignitatis, status seu condicionis fuerit, premissam legacionem nostram cum omnibus suis arthiculis infringere uel aliquo modo perturbare presumat. Vt autem ipsa legacio jugiter inuiolabilis permaneat, presentem litteram inde conscriptam testium subscripcione et sigilli nostri appensione dignum duximus publice roborandam. Testes sunt: frater Johannes de Vtyn et frater Hinricus de Lubeke de ordine minorum, Johannes prepositus Raceborgensis, Marquardus de Gesowe ibidem canonicus, magister Pelegrinus canonicus Hamborgensis, Johannes plebanus in Zancegnewe, Johannes plebanus in Soneneken, Hinricus Booth miles, H. plebanus in Pole, et quam plures ali ad hoc vocati specialiter et rogati. Datum Dodowe, anno domini M° CCC° nono. kal Februarii sexto.

Nach dem Original im Haupt-Archire zu Schwerin. An der Siegelscheur von rother Seich führt Siegel. Der Raum für des Names des Derfes ist leer gelanzen und anch in der Athenfift führ Reihner Diplomatarium nicht ausgefüllt. Arbeiliche Vermichtnisse des Bisebofs Hermann († 8. Febr. 1900 s. unter dem 28. January, 2. und 5. Febrar 1900 s. unter dem 28. January, 2. und 6. Febrara 1900 s.

### 1309. Jan. 28. Dodow.

3285

Hermann, Bischof von Ratzeburg, vermacht dem Kloster Eldena 60 Mk. zu seiner Memorie und Seelenmessen.

In nomine domini. Amen. Hermannus dei gracia Raceborgensis ecclesit episcopus omnibus Christi fidelibus salutem in domino sempiternam. Cum inter

439

omnia virtutum opera caritatis virtus principatum optineat et sicut ignem aqua, ita elemosina peccatum extinguat, nos, diem obitus nostri cupientes caritatis operibus preuenire et intuitu eternorum seminare in terris, que cum multiplicato fructu colligere speramus in celis, recognoscimus per presentes, quod egri corpore, compotes mente, pro remedio anime nostre de hiis, que nostris necessitatibus superesse poterant quoquo modo, legauimus dilectis in Christo filiabus priorisse et conuentui sanctimonialium in Eldena sexaginta marcas denariorum slauicalium, cum quibus quinque marcas redditunm in villa ques in anniuersario die deposicionis nostre inter ipsas sanctimoniales priorissa. que ibidem pro tempore fuerit, pro necessariis suis emendandis distribuet, secundum quod ipsi priorisse magis videbitur expedire. Jpse quoque sanctimoniales in oracionibus, iciuniis, vigifiis et omnibus bonis operibus suis nostri crunt memores et facient nos corumdem operum bonorum participes et consortes. maxime singulis annis in anniuersario nostro cum vigiliarum et missarum sollempniis perpetuo memoriam nostri agent. Committimus igitur priorisse in Eldena. que pro tempore fuerit, super animam suam, vt premissis secundum intencionem denocionis nostre taliter intendat, sicut de eis velit in nouissimo examine deo reddere racionem, mandantes sub pena suspensionis ab ingressu ecclesie, ne hoc factum nostrum siue prepositus in Eldena siue alius, cuiuscumque dignitatis uel condicionis existat, aliqualiter violare vel perturbare presumat. Et vt hec legacio nostra perpetua et inuiolabilis perseueret, testibus subscriptis et appensione signific nostri presens scriptum inde confectum fecimus communiri. Testes sunt honorabiles viri: Johannes prepositus Raceborgensis, Marquardus de Jesowe canonicus ibidem, magister Pelegrimus canonicus Hamborgensis, frater Johannes de Vin de ordine minorum, Johannes plebanus in Zancegnewe, Johannes plebanus in Seuenecken, Hinricus Booth miles, Hinricus plebanus in Pole, et alii ad hoc vocati specialiter et rogati. Datum Dodowe, Vo kalendas Februarii, anno domini millesimo CCCº nono.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einem Pergamentstreifen hängt das parabolirisch Siegel den Bietohof Hermann von Ratzeburg, wie abgehöldet in Bd. III, zu Nr. 2350. — 1 Der Name den Dorie, aus welchem eine Reste erworben werden seilte, ist auch später in den freigelansenen Raum nicht eingetragen. — Vgl. Nr. 3254.

### 1309. Jan. 28. Stettin.

3286.

Heinrich, Bischof von Camin, weiset die Kirche zu Levin von der Prüpositur Demmin an den Archidiakonat zu Alt-Kalen.

 $N_{\rm os}$  Heynricus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus recognoscimus presencium tenore publice protestantes, quod ad instanciam honorabilis viri domini

.. abbatis et conuentus monasterii in Dargun, qui nobis et ecclesie Caminensi multa seruicia et beneficia inpenderunt', ecclesiam parochialem in Leuyn', spectanhem quondam ad preposituram Dyminensem, de consensu capituli nostri archi-dyaconatui in Antiqua Kalant, cuius collacio ad memoratum dominum .. abbatem pertinet, vaniuus et perpetuis temporbus sudorilate ordinaria in nomine domini duxinus presentibus vniendam. Ja cuius sudorilate ordinaria in nomine domini duxinus presentibus vniendam. Ja cuius sudorilate inclientem presentem litteram nostri sigilli munimime fecimus communiri. Datum Stetyn, anno domini M°CCC'IX, feria III', ante festum purificacionis sancte Marie.

Nech dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin, welches sich dasseltst in zwei Austerigungen befindet. Die bier nicht zu Grande gelegte Ausfertigung ist is einer kräftigeren und zierlicheren Minutel geschrieben, aber in der Mitte und an der rechten Seite durch Moder beschäufigt. Sie unterschnicht eine under die Schreilung: ""limpenderunt," ""Lealn" — und in der Tegen-Angule: "" feria tereis", Beide Austerfüngen habte einen Pergamentartreilen, aber das Siegel feltst an beiden.

#### 1309, Febr. 1. Güstrow.

3287.

3287

Nicolaus, Fürst von Werle, verleihet dem Bürger Heinrich Evein (von Augein) zu Parchim das Eigenthum von 17 Mk. 4 Sch. Pacht aus 4 Hufen und 2 Hausstätten im Dorfe Stralendorf (bei Parchim), welche derselbe von Denkk, fürstlichem Lehnmann zu Lanken, erkauft hatte.

In nomine domini. Amen. Nicolaus dei gratia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presencia visuris seu audituris salutem in domino sempiternam. Acta hominum delet obliuio, nisi ea roborentur litterarum ac testium stabili firmamento. Notum itaque facimus vajuersis, quod nos fideli nostro burgensi in Parchym Hinrico Evcin et suis heredibus proprietatem plenam contulimus supra decem et septem marcarum et III et (!) solidorum redditus, prouenientes annis singulis ex quatuor mansis et duabis domibus in villa Stralendorpe, quos idem Hinricus a nostro vasallo de Lanken, Denekino, iusto conparauit tytulo emptionis, in agris cultis et incultis, lignis, siluis, nemoribus, pratis, pascuis, aquis et aquarum decursibus, prout in suis continentur terminis, libere perpetuo possidendos, ita quod idem Hinricus et sui heredes hos redditus dandi, vendendi, permutandi et ad vicariam instaurandi liberam habeant facultatem. Ne igitur aliquis (!) de nostris successoribus de huiusmodi dubitare contingat, nostrum sigillum presentibus est appensum. Testes huius sunt: Conradus Vos, Conradus de Lancowe, Rolof Barold, Tesmarus, nostri milites fide digni. Datum Guzstrowe, anno domini millesimo CCCº nono, in vigilia purificationis Marie virginis,

Nach dem Original im Hampt-Archive zu Schwerin. An rollseidenen Fäden hängt das zu Nr. 1729 angehildete Siegel des Fürsten Nicolaus ven Warle, von welchem nur der Rand mit einem Theile der Umschrift abgebreickeit ist. — Vgl. Nr. 1329, Jan. 7.

#### 1309. Febr. 1. Güstrow.

3288.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht dem Kloster Malchow das Eigenthum eines Hofes (Neuhof) vor der Stadt Malchow, welchen dasselbe von Ludolf von Sternberg gekauft hat.

In nomine domini. Amen. Nicolaus dei gratia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presencia uisuris seu audituris salutem in domino sempiternam. Acta hominum delet obliuio, nisi ea roborentur litterarum ac testium stabili firmamento. Notum itaque facimus universis, quod nos sanctimonialibus in Malchow et preposito ibidem ad perpetuitatis proprietatem sine omni seruicio curiam sitam ante ciuitatem Malchow dimittimus et conferimus, iure tamen nostrorum fidelium uasallorum, quam a Ludolpho de Sterneberg et suis heredibus iusto comparauerant titulo empcionis, in agris cultis et incultis, syluis, rubetis, nemoribus, lignis, pratis, pascuis, paludibus, aquis et aquarum decursibus, piscacionibus, molendinis, prout in suis terminis continetur, perpetuo libere possidendam, ita tamen quod predicte sanctimoniales et prepositus racione huius curie nec ad ucctigalia, nec ad exstructiones urbium, sed solum ad terre defensionem penitus teneantur. Ne igitur aliquem de nostris successoribus de huiusmodi dubitare contingat, nostrum sigillum in huius euidentiam presentibus est appensum. Testes sunt: Tesmarus, Roloff Barolt, Gunterus Vos, Cunradus de Lankow, Lud. et [H]art. de Oldenburg, Hinricus Grube, Vi[cke] Molteke2, nostri milites fide digni. Actum et datum Gustrow, anno domini 1309., in uigilia purificationis Marie uirginis.

Nach dem Chandriauschen Diplomatariem des Kiesters Malchow im Haupt-Archive zu Schwerin. Das Grigdan fehlt: 12 de dem Diplo steht Bart. Es ist aber eine Zweifel Harsfannanny 1 seen. \*\*2 nn Diplomatariem steht "Vit Meinteke", webl irrabämlich statt Vic oder Vicke, da die Nammenform Vit vo frein soch nicht verkommt. — Chandriau seenst dieses Hef vor der Stadt in der Unberrechnift "New-boff"; derreibe int jetzt versetwomte.

#### 1309. Febr. 2. Dodow.

3289.

Hermann, Bischof von Ratzeburg, bestätigt dem Kloster Rehna den Besutz der aus Laienhand erworbenen Zehnten.

In nomine domini. Amen. Hermannus dei gracia Raceburgensis ecclesie episcopus dilectis shi priorisse et conuentui smedimonialium in Rene thalanum sponsi cum prudentbus feliciter introire. Supplicastis nobis sepius instanter, quatinus decimas, quas de manu laycorum emistis, ab antiquo îpsis laycis infeudatis a nobis et nostris antecesoribus, uobis et uestre ecclesie confirmare dinarremur. Nos igitur, inustis uestris peticionibus ob fauorem religionis et cultus monterioris directivati.

Attionburgisches Erkunden-Boch

domini ampliationem, et maxime ut participes nos falistis bonorum operum, que in ecclesia uestra fiunt, beniuole sequiescentes, omnes decimas de manu laicoma, medo quo predicilur, emplas, quas nune in possessione uestra habetis, volta tenore presentium confirmamus, empionem huiusmodi scilicet de decimis gia antiquo infeudita ratam et grafam habentes. In cuitus rel testimonium pinonstrum presentibus est appensum. Datum Dodowe, anno domini M°CCC'IX: in die purificacionis virginis gloriose.

Nach dem aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammenden Diplomatarium des Klosters Rehns, in Haupt-Archive zu Schwerin. — Vgl. Nr. 3284.

#### 1309. Febr. 5. Dodow.

3290.

3290

Hermann, Bischof von Ratseburg, vermacht dem Dom-Capitel in Ratseburg den Zehnten von 68 Joch Ackers in der Marsch an der Elbe und das Ackerstück Hoheviese.

In nomine domini. Amen. Hermannus dei gratia Raceburgensis ecclesie episcopus omnibus presens scriptum inspecturis sulutem in domino. Quonism patre et matre nos derelinquentibus ecclesia Raceborgensis nos assumpsit, matricio affectu enutriuit ac demum, licet indignos, in pastorem et episcopum prefecit, non immerito ingratitudinis argueremur, si tantorum beneficiorum aliquando inmemores, quod absit, essemus. In ordinatione igitur testamenti nostri ipsam digne omnibus preferentes, capitulo et conuentui ibidem damus et assignamus decimas LX octo jugerum agrorum in terra juxta Albeam, que Mersch dicitur, et peciam agri, que Hoghewisch dicitur, quam pro XXX marcis denariorum emimus pecunie numerate. Dictorum autem LXVIII jugerum viginti quinque jugera emimus ab Hinrico Cornero pro XXXIII marcis, item ab Arnoldo Cornero fratre suo XIV iugera pro XV marcis, item ab Ekhardo apud uiam, que kerkweghe dicitut, quatuordecim jugera pro XIIII marcis, item a Thyderico XV jugera pro XV marcis in parrochia Cruslaken (!). Computatione autem facta de decimis iugerum supradictorum et petia agri predicti haberi possunt IX marce reddituum cum dimidia annuatim, quas sic uolumus distribui. Officialis episcopi, qui pro tempore fuerit, in Verchowe congregabit et presentabit eas distributoribus memoriarum ecclesie Raceborgensis, qui fuerint pro tempore, qui primo specialiter dabit (!) fratribus conuersis XXIIII solidos pro lignis, luminibus et aliis eorum communibus necessariis compurandis. Item de VIII marcis residuis quinque distribuentur in anniuersario nostro, alie tres seruabuntur tribus septimanis in aduentu domini, ita ut quarta feria cuiuslibet septimane ipsius aduentus, uel si IX occurrunt lectiones, quarta feria precedenti uel sequenti die sollempnis habeatur missa pro defunctis, et una marca distribuatur inter conventum secundum ecclesie consuetudinem et statutum. Vnde petimus, quatenus ista in kalendario annotentur, ne in obliuionem ueniant anud futuri temporis successores. Datum in Dodowe, anno domini

Nach dem Copiar II. im Ratzeburger Archive in Neustrelitz. --- Vgl. Nr. 3212.

## 1309. Febr. 5. (Goldberg.)

3291.

Der Rath der Stadt Goldberg beurkundet, dass das Kloster Neuenkamp den zu seinem vormals Huskummerschen Hofe hinführenden (Brücken-)Damm wieder herstellen darf, und versichert den Bewohnern dieses Hofes den Genuss des Stadtrechts.

Nos Hermannus Dystelowe, Hinricus quondam aduocatus, Lambertus Cotekendorp, Theodericus Sutor, Bolto, Bernardus Grambowe, consules ciuitatis Gholtberghe, presentibus protestamur, quod ad sedulam precum nostrarum instanciam venerabilis dominus Arnoldus abbas de Nouo Campo et conuentus suus propter periculum ciuitatis nostre euitandum in futurum in hoc assensum prebuerunt, vt agger siue uia, que ab antiquo ad curiam, quam ab Hinrico Huscumher empcionis tytulo compararunt, tendebatur, destrui debeat, in qua videlicet curia ildem dominus abbas et conuentus ecclesie Noui Campi iam dicte proprietatem integralem, cum agris ad eandem curiam pertinentibus, cum iudicio maiori et minori in omni causa in omnibus locis dicte curie et dictorum agrorum habere dinoscuntur; hac tamen condicione obseruata, quod futuris temporibus, cum sibi et suo conuentui visum fuerit, ad ipsorum beneplacitum omnia iam dicta poterunt licite reuocare et ad statum pristinum reducere, nullo obstaculo responsante. Preterea ipsorum subditi in sepedicta curia morantes siue agros sepedictos colentes more ciuium iure nostre ciuitatis fruentur, et quamdiu dictum dominum abbatem ac suos officiales amicicia, fauore ac promocione prosecuti fuerimus, omnia suprascripta perpetuo permanebunt. Datum anno domini M°CCC° nono, in die beate Aghate virginis et martiris.

Nach dem Original im Prov.-Archive zu Stettin. An einem Pergamentstreifen hangt das hieneben auf Kusten der Stadt Goldberg abwebildete Siegul der Stadt: über einem Berge. mit einem Kleeblatt au jeder Seite, sieht man Thorzinnen mit 2 Mauerthurmen, zwischen deuen ein gekronter Stierkopf, wie der fürstlich werlesche gebildet, steht; Umschrift:

#### ♣ SIGILLYM CIVITATIS GOLTBURGU

Dieses Siegel, welches wohl das erste der Stadt ist, kommt hier tuerst vor, und darauf zunächst an der Urk. vom 10. April 1325, chenfalls im Stettiner Archive. Bisher war das Siegel unr an der bei Lisch, Maltzau, Urk. II, Nr. CCLIV, S. 116, gedruckten Bündnisstraunde vom 8. Mai 1353 im Schweriner Archive bekannt und darnach in Milde's Siegeln des Mittelalters, H. 4, 1860, Tuf. 18,



Nr. 43, abgebildet. Das an der verstehenden Urkunde hangende Siegel ist, unch einem vom weiland Arzeitrar Kratz an Stettie migstheilten Gipsubgrates, zwar am Rande zerbrechen, enthält jedoch das Siegetbild ander vollständig and von der Unachrift:

--- ICIVITATIS ---

Auf der Rückseite der Urkunde steht:

"Prinilegium cinitatis Goltberch super reparatione pontis, qu[i] est inter nostram curiam et ciutatem".

1309. Febr. 8.

3292.

Hermann, Bischof von Ratzeburg, stirbt.

ARRO CHLERO TERCORTE PO QU', RORO, MC YDUS UI FEBRUÂR O.U MB IS[[T]O MOMR.U., PSUL | DUODER O DERIS Q PAULO CHR MBIS REYET HT OCTO

Instalfü auf dem 8° 10%" (Hanch) sebne und 4° 6" brieße Grabroin in der Denkinke zu Ranteurg. Dr. Stein liegt an der Narienis den beisch Greber, sunnichten ver den Steine, auf deser die Denkerren, venn sie nas dem Kruspauge hauser, sum Cher Mannstehtiten. Das Bild ist vilig verteiten; die 4. Seile der Climichtell in davum am beisen erhalten, verül ist vons der erstes Stein for (jest im Mannsteinen anageführten) Tropps bedeckt int. Der Name Herrannan (h. "MRR[H]\* UCS) der H. DRRT) ist sicher zu bezug doch int on, das an diener 2. Seine die Steinstehe verüler aussissander guitelt sind als sonz, bereichtlicht, die siede bei der Germann der Steine des Steine des Steine des Steine des Steine des Steine des Steine steines hat Ursteine die 4 Verze:

> Anno milleno tercenteno quoque nono Ac ydus sexto Februar. . o. u ab isto Hermannus — — — presul duodenus, Denis qui paulo minus annis rexit et octo.

Damit stimmt auch die vielleicht auf dieser Inschrift beruhende Angabe in der Lista episcoporum Recburgensiam bis auf einen Lesefchler des Absobreibers (XI statt IX) in der Jahreszahl:

Hermannus XII<sup>ss</sup> — —. Cum in dies persequutio cresceret, senioque gravaretur, in fata concessit, cum praefuisset ecclesia [e] annis 18, anno domini 1311 (!), 6. idus Februarii. Sepultus Raceborgh.

Vgl. Nr. 3290 und 3306.

1309. Febr. 24. Sternberg.

3293.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bestätigt der Stadt Sternberg das Parchimsche Recht, verkauft derselben den Hof Dömelow und das Dorf Lukow zur Stadtfeldmark und zu Parchimschem Recht, und versichert ihr die Aalwehre am See Lukow, die Warnow an den Stadtgrenzen bis zum Mittelstrom und die kleine Fischerei auf den Seen Raden und Wustrow.

In nomine domini. Amen. Hinricus dei gracia Michelburgensis et Stargardie dominus omnibus presencia uisuris seu audituris salutem in eo, qui est omnium vera salus. Cum omnia priuilegia nostrorum consulum et vniuersitatis ciuium în Sterneberghe per ciuitatis încendium sint cremata, hinc est, quod tenore presencium publice recognoscimus2 et vninersis, tam posteris quam presentibus, volumus esse notum, quod maturo et sano nostrorum secretorum ducti consilio predictis ciuibus nostris in Sterneberghe nobis dilectis dedimus et benigne dimisimus judicium, anod in theutonico Parchimes recht dicitur, ea libertate et vsufructu, quemadmodum ipsum3 iudicium a nostris progenitoribus liberius habuerunt, ita videlicet, quod de omnibus excessibus, qui in insa ciuitate Sterneberghe seu in campo ciuitatis contingunt, consules tollent terciam partem et nos seu nostri heredes reliquas duas partes. Recognoscimus insuper, quod predictis ciuibus iusto empcionis titulo vendidimus pro mille marcis et trecentis marcis denariorum slauicalium nobis integraliter persolutis curiam nostram Damelowe sub eodem jure, quod Parchimes recht dicitur, apponentes ipsam campo ciuitatis cum agris cultis et incultis, lignis et rubetis, et cum integro fluuio Mildenitze dicto, qui tantummodo ciuibus et nulli alteri pertinet, cuius egressus est de stagno Radim 7 et in aguam Warnowe terminatur. Hanc quid[e]m curiam cum agro sub omni proprietate et libertate eis vendidimus et vniuersaliter cum omni distinctione, sua, quemadmodum nobis et nostris progenitoribus liberius pertinebat, Ceterum recognoscimus, quod ipsis ciuibus in Sterneberghe vendidimus pro quatuor milibus marcis denariorum slauicalium nobis integraliter persolutis et sub eodem jure, quod Parchimes recht dicitur, villam Lucowe dictam, incorporantes ipsam campo ciuitatis, cum omni proprietate et libertate, cum agris cultis et incultis, lignis et rubetis et vniuersaliter cum omnibus suis specificacionibus, quemadmodum ab antiquo iacuit, stagnis duntaxat exclusis (exclusis), que nobis et nostris heredibus reseruamus. Preterea retentaculum stagni Lukowe, theutonice Zaran dictum, est predictorum ciuium, ita videlicet, quod nos illud proedificare non possumus, nec debemus. Vbi uero mete et fines camporum ciuitatis aqusm Warnowe attingunt, ibi ad medium fluminis, theutonice to mydstrome 10, erit distinctio ciuium predictorum. Dedimus insuper predictis ciuibus in Sterneberghe omnem libertatem in aquis et stagnis Radum et Wustrowe " dictis, quam a nostris progenitoribus habuerunt, ita videlicet, quod cum hamis et cum 12 paruis seu minutis retibus, theutonice worppenette et stakenette 13 dictis, in eisdem stagnis pisces capere poterunt licite et secure. Vt autem hec rata et inconvulsa perpetuis temporibus perseuerent, presentem litteram ipsis dedimus nostri sigilli munimine firmiter roboratsm. Testes sunt milites et secretarii nostri: Johannes de Cernyn, Conradus de Cremon, Rauo de Wozsten", Marquardus de Lo, Heyno de Stralendorpe, Ekhardus de Quidzowe, Johannes Storm, Johannes Soendal, Riemusulj" et Helmodus fratres de Please, Hermannus de Modesia, Fredericus et Viricus fratres Moltzan" dicti, Conradus de Lu, Otto de Lo, Johannes Berchane, Hermannus de Ortzen merschalleus noster, cum aliis fide dignis. Datum Sterneberghe, anno domini M°CCC" nono, in die Matike" nostoli.

Nuch einer legitudigen Abedeift am dem Adange den 18. Jahrburcherts im Haspt-Andrius Schweris. Dus Original ist im Söldigen Kriege verfanent. Wenn Franch es neinen Abstract V. p. 208. and 5. 301 bemerkt, se orfolge das Diplom., wie es aan dem Original geoomnen's, so maint er in Interinsichen Traus; dem en stehn liners. Sense hist man nach eine Urbersettung dawn, wird der Brates Faul Friek zu Stenderg gemacht, Wenjahn im Ammeriumgen erleitert under Hervelb Lateis, den alst gemachteigt kensett im Hervelb, Spen munna. Nr. Vi. de Bere eine Model. Lateis, den alst gemachteigt kensett im Hervelb, Spen munna. Nr. Vi. de Bere eine Model. Lateis, den alst gemachteigt der Stendergen im Spen er den Amerikansten der Stenderschaft und Stenderschaft und

#### 1309. Febr. 28. Preuzlau.

3294

Waldemar, Markgraf von Brandenburg, verleiht der Johanniter-Komhsra Nemerous das Patronat von Arenssolde und Freienstein.

Nos Woldemarus dei gratis Brandenborgensis et Lusutie et de Landesplejrch marchio viniuersis presentia visuris seu audituris salutem in domino senpiternam. Quonismi labilis est memoria hominum et labitur cum tempore, necesse
est, ut scripturarum testimonio com [m] endetur, quod perpetuis temporibus conseruni
debet inuiolatum. Nouerit igitur presens etas ideilum et dieseat felix saccessi
futurorum, quod nos de bona voluntate nostra et maturo pociorum nostronui
vasallorum consilio, ad laudem dei omnipotentis et beste perpetue virginis Marie
et ob honorem besti Johannis Jerosolymitani, pro salute animarum nostravui
videlicet et progenitorum, heredum nostrorum parierque successorum, proprietate
seu ius patronatus ecclesiarum civitatum Arnsvolde et Vriensteyn cum omnibas
suis attinentiis ordini sacre domus hospitalis sancti Johannis Jerosolymitani re religioso viro Iratri Virico dicto Sueuo et suis fratribus ordinis ciusdem midedimus et presentibus canonice donamus, dum primum ipsos a data presentium vacare contingeret, perpetuis temporum decursibus liberaliter possidendas, remicientes omni iuri patronatus et proprietatibus, nobis in eisdem ecclesiis competercientes omni iuri patronatus et proprietativa, nobis in eisdem ecclesiis competercientes omni uri patronatus et proprietativa, nobis in eisdem ecclesiis competertibus, pro nobis et nostris hereditus siue successoribus simplicite et in totum, com speramus in anime et corpore pis insorum fratum meritis apud deum sububiter adiuvari. Ju cuius firmamentum presentem paginam sigiliorum nostrorum communimus patrocinio, districte mandentes, ne aliqui hombum situe heredes nostri vel vice heredum nobis succedentes hanc donacionem nostram sitquatema presumant infringere, que nobis ad laudem del compipentas et gloriose virginis màtris cius Marie et ad utilitatem predicti ordinis et fratrum placuti donationa vinilitaria confirmare, de nostra certa scientia et coasepsu; testibus ad dana donationem vocatis presentitus: domino Bussone comite de Lindow, Hinrico et Henningo dictis de Stegheli; Il, Henningo de Blankehurch, Conrado de Redere, Nycolao de Buok, necono plaribus allis satis dignis. Actum et datum in Printze-

Nach Riedel's Cod. dipl. Brand. I, 2, S. 263, aus dem Original der Bestätigungsurkunde des Markgrafen Ludwig des Römers v. 1361, 15. Juli, Strausberg, im Geh. Staats-Archive zu Berliu.

## 1309. März 2. Sternberg.

minicam Oculi mei semper.

3295

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bezeugt, dass vor ihm die Knappen Bengerstorf und Johann Fressentin 3 Hufen im Dorfe Peetsch zu Gunsten des Klosters Clismar aufgelassen haben.

Nos Hinricus dei gracia Mychelburgensis et Stargardie dominus publicer recognoscimus per presentes, quod Bengherstope famulus et suus frateu concurum filiis et Johannes Priscentin, noster famulus, coram nobis in ciuitste Sterneberghe illos tres mansos, quot habuterunt in villa Pedetikke, publice a mino beninolo resignauerunt domino Wiperfurilo abbati in Cismer et sue ecclesie, las videlicet, quod nullam inpeltiionem ex parte predictorum mansorum facere poterunt seu decheumt. Recognoscimus insuper, quod predictus dominus abbas ex parte ecclesie sue se exhibuti coram nobis memoratis Bengersdorpen et suis filiis, mecomo Johanni Priscentine, nostro famulo, ad omnem insticium faciendam, lu videlicet, quod nullus rancor discordie vigere seu manere debrert miplus interi pisos. In cuius testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Testes sunt: Conradus de Cremon, Arnoldus de Wozsten, Rauo de Wozsten, Atnonius de Dampbeke, Urt. de Barnekowe, milites, Johannes de Dampbeke, famulus, et quam plares sili ide digni. Datum Sterneberghe, anno domini M\*CCC nono, is dominica, qua cantatur: Ocull mei semper.

Nach dem durch Moder sehr angegriffenen und zerrissenen Originale im Privatbesitze zu Kopenhagen. Dan angehlagt gewesene Siegel fehlt jetzt; aber Utr. Petersen beschreibt es noch (unter seiner Absalrift): "Sigillum in forma irtianguluri prasseciata caput bublum".

3296

3296.

### 1309. März 3 - Decbr. 1.

Gottschalk Preen, Vogt des Grafen Heinrich von Schwerin, legt Rechnung über die Ausgaben und Einnahmen ab.

Ego Gotscalcus dictus Pren, aduocatus domini Hinrici comitis Zwerinensis. computaui coram eo die dominico, quo cantatur Oculi, quod remansit michi obligatus in LV marcis. Ad coquinam [a dominica] Oculi usque pascha VIII mar. et II sol. Jtem I centenarium strv[mulorum] pro IIII mar. a Gherardo penestico. A festo pasche usque ad dominicam, qua cantatur Misericordias domini. XII mar, et IIII sol. Jtem XXXIIII latera carnis, latus pro I talento, hoc est X[L]III mar. In tercia dominica, in qua erat festum Georrii, IIII mar. et I sol. In quarta septimana, in qua erat festum inuencionis sancte crucis, XVII sol. In quinta septimana, quando dux Saxonie hic erat, XI mar. In septimana ascencionis domini IIII mar, et I sol. In septimana corporis Christi IIII mar, et II sol. In septimana beati Viti IIII mar. et III sol. In septimana sanctorum Geruasii et Prothasii VI mar. et III. Jn septimana sancti Johannis baptiste XVII sol. Jn septimana sanctorum Petri et Pauli XVII sol. et III den. Jn septimana beate Margarete, quando comitissa venit, V mar. et IIII sol. Jn Exen L pulli pro XXV sol. Jtem VI (!) oues, quelibet pro VII sol., III mar. et I sol. Vnam vaccam pro XXIIII sol. Jtem V mar. pro porcis minus IIII sol. pistori Brant. Jtem Brant VIII sol. Pro boue III mar., pro ascoto I mar., pro ouis I mar. Conrado VI sol. Gherardo Longo VIII sol. Pro II lagenis buttiri et II centenariis strv[mulorum] XX mar. Jtem X vncia[s] pullorum pro VI mar. et IIII sol. Jtem XXIIII oues, ouem pro VI sol., IX mar. Jn septimana Laurencii II mar. et VII sol. In septimana assumpcionis IIII sol. In septimana decollacionis sancti Johannis baptiste III mar. et I sol. In septimana natiuitatis beate virginis VIII mar. In septimana sancti Mathei VII mar. In septimana sancti Michahelis X mar. minus IIII sol. Jn septimana (!) VIII mar. pro II centenariis strv [mulorum]. Jn septimana omnium sanctorum V mar. et VI sol. Jn septimana sancti Martini Ill mar. V sol. minus. Sclomere IX mar. minus IIII sol. pro carne. Jn septimana Cecilie VII mar. et II sol. XXV sol. pro speciebus. I lagenam buttyri pro VIF mar., XXX mar. pro fumigatis carnibus, IIII mar. cum II sol. pro sale. Jn septimana sancti Andree XIX sol.

Summa conputata coram domino CCC mar. minus IX mar., excepto dampno.

Jiem ex parte domini Gotscalci Pren sunt computata dominica, qua cantatur Letare, anno domini M°CCC quinto, XIIII marce et V solidi.

Jsta specialiter excepi. Primo V last auene, modium pro II sol. Jtem I chorum aue[ne]. Blocke I talentum denariorum. V mar. carpentariis per ieiunium.

Jn istis recepi dampnum. Primo in XL mar. Lubicensium den., pro quibus dedi VI mar. slauicales. Jtem in XII mar., cum quibus emi ollas, III mar. Jtem in quatuor choros siliginis IIII mar. Jtem in last siliginis VIII mar. domino Olrico de Pinnowe.

Ego Golscalcus dictus Pren computaui coram domino meo Hinrico comiti (!) Zwerinensi sequenti die Andree, anno domini M\*CCC\*VIIII\*, in hune modum, quod predictus H. comes tamen in resuduo (!) remansit CCC mar. et IX mar. omnibus computatis.

Nach dem Original, auf einem Octavblatte Pergament, auf beiden Seiten beschrieben, im Haupt-Archive zu Schwerfe. Die Schrift ist eine kleine, enge Minuskel und an mehreren Stellen durch Besteckung und Abscheuern vergangen, auch überhaupt schwer zu lessen. — Vgl. die Berechnung von 1317, Novt. 23.

1309. März 5.

3297.

Hermann von Morum, Dom-Cantor zu Lübek, errichtet sein Testament.

In nomine domini. Amen. Anno incarnationis ciusdem M\*CCC\* nono, proxima quarta feria ante dominicam, qua Letare decantatur. Ego Hermannus do Morum, cantor et canonicus ecclesie Lubycensis, compos mente — ——. Ilem villa Nyendorpe, sita in terra Slauie, et due ville site in terra Oldenburg is reemple faceriat, pecunia illa cum allis bonis meis mobilibus appositis per supradictos dominos dominum Godefridum et magistrum Albertum debet in vanm archam reponi sub tribus seris diuersis clausa, quosque in saline Luncburg vel in alio loco possunt redditus comparari. — ——

Nach dem Reg. Cap. Lub. L vollständig gedruckt bei Leverkus I, S. 522. - Vgl. 1309, Juni 1.

Metlenburgisches Erbunden-Buch V.

1309. März. 9. Camin.

Heinrich, Bischof von Camin, erhebt die Kapelle zu Bruderstorf, bis dahin ein Filial von Rölnitz, zu einer Pfarkirche und dotiet dieselbe.

Heynricus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus valuersis Christi fidelibus presencia visuris salutem in omnium saluatore. Accedens ad presenciam nostram, honorabilis vir frater Johannes abbas Dargunensis nobis significauit, quod, cum capella in Broderstorpe hactenus fuerit filia ecclesie Rokenyz, idem abbas de communi consensu sui conuentus ecclesie Rokenyz villam Cantym addotauit in predicte ville Broderstorpe recompensam, ita quod inhabitatores dicte ville Cantyn plebano in Rokenyz, qui pro tempore fuerit, singulls annis exsoluent de quolibet manso dimidium modium siliginls pro ecclesiastica annona et ibidem recipient ecclesiastica sacramenta. Ecclesie vero Broderstorpe de consensu domini Wolderici plebani in Leuin addotauit villas Dargbent et Braiyn cum dimidio modio siliginis de quolibet manso, et ad ecclesiam Broderstoro pertinebunt sicut ad suam ecclesiam parrochialem. Juliabitatores vero ville Broderstorne exsoluent integrum modium de quolibet manso, sicut antea facere consueverunt. Jtem addotauit eidem ecclesie duos mansos liberos in uilla Broderstorp prenotata et redditus octo marcarum slauicalis mouete a singulis colonis dicte uille in quolibet festo beati Martini percipiendos. Quare petiuit, ut dictas addotaciones et singula prenotata auctoritate ordinaria confirmare dignaremur. Nos. ipsius domini abbatis precibus inclinati, omnia predicta grata et rata habentes, auctoritate ordinaria in nomine domini confirmamus, predictam quoque ecclesiam in Broderstorp ab ecclesia in Rokenyz de consensu memorati domini abbatis, ipsarum ecclesiarum patroni, in nomine domini duximus dividendam, addicientes, quod plebanua ecclesie in Broderstorp, qui pro tempore fuerit, domino Wolderico plebano in Leuyn in recompensam dictarum uillarum quondam ad ecclesiam in Leuyn pertinencium tantum uite sue temporibus octo marcas denariorum slauicalium in festo sancti Martini episcopi annis singulis persoluet, impedimento quolibet amputato. Si uero plebanus in Broderstorp in solucione negligens fuerit inuentus, extuno sepedictam ecclesiam Broderstorp subjacere volumus ecclesiastico interdicto, donec sepedicto domino Wolderloo dicta pensio fuerit integraliter persolute. In huius rei testimonium nostrum sigillum presentibus est appensum. Datum Camyn, anno domini M° CCC° IX°, in dominica que centatur Letere.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Das Siegel fehlt; von dem Pergamentstreifen ist ein kleiner Ueberrest vorhanden. — Vgl. d. Urk vom 23. Mai 1309.

## 1309. März 12. Sternberg.

3299.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, schenkt der Stadt Gadebusch das Dorf Zwemin zur Stadtfeldmark zu Lübischem Rechte.

In nomine domini. Amen. Henricus del gracia Mychelburgensis et Stargardensis dominus omnibus presencia visuris seu audituris salutem in eo, qui est omnium vera salus. Recognoscimus et tenore presencium tam posteris quam presentibus volumus esse notum, quod maturo et sano nostrorum secretorum et fidelium ducti consilio rite et racionabiliter vendidimus fidelibus nostris dilectis consulibus et vniuersitati ciuium in Godebuz villam Zwemin dictam pro tribus millibus marc[arum] et sexcentis marcis denariorum slauicalium nobis integraliter persolutis cum omni proprietate et libertate et sub judicio Lubicensi, quemadmodum a nostris progenitoribus illud liberius habuerunt, incorporantes et apponentes eam campo ciuitatis Godebuz, cum agris cultis et incultis, pratis, pascuis, lignis et rubetis, cum aquis aquerumque decursibus, piscibus et piscaturis et universaliter cum omni distinctione et specificatione sua, quemadmodum ab entiquo iscuit, ita uidelicet quod ab omni impeticione personarum, tam spiritualium quam secularium, ipsis ciuibus disbrigare, teutonice vndweren, debebimus et tenebimur uillam superius enarratam. Possunt etiam predicti ciues quinque uel sex mansos ab comm ciuitate nimium distantes, si ipsis placuerit, sub cadem proprietate et libertate locare quibusdam colonis et rusticis ad colendum, a quibus nec nos, nec nostri heredes poterunt seu debebunt aliqualiter precariam extorquere. Vt autem nostra legitima et racionabilis uendicio rata et Inconsulsa perpetuis temperibus perseueret, presentem litteram sibi dedimus nostri sigilli munimine firmiter roboratam. Testes sunt: Johannes de Cernin, Conradus de Cremon, Ravo de Wozsten, Marquardus de Lo, Heino de Stralendorp, Fridericus et Viricus fratres Moltzan dicti, Johannes Rosendal et Helmoldus fratres de Plessen, milites et secretarii nostri, cum aliis fide dignis. Dat. Sterneberghe, anno domini M°CCC° nono, in die Gregorii pape.

Nach dem Original im Stadt-Archive zu Gadebusch. Das Siegel, welches an einer Schnur von rother und Schwerzeicher Seide hing, ist verloren. — Gedruckt in Rudloff's Urk.-Lief. Nr. 78, und darnach bei Lisch, Maltzan. Urk. 1, 8, 156.

### 1309. März 16. Colberg.

**33**00.

Lutbert Glasenap, Ritter, bekennt, dass das Kloster Dargun ihm zwei Hügerhufen im Dorfe Sorenbohm (bei Küslin) auf Lebenszeit verlichen hat.

Ego Lutbertus miles dictus Glasenap recognosco tenore presencium protestans, qued dominus abbes et conuentus monasterii Dargunensis micht contulerumt iure feodali duos mansos indaginales in villa Sorebom tantum ad tempora mee vite, ita quod statim, cum obiero, predicti mansi ad monasterium Dargunenes sine aliqua heredum meorum contradictione libere et absolute revertantur. In cuius rei testimonium litteram presentem sigillo meo dignum duxi roborandam. Data est hee protestacio Colberg, sanno domini M°CCC'IX°, ia dominica qua cantaur Judica.

Nach dem Original im Hanpt-Archive zu Schweria. Das Siegel ist abgerissen, jedoch im Archive wieder aufgefunden nad bei der Urknede anfbewahrt; es ist ein schildformiges Siegel mit einem Sparren und mit der Umschrift.

**★** S' . LYBURTI . €L#SUR#P . ØILITIS

Dies ist dasselbe Siegel, welches an einer Vertragsurkunde mit dem Kloster Dargen vom 19. April 1315 im Stettiner Archive hängt und in Bagmihl's Pomm. Wappen-Buch Bd. I, Taf. XXIII, Nr. 5 (vgl. 8. 51) akgebildet ist. — Vgl. Nr. 3301.

#### 1309. Zernin.

3301.

Lutbert Glasenap, Ritter, bekennt, dass zwei Hufen in Sorenbohm (bei Köslin), welche das Kloster Dargun ihm auf seine Lebenszeit verliehen, nach seinem Tode frei an das Kloster zurückfallen sollen.

Ego Lubhertus Glasenap miles publice recognosco et presentibus lucidiur protestor, quod venerabilis dominus Jo. dictus abbas Dargunensis ecclesie de conuentus sui consensu parlier et assensu michi soli, et non alicui filiorum nel parentum meorum successori, duos manoss ad tempora vite mee contulerat in villa Surenborn possidendos. Dum autem domino disponente viam vniuerse carnis adimpleuere, predicti mansi ad usus monasterii prenominati omni occasione procul mota liberailter recibum, tu prius. Jn cuius rei testimonium presentem paginam sigilli nostri munimine duxi roborandam. Anno domini M°CCCIX; datum in Cernin.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Das Siegel fehlt. - Vgl. Nr. 3300.

## 1309. März 30. Rostock.

3302.

Der Rath zu Rostock erlässt eine Willkür in Bezug auf die nach Lübek verwiesenen Rechtshündel.

Anno domini M°CCC° nono, circa pascha, arbitrati sunt consules noui et venera, quod, quicunque causidicorum sentenciam aliquam Lubec directam ibidem contra iusticiam inuoluerit et retraxerit, si conuictus fuerit de hoc, idem tres marcas argenti emendabit, de quibus nichil sibi dimittetur, et preterea exspensas

alterius soluere debebit. Quicunque eciam capitaneus cause faceret, similiter emendabit.

Nach dem Rostneker Stadtb. A. H. 9, fol. 15.

## 1309. April 2. Zarrentin.

3303.

Das Kloster Zarrentin verkauft an (den Müller) Liider die Mühle zu Kölzin zu Erbpacht und gestattet, auf dieser Mühle oder der Schalmühle nach Belieben mahlen zu lassen.

Nos dominus Johannes prepositus sanctimonialium in Cernentin, necnon domina Margareta abbatissa claustri eiusdem totusque conuentus ibidem omnibus Christi fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, sinceram in domino caritatem. Universis Christi fidelibus in perpetuum volumus esse notum, quod nos ex matura deliberacione omnium nostrum ac de consilio generali Ludero vendidimus molendinum in Koltsin tributorie ac suis successoribus possidendo imperpetuum pro marcis quinquaginta quinque, cum omni iure, scilicet anguillarum captione ac habendo duo retia stagno in eodem, et hoc omni impedimento pretermisso; hoc tamen apposito, quod prefatus Luderus singulis annis et ad duos terminos de prefato molendino nostro conuentui decem det marcas Lubicenses, quinque scilicet marcas in festo Mychaelis et quinque in festo pasche. Si uero supra prehabiti molendini hereditatem infra spacium unius diei et anni quis impeteret, hoc discutere teneremur. Jgitur, cum duo molendina in nostria rebus ac terminis non magni spacii distancia in vno flumine sint posita, molendinum videlicet, quod Scalenmolen dicitur, ac in Koltsin molendinum sepedictum, omnibus ac singulis, ubicunque eciam placuerit, molandi concedimus libertatem. Preterea sciri eciam volumus: si sepedictus Luderus antedictum molendinum suis laboribus augmentauerit seu vendere decreuerit, nullus preter nos, nisi speciali prehabita licencia, poterit comparare. Volumus eciam, ut et Luderus molendinum nulli aut vendat, vel exponat, nisi e largo consensu Johannis, patris uxoris sue, et eciam cum voluntate vxoris sue et fauore. Hnins testes sunt: dominns Willekinus sacerdos in Wittenborch vna cum strennuis militibus: domino Johanne de Lutsow et domino Fre. de Scartsin, domino Her. de Bluchere et fratre eius domino Wiperto dominoque Wernero dicto de Marsow. Datum in Cernentin, anno domini M°CCC° nono, feria quarta in pascha, nostris sub sigillis.

Nach dem Original im Unsyt-Archier zu Schwerin. An Pergamenternien hangen zwei Siegel:

1) das schon in Bá III, ru Nr. 1751, bendriebens parabolische Siegel der Aeblisin im Zarrentin:
die Jungfran Marin unt einem Studis istend, das Christiand und dem Schwese haltend. Die (in Nr. 1751
micht wallstadig und micht gaze richtlig angegebens) Umschrift lautet [mit Ergänungen ans einem
Abdruck zum 19. April 1333]:

[+ S] . πΒΒπτιSS[α . D]@ TSαRNαTIN

1309. 2) das parabolische Siegel des Propstes Juhannes, in der Mitte mit dem Brustbilde eines Heiligen, welcher ein Spruchband mit beiden Handen vor sich halt, unter einem Baldachine, auf welchem obes ein Adler steht; unten knieet die kleine Figur eines anbetenden Geistlieben; Umschrift:

. S' . IOMANNIS . PREPOSITI . IN . TSER . E . IN - Vgl. 1319, April 7, und wegen der Schalmüble 1318, April 22.

## 1309. April 20.

3304.

Heinrich Preen, Knappe, genehmigt die moischen seinem Dorfe Gresenhout und Dünschenburg festgestellte Scheide.

Omnibus, ad quos presentes littere peruenerint, Henricus armiger dictus Pren in omnium saluatore salutem. Tenore presentium recognoscimus vaiuersis. quod distinctionem terminorum, que inter villam nostram Gresegenhorst et villam dominorum de Doberan Denscenborg ab awnculo nostro domino Arnoldo de Leuczowe, milite bone memorie, et Johanne de Naxecowe et Johanne de Manegoldeshagen, militibus, domino Heydenrico et fratre Rodolfo de Doberan et fratre nostro Godeschalco, cum consensu ceterorum fratrum nostrorum, facta est, que a monte, qui Wluesberg dicitur, incipit et in riuo agris ville Gresegenhorst proximo per colliculos, qui scedberge dicuntur, usque ad quercum in palude Marlekendorp sitam distinguitur et protenditur, ratam habebimus ammodo et seruabimus inconwlsam. Vt autem hec firma et inpermutabilia perseuerent, sigillis fratrum et amicorum nostrorum et nostro presentem litteram iussimus communiri, Testes autem sunt: fratres nostri dominus Johannes miles, Godoschalcus, Conradus et Godscalcus, armigeri, item dominus Mathias de Naxecowe, dominus Conradus Pren et plures alii side digni. Datum anno domini millesimo trecentesimo nono, dominica tercia post festum pasche.

Nach dem Original im Geb. und Haupt-Archive zu Schwerin. Für 6 Siegelschnüre sind in im umgeschlagenen Rand die Löcher eingeschnitten, doch sind jetzt nur noch die 4 ersten Siegelschnüre ret Zwira verhanden, an welchen folgende Siegel hangen: 1) ein schildförmiges Siegel mit 3 sogen. Pfriemen, stehend, das Oehr nach oben gerichtet; Umschrift:

4 S' . IOMANNIS . PROR . WILLTIS 2) ein schildförmiges Siegel mit 2 Seheeren, unter denen ein Seeblatt steht, auf schraffirtem Gronte,

abgebildet in Bd. IV, an Nr. 2512; 3) ein rundes Siegel, in dessen leerem Felde ein Schild mit drei Pfriemen steht; Umschrift;

. S' MIRRIOI PROBOR

4) ein rundes Siegel mit demselhen Schildzeichen wie auf Nr. 3; Umschrift:

. S : GVRRADI PRON

1309. April 21. Gadebusch.

3305.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verspricht dem Kloster Rehna, von dessen Gütern in Bonnhagen nicht mehr Bede, als von 6 Hufen erheben zu lassen.

In nomine domini. Amen. Nos Hinricus Michelenburgensis dominus et Stargardie presencium tenore recognoscimus et constare volumus vniuersis, tam presentibus quam futuris, quod in bonis sanctimonialium in Rene dictis Bunenhoph tollere poterimus precariam tantummodo de sex mansis et non de pluribus. Eciamsi loca lignorum, dicta teuthonice holtstede, que quidem bonis eisdem sdiacent, per agriculturam redigantur in mansos, non tamen occasione illorum mansorum noualium ampliorem precariam, ut pretactum est, habebimus in bonis prefatis in perpetuum, nisi solummodo de sex mansis. Dimisimus enim prenominate ecclesie ob spem retribucionis diuine, quicquid nobis aut nostris successoribus in perpetuum de huiusmodi mansis noualibus posset deriuari nomine precarie, reservata nobis consueta precaria sex mansorum. Vt autem hec nostra donacio siue dimissio successiuis temporibus perseueret immutabilis, presens scriptum inde confectum dedimus eidem ecclesie nominibus testium et sigilli nostri appensione firmiter roboratum. Testes sunt: Fredericus Moltsan, Olricus Moltsan, Hermannus de Ortzen, Hinricus de Gustekowe, Bolto de Ekelenvorde, milites; Ludolfus Beerman et Arnoldus Klingkenbergh, ciues in Godebuz, et quam plures alli fide digni. Datum Godebuz, anno domini M°CCC° nono, feria secunda ante festum beati Marci ewangeliste.

Nach dem Original im Happt-Archive zu Schwerin. Am einem Pergamentreifen Mage der Fürster Bierink nehmlichtunger Stegelt. Dass Brenschopft im 1, 1825 "das derp to deme Brenschopft im Angele Bandunger und bei der Stegels de

1309. April 22. Gadebusch...

3306.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht das Eigenthum gewisser Hebungen aus Rambel und den dritten Theil des Gerichtes daselbst dem Johann von Billon zu Memorien der Billonsschen Vicorei in Gadebusch; und der Bischof Marquard von Ratzeburg bestätigt duese Verwendung.

In nomine domini. Amen. Nos Hinricus dei gracia Mychelburgensis et Stargardie dominus publice recognoscimus in hits scriptis, quod, ut rogati sumus a vasallo nostro Johanne de Bulowen nobis dilecto, ita cius preces pure propter

deum exaudiuimus, dantes sibi proprietatem super quosdam redditus in villa Rambel incentes, annis singulis in festo Martini colligendos. Quorum tria punt ordei quidam Roder nomine exsoluet vel eius successores; item Hinricus faber duo punt ordei et vnum punt auene vel sui successores; item magister civium ibidem cum successoribus vnum modium ordei et duodecim modios auene et sex pullorum redditus annis singulis imperpetuum erogabit. Preterea dimisimus eciam sibi sub ea(n)dem proprietate terciam partem ludicil tocius ville Rambel eo modo et quemadmodum vasallorum nostrorum communitas in terra nostra Godebuz possidet judicium prenotatum: istis autem condicionibus appositis et inmixtis, videlicet quod qui[libet] vikkarius illorum de Bulowe, qui pro tempore fuerit, predictos redditus tollat et capiat annis singulis expedite et anniuersarium patris Johannis de Bulowen bone memorie et fratris sui vna cum anniuersario suo, dum aduenerit, deuote et sollemoniter peragat annis singulis in perpetuum, erogando semper in anniuersario vniuscuiusque et plebano in Godebuz quatuor solidos, suis capellanis sex solidos, custodi vnum solidum et sex scolaribus vnum solldum; quicquid autem de supradictis redditibus superfuerit, predictus vikkarius illorum de Bulowe pro suo labore illud omnimode retinebit. Anniuersarius vero predictorum in fine priuilegii sub modo notabili registretur. Rogamus insuper venerabilem patrem et dominum nostrum, dominum Marquardum Raceburgensis ecclesie episcopum, vna cum Johanne de Bulowen supradicto cum instancia et deuote, nt hoc factum tam pium et racionabile sub aliqua pena legitime obsernacionis ratificet et confirmet. Nos vero Marquardus dei gracia Raceborgensis ecclesie episcopus, volentes predictam ordinacionem irretractabiliter obseruari, ipsam ad instanciam domini Hinrici Mychelburgensis et Johannis predicti ratificamus, approbamus et auctoritate ordinaria confirmamus. Ne igitur dicti Johannis pie deuocionis affectus aliquatenus defraudetur, precipimus et mandamus, 11 vikkarius, qui pro tempore fuerit, dictam pecuniam pro tali memoria deputatis temporibus eroget expedite. Si vero, quod absit, idem vikkarius in aliquo predictorum terminorum hanc pecuniam pro memoria deputatam exsoluere distuleril, ipsum, nisi in quindenam inmediate [su]bsequentem (s)celeri satisfaccione quosi exsolucionem dicte memorie sibi prospexerit, ab ingressu ecclesie suspendimus in hils scriptis; et quod cordi nobis est, diuinum cultum non diminui, sed pocius augmentari, predictam ordinacionem decreuimus huius pene adjectione vallandam-In premissorum testimonium nostra sigilla presentibus duximus apponenda. Datum Godebuz, anno domini M°CCC° nono, feria tercia ante festum beati Marci euapgeliste. Notandum, quod anniuersarius domini Johannis de Bulowen militis est in die beati Mauricii et sociorum eius, anniuersarius vero Reynberni sui filii feria sexta ante festum Jacobi apostoli, anniuersarius autem Johannis Bulowen de Wedewendorpe est feria secunda ante Viti, prime vero vxoris sue Margarete Johannis baptiste, secunde vero vxoris sue Margarete ante pentecosten.

Nach einer Abschrift des Herrn Archivraths Masch aus dem Original im Batseburgisches Archive zu Neutstellts. Von des 3 Pergamenthändern sind die beiden ersten abgerissen, das dritte trägt noch ein Siegel mit 14 Kugela ned der Umschrift:

# S' IOHIS × Det (?) × Det × BVLOWen

## 1309. April 27. Omoe.

3307.

Erich, Kinig von Dänemark, ernicht den Rath zu Liibek, das auf Johannis füllige Schutzgeld von 375 Mk. Pf. an Bernhard Kopmann, Bürger zu Rostock, auszuzahlen.

Elfricus] etc. Rogamus, vt trecentes et septuaginta quinque merchas denairorum Lybicensium, quos nobis nunc in festo besti Johannis baptiste soluere tenemini, sicut scilis, exhibitori presencium, Bernardo Kopmann, burgensi nostro in Rostok, etc. assignetis etc. Datum Omoc, anno idomini M°CCC nono, dominica proxima sate diem beatorum apostulorum Philippi et Jacobi, in presencia nostra.

Nach dem Urk.-Buch der Stadt Lübek  $\Pi_1$  S. 211, aus dem Originale auf der Trese zu Lübek, mit anhangendem Königseiegel. — Vgl. 1309, Nov. 11.

## 1309. April 27. Parchim.

**33**08.

Nicolaus, Fürst von Werle, verkauft der Brüderschaft zum heul. Grabe in Parchim das Eigenthum von 4 Hufen zu Stralendorf (bei Parchim) mit der Erlaubniss, damit eine Vicarei zu dotiren.

In nomine domini. Amen. Nicolans dei gracia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presencia visuris vel audituris in perpetuum salutem. Javidie malignandi obex opponitur, cum acta hominum scripti testimonio confirmantur. Notum igitar facimus vaiuersis, quod de voluntate nostra bona, nostrorum fratrum et heredum consensu, fidelibus nostris in fraternitate sacri sepulchri in Parchim existentibus proprietatem perpetuitatis quatuor mansorum in villa Stralendorpe conferimus et dimittimus inre nostrorum fidelium, absque seruicio tamen quolibet et ab omni precaria penitus liberos et solutos (1), per participacionem in lignis, siluis, rubetis, rubis, pratis, pascnis, aquis et aquarum decursibns, agris cultis et incultis, sine dimensione funiculi, in suis terminis sicut iacent, ita quod ipsos mansos quatuor predictos ipsi aut ipsorum successores ad vnam viccariam instaurandi perpetuo liberam habeant facultatem. Jn cuius rei certam confirmacionem nostrum sigillum presentibus est appensum. Testes huins sunt: frater noster Johannes; Nicolaus de Bruseniz, Nicolaus Hane, Fredericas de Lobeke, milites, Reynbernus de Malin, Johannes de Guzsteuele, Ywan de Redekestorp, Bablesburgisches Transles-Buch T.

famuli; Stacius noster scholaris, et plurimi fide digni. Datum Parchym, anno domini millesimo CCCº nono, in dominica Cantate domino.

Nach dem Original im Rathsarchive su Parchim. As rother Seide blingt das in Bd, III, su Nr. 1729 abgebildete Siegel; die Umschrift ist theilweise abgebrockelt. -- Gedruckt bei Cleemann, Parchim. Chronik, S. 268.

# 1309. April 29. Neu-Brandenburg.

3309.

3309

Heinrich, Furst von Meklenburg, verkentt dem Kloster Himmelpfort das Eigenthum des Dorfes Rutenberg und einer Hebung aus der Himmelreichs-Mithle.

In nomine domini. Amen. Nos Haricus dei gratia Mechelburgensis et Stargardie dominus recognoscimus et tenore presentium valuersis ac singulis nolumes esse notum, quod mature et seno nostrorum secretorum ducti consilio iuste et rationabiliter pro centum mercis argenti Brandemburgensis nobis omnimodo persolutis vendidimus domino abbati claustri Celiporte, theutonice Hemelporten dicti, et sue ecclesie proprietatem uille Rutenberge et proprietatem reddituum unius talenti in molendino, quod Hemelrikesse Mölne dicitur, ita uidelicet quod nec nos, nec nostri heredes hulus in posterum a predicto abbate uel a sua ecclesia repetere possumus seu debebinnes proprietatem. Vt autem hec rata et inconuulsa perpetuis temporibus perseuerent, presentem literam ei dedimes nestri sigilli munimine roboratam. Testes sunt milites et secretarii nostri : Willekinus Soneke senfor, Bernurdus de Peccatel, Busso de Dolla, Theodor[ic]ust de Ortzen, Vicko Mundt, Gerardus Bertekoure, Wedekinus et Vicko de Plote, Eghardus de Deuuitz, Hinricus Krowel aduocatus in Lychen, et quam plures alii fide digni. Datum Nien Brandemborch, anno domini millesimo trecentesimo nono, feria tertia ante festum apostolorum Philippi et Jacobi.

Nach Riedel's Cod. dipl. Brund. I. Bd. 16, 6. 20, aus der beglaubigten Abschrift in Etasteus Seydell's Diplomatar. Doch geben wir ! Thendar[iC]us st. Theodorus. - Gedrackt bei Lisch, Oertzen, Urk. II B, S. 4. — Eio Transsumpt des Bischofs Ludwig von Brandeoburg mit dem Datum: Berapatorpp, anno Somiel Ma CCCo XXXV, feira quinta post dominicam, qua cantatur Misericordia domini (Mai 4), ist gedruckt tel Riedel, Cod. Brand. I, B3. I & S. 28.

# (1309. Mai.) Rostock.

3310.

Simon, Ludolf's Sohn, verkauft ein Haus gegenüber der Nicolaischule zu Rostock.

Symo Ludolfi filius vendidit Gerhardo Rufo et Hermanno de Kuseniz, iosis equaliter, hereditatem vanm ex opposito scolarum sancti Nicolai, sicul sua fult, quem sibi resignauit, Rodero promittente warandiam.

Nach dem Bostocker Stadth. 1304 — 1314, fol. 83. — Eine "hereditas angularis a pud ciméterium beati Nicolal vaque ad scelas sita" wird 1350 erwähnt. (Stadth., 1337 — 1353, fol, 170.)

#### 1309. Mai 1. Güstrow.

3311.

Nicolaus, Fürst von Werle, und der Domherr Glünther und Johann, Jungherren von Werle, verleihen dem Kloster Dobbertin des Eigenthum von 21 Ilusen zu Penkone, welche es von Zwickow gekaust hat.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Nycolaus dei gracia dominus de Werle, [Gunterus sancte Magdeburg]ensis ecclesie canonicus et Johannes eadem gracia domicelli terre eiusdem omnibus Christi fidelibus presencia uisuris vel audituris salutem in domino sempiternam. Malignancium inulidie obex opponitur, cum acta hominum per sui roboris firmitatem auctenticis instrumentis et ydoneorum testimonio roborantur. Nouerit igitur reuerenda nacio presencium et felix successio futurorum, quod uir sincerus felibis recordacionis dominus Arnoldus. Dobertinensis prepositus, priorissa totusque conuentus ibidem viginti mansos cum vno manso in villa Penkowe cum omnibus suis attinenciis et terminis, prouentibus, a fideli nostro Zwikkowe pro sexcentis marcis slauicalium iusto titulo conparsuerant emptionis, quos quidem mansos idem Zwikkowe et omnes, quorum interfuit, sicut ipsi possederant, ad nutum et usum eiusdem prepositi el ecclesie Dobertinensis ore et manu, ut oportuit, resignauerant coram nobis. Nos itaque domini Dithmari nostri sinceri et dilecti, successoris eiusdem domini Arnoldi quondam prepositi, conuersaciones et familiaritatum beneficia antea nobis inpensa intuentes et sanctimonialium earundem in Dobertin uitam celibem, religionis constanciam, ordinis sanctitatem non temere perpendentes, pro constanti tenentes, quod ipsarum precibus apud deum poterimus perpletulo suffragari, predicto domino. Dythmaro, nostro capellano, preposito in Dobertin, et sanctimonialibus ibidem plenam perpetuitatis proprietatem pro restauro sufficienti contulimus et dimisimus in predictis viginti mansis et vno manso in omnibus suis attinenciis, in sgriscultis et incultis, siluis, rubis, nemoribus, rubetis, lignis, pratis, pascuis, aquis, aquarum decursibus, prout in suis terminis et distinctionibus continentur, absque seruicio aliquo pheodi, eo iure et prerogatiua, provt alis bona sue eoclesie dinoscuntur hactenus possedisse, sine impedimento perpetuo libere possidendam. Ne igitur aliquem de huiusmodi nostro facto solempni in futurum dubitsre contingal, nostre sigilla in ipsius firmitatis certitudinem presentibus sunt appensa. Testes sunt: dominus Hipricus Friso prepositus Gustrowensis, dominus Bruno decanus ibidem, dominus Conradus de Brochusen thezaurarius Gustrowensis, dominus Ludolphus plebanus plebis in Golberge et dominus Johannes plebanus: plebis in Lumene: Nicolaus de Brusewize, Johannes et Bernardus de Belin,

Jwanus de Belowe, Roloph Barold, Tesmarus, Ludolphus et Hart. et Wl. de Oldenburgh, Conradus Vos., Conradus de Lamkow, Hinricus Grubo, Nicolas Cabold, Vik Molleke, nostri milites; Stacius noster notarius, et uiri plurini lide digni. Aclum et datum Güstrowe in nostra presencia, anno incarnacionis dominice milicianio CCFC nono. in die apostolorum Philippi et Jacob

Nach dem Original im Archive des Klusters Dobbertin. Das Siegel an erster Stelle, welches ur einer gelbeidenes Schnur häg, ist abgreissen. An zweiter Stelle hängt is den eingweitstittest. Löchern keine Schnur mehr. An deitter Stelle hängt eine Schurz vor rother und geber Seide auf auf dernelben die obere Halfte eines kleinen sehildformigen Siegels mit dem werieschen Stierkopfe und der Unschriftli.

- - DOGIGAL - - AR -

(Vgl. die Abbildung zur Urk. vom 21. Jan. 1310.) Die Urknude ist an zwei Stellen von M\u00e4use zer-fressen und der vanrebende Abdrack nach Cindorian's Regesten und dem Diplomatar. Deb. vom J. 1168 ergiant. — Gefruckt in Reddeff's Urk.-Lieft. Nr. LXXII.

#### 1309. Mai 4. Rostock.

3312

3312

Nicolaus, Fürst von Werle, verzichtet auf alles Recht an einer Rente zu Lege, welche Arnold Kopman, Bürger zu Rostock, zu Lehen trägt, jetzt aber zer Stiftung einer Vicarei in der Marienkirche zu Rostock verwendet.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Nicolaus dei gratia dominus de Werle omnibus presentia visuris salutem in domino sempiternam. Ne actus et statuta hominum in obligionis scrupulo corrumpantur, provide litterarum testimonio perhennantur. Notum itaque esse volumus presentibus et posteros pon latere, quod nos, considerantes et approbantes intentionem deuotam Arnoldi Copman, ciuis Rostockcensis, in eo videlicet affectu, quod viginti marcarum redditus, quos a nobis tenuit et habuit in oppido nostro Laue iure feudali per se et suos heredes perpetuo possidendos, prout in nostris litteris super hoc confectis negotio plenius continetur, ad pios vsus diuini cultus assignauerit, vtpote ad vicariam perpetuam in ecclesia gloriose virginis Marie Rostock, canonice instaurandam, omni iuri, quod nobis seu nostris successoribus ratione homagii ab ipso Arnoldo suisque heredibus de predictis viginti marcarum redditibus competebat seu competere videbatur, cum sanctum et salubre sit diuinum cultum iugiter augmentare, in his scriptis finaliter renunciamus, ipsum ius liberum penitus resignamus, dantes ad predicte vicarie instaurationem liberam facultatem. Super qua vicaria prefatus Arnoldus et sui heredes ius patronatus obtinebunt et perpetuo possidebunt. Vt autem hec ad diuini cultus ampliationem deuoto ordinata iugi robore perseuerent, sigillum nostrum presentibus est appensum, testibus nostris militibus Grubone, Bernardo de Belin, Nicolao Kabolt; burgensibus quoque Heynen Crapelin, Arnoldo Quast, Herdero et aliis fide dignis. Datum in Rostock,

anno domini millesimo tricentesimo nono, in dominica, qua cantatur Vocema iocunditatis.

Nach eiger auscultirten Abschrift aus dem Anfang des 16. Jahrh. im Haopt-Archive zu Schweris.

- 3 oul tus, mit anderer Diote corrigirt in officii. -- 3 Hioter de note scheint a nime zu fehien.

## 1309. Mai 11. Sternberg.

3313.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht den Brüdern und Vettern von Maltzan die Güter Törber und Zemen zur gesammten Hand und zu dem Rechte, welches der Fürst an denselben besitzt.

In nomine domini. Amen. Nos Hinricus dei gracia Michelenburgensis dominus et Stargardie presencium tenore recognoscimus vniuersis, quod dilectis nobis domino Hermanno preposito Zwerinensis ecclesie, Olrico, Bernardo et Hinrico militibus et Ludekino famulo dictis Moltsan et eorum veris heredibus ambas villas Tørberen et Tzeme, in terra nostra Godebusse sitas, manu coniuncta et cum omnibus iuribus, fructibus, redditibus, libertatibus et vtilitatibus, quibus nos bona nostra in terris nostris habemus et possidemus, contulimus et presentibus in litteris conferimus, nichil nobis omnino in eisdem uillis reservantes. Ne autem aliqua obliuio contra hanc nostram collacionem rite factam in successu temporis oriatur, presens scriptum ipsis dedimus testium nominibus et nostri sigilli munimine roboratum. Testes huius sunt milites et secretarii nostri: Johannes de Cernyn, Conradus de Cremon, Rauo de Wozsten, Marquardus de Lo, Eghardus de Quitsowe, Heyno de Stralendorp, Hermannus de Modentyn, Jo[hannes] Rosendal, Helmoldus de Plesse, Jo hannes Storm et quam plures alii fide digni. Datum Sternebergh, anno domini M°CCC° nono, in dominica post ascensionem domini.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Angehängt ist ein Pergameotstreifen, voo dem das Siegel ganz abgefallen ist. -- Gedruckt bei Lisch, Maltzan. Urk. I, S. 159.

# 1309. Mai 17. Ruppin.

3314.

Günther, Domherr zu Magdeburg, und Junker Johann, Gebrüder, Fürsten von Werle, bestätigen der Johanniter-Comthurei Mirova alle Güter, welche sie bis dahin von den Fürsten von Werle erhalten hat.

In nomine domini. Amen. Gvntherus, canonicus sancte Magdeborgensis ecclesie, et Johannes dei gratiu domicellus, fratres de Werle, omnibus — saluten. — — Notum esse volumus. — quod nos omnes liberates et immunitudes.

proprietatum per litteras patentes traditas in villis. — — — , quas progenilares nostri — ac nobilis vir dominus Nicholaus de Werle, noster frater, — — fratribus in Myrowe, — libere et perpetuo donauerunt possidendas, — — — auctoritate presencium — — ratificamus, innouamus, approbamus et ex integronalizamus, — — Testes huits nostre confirmationis, donationis et renousionis hii sunti: noster awnenulus dilectus comes de Lindowe, dominus Borzhardus, et cius frater dominus Viricus; dominus Albertus de Reannebace, actual frater Conradus, milites predictorum comitum, Tezmarus, Henr. Grubo, Vicla Vos., Vicko de Lobeke, Lidolfius de Harimannus Tartes de Oldenborch, Yo de Morira, Otto de Reizow, et Ludolfius de Decin, nostri milites fiedees, et alii quan plures, tam laici quam clerici fide digni. Actua, in Riippin et datum bibden, anno dominice incarantionis Me CCC none, in vigila [fest] lutatis pentecostri

Nach dem in Jahr II, S. 254, abgedrackten Ansauge aus dem Original im Königl. Ogh. Spant-pather us Berlin. "Die Urknade enthlit ausset dem hier Excerptiere und die geweinlichen Formeln und de Namen, welche in allen frühere Urkunden vorkommen.". "Siegelbänder sind zwei Schafter von rother und grüner, Siede, am welchen die Siegel felblen."

#### 1309 Mai 17.

3315

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht das von Lübbert von Sternberg aufgelassene Dorf Hamberge mit allem Recht, Eigenthum, Dienstfreiheit und Bede an Dethlev von Plüskow und Friedrich d, Kleinen.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Actio temporis citius labitur, nisi scripture memoria vel lingua testium roboretur. Hinc est, quod nos Hinricus dei gratia dominus Magnopolensis et Stargardie notum esse cupimus presentibus et futuris, nos sano duct[os] consilio nostrorum consiliariorum fidelium dilectis nobis Detleuo de Plozekow et Frederico paruo et eorum veris heredibus dimisisse et contulisse, villam dictam Hoghenberghe, sitam apud Gneuesmolen, cum omnibus suis attinentiis, videlicet agris, pasculs, aguis ac siluis ac integris suis terminis, sicut in longum et latum circumquaque limitata ac distincta iacuit, cum omni iure et proprietate, sicut actenus habuisse dinoscimur, libere, sine seruitio perpetue, possidendam. Quam quidem villam nobis (nobis) ad manus memoratorum Dellevi et Friderici et eorundem heredum Ludbertus de Sternenberghe beniusle resignauit. Damus insuper eisdem Detleuo et Prederico et corum heredibus facultatem plenariam dictam villam uendendi, dandi seu legandi quibuslibet personis ecclesiasticis nel secularibus, monasteriis nel ciuitatibus, prout ipsis meljus nouerint expedire, quibus cam conferemus et nostri successores sine impedimento seu dilatione, qualibet, quandocunque super hiis debite fuerimus requisiti. Prefati insuper Detleuus et Fredericus et eorum heredes uel hii, ad quos donatione uel venditione deuoluta fuerit dicta villa, precariam annalem, quam ex ipsa tollere debuimus, ipsi ad usus suos tollent quouis anno. Testes huius sunt: Nicolaus de Werle, patruus noster dilectus, et milites nostri: Ludolphus Negendancke, Ileino de Stralendorpe, Marquardus de Lo, Otto et Conradus de Lu, Nicolaus et Marquardus de Chutkow, Egghelhardus Negendancke, Johannes et Helmoldus fratres de Plesse, Johannes Storm, Egghelhardus de Quidzowe, Hinricus Ruce, Hermannus de Modentin et Johannes Berckhane, fideles nostri, et armigeri: Godscalcus de Barnekowe, Heyno de Stralendorp, Thidericus Clawe, Hasso de

monium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum anno domini Nach dem Original im Ratzeburger Archive zu Neustrelitz, wo auch eine zweite, gleichlautende Ausfertigung vorhanden fet. Angehangt ist das zu Nr. 2806 abgebildete Siegel des Fürsten Heinrich. - Gedruckt bei Schröder, P. M., S. 911; Franck V, S. 799; Letztes Wort, Beil. Nr. 68; Kluver II, S. 210, - Vgl. 1349, Apr. 13 und Nov. 4.

Prawesterhaghen, et plures alii fide digni. In omnium tamen premissorum testi-

1309. Vor Mai 18. Rostock.

M' CCC nono, in vigilia pentecostes.

3316.

Verweisungen aus der Stadt Rostock wegen Führung falscher Würfel.

Anno domini M°CCC°IX°, ante festum pentecostes, Johannes laniator et social squas Beteke abiurauerunt ciuitatem propter falsos tesseres, quos apud se habuerunt.

Nach dem Lib. proscript. Rost, fol. 33 .

Item Martinus Vplendinc abiurauit ciuitatem propter falsos tesseres. Jtem secunda vice abiurauit ciuitatem, quia reuersus fuit, iuxta penam vitis.

Daselbst fol. 34 b.

1309. Rostock. 3317.

Hermann Bogel und Genossen werden wegen nächtlichen Unfugs aus Rostock veridiesen.

Item Hermannus Boghel, Henneke filius Hesekini et Bernardus de Staden ibiurauerunt ciuitatem, quia seruauerunt vigilias nocturnas et lecerunt insolentias. dicentes se esse seruos dominorum consulum, et non fuerunt.

Nach dem Lib. proteript. Rost., fol. 33 ".

# 1309. Rostock.

Peter Woke wird wegen Untreue gegen die Stadt Lilbek und wegen Schlügerei

Item Petrus Woke abiurauit ciuitatem, quia infamatus est pro eo, quoi debebat tradidisse promtuaria ciuitatis Lubek in gverra et in ciuitate Rozstol conflictum commisit se cum aliis verberando.

Nach dem Lib. prescript. Rost., fol. 38 '.

### 1309 Bostock.

3319.

Roremey und sein Genosse, Bäcker, werden wegen Unvermögens zur Zahlung einer durch Gewolthältigkeit verwirkten Geldbusse gesülchtigt und aus der Stadt verneiseen.

Roremey et socius suus, pistores, abiurauerunt ciuitatem, quin percussersel quendam burgensem, cui non poterant facere emendam, propter[ea] uerbersil sunt in mensa cum virgis.

Nach dem Lib. prescript. Bost, fol. 33 %.

## (1309.) Rostock.

3320.

Nicolaus Pyriz und Papenhagen müssen die Stadt Rostock verschwören, wal sie Buntwerk gestohlen und bei den Juden verp fändet haben.

Nicolaus Pyriz et socius suus Papenhaghen abiurauerunt ciuitaten sub pena patibuli, quia furtiue subtraxerunt narium opus et Judeis obligarunt. — Jiem Nicolaus Pyriz et socius suus abiurauerunt ciuitatem secunda vice pro predicta causa iuxta penam vitis.

Nach dem Lib. prescript, Rost., fol. 33 b.

3321

## 1309. Mai 21. Rostock.

Johann Moltke, Ritter, vermacht dem Kloster Doberan das höchste Gerick. Bede und Dienste zu Gr. Bölkow und Gr. Grenz, unter der Verpfichtung, dem Kloster Dargun ein Legat zu zahlen, das Begrübmiss des Testators ≈ besorgen und Memorien zu halten.

Vniuersis Christi fidelibus presentem paginam visuris seu audituris Johannes miles dictus Moltike senior omnibus in perpetuum. Ne acta, que fiunt in tempore, 1309.

cum lapsu temporis euanescant el a memoria posterorum excidant, necesse est, ea sigillorum et testium subscriptionibus roborari. Hinc igitur notum facimus tam presentibus quam futuris, quod nos de matura deliberatione et consensu amicorum nostrorum pro testamento nostro ordinando contulimus et dimisimus ecclesie Doberanensi iudicium manus et colli et precariam in uilla Bolecowe Majori et in uilla Grenze Majori cum omni jure et libertate, sicut pos primo habuimus absque omni seruicio a nobili domino Nycolao de Werle et post hec ab excellenti domino Erico rege Danorum et Siauorum, ita tamen, quod ecclesia Doberanensis pro executione testamenti nostri iam ordinati dabit et exponet sexcentas marcas slauicalium denariorum in hunc modum; primo nobis uiuentibus centum marcas denariorum, et post diem exitus nostri ecclesie Dargunensi ducentas marcas denariorum ad duo perpetua seruicia conuentul ibidem comparanda; de ceteris trecentis marcis procurabit expensas in exequiis sepulture nostre, insuper duo perpetua seruicia, vnumquodque de decem marcis, ut exinde memoria nostri et parentum nostrorum iugiter habeatur. Ne autem hoc factum nostrum rationabile et salubre in posterum ab aliquo heredum nostrorum seu quocumque alio possit infringi, presentem paginam inde conscriptam sigillo nostro et sigillis amicorum nostrorum, scilicet dilecti fratris nostri Conradi militia dicti Moltike et Euerhardi militis, cognati nostri, et dilecti filii nostri Frederici dicti Moltiken, ecclesie Doberanensi dedimus roboratam. Testes autem huius facti aunt: dominus Nycolaus Bilre, miles et capitaneus domini regis Dacie, dominus Conradus dictus Preno, socer noster, dominus Siffridus miles dictus de Plone, dominus Bolto, capellanus et notarius noster; Johannes dictus Theolenarius, Gherhardus dictus Blomyg, burgenses ac consules ciuitatis Rostoch; frater Johannes dictus Stym et frater Arnoldus de Goslaria, monachi Doberanenses, et alii quam plures fide digni, qui affuerunt, cum hec agerentur. Actum et datum in Rostoch, anno domini M° CCC° IX°, XII° kalendas Junii, feria quarta septimane penthecostes.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An Schnüren von rother Seide hangen 3 Siegel: 1) das in Bd. III, zu Nr. 2377, abgebildete schildförmige Siegel mit 3 Birkhahnen; Umschrift; \* S' LOWARDIS , WOLTEKE WILITIS

(Wonach die Ergänzung in der Abbildung zu Nr. 2377 zu berichtigen ist.) 2) ein gleiches Siegel mit demselben Schildzeichen; Umschrift:

+ S' GOIRIRADI GOLZIKIGI -

3) ein gleiches Siegel mit demselben Schildzeichen (aber nicht das in Bd. IV, zu Nr. 2431, abgebildete); Umachrift: \* S' FREDERICH , GOLTEKER . GILITIS

- Gedruckt bei Westphalen III, p. 1594. - Vgl. Nr. 3322.

Mehlenbergischer Ertraden-Buch T.

466

Nicolaus, Fürst von Rostock, bestätigt dem Kloster Doberan Gericht, Bede und Dienst zu Gr.-Bölkow und Gr.-Grenz, welche der Ritter Johann Moltke dem Kloster vermacht hat.

Nycolaus dei gracia dominus de Rostok valuersis Christi fidelibus presentia uisuris in perpetuum. Notum esse polumus omnibus Christi fidelibus, tem presentibus quam futuris, quod donationem, quam fidelis ac dilectus noster Johannes miles dictus Moltiko donauit ecclesie Doberanensi in ordinatione testsmenti sui pro salute anime sue, scilicet iudicium manus et colli et precariam et omne seruicium in uilla Bolecowe Maiori et in uilla Grenz Maiori, sicut habuit a nobili domino Nicolao de Werle primo, deinde a glorioso domino rege Danorum et Slauorum Erico, its plenarie ac integraliter in uits sus resignauit ecclesie antedicte, de nostro consensu, beneplacito et fauore factam esse, presentibas profitemur, insuper perpetuando liberaliter confirmamus. In cuins rei testimonium presentem litteram sigilli nostri inpressione dedimus roboratam. Huius etiam rei testes sunt: Conradus, Euerhardus, Fredericus milites dictl Moltiken, dominus Conradus miles dictus Preno, dominus Siffridus miles dictus de Plone; Johannes dictus Theolenarius, Gherhardus dictus Blomyg, burgenses ac consules ciuitatis Rostok, et alii quam plures fide digni, qui presentes fuerunt, cum hec agerentur. Actum et datum in Rostok, anno domini McCCC"IX", XI' kalendas Junii ', feria quarta septimane penthecostes.



Nach dem Original im Hanpt-Arabire zu Schwerin. An weissen leinener Fleden blagt das hiene den hiene den hiene den hiene den hiene den hiene den Fleden Wieslau van Rauteck, mit einem varwatet gekehrten Helm, weisberte und Belmechmundt eine graftsches Sterstiff mas, deren filterer ein Pfanzenangen besetzt sind (dem der Fürsten von Rosteck eigenthümlichen Helm); Umsahriff:

#### → SOUROTYOO . DOODINI . BICCOLTI . DO . ROZTOCI

— 1 Im Datum eteckt ein Febler; denn "XI. kel. Jun." ist der 22. Mai, der Mittwach anch Pfingsten war im Jahre 1309 der 21. Mai. — Gedruckt bei Wettphalen III., p. 1594. — Vgl. Nr. 3321.

1309. Mai 23. Demmin.

3323.

Otto, Herzog von Pommern, verleiht der Kirche zu Brudersdorf das Eigenthum der zwei Hufen, mit welchen der Abt von Dargun sie dotirt hat.

In nomine domini. Amen. Otto dei gracia dux Slauorum et Cassubie vniuersis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, salutem in eo,

qui est omnium uera salus. Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum. tam uigor equitatis exigit quam ordo racionis, vt ld ad effectum debitum perducatur. Hinc est, quod notum esse uolumus universis et ad singulorum noticiam, tam presencium quam futurorum, cupimus feliciter deuenire, quod honorabilis uir et religiosus Johannes abbas in Dargun nobis humiliter supplicauit, vt proprietatem duorum mansorum, cum quibus ecclesiam in Brodhersdorp in honore beate uirginis Marie et beati Andree apostoli inchoatam dotauit et construxit, erogare dignaremur. Nos igitur attendentes, vt cultus divinus non debet minui, sed pocius augeri, precibus dicti domini abbatis inclinati, propter salutem anime felicis recordacionis patris nostri Barnim ac aliorum successorum seu progenitorum nostrorum dedimus proprietatem dictorum duorum mansorum adiacencium doti dicte ecclesie in Brodhersdorp, its quod sepedicti mansi debent ab omni exactione, precaria et seruiclo esse penitus liberi et exempti. Volumus ecism, quod nullus nostrorum uel heredum nostrorum aduocatorum, bedellorum uel officialium nostrorum quorumlibet de predictis mansis se aliqualiter intromitta[n]t. Vt sutem predicts nostra donacio firma et inconuulsa permaneat et in posterum per nostros heredes nullatenus infringetur, presens scriptum nostri sigilli munimine fecimus communiri. Huius rel testes sunt: Heinricus de Heydhbrake iunior, Johannes Scholentin, Heinricus Vos, milites, et quam plures alii fide digni. Datam Dymin, per manus Olrici nostri notarii, anno domini M°CCC° nono, feria sexts infra octausm pentecostes.

Nach dem Original im Haupt-Archire zu Schwerin. An einer Schaur von rethes and grünes seidenen Erlein higher das gresser nuche Siegel des Herzeige Otto von Pammers; ein gewappseter recht: ha progregorier Reiter mit eingefregter Laure, deren mit dem pommersbes Greifen geschnickter Faltschin perspender Reiter mit eingefregter Laure, deren mit dem pommersbes Greifen geschnickter Faltschin ab dees steht, and dem Battyne ein Eliza mit einem vollier Houseweich. Am zeithen Arme den Reiters, and der Persen, auf dem Battyne und der Reiters, auf der Persenbeiter, auch dem Haute und der Reiters, auf dem Battyne und der Reiters, auf dem Battyne der Reiters, auf dem Battyne und der Reiters der

(1309. Juni.) Rostock.

3324.

Johann des Pelzers Sohn, ein Priester, verkauft dem Priester Johann Runge eine Leibrente aus dem Bt.-Georgen-Hof zu Rostock.

Dominus Johannes pellificis filius, sacerdos, vendidit domino Johanni Bunghen, sacerdoti, illos quinque marcarum redditus, quos habuit in curia sancti Georgii, ita quod provisor curie in termino ministrabit ei talem; quo mortuo

<sup>+ .</sup> S' . OTTORIS . DEI . GRW . ILLYSTRIS . DV ... SLWYORV . ET . GWSSYBIE .

<sup>-</sup> Vgl. Nr. 3298.

3325 redditus vacabunt curie pro elemosina. Herbordus, Henricus Rufus tabule presidebant. Sed curia potest redimere hos redditus pro quinquaginta marcis.

Nach dem Restocker Stadtb, 1304 - 1314, fol. 83 5.

### 1309. Juni 1. Gnoien.

3325

Nicolaus, Fürst von Werle, überlässt dem Kloster Dargun für 100 wend. Mk. das Eigenthum von 15 Hufen in dem Dorfe Damm bei Alt-Kalen.

Nicholaus dei gracia dominus de Werle vniuersis Christi fidelibus hanc litteram visuris salutem in domino. Noueritis, quod nos, recepto competenti restauro, ad uslorem videlicet centum marcarum slauicalium, dedimus monasterio Dargunensi et fratribus inibi deo iugiter famulantibus et famulaturis proprietatem quindecim mansorum in villa Dam, sita iuxta Kalant, cum suorum distinctione terminorum in siluis, nemoribus, pratis, pascuis, stagnis, aquis et aquarum decursibus, cum omni vtilitate et fructu, iudicio et jure, quo cetera bona sua in dominio nostro sita possident, iure perpetuo libere et quiete possidendam. Testes horum sunt: Ekehardus de Yxen, Hinricus Grubo, Dudink, Hermannus de Rokelin, milites, et alii de curia nostra quam plures. In cuius rei testimonium presenti littere nostrum sigillum duximus apponendum. Datum Gnogen, anno domini M° CCC° nono, dominica proxima post festum sancte tripitatis.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einer Schnur von gelbreidenen Fäden blagt das schildförmige Siegel des Fürsten Nicolaus II. von Werle, abgebildet in Bd. III, zu Nr. 1729. -Vgl. 1309, Juli 6.

# 1309. Juni 1. Eutin.

3326

Burchard, Bischof von Lübek, stiftet eine Collegiatkirche zu Eutin aus den Einkünften der dortigen Pfarrkirche und den Vermächtnissen der Domherren Hermann von Morum und Ludolf von Bardewik, deren Testamentsvollstrecker Gottfried von Morum und M. Albert von Bardewik u. a. auch Niendorf (bei Hohenkirchen) dazu gelegt haben.

- Pro redditibus autem sexte prebende per dominum Lydolfum de Bardewich predictum instaurate viginti marcarum redditus, quos prefatus dominus Hermannus in villa Nyendorpe in terra Darsowe nomine Lubicensis ecclesie comparauit, similiter assignamus. Hos quippe vniuersos redditus prebendales, tam de ecclesia in Vthin, salina in Luneburg, quam monasterio Cysmariensi ac villa Nyendorp prouenientes annuatim, idem sex canonici communibus expensis et laboribus colligent pari lucro et dampno inter se equaliter diuidendos. — Beneficii vero per dominum Ludofium de Bardewich instaurati, cuius redditus in villa Nycendorp consistant, patronalum seu presentationem honorablies viri Alvinus de Domo et Godefridus de Morum optinebunt toto tempore uite sue, eisque defunctis ad capitulum nostre Lubicensis ecclesie libere deuoluelur. — — Acta sunt hec in Viltyn, anno domini M'CCC's nono, klaendas Junii.

Vollständig gedruckt bei Leverkus I, S. 519, aus dem Reg. Cap. Lub. I. — Vgl. Bd. IV, Nr. 2570, und Bd. V, Nr. 3297.

## 1309. Juni 6. Avignon.

3327.

Papst Clemens V. bestätigt die Stiftung und Bewidmung des Krankenhauses zu Dobbertin durch den Pfarrer Dethlev zu Litdershagen und den Ritter Dethlev Mekerbart.

Clemens episcopus, seruus seruorum dei, dilectis in Christo filiabus priorisse et conuentui monasterii sanctimonialium in Dobertin per priorissam solitis gubernari, ordinis sancti Benedicti, Swerinensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Sane vestra nobis exhibita peticio continebat, quod dilecti filii Dethleuus de Ludershagen, presbiter, et Dethleuus dictus Wackerbart, miles. Zwerinensis diocesis, cupientes terrena pro celestibus et transitoria pro eternis salubri commercio commutari, quoddam predinm et quatuor mansos consistencia in villa Burowe ac omnes annuos prouentus ville Lubendorp, sita in terra Malechin, dicte Zwerinensis et Caminensis diocesium, tunc ad ipsos communiter hereditario iure spectancia, cum omnibus [iu]ribus, precariis et pertinenciis suis a presbiterio vestro ad opus infirmarie ipsius monasterii pro suarum et progenitorum suorum animarum salute pia liberalitate donarunt, prout in patentibus litteris inde confectis venerabilis fratris nostri episcopi Swerinensis ac ipsorum presbiteri et militis sigillis munitis plenius contine[tur]. Nos igitur vestris supplicacionibus inclinati, quod super hoc ab eisdem presbitero et milite pie ac pronide factum est, ratum et gratum habentes, id auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmacionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Auinione, VIII. ydus Junii, pontificatus nostri anno quarto.

Nach einer Abrehrift aus dem 15. Jahrh, im Archive des Klosters zu Debbertin. — Gedruckt in Rudloff Urk-Lief. Nr. LXXIV. mit dem Datum 1398, Juni 6. — Vgl. Bd. III, Nr. 1964, auch Bd. V. Nr. 3156.

#### 1309. Juni 9. Kummerow.

3328

Heinrich, Fürst von Meklenburg, und sein Vogt, der Ritter Heinrich Maltzan, fordern einige Rostocker Bürger, die im Lande Kalen geraubt haben, zur Verantsortung nach Neu-Kalen.

H. dei gracia dominus Magnopolensis, necnon et H. Moltzan miles, aduocatus eiusdem, honorabilibus uiris et discretis dominis consulibus et communi ciuitati Rozstoch bone uoluntatis affectum cum sincera dilectione. Discrecionem nestram credimus non latere, quod quidam de ciuibus nestris terram nostram Kalant nocturno tempore, dormiente vulgo, indebite et contra iusticiam spoliarunt et nihilominus adhuc in ciuitate nestra remanent pacifice et quiete. Quare honestatem uestram affectuosius requirimus et rogamus, quatenus predictos spoliatores de ciuitate uestra dimittatis, non eos amplius delinentes; alioquin iusticia exigente oportet, vt uos una eadem sentencia et proscriptione inuoluanimi cum prefatis raptoribus et complicibus corundem. Intelleximus enim, quod sepedictam spoliacionem confessi sunt et composicionem super ca cum quodam milite injerunt. Ne uero uideamur perperam agere et proni esse ad condempnandum, omnibus se excusare et purgare uolentibus terminum et diem statuimus in Noua Kalant Vam feriam uel crastinum sancti Barnabe apostoli, quibus eciam firmum ducatum presentibus concedimus pro omni uiolencia seu tyrannide, dummodo ius suum stent et, quicquid iuris rigor declarauerit, paciantur; et hunc ducatum conferimus pro omnibus, qui nostris astricti sunt beneplacitis et mandatis et qui pro nobis quidpiam faciendum duxerint seu eciam dimittendum. Sigillo aduocati nostri H. Moltzan militis et fratrum nostrorum (!) vtimur ista vice. Datum Cummerowe, anno domini M° CCC° IX°, feria II°, die sanctorum Primi et Feliciani.

Nach dem Original im Stadt-Archive zu Resteck, ohne Segel, gedruckt for Schröter's Specimen diplomatarii Bottechiensis, 1826, p. XV, Nr. XI; Lisch, Maltzan. Urk. I, 67, p. 160.

### 1309. Juni 14. Malchin.

2220

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht den Nonnen zu Ivenack die Bede von 9 Hufen zu Weitendorf, welche der Ritter Friedrich vom Brok denselben zur Stiftung einer Vicarei geschenkt hat.

In nomine sancte et indinidue trinitatis. Amen. Nycolaus del gracia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presencia visuris vel audituris salutem in domino sempiternam. Juuidie mslignandi posterorum obex opponitur, quando acta hominum scripti memoria et testimonio roborantur. Noscat igitur reuerenda natio presencium et felix successio futurorum, quod ad nostram venit presenciam noster fidelis et sincere dilectus Vikko de Broke, miles, in remissionem suorum peccaminum et suorum heredum de bons sus voluntate precarism exsctionem decem mansorum in uilla Weytendorp, quam a nobis hactenus habuit, ut oportuit, et alii, quorum resignare interfuit, resignarunt ad vsum et fructum sanctimonialium in Yvenak ad vicariam memoriter perpetuo instaursndam. Nos itaque predictarum sanctimonialium in Yvenak intuentes vitam celibem, religionis constanciam, bonorum operum frequenciam, ordinis sanctitatem, preposito domino Wilhelmo et ipsis sanctimonialibus in Yvensk predictam exactionem precariam in decem mansis in villa Weytendorp dimisimus, sicut in ipsorum terminis continentur, ut ex hiis, ut diximus, vicaria instaursta perpetuo perseueret, sperantes et pro constanti tenentes, quod ipsarum sanctimonialium suffragiis salubribus spud deum poterimus sedulo suffragari. In cuius rei certitudinem nostrum sigillum presentibus est appensum. Testes huius facti nostri sunt: Hinricus et Conradus Vos. Conradus de Lankow, Jo de Hauelbergh, Hinricus Grubo, N. Cabold, nostri milites, et plurimi fide digni. Actum et datum Malechin in nostra presencia, anno domini M°C°C°C° nono, sabbato proximo ante Viti et Modesti

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An gelben und grünen seidenen Fäden hängt das zu Nr. 1729 abgebildete schildförmige Siegel des Fürsten ziemlich wohl erhalten.

# 1309. Juni 24. Kogel.

martirum.

**333**0.

Nicolaus, Her von Werle, vnd Johannes von Werle voriehnen dem kloster Dobertien vier Husen in Zeberin<sup>4</sup>, welche sie von N. von Bruseultze vor hundert vnd 8 Mk. vnd 3 sal. wendisch gekauft, der sie ihnen in gegenwertigkeit gemelter Hern auch abgetretten hat. Datum in uilla Cowalte, 1309., in die natalis<sup>2</sup> Sancti Johannis Baptistae.

Clandrian, Dobb. Reg. Nr. CCCLXXV. —  $^1$  Zeberin ist das jetzige Severin. —  $^2$  Statt natalis wird natiuitatis zu lesen sein.

1309. Juni 24. Rostock.

3331.

Johann Simonis steht von den Ansprüchen ab, welche er an Heinrich und Obester, namenilich auch in Angelegenheiten des Fürsten Nicolaus von Wenden, erhoben hatte.

Johannes filius Symonis recognouit, quod causa inter ipsum et sororios suo flenricum et Obester terminata sit concorditer et sopila, sic quod ab omnibus cessault idem Johannes, dimilitens ipsos sororios suos liberos et solutos. Actum anno domini M°CCC°1X°, circa Johannis. Sed de talibus, que nunc acciderunt, singulariter autem cessault de hiis, que habebant cum domino Nicolao de Slauis.

Nach dem Rostocker Stadth. A, Heft 5, Lage 1, fol. 6.

1309. Juni 26.

3332

Das Kloster zum heil. Kreuz in Rostock verkauft an Hermann Hivet, vormals Bürger zu Greifswald, 40 Mk. Hebungen, mit denen nach seinem Tode eine Vicarei in der Klosterkirche gestiftet verden soll.

In nomine domini. Amen. Vniuersis Christi fidelibus . . prepositus. priorissa totusque conuentus sanctimonialium sancte Crucis in Rozstohc salutem in domino sempiternam. Notum esse volumus et tenore presentium protestamur, quod nos uendidimus Hermanno dicto Houet, quondam ciui in Gripeswolde, quadraginta marcarum redditus pro quadringentis marcis usualis monete, de quibus sibi singulis annis in quolibet festo beati Michahelis uiginti marcas et alias uiginti marcas in quolibet festo pasche rationabiliter persoluemus. Est enim taliter ordinatum, quod hos redditus tollet totales, quoad uixerit; post mortem uero suam quinque marce nostris cedent dominabus, ut ipsius anniuersarium deuotius perag[a]nt et ex eisdem tunc habeant refectionis seruitium spetiale. Viginti uero marce ordinate sunt ad perpetuam uicariam in ecclesia nostra, ut ibidem sui memoria perhenniter habeatur. Predictus autem Hermannus instituet ad eandem uicariam clericum ad sue libitum uoluntatis; post mortem uero ipsius prepositus, qui tunc tempore fuerit, clericum ydoneum et infra mensem, si uacauerit uicaria, instituet ad candem; alioquin, si non ydoneus et infra mensem, ut scriptum est, presentatus fuerit a preposito supradicto, rector ecclesie sancti Nycholai, quicunque fuerit, ne defunctus careat missarum suffragiis, illa uice dumtaxat presentandi uel instituendi plenariam habeat potestatem. In cuius rei testimonium sigillis nostris confirmauimus presens scriptum. Datum anno domini M°C°C°C° nono, in die bestorum martirum Johannis et Pauli. Testes sunt: dominus Anthonius plebanus ecclesic sancti Nycholei, Gerhardus de Ribenyze sacerdos, Bernewin et alii quam plurim fide digni.

Nach dem Original im Archive der Stadt Rostock. Augehängt

sind;

1) an einer Schnnr von blauer und gelber Seide ein parabolisches
Siegel aus ungelänterten Wacht mit einer stebenden männlichen
Beiligendiger, die ein anfersichtetes Schwert in der rechten Hand
and ein Kruus im inken Armo hält; Umschrift;

4° S SüchrigerRind] FPOITISTOM ORVOIS, IM. ROZSTO...

4. S' Sücch (erRiDI) Prüfft (San August). IR. ROZZTO... Dies ist ein nens (2.) Siegel des Proptes Segefried, welches eeinem Irisheren (ru Nr. 3265 beschriebenen) Siegel sonst völlig gleich ist, aber in der Stellung der Buchtaben abweicht. Dies 2. Siegel des Proptes Siegfried kommt bis zum Aber 1317 vor. 2. Siegel des Proptes Siegfried kommt bis zum Aber 1317 vor. 2. na rother und gulber Seide das bieneben auf Kosten des Klotters zum hell. Krens in Bestöck abgebij des dikteres.

des Klotters zum Beil. Krenz in Rosteck abgebildete älteste Siegel dessiben; nuter einem Balduchin Christus am Krenze, rechts und links von ibm steben Maria und Johannos; Umschrift:



SIGILL', SOUNORIALIVM, SOO . ORVOIS . T. ROSTOK

Direc Urkando lies « dominas Camelas Vermaldi, prebiber, perpetuas ricarios is cadesia sante Cresi sanchimatium in Restucke", dunch den "Eduritze da Almida, electrica Trajestania dysonia, publices americate imperiali sociaria", transvuniere " anno — Mª CCCE XXXº IX.º indicione septima sexta dio mensi Mantil", Rostock, in denso Dalama dell' Icher processulli lidden, qui dician literam tanapana teramentativa supredisti Bernanoli Roset in ecocida delinet depretame, presentiali increma tanapana teramentativa supredisti Bernanoli Roset in ecocida delinet depretame, presentiali della del

# 1309. Juli 6. Sternberg.

3333.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Kloster Dargun das Eigenthumsrecht an 15 Hufen im Dorfe Damm (bei Alt-Kalen), welches nunmehr gans dem Kloster zu eigen gehört.

Hinricus dei gracia Mychelburgensis et Stargardie dominus vninersis Christi fidelibus hanc litteram visuris salutem in domino. Noueritis, quod nos, recepto conpetenti restauro, ad valorem videlicet centum marcarum shuicalium, dedimus monasterio Dargunensi et fratribus inibi lagiter deo famulantis profetatem quindecim mansorum in villa Dum, stat iuxta Kalant, ad nos specialiter pertinentium, com suorum distinctione terminorum in siluis, nemoribus, praits, pasculis, stagnis, aquis et aquarum decursibus, cum omi vitilitate et fructu, iuditio et iure, quo cetera bona sua in dominio nostro sita possidenda, tiera petentem better inostri ciares partui nostri karissimi vidimus et audiuimus, videlicet domini Nycolai de Werle, tocius

rille supradicte proprietatem possident pacifice et quiete. Testes horum sunt: Johannes de Cernin, Conradus de Cremon, Rauo de Wozsten, Marquardus de Lo, Heyno de Stralendorpe, Johannes Rosendal de Plesse, Olricus et Hinricus fratres dicti Moltzan cum aliis fide dignis. Ja cuius rei testimonium nostrum sigillum presentibus duxinus apponendum. Datum Sterneberghe, anno domini M°CCV\* nono. in octase apostolorum Petri et Pauli.

Nach dem Griginal im Hanpt-Archiva zu Schwerin. An rothen leinenau Fäden hängt des Fürsten Heinrich Siegel, - Gedruckt bei Lisch, Maltran, Urk. I, S. 162, - Vgl. Nr. 3325.

#### 1309. Rostock.

3334.

Die Stadt Rostock überlüsst für eine Schuld von 240 Mk. dem Berthold von Reklinghusen Renten von den Abgaben der Bäcker und aus dem alten Fleischscharren, sowie zwei Wiesen.

Chiutas dimisti Bertoldo de Rekelinchusen redditus pistorum, item pratum itatt Badecle, quod Nicolaus de Molondino habuerat, et pratum ituta ilud situm, item septem mercarum redditus in antiquis unecilis'; item taliam deputabit annis singulis, quousque CC et XL marcas de hiis omnibus recipiat. Tunc dicta prata et redditus sel ciultatum reuertentur, et ciuitus libera est de Bertoldo. Herbordus, Henricus Rufus, Gerhardus Blominc tabule presidebant. Primo anno recepil Lilli marcas.

Nach dem Rouecker Stakth. A. Berl S., Laga 7, fet. 5°, (Gerige). — Za der Verpflachang der Wesen vgl. auch deutlicht Laga 9, fet. 1, van Jahre 1311 ; (Saitts diemit Engelbert Instiger illes XII marcerum redditat, ques Hendis Laguer deutlicht general einer Geriger von der Verpflachang der Geriger von der Verpflachang der Verpflachang der Verpflachang der Verpflachang von der Pleicherheite vor des auch von der Verpflachang von der Pleicherheite vor des auch von der Verpflachang von der Pleicherheite vor des auch von der Verpflachang von der Pleicherheite vor des auch von der verbflach von der Verpflachang von der Pleicherheite verbflach und der Verpflachang von der Pleicherheite verbflach von der Verpflachang von der Pleicherheite verbflach und der Verpflachang von der Pleicherheite verbflach zu der Verpflachang von der Pleicherheite verbflach zu der Verpflachang von der Pleicherheite verbflach zu der Verpflachang von der Verpflachang von der Pleicherheite verbflach zu der Verpflachang von der Verpflacha

# 1309. Juli 13. Rostock.

3335.

Johann von Konow verpfändet Gartenland auf dem Nemezower Felde.

Johannes de Konowe, ortulanus, posuit Henrico de Bulow, pilleatori, duo frusta de ortis suis in Nemezowe ad tres annos pro duodecim marcis. Scriptum

Margarete, sub anno domini Ma CCC IX. Et dabit censum ita, quod de decemmarcis ynam.

Nach dem Bostoker Sadith. A. Lago 7, fol. 6. — Ann demnellem Jahre lactic sien Antzichnung (Lago 9, fol. 1); Godies Brenner possil Herberde et Hermanos Golds die uigen erterum, quo babet in Nemneuwe a cisitate typin o pignoris; its quod Herberde pre X margis, de quibue dahi ciden assousim vam menem donorierum at Hermanos pre XIIII marcis, de quibue dahi ciden talentum assousim. Mi part tem march donorierum deler redimere. Odolie predistra presul Erypnoi de Sanctorp inco orton deler marchine deler medical deler deler

# 1309. Juli 27. Sternberg.

3336.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht der Krümerzunft zu Neu-Brandenburg eine Rente von 8 Pfunden.

In nomine domini. Amen. Henricus dei gratia dominus Magnopolensis et Stargardie vniuersis Christi fidelibus, ad quos presentes peruenerint, sinceram in domino caritatem. Ne facta nostra memorie digna per successionem temporis oblinione deleta fiant, quasi non fuer[i]nt, volumus, sicut decet, scriptis antenticis memoriis hominum commendari. Noscant igitur presentes ac posteri, quod nos. maturo nostrorum ducti consilio, dilectis nobis nostris ciuibus, confratribus seu congigiis institorum ciuitatis nostre Nigenbrandenborch, rite dimisimus redditus octo talentorum, quos de nobis habuit Arnoldus de Culpin, cum omni fure et proprietate ac libertate ad ipsos redditus pertinente, ita quod ipsos redditus pro suo beneplacito possunt vendere, dare vel obligare seu ad vicarias ponere et generaliter in quoscunque vsus redigere eciam sub ecclesiastica libertate, Nichilominus nos obligamus ad bec, quod, cum primo Brandenborch ven[er]imus, predictos redditus cum omnibus suis attinentiis ipsis confratribus manu prestita porrigemus, ratum eciam habentes et gratum, quicquid preter ista cum predictis confratribus super sepedictis octo Brandenburgensium talentorum redditibus Rodolfus de Wodenschwege et Vikko de Plathe, nostri dilecti milites, placitauerunt vice nestri. In cuius euidentiam sigillum nostrum appensum est presentibus, vi factum nostrum tam rationabile maneat inconquisum. Datum Sternenbergh, presentibus predictis nostris militibus et Conrado de Cremon et Marquardo de Ghutowe, militibus, anno domini M°CCC° nono, dominica proxima post festum beati Jacobi apostoli.

Nach einer beglaubigten Abschrift aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Haupt-Archive zu Schwerin. ( $-\frac{4}{3}$ ennniliariorum n.?)

1309. Aug. 6.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, belehnt den Ritter Ludolf von Ganzous mit einer Hebung von 20 Mk. Bede aus dem Dorfe Witzin für eine Anleike von 200 Mk. veendischer Pfennige.

Nos Ilinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Sturgardensis publice recognoscimus in hiis scriptis, quod dilecto nostro militi Ludolfo de Gnitzowe et suis veris heredibus dimisimus et iusto tytulo pheodali contulinus viginti marcarum redditus, tollendos annis singulis de precaria nostra in villa Wilzin ad festum Martini, quousque sibi et suis veris heredibus ducentas marcas denariorum slucialium integraliter persolusmus. Ja cuius testimonium sigillum nostrum presultus est appensum. Testes huius sunt: Coardeus de Cremon, Rauo de Wozsten cum aliis fide dignis. Datum anno domini M°CCC¹IX., feria quarta sate festum beati Laurencii martiris.

Nach dem Original im Hanpt-Archive zu Schwerin, bei den Urkunden des Autoninklosters Tempain.

Beitegt ist von dem Porgamentstreifen abgefallen. — Im Jahre 1410 verkauften die Gantow ihr Erbe im Dorfe Wittin an das Kloster Tempain.

1309. Aug. 9. Wismar.

3338

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft der Stadt Wismar die Fischerei im Alt-Wismarschen Mühlenteiche.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Humanarum multitudo et narietas actionum angustias nostre mentis excedit, et propter hoc ita ordinauit sapientum prouidencia', vt. quod în nobis memoria capere non potest, sub inductione testium aut scripturarum testimonio ad firmam futurorum notitiam eueniret. Quapropter notum esse uolumus tenore presencium presentibus et futuris, quod nos Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Stargardensis, accedente consilio maturo nostrorum sidelium consiliariorum, de mera liber ali tate nostra uendidimus dilectis nostris consulibus et communitati ciujtatis nostre Wismarie pro sexaginta marchis 2 nobis integraliter persolutis tractum piscacionis sagene, wigariter wadenteghe dictum, et omnem piscacionem, quam in tota piscina molendini Antique Wismarie actenus habuisse dinoscimur, pleno iure Lubicensi, absque omni onere seruicii, iusto proprietatis tytulo libere perpetue possidendum, non obstante hoc, quod ipsis consulibus et communitati predictis prius priuilegia nostra dedimus, quod dictum tractum sagene nemini nendere seu conferre deberemus, sed ad proprios nostros vsus retinere, quod omnino presentibus<sup>3</sup> reuocamus et cassamus, recognoscentes nos et heredes uel successores nostros in molendino et piscina predictis et eorum terminis nichil proprietatis inantes relinere. Testes huius sunt: Johannes de Cernyn, Marquardus de Lo<sup>3</sup>, Henold et Straiendorp, Johannes Storen, Eghardus de Quitzowe, Johannes Rosendal et Helmoldus fratres de Plesse, Otto et Connolus de Lv., Nicolaus de Gutowe, Ludoffus Neghendanke, Hermannus marsacians noster de Pritze dictus et Johannes Berkhane, milles nostri, et consules nostri noui et veleres in Wismarie et quam plures alli clerici et layci fide digui. Ja onnium tamen premissorum testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Wysmarie\*, anno domini miliesimo CCC IX\*, in vigila sancti Laterneti [martin's] et leulte.

Nach einer Abschrift im Wim. P.-B., rubricht "De empeisen pinachenin pinate mebeslin zatigue Wimarie". Eine zweise Abschrift beserbet hat hiejende Absvieldungen"; prinducia — "am grat. — "sim prez. — "Mura, Lo. — "souter Ortas — "Wimarie, — "Du in beiden Abschriften der, Schlaustett, Laurende is beite", two wird den Original and nach west "martie" sicht gebat haben, das aches Zwilel zu ergätzen sit. — Gefrecht aust dieser in Succhenberg Sel, jur. at hint. T. II., p. 400, and juore halt hinde, Greath, Orteren, Th. I. U. S. 59, — VIJ, B. H. VI, N. 201.

# 1309. Aug. 14. Warnemünde.

3339.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, giebt dem Ritter Gottschalk Preen 5 Mk. Rente aus der Bede des Dorfes Benz zu Lehn.

Nos Hinricus del gracia dominus Magnopolensis publice recognoscimus in hiis scriptis, quod dilecto nobis militi Gotscalco Pren et suis veris hereitus dimisimus et contalimus in pheodo quinque marcarum reddius, in precaria Bentze tollendos annis singulis expedile, quousque sili quinquaginta marcas denarioram salucialium integraliter persolumus. Ja cuis testimonium siligilum nostrum presentibus est appensum. Datum Warnemunde, anno domini M°CCC° nono, in ugilia assumpeinonis Marie virginis gloriose.

Nach dem Original im Rathsarchive zu Wismar. An einem aus der Charte geschzittenen Streifen blagt das roth überzogene fürstliche Siegel.

# 1309. Aug. 17. Stege.

3340.

Erich, König von Ditnemark, giebt den Rostockern eine Schuldverschreibung über 5056½ Mr. Pj., welche ihnen der Fürst Nicolaus von Rostock schuldig geblieben ist, und veryflichtet sich, diese Summe mit 10 p.C. aus dem Zolle zu Rostock zu verzinsen.

Omnibus presens scriptum cernentibus Ericus dei gracia Danorum Sclauorumque rex salutem in domino sempiternam. Nouerint vniuersi, nos discretis viris, presencium exhibitoribus, burgensibus de Rostok, ratione residui de antiquo debito, que eis dominus N[icolaus] dominus de Rostok obligatus tenebatur, ex parte insius domini in quinque milibus quinquaginta sex marchis cum octo solidis denariorum sclauicalium: Cristine relicte Johannis Ruffi videlicet in trecentis marchis denariorum duabus marchis minus cum dimidia marcha, Henrico Rungae quadringentis sexaginta duabus marchis denariorum, relicte Johannis Capitis ducentis duodecim marchis cum dimidia marcha, Steendal quinquaginta marchis cum octo solidis denariorum, vxori Borquardi apud foueam ducentis triginta octo marchis denariorum. Henrico de Gothlandia et sociis suis trecentis quadraginta octo marchis denariorum. Arnoldo Kopman et sociis suis trecentis marchis denariorum viginti vna marcha minus cum dimidia marcha, Gerardo Blomaekae et Thithdrico de Lause trecentis triginta marchis densriorum, Henrico de Molendino trecentis quinque marchis denariorum. Johanni de sancto Spiritu quadringentis septuaginta tribus marchis denariorum, Alberto Spicenaul quingentis septuaginta quatuor marchis denariorum. Henrico Todenthoro centum septuaginta marchis denariorum. Henrico Krovel [i]n septingentis decem marchis cum dimidia marchs. Johanni Theoloneario trecentis marchis denariorum tribus marchis minus. Johanni Lysae centum sexdecim marchis denariorum et Henrico Monaek centum marchis denariorum sex marchis minus, item omnibus in centum marchis denariorum sclauicalium de quinto denario, qui defecit eis primitus, teneri obligatos. Que quidem summa quamdiu insoluta remanserit, pro singulis centum marchis de insa summa insolutis decem marche denariorum sclauicalium eisdem racione indempnitatis a festo beati Michaelis proximo annis singulis de theoloneo nostro in ciuitate Rostokeensi nostro nomine exsoluantur, in sortem summe principalis minime computande, ita eciam, quod ipsc dicte marche annualim ipsis primo soluantur in codem theloneo, et residuum nobis cedat. Debet nichilominus senedictum theloneum sub clausura pro duabus clauibus, quarum clauium vnam seruet capitaneus noster ibidem et alteram Arnoldus Kopman ac Henricus de Molendino. quos ipsi creditores duxerant nominatos, colligi et servari, donec ipsa summa, vi supra, eis in festis beati Michaelis vel pasce, quandocunque eam soluere voluerimus, integraliter exsoluatur. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Datum Stighae, anno domini millesimo CCCº nono, in octava beati Laurencii martiris.

Nach dem Original im Archive der Stadt Rostock mit einem heschädigten Majestätziegel und Röckniegel (Schild mit 3 Leoparden) in gelbem Wachs an einem Pergamentstreifen. — Abgedruckt in der Rossocker Nachr. 1753, St. 14, p. 53. 1309. Aug. 24. Malchow.

3341.

Die Stadt Malchow befreiet die Johanniter-Ritter zu Mirow vom Brücken, Wege- und Durchyangs-Zoll und allen etwanigen andern Abgaben daselbst.

Vniuersis et singulis Christi fidelibus in perpetuum presens scriptum visuris consules ciuitatis Malchow ceterorumque vniuersitas burgensium ibidem in omnibus causis licitis, quicquid poterint, et honestis. Quoniam in negotiis et tractatibus rite gestis plerumque ad testimonia recurritur scripturarum, ideo tenore presentium litterarum recognoscimus et publice profitemur, quod in causa, quam prelibati magister [et fratr]es sacre domus hospitalis sancti Johannis Jerosol, in Alamania, Marchia et Slauia contra nos [conqueren]do mouerunt dudum, et titulo super theolonio nostrorum pontium et semilarum, indebite ab eisdem [magistro et frat ribus recepto et sepius requisito, talis est ordinata compositio inter nos, ex parte vna, et fratrem Hynricum dictum de Wesenberg, commendatorem in Myrowe, habentem super eo speciale mandatum a magistro sui o[rdini]s, ex altera, religioso viro nobili domino fratre Bernardo de Slauia, ordinis fratrum majorum, necnon honorabili viro domino Gherardo, sanctimonialium in Malchow preposito, mediantibus et ad hoc operam prestantibus studiosam, dimisimus et dimittimus ac nunciamus cosdem magistrum et fratres ner presentes ac omnem corundom familiam ab omni theologio nostrorum pontium, semitarum et transitu ciuitatis Malchow in perpetuum liberos et solutos et aliis generibus molestie quibuscunque. Et quia prefati magister et fratres ab omni inpetitione theolonii et perturbationum vbique terrarum dinoscuntur verissime fore exempti et speciali prerogatiua gaudeant libertatis, eosdem iure suo, tanquam vasallos nobilium dominorum nostrorum de Werle, fauorabiliter pernetue curabimus promouere et suis libertatibus a sede anostolica indultis perpetuis temporibus summa diligentia honorarc. In huius rei observantiam et memoriam sempiternam et ne aliquod dubium in [noste]rum oriatur, ad utilitatem predictorum magistri et fratrum et cautelam sigillum ciuitatis Malchow super premissis [libertat]ibus duximus apponendum. Datum et actum Malchow, anno dominice incarnationis M° CCC° IX°, [in] die beati Bartholomei apostoli, presentibus consulibus ibidem: Eyler, Vicko Roche, Bernardo Ranze, Johanne Dytmari, Hensone pellifice, Lamberto aduocati, necnon Johanne Rus.oe, domino Henrico priore in Mirowe, fratre Henrico dicto de Kyrisz, fratre Johanne de Angermunde, fratre Bernardo de Regusede, fratre Herburdo de Brandenborg, fratre Hugone et aliis quam pluribus, tam clericis quam laycis fide dignis. Datum anno et die predictis.

Gedruckt im Jahrh. II., 255, nach dem Original im Königl. Geh. Staats-Archive zu Berlin. "Das Pergament hat an zwei Stellen gelitten. An einem Pergamentstreifen sind nur noch geringe Sparen des Segels vorhanden."

3342.

Papst Clemens V. erneuert das Privilegium der St. Antonius-Brilder, in allen Kirchen predigen und Almosen sammeln zu dürten.

Clemens episcopus, seruus seruorum dei, venerabilibus fratribus .. archiepiscopis et . . episcopis ac dilectis filiis . . abbatibus, prioribus, decanis, archidiaconis, prepositis et aliis ecclesiarum prelatis, ad quos iste littere peruenerint, salutem et apostolicam benedictionem. Conquestione dilectorum filiorum .. abbatis et conuentus monasterii sancti Antonii, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis sancti Augustini, Viennensis diocesis, accepimus, quod, licet felicis recordationis Janocentius papa, predecessor noster, suis litteris, in quibus ipsi non abbas et conuentus, sed magister et fratres hospitalis sancti Antonii dicte diocesis uocabantur, cum nondum per ordinationem sedis apostolice pustmodum subsecutam prioratus, qui tunc erat sancti Antonii dicte diocesis, in abbatiam erectus dictumque hospitale prefate abbatie subjectum et unitum fuisse(n) L ac statutum esset, quod dictus locus, qui prioratus antea dicebatur, esset el appellaretur extunc abbatia, hiique, qui ei preessent, nomen semper et dignitalem obtinentes abbatis, non magistri uel donni dicti hospitalis de cetero, sed abbates, vniuersi quoque fratres dicti hospitalis et membrorum suorum canonici sine fratres monasterii sancti Antonii tantummodo uocarentur, et quod monasterium ipsum priuilegiis et indulgentiis ac immunitatibus quibuslibet antea ipsi hospitali concessis gauderet, dederat in preceptis, ut vniuersis presbiteris iurisdictioni uestre subiectis sub pena officii et beneficii iniungere curaretis, ut predictos canonicos siue fratres in ecclesiis suis ad onus pauperum predicare ac elemosinas querere, iuxta quod eis apostolica sedes indulxit, sine contradictione qualibet su(b)stinerent, vos tamen, cum aliquam ecclesiam de nouo construi facere nos contingit aut ueterem reparari, non solum nostrum in hac parte adimplere preceptum omittitis, uerum etiam eisdem presbiteris, ne dictos fratres seu canonicos, donec predictarum ecclesiarum uestrarum questa facta fuerit, in suis admittant ecclesiis ad predicta, districtius inhibetis in prejudicium dictorum fratrum sea canonicorum et pauperum dicti hospitalis dispendium et jacturam. Nolentes igitur id, sicut nec debemus, nec possumus, tollerare, ad instar predicti Janocentii ac pie memorie Alexandri pape quarti, predecessoris nostri, quamuis similiter in eius litteris predicti abbas et conuentus magister et fratres, ut predicitur, nominentur, cum nondum eliam esset prefata ordinatio subsecuta, vniuersitati uestre per apostolica scripta in uirtute obedientie precipiendo mandamns, quatinus id de cetero nullatenus presumentes, fratres seu canonicos ipsos sen ipsorum nuncios in ecclesiis uestris, ut predictum est, ad predicandum et ad eorundem pauperum usum elemosinas querendum admittere ac presbiteris supradictis, ut ens

ad hoc idem in suis ecclesiis benigne quocienscumque suscipiant, sub premissa pena districte precipere studeatis. Datum Auinione, IIII. kalendas Septembris, pontificatus nostri anno quarto.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin, unter den Urkunden des Antonius-Klosters Tompain. An einer hanfenen Schnur hangt eine bleierne Bulle, auf der Vorderseite, wie gewöhnlich, mit den Köpfen der Apostel Petrus und Panins, auf der Rückseite mit der Inschrift: GLEIMENSI : PP : V. Auf der Rückseite der Urkunde steht aben von einer papstlichen Canzleihand: "Sei Antonii", und darunter von einer deutschen Hand des 15. Jahrhunderts: "Temptzin ad predieandum". — " In der Ballo steht dentlich "donni" st. domini oder domni. - Vgl. Bd. IV, Nr. 2433 und 2453.

# 1309. Sept. 4. Avignon.

3343.

Papst Clemens V. beauftragt die Aebte des Marienklosters zu Stade und des Michaelisklosters in Lüneburg mit dem Schutze des Cistercienser-Ordens.

Clemens episcopus, seruus seruorum dei, dilecto filio . . abbati monasterii sancte Marie virginis in Stadhe, Bremensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Etsi quibuslibet personis ecclesiasticis, presertim sub religionis habitu domino militantibus, apostolicum debeat adesse presidium, professores tamen Cisterciensis ordinis utriusque sexus, ne prauorum hominum molestiis agitentur, eo libencius proteccionis nostre munimine confouemus, quo prefatum ordinem in ecclesia dei conspicuum dileccione prosequimur ampliori ac illorum iniurie gravius nos contingunt. Cum itaque, sicut ad nostrum peruenit auditum, dilecti filii . . abbas Cisterciensis eiusque coabbates et fratres ac dilecte in Christo filie abbatisse et sorores eorumque conuentus ipsius Cisterciensis ordinis a nonnullis, qui nomen domini in uacuum recipere non formidant, in personis et bonis suis multipliciter molestentur: nos, uolentes ipsorum abbatum, fratrum, abbatissarum, sororum ac conuentuum prouidere quieti et peruersorum constibus obuiare, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus per te uel alium seu alios eisdem abbatibus, fratribus, abbatissis, sororibus et conuentibus efficacis presidio defensionis assistens, non permittas eos in personis et bonis eorum contra indulta priuilegiorum sedis apostolice ab aliquibus indebite molestari, molestatores huiusmodi, quicunque et cuiuscunque religionis, condicionis aut status existant, eciamsi pontificali prefulgeant dignitate, auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, non obstantibus felicis recordacionis Bonifacii pape VIII., predecessoris nostri, qua cauetur, ne, cum actor et reus fuerint ejusdem ciuitatis vel diocesis, aliquis ipsorum extra ipsas nisi in certis casibus ad iudicium euocetur, et alia, ne conseruatores a sede deputati predicta extra ciuitates et dioceses, in Mehlenburgisches Cehnnien-Such T.

quibus deputati fuerint, contra quoscunque procedere siue alii uel aliis uices suas committere aut aliquos eltra sinam dietam a fine diocesis eorundem trahere presumant, quodque potestas et iurisdiccio conseruatorum quosd non cepta negocia per obitum concedentis expiret, quam de duabus dietis in concilio generali et allis quibuscunque constitucionibus ab eodem Bonifacio uel aliis predecessoribus nostris. Romanis pontificibus, super hoc in contrarium editis, dummodo ultra terciam uel quartam dietam aliquis extra suam diocesim auctoritate presencium non trahatur, seu si aliquibus communiter uel diuisim a predicta sit sede indultum, quod interdici, suspendi uel excommunicari seu extra uel ultra certa loca ad iudicium euocari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam de indulto huiusmodi eorumque personis, locis uel ordinibus mencionem, seu amalibet alia indulgencia dicte sedis generali uel speciali, per quam tue iurisdiccionis explicatio in hac parte ualeat quomodolibet impediri, attentius prouisurus. ne de hiis, super quibus lis est forte iam mota seu que cause cognicionem exigunt et que indulta huiusmodi non contingunt, per te uel alium seu alios te aliquatenus intromittas. Nos enim, si secus presumpseris, tam presentes litteras quam eciam processum, quem per te uel ipsos illarum auctoritate haberi contigerit, omnino carere iuribus et nullius fore decernimus firmitatis. Hujusmodi ergo mandatum nostrum sic prudenter et fideliter exeguaris, ut eius fines auomodolibet non excedas. Ceterum nolumus et apostolica auctoritate decernimus, quod a data presencium sit tibi in premissis omnibus et eorum singulis perpetuata potestas et iurisdiccio attributa, ut in eo uigore illaque firmitate possis auctoritate predicta in predictis omnibus et pro predictis procedere, ac si tua iurisdiccio in hiis omnibus et singulis per citacionem, monicionem uel modum alium perpetuata legitimum extitisset. Datum Auinione, II. nonas Septembris, pontificatus nostri anno quarto.

Nach dem Original nuter den Doberaner Urkunden im Haupt-Archire zu Schwerin. An einer langes Haufschane hängt die Biribulle des: ULU [MUNS]: PP. V. — Auf dem umgeschlagenen nuteree Hande steht rechtes: B. de Sugio".

#### B.

Clemens episcopus, seruus seruorum dei, dilecto filio . abbati monasterii sancti Michaelis in castro Lunemborch, Verdensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Etsi quibuslibet personis — — (voie A. bis zum Schlusse).

Nach dem Original im Kenigl. Archire zu Hannerer gedreckt im Urle Bushe des Linesh. Michaeliseters S. 158. Vom dieser Bolls deckt sich unter den Deberamer Ultumbene im Geh. um Hange-Archire zu Schwerin ein Virlams des "Hinricus dei gracia Camionasis episcopus, Eliktunekus prepositus, Syfridus decanssi siuridem cecisieie", "datum auno domini M° CCC° M:1, in die bestorum Marci et Marcelliani mortyreau". Dieser Virlams terigt an engeländenjen Sepramenthisaders 3 Ergel:

----

 in parabolisabes Siegel mit dem Bilde des Bilde des Bilde des Bindels, malches auf timen mit Thimbégén: ver sierten Sessel sitzt, des Stab mit der Linkes hall, die Beches segrent erbeit; Unschrift.
 SIGILL' HGIRRIGI DEI GRЖUП ОТМИКОSIS ECCLUSIG EPISCOPI

 ein parabolisches Siegel: in der Mitte in einer Nisebe rechte Maris mit dem Christuskinde, links Johnsons mit dem Agnus dei; über der Nisebe der Crucifaus, unter der Nisebe ein rechte gewondeter kniender Gestieber; Unsehrift:

S' MILDEBRARDI , PPOSITI , GGG ... GA .IRGSIS
3) ein rundes Siegel, darin ein stehender Schild mit einem Flug; Umschrift:

ein rundes Siegel, darin ein stehender Schild mit einem Flug; Umschrift
 SECURETVOD SIFER [I] DI DEL CHAIGO, WEI

# 1309. Sept. 14. Ratzeburg.

3344.

Das Dom-Capitel zu Ratzeburg belehnt unter Zustimmung des Bischofs Marquard die Gebrüder von Dechow mit dem Dorfe Pütnitz (bei Damgarten).

In nomine domini: Amen. Vniuersis presens scriptum visuris Johannes dei gracia prepositus totumque Raceburgensis ecclesie capitulum salutem et rei geste agnoscere veritatem. Quia, que aguntur in tempore, simul cum tempore elabantur, necessario consucuit humana industria ea, que apud faturi temporis successores duratura sunt, scripti lestimonio commendare. Quapropter ad noticiam posterorum tenore presencium cupimus peruenire, quod, cum honesti milites Hinricus et H. fratres dicti de Dechowe nobis inportane instarent ac longe retroactis Iemporibus institissent, petentes se inre feodali inuestiri de villa Putenitze, sita in territorio domini Ruganorum, quam ipsi et plures alii fide digni affirmabant petrem ipsorum pluribus annis a nobis et ecclesia nostra in feodo tenuisse, ac dictos milites similiter multis annis ex successione heredliaria in possessione dicte ville exstitisse, ita quod continuata possessio apud patrem eorum et ipsos prescripcionem LX annorum excedere videbatur: nos, assercioni eorum non immerito, vipote quia notoria erat facti permanentis, credentes, dictam villam Putenitze cum omnibus suis attinenciis, prout sita est in terminis suis, ac iurisdiccione tam maiori quam minori, sicut nos possedimus, secundum tenorem priuilegii nostri super loc confecti supradictis militibus et eorum heredibus eis legitime succedentibus, requisito et obtento consensu venerabilis in Christo patris ac domini Marquardi, ecclesie nostre episcopi, jure feodi contulimus possidend alm, inuestientes ipsos de eadem ac recipientes secundum terrarum consuetudinem homagium ab eisdem, pensione tamen vnius marce slauicalis monete in signum recognicionis, soluenda preposito Razeburgensi, qui pro tempore fuerit, annis singulis, reseruata. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Et nos Marquardus dei gracia Razeburgensis ecclesie episcopus in signum consensus et confirmacionis similiter sigillum nostrum apponi fecimus huic scripto. Datum Raceborg, anno domini M°CCCº nono, in die exaltacionis sancte crucis.

Nach dem Cop. II im Ratzeburger Archive zu Neustrelitz. — Gedruckt bei Fabricius, Rüg. Urk. III. 1, S. 60. — Vgl. Bd. I, Nr. 312, und Bd. II, Nr. 907.

# 1309, Sept. 28. Penzlin.

484

3345.

3345

Nicolaus, Fürst von Werle, verleikt den Brüdern Rickbert und Lambert Rosenhagen und Johann nebst ihren Erben den Grapenwerder bei Penzlin.

In nomine domini. Amen. Nicolaus dei gratia dominus de Werle omnibus presens scriptum cernentibus in perpetuum salutem. Intellectus obliviscitur per naturam corum, que nouo actu', nisi firmentur instrumentis et testibus ad notitiam posterorum. Notum igitur facimus uniuersis, [quod]2 nostris fidelibus Rickberto et Lamberto Rosenhagen fratribus et Johanni et ipsorum heredibus dedimus et contulimus bona voluntate insulam quandam apud Pentzlin, que dicitur Grapenwerder, et stangnum et amnem in ipsa insula predicta cum omni proprietate pertetuitatis et cum omni iure maiore et minore et cum precaria, quam in terra nostra nos petere contigerit, cum numismate nostro, sine calumnia, libere perpetuo possidendam, ita quod ipsi predictam insulam in omnibus suis prerogatiuis predictis vendendi cuicunque hominum de mundo, locandi, permutandi, excolendi, in pios convertendi usus ecclesiasticos et ad ius ciuitatis consuctum ponendi sine impedimento liberam habeant potestatem. Testes huius sunt: Perch Bello 4 (!), Ber. Breide et Neso 7 Breide, milites, Petersberg, Metsche 4, famuli side digni. In cuius consirmationem nostrum sigillum presentibus est appensum. Datum Pentzlin, anno domini M°CCC° nono, die dominica ante Michaelis archangeli.

Nada zwel beglandigten Anbechiften im Hang-L-Andre zu Schwerfe, die von einer Cycle gesomme untere, urden 1600 durch den Professer John Holten in Bentett von Original gesommen und von der Univerziät dasselbst beglandigt war. Beldeien beschricht des denmis nech anhängende Siegel als dreiseigen dem geschwieden Sierbeigt und Derückelft; "S. Vister die die Werfer." Sochste Gemeinheit an von dem Letzteren ist aber der Schwerfer und der Schwerfer der Schwerfer der Schwerfer der Schwerfer der Schwerfer der Schwerfer dem Schwerfer der Schwerfer zu Fenzlin 180 genannt (Kirchkerg bei Wertphalen IV. p. 832), Niedaus selbst, wie es selent 3136 (Kirchkerg p. 809). 1317, Nr. 18 (a. b., Prepiere Johann von Werte zu Fenzlin 180 beide Abschnitze zicht! binder auch das Verfam (conduturt), und die eine bat versebenülick z. sand. Abschnitze zicht! binder auch das Verfam (conduturt), und die eine bat versebenülick z. sand. gegegt. In sweiner — Postervarun. Freiers das Klücker ? Beggewerter — Gonat — Gone one one p. perpet, ets felbt — \*Verch Buis — \*T. B. Briede Ness et Er. — \*PetersBerg et Mestetche — \*Verch Buis — \*\*Verch Buis — \*\*F. B. Briede Ness et Er. — \*PetersBerg et Mestetche — \*Verch Buis — \*\*Verch Buis — \*\*Ver

1309. Sept. 29. Waren.

3346.

Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht zum Eigenthum dem Ritter Hermann Rumpeshagen die Hälfte des Dorfes und Werders Damerow (Kspl. Jabel).

Nicolaus del gracia dominus de Werle valuersis presencia visuris salutem in domino sempiterram. Notum facimus, quod nos de maturo consilio et boan voluntate contuilimus nostro fideli Hermanno Rumpeshaghen millid, suis ueris et heredibus, dimidiam partem bonorum uille et insule Damerowe cum omni profetate et ilbertate, cum omni iure maiori et minori, cum tocius precarie libertate et annona canina, vuluersaliter cum omnibus suis pertinenciis, uidelicet agriculis et incultis, siluis, lignis, pratis, passuis, aquis et ipsarum decursibus, praccionibus, molendinis, paludibus, sine omni seruicio perpetuo possidendam. Ja cuins rei eudens testimonium sigillum nosturum presentibus est appensum, testibus militibus: Grubone, Lu. de Oldenborgh, Tesmaro et Arnolfo Wokenstede, Hennyngho, Nicolao Dargaz et aliis fide dignis. Datum Warne, anno domini M°CCC nono, ni die Michaelis.

Nach dem Original im Arthire des Kluster Maldows. An einem Pergamentstrüfen hänge in schliebrenigen Siegel mit dem werteschen Stierkepis, welches jedoch die Umarhriti zum grössten Theil verleren hat. Gedruckt in Rouleff's Urk-Lied, Nr. LXXX. — Vgl. die Urk- vom 25. März 1340. — Die in des Glejn-See hienienpringende Spiere von Damenwen beinst noch jetzt der "Werdet".

(1309. Oct.) Rostock.

3347.

Hermann Gabel verkauft an Frau Godensten eine Rente für ihren Sohn, den Priester Nicolaus, welche von Seiten der Petrikirche nach Jahresfrist einzulösen ist.

Hermannus Gabel vendidit domine Godensten ad manus domini Nicolai saserdidis, filli sui, illo sex marcarum reddius, quos habuit in tabernis Henrici de Radele infra cimiterium s[anc]li Petri silis, pro L marcis redimendos. Sed Herbordus, Johannes de Conadeshisgen et Winoldus Faber ex parte ecclesie sancti Petri debent dictos reddius redimere post vnius anni reuolucionem et Hermannum Gabel indempnem seruare.

Nach dem Rostocker Stadth. 1304 - 1314, fol. 89.

# 1309. Oct. 9. Salzwedel.

Districh, Bernhard und Werner, Gebrüder von der Schulenburg, Rüter, verkaufen dem Herzog Otto von Braunschweig und Lüneburg ihre vom Grafen von Schwerm zu Lehn gehenden Gitter zu Sublendorf und Novembien.

Nos Thider[icus], Bernar[dus] et Wernerus milites et fratres dieti de Sculenborch recognoscious in hiis scriptis, quod omnie bons cum tali itare, sicuti nos hactenus habuimus, in villis Salendorp et Nouentyn principi magnifloo, domino nostro Ottoni duci de Brunsw[c] et de Luneburg ve[h]ddimus in hune modum, videlicet quod diets bons debemus opinere in pheodo ad utilitatem et bonum dieti domini nostri ad triennium, ita quod ipso possit a domino nostro comit Zwerin[ensi] sibi ius collecionis bonorum dictorum medio tempore conuenire. Quodsi non possed secum facere aliquum conuencionem anieabilem pro collecione, extuen ons deberemus conferre sepelcite bons, vibicunque et cuicunque prelibatus dominus noster dux assignaret ad manus suas, contradicione quibles et appensum. Datum Saltw[edele], anno domini M\*C\*C\*C\*IX\*, in die beatorum martirum Dyonisi et sociorum eius.

Nach Sudendorf's Urk.-Buch I, S. 129, aus dem Original im königt. Archive zu Hannover.

1309. Oct. 17. Güstrow.

3349.

Gottfried, Bischof von Schwerin, vergleicht den Archidiakonen auf der Altstadt Rübel mit dem Rath und der Gemeinde der (Neu-) Stadt über etlichen zum Archidiakonat gehörenden Acker auf dem neustüdtischen Felde.

Concordi, darein Bischoff Heinrich (1) von Swerin ern Nichausen der archidioken zu Robel suf der alten Stadt mit dem Rathe vnd gantzer gemeine zu Robel eilliches ackers halben, welcher zum Archidiaconat disselbst gehorig vol auf dem Newensteter felde allie belegen, vertragen, also das gedachter Rath vod Gemeine ihm vnd seinen nachhomen iehrlichs 12 Jlk. Stru. leitrlicher peclate viff Martini ewigklich geben vud entrichten soll; zum andern, das auch der Rath und den Viersiche auf den Abendt, ehe das Fest angelech, vier fueder holtzs aus der Mersche bey der Newenstadt gelegen, welhs eehrmals der Alten Stadt genoret, so gross als man yeder fueder mit 4 pferden fueren kan, vor die wedem fueren lassen vnd dem Archidinken vberandtworten lassen soll, Welhs obgedachter Rath vnd gemeine mit handtgebenden trewen dem Bischoff vor sich vnd ihre erben ewigklich zu halten gelobt vnd versprochen hat. Datirt zu Gustrow, anno domini M.CCC K.K., Freitags vor Luce Eusageliste.

Er Brate is dem Behaltsbes Kirchen-Yahi- Proton vom A 1564. — Chaldrin gibt in einem "Röhighe Brifte, weidene der Patter auf der Allestand Behalt betremsverte in A. sond einen Ausstag den Bertie und der Schaltsbesche State und der Schaltsbesche State und der Schaltsbesche State er die Anchor als "mit dem Prite der alten State Britte betreiten Brate in dem Prite der alten State Britte bereiten der Britten den Brate der Alleitsbesche Röhel und des Baht der Newmanntal Botten". Anne Chaldrin gibt em Schaltse Anten Guszeren, 1309". Damais aber und Schaltsbesche Britten der Schaltsbesche Schaltsbesche Britten der Alleiten der Alleiten der Schaltsbesche Britten der S

# 1309. Oct. 28. Schwerin.

3350.

Friedrich und Bolto Hasenkop verleihen dem Kloster Eldena zum Ersatz für Beschädigungen, die sie den Unterthanen desselben auf dem Wanzeberge zugefügt haben, eine jührliche Hehung von 3 Mark aus ihrem Dorfe Muss.

Vniuersis et singulis presencia visuris seu audituris ad perpetuam rei memoriam. Pateat euidenter, quod nos Fredericus et Bolte, milites, condicti Hasekop, zelo iusticie et equitatis inflammati, de heredum nostrorum vuanimium consilio et consensu religiosis dominabus priorisse et conuentui monialium monasterii in Eldena, Razeburgensis diocesis, et eorum (1) in perpetuum successoribus pro dampnis, hospitalitatibus et angariis, suis vilianis et subditis in Wanczebergh commorantibus per nos factis et illatis, trium marcarum Zwerinensium denatiorum annuos pactus et redditus in villa nostra Mucze dedimus, dimisimus et donauimus donacione inter viuos, dimittimus, damus et donamus de mansis, curiis et hereditariis infrascriptis, videlicet de hereditario Johan Knoken duas marcas Zwerinenses et de hereditario Olde Clawese de Mucze vnam marcam Zwerinensem, annis singulis in festo sancti Mychaelis perpetuls temporibus legandas, emonendas, habendas et expignorandas, quociens opus fuerit, sine quibuscumque contradiccione et impedimento, nobis et nostris heredibus nichil penitus in eisdem tribus marcis reservando. Pro quibus quidem pactibus et redditibus moniales nostras ac progenitorum et heredum nostrorum annis singulis memorias peragant, deum pro nobis suppliciter exorando. Vt autem huiusmodi donacio inconvulsa jugiter perseueret, presentes nostre deuocionis litteras sigillorum nostrorum appessione (!) [fecimus] communiri. Datum et actum Zwerin, anno domini M° CCC° IX°, in festo beatorum Symonis et Jude apostolorum.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An Pergamentstreifen hangen:
1) das raude Siegel des Ritters Friedrich Hasenkop: drei links gekehrte Hessenköpfe in einem Schilde; Umschrift:

× S' . Fradariai + hasakop × wilitis

2) ein gleiches Siegel; die Umschrift ist nicht leshar.

# 1309. Novbr. 11.

Ersch, König von Dänemark, ersucht den Rath von Lübek, das zu Weihnacht fällige Schutzgeld dem Fürsten Heinrich von Meklenburg oder dessen Gesandten ausmaahlen.

 $E\{{\rm ricus}\}$  dei gracia Danorum Slauorumque rex viris prouidis et honesits, in Christo sibi dilectis consulibus Lubicensibus sinceram in domino kariatem cum saulte presenti pariter et eterna. Vestram vulcersitatem, de qua fiduciam gerinus onnis boni, affectuosius requirimus et rogamus, qualenus denarios, quos a vestra benignitate in festo natiunitais Christi proxime nunc futuro habere tenemur, mangnilleo principi domino Hinrico domino Mangnopolensi aut suo nuncio certo veltis nostro nomine integraliter assingnare, pro quibus sibi commissis vos dimitituam liberos, quitos et penitus excusstos. Ja cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini M°CCC nono, in festo Martini, in presencia nostra.

Nach dem Urk.-Buche der Stadt Lübek II, S. 214, aus "dem Originale, auf der Trese (zo Lübek), mit anhängendem grösstectheils erbaltenso Königasiegel". — Vgl. Nr. 3307.

# 1309. Novbr. 15. Nyköping.

3352.

Erich, König von Dütnenark, verleilt den Rittern Pridbor, Nicolous und Thetse von Putbus, Brüdern, und Johann von Gristos die Halbinseln Wittos und Jasmund, wie eis die Fürsten von Rügen bisher bessesen haben, auf den Todesfall des Fürsten Widav von Rügen und das Erbischen des Rügenschen Fürstenhausses zum erblichen Besitze.

Omnibus presens scriptum cernentibus Ericus dei gracia Danorum Slaugorumque rex — — Teste buius sunt: Hinricus dei gracia dominus Magopolensis et Stargardensis, vir nobilis, item milites: Johannes de Cernyn, Nicohus Herlogisson, camerarius noster, Lugho Alesson, marschalcus noster, Conradus de Cremon et Hermanus de Ordeze, milites, et plures alii fide dingni. — — Datum et actum ante castrum Nicopinghe, anno domini millesimo CCC° nono, subbato post Martini.

Nach dem Orginal in Fartilidem Archive as Parthes (algentricitiem von dem Bürgremäister Rachiven Strabssol). Des Steppi felh in dem Gingeltunder von bauere finisie. Geschundt bei Latewig, Eniq, XII. p. 421; Andr. XXIII. S. 185; Linch, Oertzen. Urt. II S. 5. 5; Valviries, Urt. d. Zürnent Rüger II (IVI. p. 43.). S. 5. — Linch var der Sartent Beinstein Fahrt and Binaruck berichten die Annelle Latienseue (Perr. [Ser. XVI. p. 421) zum J. 1390; "Lodem auso Buserum rex nazilie principum et colditium Tectonicolus manifes denim Hageropolantis, ir in em 2000 destructim in expeditions contri genes Servenicolus.

Sweeiam ad ferendum regi Sweorum (Birger) auxilium. Et fuit gwerra inter ipsum regem Sweorum et dictos duces, fratres suos, sic sedata, quod rex tertiam partem et duces duas partes regui debareat possidere.

# (1309.) Decbr. 7. Wismar.

3353.

Heinrich und Hermann von Benzin, Knappen, oppelliren in dem Streite mit dem Kloster Rehna über das volle Recht meeier Kloster-Hufen in Benzin an den Hölzungen, Gestässern und Weiden des Dorfes von dem Urthale des meklenburgischen Hofgerichtes an die Herzoge Johann und Erich von Sachsen-Lusuenburg.

Illustribus principibus Johanni et Erico, ducibus Saxonie, et eorum vassilis, necono monibus, ad quos presens scriptum peruenerit, Illinicus de Gustecowe, Bolto de Ekelenworde, Godekinus et Hinricus de Bulowe, nilites, et Vicko de Bulowe, famulus, seruicium. Cum non possimus ratione iniacendi pro debitis orcheus vobis loqui, recognoscimus lenore presencium protestando, quod in presentia nobilis domini nostri, domini Magnopolensis, et suorum vasullorum, famulis Illinrico et Hermanno de Bencin dictis ad hoc citatis, nobis quoque subatibus et usidentibus, in estuario Wismarie, in crastino sancti Nicolai, quidam rethor Deghennardus dictus ex parte prepositi et sanctionalilum in Rene sententiam cuudsami iuris secundum ius terre Raceburgeansis sibi diffilati petiti in hec verba:

Jn villa Bencin habet prepositus et conuentus duos mansos liberos, quos biere possederun LXX annis et ultra cum cenan, decima, judicio et omni iure, in eadem proprietate et ecclesiastica libertate, qua ceteris bonis suis in dominio Magnopolensi Bhierius frunture, sicut viua voce recognoscit esi illustris dominio Magnopolensi Bhiricus adhue viuens et priuliegium aui sui domini Johannis Magnopolensi bini Magnopolensi beate memorire, plenarie probat, qui ecandem masos libere dedit. Hec villa plures habet mansos, quorum fere medietatem habet Ludekinus de Lasbeke, miles, qui fauet claustro in Rene de omni lure soe ex parte medietatis sue. Reliquam medietatem fere haben Hinricus el Hermannas de Bencin predicti. Modo quero, utrum de iure communi totus terre duo mansi prepositi et sanctinonisilum tam liberi, ex quo icaent particulariter, vafique dispersi et protendentes se per totum campum seu distinctiones ville Bencin sicut ceteri massi ibidem igeuro igitur, an dicti duo mansi, omnino liberi et taliter iacentes, habere debeant eque bonum ius in lignis, squis et paschuis, sicut ceteri massi ibidem iscentes.

Deinde Hinricus et Hermannus fratres de Bencin e converso istam sentenciam sibi diffiniri petiverunt, vtrum de bonis eorum hereditariis aliquis se intromittere possit per aliquam sentenciam, quin debeat eos alloqui, et procedatur. deinde, sicnt lus est.

Methesburgisches Urbunden-Bech T.

Responsum fuit ex parte prepositi et claustri Renensis, quod de bonis hereditariis illorum de Bencin nichil diceretur, sed tantummodo de duobus mansis claustri Renensis.

Interrogati tunc fuerunt illi de Bencin, vtrum contra istud aliquid aliud dicere vellent. Jpsi vero nichil aliud in contrarium dixerunt, sed petinerunt sentenciam sibi diffiniri eandem, sicut prius, nec de bonis dotatis aliquam mentionem fecerunt, nec umquam in iudicio tetigerunt, nec eciam de aliquibus campis onerland dictis quicquam dixerunt.

Tunc ego Hinricus de Gustecowe, miles, interrogatus de sententiis, deliberationem super hiis petini, et exiens, habita cum vasallis illustris domini mei Magnopolensis, militibus et femulis discretioribus quam plurimis, defiberatione longa et matura, redii et coram domino meo Magnopolensi protuli sentenciam talem, quam credimus esse iustam: quod duo mansi claustri Rene, tam liberi et taliter undique iscentes per totum campum ville Bencin, habere debent in lignis, aquis et paschuis eque bonum ius aliis mansis ibidem inxta numerum mansorum intra eiusdem ville distinctionem.

Contra hanc sententiam illi de Bencin appellauerunt.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin, auf Pergament in einer kleinen, festen, gedrängten Minnekel. Gedruckt bei Lisch, Mattran, Urk. 1, S. 163. Eingeschnitten sind 2 Löcher zu Siegele. In dem ersten hangt an einem Pergamentstreifen das Siegel das Ritters Friedrich Maltzan, wie dasselbe in Maltzan, Urk., Lithogr. Bd. 1, Taf. I, Nr. 1, und Meklenb, Urk.-Buch, Bd. III, Nr. 2216, abgebildet ist: schildförmig, mit ainem Weinstocke, ohne Hasenköpfe, und mit der Umschrift:

+ S', F[R] ADGRIGI , M., ZAN , MILITIS .

Ohne Zweifel war, nach der blossen Anhängung des Siegels zu urthailen, der Ritter Friedrich Mattan Mitglied des Hufgerichtz, und gah durch die Anhängung des Siegels der Unkunde formella Gültigkeit. Das zweite Siegel ist anch einer Nachricht des Archivars Schultz ein von Bulnwiches gewesen:

"den sigilla fere integra, unom Balevinrum".

Die Urkunde ist ahnn Zweifel im Jahre 1309, am 7. Dez., ausgestellt. Die Herzoge Johann II. und Krieb von Lauenburg regierten, nach dem Tode ihres Bruders Albrecht († 1308), van 1308 - 1321 gemeinschaftlich Dieselben Ritter, welche als Schiederichter im Jahre der Ausstellung der Urkunde im Eislager zu Wismar sich anshielten, und anch Friedrich Maltzan, wares mu 22. Marz 1310, nach zwei Urkunden, alle hei dem Fursten Reinrich zu Sternherg Die Appellation über die Holzfallung nach diesem Urtheil während der Appellationszeit geschah am 3. Febr. (1310), s. u. Vgl. auch 1310, März 8. Am 20. Mai 1310 (s. n.) erwarb dus Kloster Rehms schon das ganze Dorf Benzin. Jene 2 Hufen heunes seit 1237, s. Bd. L. Nr. 471.

# 1309. Decbr. 9. Liebenwalde.

3354.

Waldemar, Markgraf von Brandenburg, verkauft dem Kloster Himmelpfort die Mühle zwischen Redelsdorf und Bredereich.

Nos Woldemarus dei gratia Brandenburgensis, Lusacie et de Landesberch marchio tutorque illustris Johannis marchionis de Brandenborch recognoscinus — —, quod monasterio Celiporte necnon fratribus inibi deo famulantibus ordinis Vysterciensis uendidimus — pro — queentis et XXX maccis argenti et ponderis Brandemburgensis molendinum inter Redelstorp et Breddreyke uillas situm cum pheodo et proprietste — — — —, volentes etiam, ut uillant villarum seilicet Redelstorp, Quantizouec, Blumenowe et Zozene ad dictum molendinum, non sibit, molere tenentur. — — Testes buius fecti sunt: illustris dominus Albertus comes de Anholt, Guntherus comes de Keuernberch, Henningus de Blanckenborch, Nicolaus de Buk, Johannes de Bent, milites; dominus Henricus prespistus de Grandovy, Slotkoe et Hermannus, cleric, et quam plures alli satis digni. Actum et datum in Liewennualde, anno domini MYCCC nono, feria teria post diem beati Nicolai episopoi et confessoris.

Nach dem Copialb. des Kl. in der Registr. des königl. Rentamts Zehdenick, bei Riedel, Cod. dipl. Brand., Hptth l, Bd. XIII, Nr. VII, p. 19, vellständig abgedruckt.

#### 1310.

3355.

Berthold von Erteneburg, Ritter, vermacht dem Kloster Dargum letztwillig meei Hufen in dem Dorfe (Hohen-) Brünsow zu Seelenmessen für ihm und seine Vernanzillen

In nomine sancte et individue trinitalis. Amen. Anno domini millesimo triscentesimo decimo ego Bertoldus de Ertheneborch, miles, adhuc compos mentis mee, sic meum ordino testamentum. Postquam dominus de carnis huius ergastulo me citauerit, lego cenobio seu ecclesie in Dargun, dominis ac fratribus ibidem ordinis Cysterciensis, pro remedio anime mee, patris mei, matris mee et omnium affininm ac consangwineorum meorum duos mansos sitos in villa Brunsowe, cum omni iure et vtilitate, secundum quod ego possedi. Quorum redditus sev prouentus percipiet singulis annis cellarins dicti cenobii et procurabit dominos ac fratres ibidem in octava sancti Johannis baptiste servitio et pittancia speciali, et eodem die memoria mea, patris mei, matris mee, affinium et omnium propinquorum in vigiliis, missis et orationibus, quamdia collectio ipsorum durauerit, peragetur dominis ac fratribus a predictis. Ceterum vnam marcam denariorum pauperibus lacentibus ad portam ad suffragium animarum impetrandum eodem die modis omnibus erogabit cellarius antedictus. Jtem, si casu aliquo emergente me predictos mansos uendere contigerit, nequaquam eisdem renunciabunt, quousque in aliis bonis meis duos mansos equipollentes et equeualentes fuerint assecuti perpetuis temporibus possidendos. Testes sunt: Johannes de Walsclef, Johannes Wipes, Henricus Wipes, Henricus de Heydebrake, Arnoldus de Osten, Paridam de Wacholt, milites, Paridam, vasallus sev armiger. Ne autem aliquis heredum meorusu huiusmodi legatum seu testamentum possit aut presumat violare,

cum vitima uoluntas testatoris pro lege sit seruanda, huic scripto predicti milites sigilla sua vna cum sigillo meo in euidens testimonium appenderunt.



Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Die Urkunde bar Siegelschnure und weissen leinenen Faden für acht Siegel; no der dritten, füntten und siebenten Schnur fehlen jedoch din Siegel. Es sind mithin fünf Siegel vorhanden, und zwar:

1) das hieneben abgehildete runde Siegel des Berthold von Ertenehurg; in einem Schilde drei Jagdhörner über einander; Umschrift:

+ S'. B[GR.OLD]L. DG. [GR.G.G]BOR€ 2) das nur in einem Theile der nteren Halfte erhaltene runde Siegel des Johann v. Walsteben: das Wappenbild des Schildes ist fast ganz weggebrochen; es kann jedoch ein Theil eines Jagdhornes darin erkannt werden; Umschrift;

+ - - - - SCLOF Der Wappenschild der v. Walsleben mit drei Jagebörnern ist abgebildet in Band IV, Nr. 2557. 4) von dem schildsbemigen Siegel (voraussetzlich dem des Ritters Heinrich Voss) ist nur die obere

linke Ecke übrig, auf welcher nichts zu erkennen ist, 61 das schildförmige Siegel des Ritters Johann v. Wachniz mit einem vorwarts gekohrten Widderkopf;

die Umschrift, welche bei der aberen rechten Schildecke beginnt lauset:

S', TORANNIS, Det., WAGROLT, MILLITE'S 8) von dem runden Siegel ist nur ein kleines, unkenatliches Stück übrig. - Vgl., auch wegen

der Siegul, Nr. 3356.

1310.

3356

3356

Berthold von Erteneburg, Ritter, vermacht dem Kloster Ivenack letztwillig 2 Hufen in (Hohen-) Brunsow zu Memorien.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Anno domini millesimo triscentesimo decimo ego Bertoldus de Ertheneborch, miles, adhuc compos mentis mee, sic meum ordino testamentum. Postquam dominus de carnis huius ergastulo me citauerit, lego preposito, . . abbatisse totique conuentui sanctimonialium in Yuenack pro remedio anime mee, patris mei, matris mee et omnium affinium ac propinquorum meorum duos mapsos sitos in villa Brunsow cum omni jure et vtilitate, secundum quod ego possedi, quorum redditus scv prouentus percipiet singulis annis celleraria, et cum eisdem strumulos comparabit ad supplementum defectus expensarum, quos per integrum annum distribuet et diuidet inter sanctimoniales pensata necessitate sev defectu alimentorum earundem. Pro isto autem solacio octava sancti Johannis baptiste memoria mea, patris mei, matris mee, affinium et omnium propinquorum in vigiliis, missis et orationibus singulis annis perpetuo peragetur sanctimonialibus a predictis. Jtem, si casu aliquo emergente me predictos mansos vendere contigerit, nequaquam eisdem renunciabunt, quousque in aliis bonis meis duos equipollentes vel equeualentes mansos libere fuerint assecuti perpetuis temporibus possidendos. Testes sunt: Johannes de

Walstelf, Johannes Wilpes, Henricus Wilpes, Henricus de Heydbrake, Arnoldus de Osten, Paridam to Wacholt, milites, Paridam, vasallus sew smiger, austem aliquis heredum meorum huiusmodi legatum sev testamentum possil sat presumat violare, cum vliima uoluntas testakoris pro lege esit seruanda, tescripto predicti milites sigilla sua vna cum sigillo meo in euidens testimonium spependerunt.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An 2., 4. und 7. Stelle hangen keine Siegel, die übrigen (an weissen leinenen Fäden) sind folgende:

 ein zerhrochenes rundes Siegel, wie an Nr. 3356, auf welchem nach im schraffrten Felde der stehende Schild, aber nicht mehr die Figur zu erkennen ist; Umschrift;

♣ S' BerR. OLDI, Der, erR — — — €

 ein randes Siegel: im mit Ranken verzierten Felde ein steheeder Schild mit einem varwärts schauenden Widderkopfe; Umschrift:
 + - - DG . WAG......LLTIS

 ein schildförmiges Siegel mit einem renhts aufsteigenden Fnehse, schon beschrieben zu der Nr. 3199 (Nr. 4); Umschrift:

+ S' [hank]tat. Vos. M[tLITIS]

6) cia schildformiges Siegel mit einem vorwärts gewandeten Widderkapfe, wie an Nr. 3356 (Nr. 6).

Die Umsehrift beginnt im rechten Schildwinkel:

S'. 10hA --- OLT . MtL....

8) ein schildförmiges Siegel mit einem vorwärts gerichteten Widderkapfe; Umsehrift, welche im rechten Schildwinkel beginnt;

- S' . PARDVI DE . WAGHOLT . MILITIS

- Vgl., auch wogen der Siegel, Nr. 3355.

1310.

3357.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, schenkt dem Kloster Doberan zur Entschüdigung für etwa zugefügte Verluste das Eigenthum des Dorfes Bastorf.

Omnibus Christi fidelibus Hinricus dei gracis dominus Magnopolensis et Surgardensis salutem in perpetuum. Posterorum maliciose inuidie ober maligumdi et contredicendi opponilur, dum res racionabilher gests scripturrum lestimolo commendatur; dum enim viuit littera, viuit et actio commissa littere, nec de facto surgit culumpnia, cui venit a viua littera fortitudo. Hine est, quod a noliciam tam presencium quam futurorum per presentes litteras volumus peraire, quod nos de prouido se maturo fidelium nostrorum consilio, ad honorem dei et gloriose virginis Morie, in recompensam omnis dampni, si quod a nobis ecclesia Doberan sustinuit, donamus et conferimus eidem ecclesie integrum proprietatem ville Bertoidesdorp, quam dominus abbas Gerardus sibi et ecclesie sue iusto emptionis tytulo a fideli nostro Godecalo Pren, milite, et suis heredibus comparuit, cum es libertate ac iudicio, quam ipse in eadem villa habulti, sub

numero decem et octo mansorum in terminis suis, siluis, pratis, pascuis, aquis, compis cultis et incultis, viis et sentitis. Qui mansi nec a nobis, nec a posteris nostris menurabentur, sed cum terminis et intra terminos snitiçuos fixi demperpetuo remanere. Ja cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Testes autem sunt: Johannes de Cernin, Heyno de Stralendorpe, Otto de Lu, Johannes Strom (t), Ludolphus Negendanke, Johannes Berchane, milites, item famuli Georgius Pren, frater domini Godescalci, et Godescalcus filus elus, cum aliis fide diginis. Datum anno domini M'CCC'X.

Nach dem Original im Huspt-Archive in Schwerin. An grünen seideren Fåden hångt des Förten Beinrich schildfernigen Siegel, abgebildet in Nr. 2806. — Gertacht bei Westphalen III., p. 1957. — Die Debernaus schiebten auf eliegie Mer Berteldetentep handelnder Urkunden in 15. Jahrh. die Regieratur: "Baratort", und in den Debernaus Antiblichen aus dem 16. Jahrh. heisst dasselbe Durf sueris "Baratort", und in dem Debernaus Antiblichen aus dem 16. Jahrh. heisst dasselbe Durf sueris "Beratort", und in dem "Bestoft", "Dil 2011. jahr 20 auf Fabr. 3.

#### 1310. Güstrow.

3358

Tesmar, Ritter, Jonas von Reberg und Johannes Pitit, Knappen, stiften eine Vicarei im Dome zu Güstrow mit 1 Hufen zu Tenze, Simitz und Oettelin.

[V] niuersis Christi fidelibus presentem litteram audituris nos Thesmarus, miles. Jonas de Reberche et Johannes Pitit, famuli, ut per patentem recognicionem a memoriis obliuio excuciatur et malignancium calumpniis obuigetur, in hiis presentim, que indigent perhennsri, sedulo cupimus esse notum, quod, nobilibus uiris domino Nycolao de Werle suisque fratribus ac honorabilibus uiris dominis Hinrico preposito, Brunone decano totoque capitulo Gustrowensis ecclesie nobis annuentibus, quandam uicariam in eadem ecclesia Gustrowensi ad cultum diuini nominis aucmentandum cum septem mansis, duobus uidelicet sitis in Tensitse et duobus sitis in villa Otelin et tribus in villa Symatse, cum omni eciam eorundem utilitate et iuridicione uasallorum dotatam, sub officio et debito aliarum uicarisrum in dicta ecclesis instauramus perpetuani, its quod in prebendam non ualeat ullis temporibus commutari. D[i]c[te] quoque uicarie collacio apud omnes, quosd uixerimus, aut spud quosdam aliquo ex nobis decedente, aut eciam spud unum solum, qui superuixerit ex nobis defunctis aliis, remanebit, sed nobis tribus defunctis uicarie collacio ad capitulum deuoluetur. Donamus insuper Hermanno sacerdoti soli, qui nunc dictam uicariam possidet, snnum gracie eo modo, quo canonici de suis prebendis gracie annum habent, duodecim tamen marcis de redditibus uicarie exceptis, a quibus sscordos uicariam per annum gracie officians sustentetur. Ceterum unam marcam reddituum sd custodiam duximus apponendam, pro qua custos, qui pro tempore fuerit, luminaria, uinum et oblatas ad vicariam singulis annis ministrabit. In cuius rei euidenciam

sigillum capituli Gustrowensis ecclesie et Tesmari militis, quibus contenti esse uolumus, cum nos Jonas et Johannes famuli propria non habeamus sigilla, sunt appensa. Datum Gustrowe, anno domini M°CCC decime.

Nach dem Diplomatariom des Dom-Collegiat-Stifts Güstrow, fat. 36 °, Nr. XLVI. — Vgl. uben Nr. 2994 und Nr. 3053 über diese Stiftung, und über eine andere 1317, Mai 25 und Juni 15.

## 1310.

3359.

Gottfried, Bischof von Schwerin, weihet die Kirche zu Hohen-Lukow.

Mach einer Mitheilung des Hälfspredigers Günther zu Eldenn im Meklenb. Jahrb. VII R., S. 59, hab John Gutfried von Bassewitz. vormals Besitzer von Höher-Likow, im Jahre 1786 die folgende Nachricht niedergeschrieben, die eich unter den dortigen Gutspelleren befindent:

"Die abe gewöhet Kirche ist von Steinfold von Bausewin Anne 1308 Erlaust worden, hierauf, Anne 1310 von den derzeitigen Bischoff Jottfriedt zu Sahwrin und Bützur dem "beiligen Nicotabs zu Ehren Zingen Weihet worden: wie selbtes die Latinische abrKund "besaget: dieser Hinrich Bausewitz hat zu Hobenluksw gewahnt: laut Kauffrieff an dem Cartanurez zu Stoutek in Betriff gronen Studier.

# 1310. (Grevesmühlen.)

3360.

Der Rath zu Greesemühlen meldet dem Rathe zu Lübek, dass vor ihm der Greesemühlenseche Bürger Johann Bom, Konrad Bartels, die Tochter Utrichs von Perlin und die Frau des Greesemühlensehen Bürgers Sorone die Unen durch den Tod ühres Ohrins Konrad Bom zu Lübek zugefallenen Erbiheile Johann Boyenece, dem Greesemühlensechen Pürger Kneseke und Utrich von Perlin aufgelassen haben.

### A.

1310. Honorabilibus viris et discretis dominis cansuilbus Lubiceasibus canules in Gnexamolen etc., quod Johannes Bom, noster concivis, suis proximioribus consentientibus, omnem hereditatem sibi hereditario iure in Lubeke per morter Corardi Bom, sui avunculi, neidentem Johanni Boynneven coram nobis racionabiliter resignavit, presemblus protestamure; insuper, quod similiter Conradus Bertoldi dictus omnem hereditatem eum attingentem per mortem dicti Conradus Bom, sui avunculi, de bonis, que in Lubeke habebat, nostro civi dicto Kneseken iure et racionabiliter coram nobis resignavit, sub sigilli nostri appensione presentibus profestamur. Datarm etc.

## B.

1310. Honorabilibus viris etc., quod filia Ulrici de Parlin et alia uxor cuiusdam nostri concivis dicti Sorowo, filie sororis Conradi Bom felicis memorie,

omnem hereditatem in Lubeke eis per mortem predicti Conradi Bom, susrum (!) svunculi, derivalam, cum consensu omnium prouisorum et proximorum heredam corundem bonorum, coram nobis rite de propir o voluntais arbitrio predicto Ulrico de Parlin totaliter omni iure resignauer[un]1, litteris presentibus protestamur. Datum etc.

Gedruckt im Jahrb. X. S. 218, aus dem Lübeker Oberstadtbuche, mitgetbeilt vom Dr. Deccke zu Lübek.

# (1310.) Rostock.

3361.

Gödeke von Löwitz verpfändet an Gerhard Stristorp zwei Häuser im Krömerhagen zu Rostock.

Godico de Lovece posuit Gerhardo Stristorp hereditates suas ambas in Cromerhagen pro XXX marcis ad ius ciuitatis.

Nach dem Rostocker Stadtb. A. Lage 9, fol. 4. — Der "Cromerbaghen" oder "Cromerhaghen" wird, um diese Zeit im Stadtb. öfter genannt; rgl. auch Nr. 3184.

## 1310. Rostock.

3362

Heinrich von Berge und Genossen werden wegen Ermordung eines Rostocker Stadtläteners, und mehrere Ritter und Genossen werden wegen Beraubung und Gefangennahme Rostocker Bürger verfestet.

Anno domini M'CCC X' Hinricus de Berghe, Ludollus de Berghe, Tydeman de Hytleren, Conradus Sedeler de Hytlensyn, Hinricus de Sluden, Henneke Witte awnculus Howeschilt, Herman Douisger, Hinricus Gobelenhaghen et Ruce filins Rucen millis inxia Sterneberghe occiderunt Hermannum Bukow, famulum chilatis Rozstok. Propler hoc sunt proscripti in omni iure Lubiceasi. Hanc causam ividicatii Ludollus Volt; ascessorse rant: Gerardus Reyneri et Hermannus Modenhorst, consules; circumstantes uero: Johsmuse Crele, Lumbertus Osseman, Arnoldus Scoping, Meybom, Willekinus de Essen et Wasmidus Synnik, Herbordus Batzeley et Gerardus Bloming cum alisi multis fide dignis.

Jiem codem tempore Bertoldus de Zellynge, Willekinus de Staden, milites, Gerardus Kynt, Wasmidus Kint dictus, Otto Vieder, Rauen, Ludolfus de Môr et Otto Thyn spoliauerunt burgenses ciuitaius Rozstok et capituauerunt eos. Propter hoc sunt proscripti in omni iure Lubicensi. Hanc causam iudicauit Ludik Vot aduocatus; ascessores antedicti Gerardus Reyneri et Hermannus Modenhorst; circumstantes vero supradicti cum multis.

Nach dem Lib. prescript, Rost., fel. 8.

## 1310. Rostock.

3363.

Strafen für Fleischdiebstahl zu Rostock.

Ludeke, Henneke et Tydeke filli Akensdorp, item Scisec et Hermannus fillus Crul abiurauerunt ciuitatem, quia fregerunt maszella et carnes inde furtiue subtraxerunt. Nunquam redebunt (1).

Jtem Lutbertus pylistor et Abele mulier abiurauerunt ciuitatem, quia carnes furtiuss absconderunt, cum quibus deprehensi sunt. Et carnes sunt illorum dorsis alligate.

Nach dem Lib. proscript, Rost, fol. 34.

## 1310. Rostock.

3364.

Ziger, Fischer, wird wegen Vorkäuferei auf ein Jahr aus Rostock verwiesen.

Item Zyger piscstor abiurauit ciultstem propter preemptionem piscium ad
vuum annum

Nach dem Lib. proscript. Rost., fol. 34°.

1310. Rostock.

3365.

Verweisungen aus Rostock wegen Verführung zur Unzucht.

Item Elyzabet Nigra abiurauit ciuitatem, quia tradere uoluit filiam Holeweg ad fornicandum.

Jtem Lutgart et Tale abiurauerunt ciuitatem, quia tradere uoluerunt probas mulieres et puellas ad fornicandum. Propter hoc nunquam redibunt.

Nach dem Lib. prescript. Rost., fol. 34° und 35°.

Mekingbergisches Erkunden-Buck T.

63

## 1310. Rostock.

Wenemer, Goldschmidt, wird wegen Entführung und wegen Beleidigung des Rathes in Güstrow aus Rostock verwiesen.

Item Wenemer, aurifaber, abiurauit omne ivs Lubicense, quia seduxerat legitimam vnius de Gustrow et pessime loquebatur omnibus consulibus ibidem.

Nach dem Lib. proscript. Rost., fol. 34 b.

# 1310. Stralsund.

3367.

Aufzeichnung über eine Zusammenkunft der Rathmänner von Wismar und Rostock mit denen von Stralsund, Greifswald u. a. rügischen und pommerschen Städten.

Hec arbitria arbitrati sunt consules ciuitatum Wismere, Rozstock, Stralessund et Gripeswold, Colbergh, Griphenbergh, Gholnowe, Demyn, Trebetowe, Stargarden, Grymme, Tribbeses, Bard et Loziz in colloquio Stralessund, anno domini M°CCC'X' collato.

Diese Ueberschrift findet sieh im Wismarschen Studtb. A; doch eind leider die Besehlüsse selbst nicht aufgezeichnet, sondern das Pergamentblatt, welches die Willkuren aufnehmen sollte, ist leer geblieben.

# 1310. Jan. 7-13. Rostock.

3368.

Nicolaus und Johann, Fürsten von Werle, verleihen dem Heiligen-Geist-Hause zu Parchim das Eigenthum des Dorfes Rom.

In nomine domini. Amen. Nicohus et Johannes dei greeia domini de Werle omailum Christi fidelibus presentei visuria eau sudituria in domino salutem. Ne, quod agitur in humanis aetibus, tendal in obliuionem, consuetum est, illed testibus et instrumentis publicis confirmari. Noverii gibur reverenda nascio 'presencium et felix successio futurorum, quod de consensu nostrorum heredum nostrorumque persusione fidelium, de bona nostra voluntate et libera domi sancti Spiritui bildem plenam perpetutatis proprietatem ville Rome in suis terminis et distinctionibus, in squis, salus, turbetis, nemorbus, agris cultis et incultis, viis et inulis; in omni sui fructa et

vilitate, quibus ad nos perfinere dinoscitur, excluso solum nummismate, dimitimus et conferimus in omni causs preptue possidendum. Jondigemus insuper et concedimus ipai sancto Spiritui in Parchim, ut, cuicanque hominum vel quibuscunque ipasm villam Rome in tolo seu in parte dimiserit, hoc gratum et ratum habebimus sub eisdem proprietatibus et iliberatibus et predictis in ouni sui robore velud in originali donacione libere perpetuo duraturum. Pro cuius certa confirmaciome nostra sigilià presentibus sumt spensa. Cuius rei testes sunt: Bernardus de Bellin, Lud [offus] de Oldenborch, Rod [olphus] et God [cfridus] Beroldi, Tesnarus, liniricus Grubo, Vicko Mottchowe\*, Nicolaus Cabold, Nycolaus Ketelit<sup>1</sup>3, Jordanus de Kropelin, nostri milites, et plurini fide digni. Actum et datum Rozstock in nostra presencia, suno donini M°CCC X°, infra octavas epiphasuie domini.

Nach einem Traussumpte des Biechels Johans zu Schwerfe, d. d. Warin, 1329, Mitz 19, auf Perganent, im Raburactier zu Parchie, in despehrt aufgefrigung. Gefracht is Circuman, Chern Parch, S. 239. in der dem Cremannehen Drucke zum Grunde liegenden Ausfertigung sieht \*

"anzeit " 3 progrintist" " "Müthelt." — Im Git, auf Bang-Arabirer a Schwerie ivriet eine nieberdeutsche Urberettung aus dem 15. Jahrh, außewahrt. Die slegtkürter Verenunse der Zeigen Loft,

"Olesburg, Rob. auß Git, Barriel barren beitr. Lofeke, Rabell und Gelekt. — Vig 1339, Mart 19.

# 1310. Jan. 21. Magdeburg.

3369.

Günther, Domherr zu Magdeburg, und sein Bruder Johann, Fürsten von Werle, sehenken dem Kloster Malchow das Eigenthum von 2 Hufen im Dorfe Lezow.

Cuntherus de Werle, canonicus Magdeburgensis ecclesie, ac Johannes donicellus eiusdem dominii, firstes, vaiuersis preseus scriptum visuris salutem in omnium saluatore. Ad firmandam rei geste memorism ad scripture testimosium recurritur, vt est moris tractalbus in plerisque. Hine est, quod notum esse volumus vniuersis Christi fidelibus, tam presentis temporis quam futuri, quod nos proprietatem duorum manorum sitorum in campo ville Letowe do solucium niuarrum nostrarum et progenitorum nostrorum monasterio religiossrum doninarum im Malchorve dediums et damus, donniums et donamus per presentes in ius proprum et possessionem pseificam et quietam, perpetuis temporibus possidendos, renunciantes onni luri et cuitsilhet iuris beneficio, qued nobis in dictis mansis cospetebat, ac transferentes ius totum cum sus utilitatibus ad monasterium supradictum, vt de dictis mansis secundum sue nolumistis srbitrium ordinent et disponant. In huis donacionis nostre cuidens testimonium presentem literam sigiliorum nostrorum apposance fecinus communiti. Datam Magdeburch, anno domini milleismo trecentepensione fecinus communiti. Datam Magdeburch, anno domini milleismo trecentepensione fecinus communiti. Datam Magdeburch, snon domini milleismo trecentepensione fecinus communiti. Datam Magdeburch, snon domini



Nach dem Original im Archive des Klosters Malchow. An Pergamentstreifen bangen:

1) das parabolische Siegel des Fürsten Güntber, wie es zu
Nr. 3281 abgebildet ist, jedoch zebon mehr beechädigt;
2) das hienebon abgabildete schildförmige Siegel dee Fürsten

Johann, welches in einem gitterartig geunsterten Felde den gekrösten werleschen Stierkopf zeigt; Umschrift:

4 S' × DOMIGGILLI × IOhANNIS × DG × WGRLG; ×
(Vel. die Note zu Nr. 3311.) — Gedruckt ist die Urkunde bei Rudiof.

1310. (Jan.) Rostock.

3370.

Die Familie Bliming weist der Nonne Gertrud Bliming zu Rühn Leibrenten aus Rostock zu.

Domina Adelheydis, vxor Gerhardi de Lawe dieti Blomine, et filius suus Johannes resignaueruni Gerdrudi moniali in Rune, filie sue, illos quinque marearmu reddilus, quos habueruni in angulo toto iuxta cimiterium suncti Jacobi, que Tonessen fuerat, ad tempora vite sue. Jem vinus marce redditus dedit Gerhardus Blomine diete moniali in eodem angulo; cum illis reddibus faciet appost oblium suum, quod decreuerit. Johannes frater diete Gerdrudis satisfaciet pro collecta. Terminus erit Martini.

Urk.-Lief. Nr. LXXXI.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1304 - 1314, fol. 94.

# 1310. (E. Jan.) Rostock.

3371.

Volmar von Baumgarten setzt sein Haus zu Rostock dem Reinhard Rike zum Pfande für eine Anleihe des Rathes der Stadt Sülz.

Volmarus de Pomerio posuit Renikino Diuiti hereditatem suam Iapideam, quam inhabitat, luxta medium forum, pro consulbus de Sultha Iyulo pignoria pro ducentiis et quadraginta marcia denariorum vsque ad festum Nicolai sub tali forma: si anle instans festum beati Nicolai dictos soluerint denarios, quita erit domus; si non soluerint, extunc annuatim soluent XXIIII marcas denariorum pro censu, quousque dicti denarii fuerini persoluti.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1304 - 1314, fcl. 94 b.

(1310.) Febr. 3. Wismar.

3372.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, ersucht, auf eingelegte Appellation von Seiten des Knappen Hermann von Benzin in dessen Streit mit dem Kloster Rohna wogen der Gerechtigkeit zuseier Hufen des Klosters im Dorfe Benzin, die Herzoge Johann und Erich von Sachsen (-Lauenburg) um einen Rechtssyruch.

Magnificis principibus ac dominis suis karissimis Johanni et Erico, ducibus Saxonie, Angarie et Westfalie, ac eorum vasallis Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis cum obsequio bonam ad omnia voluntatem. Recognoscimus per presentes, quod, astantibus presencialiter coram nobis preposito Renensi, parte ex yna, el Hermanno de Benczyn, parte ex altera, Wismarie in crastino purificacionis ad inquirendum veritatem super dissensionem quarumdam juris sententiarum racione duorum mansorum prepositi et sanctimonialium in Rene, jacencium in Benczyn, et lignorum eisdem adiacencium, ad vos directarum per appellacionem, concordauerunt nobiscum tunc advocatus, videlicet Hermannus de Orczen, miles noster, et iudicio astantes, dicti dinglude wlgariter, in hoc, quod ex vtraque parte hine inde nichil tactum, nec expressum fuerit in iudicio in crastino Nicolai de aliquibus bonis dotatis. Recognoscimus eciam, quod ipsa die crastina purificacionis predicta requirebatur sentencia ex parte prepositi: vtrum aliquis possit aut deheat se intromittere de aliquibus lignis intra distinctionem ville Benezin succidendis, stante appellacione seu reclamacione sentencie ad vos directa. Diffinita fuit sentencia pro preposito, quod nemo debest jure succidere, neque possit, Contra hanc sentenciam illi de Benczin appellauerunt seu reclamauerunt in hec verba: quod ipsi possint et iure debeant ligna succidere in bonis eorum hereditariis, que in possessione sua, were dicta, hactenus habuerunt. De quibus tamen eorum bonis hereditariis nichil dicebatur ex parte prepositi, sed tantum de duobus mansis et lignis suis et claustri Rene superius nominatis. Unde vestre reuerencie supplicamus, quatenus cisdem velitis hinc inde de premissis meram iusticiam diffinire. Nos autem ex vtraque parte rogati fecimus presens scriptum inde confici et sigilli nostri munimine roborari. Datum Wismarie, in crastino purificacionis beate virginis.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An dem Pergamentstreifen fehlt das Siegel, Gederneckt bei Liech, Oertzen. Urk. I. B. S. 61. — Die Appellation geschah am 7. Dechr. (1308), siehe Nr. 3855 mit der Note. Nicolaus, Fürst von Werle, verleiht dem Kloster Doberan das Eigenthum der Mihle vor Malchin mit dem Wargentiner (Malchiner) See.

In nomine domini. Amen. Nycolaus dei gracia dominus de Werle omnibus Christi fidelibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempiternam. Consueuit discrecio prudentum, acta hominum transeuncia cum tempore litteris et instrumentis confirmari, per que reuocentur ad memoriam futurorum. Nouerint igitur et presentes et posteri, quod nos de consensu nostrorum fratrum et heredum, nostrorum communicato discretorum consilio, viro sincero, nobis speciali, domino Gher[ardo] abbati domus Doberanensis, Cysterciensis ordinis, et fratribus inibi deo seruientibus plenam perpetuitatis proprietatem molendini ante ciuitatem Malechin et stagni Warghentin in omni sui fructu et vtilitate, in remissionem peccatorum nostrorum et progenitorum nostrorum, eo iure et libertate seu prerogatiua, qua ipsa (!) ciuitatis nostre consules de Malchin possederant, dimittimus et contulimus libere et quiete perpetuo possidendam. Ne de huiusmodi donatione in futurum aliquem dubitare contingat, nostrum sigillum et nostri fratris Johannis in huius confirmationem presentibus duximus apponenda. Testes huius sunt: noster frater Johannes, Lu. de Oldenborch, Bernardus de Belin, Hinricus Grubo, Vicke Molteko, Conradus Vos, Nycolaus Cabolt, Rodolfus Barolt, nostri milites fide digni. Datum Rozstoc, anno domini M°CCC°X°, post purificationem feria sexta continua.

Nach dem Diplomatar. Doberna., fol. XCIIII. - Gedruckt bei Westphalen III. p. 1595.

## 1310. Febr. 22. Rostock.

3374

Die Stadt Rostock überweist die Einnahmen aus Rövershagen an Tiedemann von der Klus bis zu einem genissen Betroge, in gleicher Weise die aus Wasmodshagen an Hermann Rode und die aus Perkshagen nebst dem Heil-Geist-Bof daselbst an Johann Kröpelin.

Tydeusannus de Clus habebit reddius in villa Rouershagen, videlicet C et XV marcas anno quolibet, et tenebit duobus annis; reliquum, videlicet LXXIII marce dabuntur in vitimo anno sibi preter hoe, quod ad collectan deputaueril. Et si plures reddius fuerint, ad ciuistem pertinebit. Scriptum anno domini M'CCCX, Petri, Hearico Ricoboains, Hermanno Woerente et Gerenio tabule presidentibus. Si defectus fieret in dictis redditibus Tydemanno predicto, hunc ciuitas subplebit.

Hermannus Rufus habebit hoc anno redditus ciuitatis in villa Wasmodeshagen, et reliquum, videlicet LXIIII marce dabuntur sibi de collecta in parata. Johannes Cropelin habebit villam Porrikeshagen ad vnum annum, et

XVI marce residue dabuntur sibi de prima collecta, et curiam sancti Spiritus, Hermanno de Teterowe dimiserunt quinque marcarum redditus pro L marcis,

de quibus redditibus et capitali deputabit ad collectam.

Rodolfus de Scopine habebit illos quatuordecim marcarum redditus iuxta murum in areis, que Luhtenmaker, Pankelowe, Wil. Carpentarius et Bertramus Osenbrugge tenent, ad quatuor annos, quibus elapsis dicti redditus vacabunt ciuitati. Scriptum anno domini Mº CCCº Xº. Petri.

Nech dem Rostocker Stadtb. 1304 - 1314, fol. 153.

Anm. Die Einnahmen, welche der Rath von Rostock nos den genannten Bagendörfern hatte, gingen unr zum geringsten Theile von den Krügen (und der Müble) ein; gedestentbeit bestanden sie in dem Grundzins, weleber von den Bauergehöften gezahlt ward. Vgl. z. B.: (1322) "Johan Stetyn rendidit Henrico Varenbop cariam suam in Royuares haghe a cum H manso et spacio adiacente, sicul ipse tenuit, pro CL murcis, quam summam infra quatuor unnos a festo Michaelie nuoc preximo solucre debet, ita quod semper Michaelis soluat XV murcus, quartam partem, et cum hoc ceusum, ita quod primus sit post censum dominorum; sed lignu inibi stancia per quatuer annos eustediat Johanni. Et sie dictam euriam possidabit". (Stadth. A, Heft 5, Lage 12, fol. 7.) - "Anno domini M" CCC" XXVI", feria quarta acte festum palmarum: Thidemannus de Sillemow vendidit Hinrico Om, genero sue, muneum vanm in villa Porrikeshagen, quem sihi, sicut enus fuerat, resignauit libere poseideudum, wurandinm promittens; de quo tumen manso Bioricue predictus quiuque marcarum redditus ciuitati annis singulis quelibet festo Martini e rogabit. Hermanno da Theterow et Ludolfo de Godlandia tubule presidentibus." - Unter Verbehalt dieses Grondzinses gewährte übrigens der Rath zu Rostock den Besitzern der Hufen iu den Hagendörfern völlig freie Disposition über diaselben. Um Wiederholungen zu vermeiden, geben wir einige Beispiele: 1320, "Quasi modo geniti: Domina Wiba, relicta Heurici Helewigis in Roueresbagen, dum secundo viro nuberet, puerom suum Gerbardum a se separans. XVII marcas decariorum cidem ju dimidio manso suo assignauit, et posuit, quod mensus uon vondatur, uisi puere dicti denarii erogentur. Jahannee Pape et Thomas Voghe tabule presidebaot." (Stadth. A. Heft 5, Lage 11, fel. 4") - 1326; "Johan Wostual (s. u.) dedit et resignauit Hinrico Sconewedder, filio suo, vnum mansum in Wasmodeshagen luxta viam, que vodrift [dieitur], versus ecclesiam situm, eulus dimidium mansum a Holste de Theterow amerat et residuum dimidium mangum a domica Reimborch." (Lib. recognit. Rozst. 1325 — 1338, fol. 61 b.) - Antiques Seppelia resignanit Thidarico Seppelia, filio suo, vaum mansum in Rouersbaghen, apud plebanum eitum, siest ipse teuuit, possidendum." (Daselbst fol. 67.) - 1322: "Hermansus de Nonu Curia resignauit Gerhardo fratri suo carinsu la Rouershoghen cum altero dimidio manso adiacentibus, com frumento, satis, equis et peccribus at cum omni fructu, sicut stat curia. Et sio sunt ab ingicem separati." (Stadth, A. Heft 5, Lara 12, fol. 5.) - Theilmor: -Hinrie Buweman dedit et resiguauit Willero Baweman, fretri suo, trin quurtalia agri de curia et munsis, quos invicem habnerunt, la Rouershaghen sitis. Cum hiis a fratre suo ratione paterne et materne hereditata (\*) est diulsas penitus et separatus." (Lib. recognit. 1325 — 1338, fol. 68%) — Berthold Kerkhof und seina Schwester Mechthild vermachten sieh gegenseitig "omnia bona sua in Wasmodeshagben et vbicunque locorum existenciu". (Daselbst fol. 68 °.) — Reutenverkäufe sind häufig. — Dass der Besitzer zioes Gehöftes sieh auch - wohl gegen eine Zeitpacht - einen Bauern (colouus) darauf halten kounte, ergibt sich z. B. aue Stadtb. 1304 - 1314, fol. 155: "Henrieus, colouus Tortarii, pocuit Johanni Man dimidium mansum suum iu Rouershugen pro XXVIII marcis veque Michaelis. Scriptum ferie VI\* antu Laureneinm. Vicco et Nicolaus Sywna stuut pro defectu." - "Bonricus, colonus Henrici Tortarii, posuit Vickoui Weteruorre dimidium mansum suum in Rouershagen pro XXXVIII [m.] veque Martini". (Getilgt). - Vgl. uoch 1320: "Willaui omues in Porrikachagea de consensu Marquardi Holtsati vendiderunt Johanei Sconereder Westfale dimidium mansum in Wasmodesbagen, vbi pecora ipsorum prilebantur, quod wigo vedrift dicitur, quem dictus Marquardue ipsis resignanit. Jehannec Pape et Thomas Vogus tabule preisitants." (Estrecher Stath, A. Heft 5, Lage 12, fol. 2°, S. obes.) — Wireld moissen site stir ill Bargero i Hernberg with reference field stir ill deck and the all glaggero in Bereinburger, i.e. and the site is deck and the all glaggero in Bereinburger, i.e. and the site is deck and the all graver, exceptions, carries man for Norrer vern multius in lips a estimation of proper, in the site of th

## 1310. Febr. 24. Rostock.

3375.

Nicolaus und Johann, Fürsten von Werle, verleihen der Stadt Parchim das Eigenthum des Dorfes Grambow.

In nomine domini. Amen. Nycolaus et Johannes dei gracia domini de Werlle omnibus Christi fidelibus presens scriptum cernentibus in perpetuum salutem. Ne ea, que fiunt in humanis actibus, a futurorum tollantur memoria, consucuit ea prudentum discretio instrumentis et testium robore confirmari (!). Nouerint igitur tam presentes quam posteri, quod nos, ex instinctu nostrorum fratrum et heredum, nostrorumque fidelium communicato desuper consilio, sincere nobis dilectis et fidelibus consulibus ciuitatis nostre Parchim et communitati ibidem conferimus et dimittimus ad integrum plenam perpetuitatis proprietatem ville Grambowe, in lignis, rubetis, siluis, nemoribus, pratis, pascuis, paludibus, aquis et aquarum decursibus, in agris cultis et incultis, in viis et in inuiis, sine dimensione funiculi, in suis terminis et districtibus antiquis, sicut actualiter continetur, omni fructu et vtilitate prouentuum, eo iure et prerogatiua, sicut ipsa ciuitas nostra Parchim a nostris progenitoribus fundata est primitus, quiete et libere sine calumpnia brige perpetuo possidendam, ad dilatandum seu ampliandum ad omnem sue posicionis differenciam districtus siue terminos agrorum ipsius ciuitatis, et quod ipsi consules et communitas predicta agros istius ville Grambowe contentos in suis terminis sub prescriptis prerogatiuis et proprietatum libertatibus secundum domos singulas intra septa ciuitatis Parchim, ut oportet, ex proporcione parciantur et diuidant, prout utilitati et commodo ipsorum consulum et communitatis predicte efficacius videbitur expedire. Testes sunt: Bernardus de Bellin, Otto Retzow, Ludolphus et Willelmus de Oldenborch, Hinricus Grubo, Vik Molteko, Conradus Vos, Conradus de Lancowe, Jordanus Cropelin, Nicolaus Cabolt, Nicolaus Ketelhot, milites, de Malin Reynbernus, Johannes Guzsteuele, Ywanus de Redekestorp, Conradus Nortmannus, famuli, et plurimi fide digni. Pro cuius facti certa confirmacione nostra sigilla presentibus sunt apensa. Datum Rozstoch, anno dominice incarnacionis millesimo trycentesimo decimo, in die Mathie apostoli.

Nach dem Origical im Rathmenhire zu Parchim. Von den beiden Siegeln an grüßen und weissen seinem Strängen ist das erzie das in Bd. III, un Na. 1729, absphäldete Siegel des Färsten Nicolaux. Die beider Wachsphälten dessublen haben sich gelten, und die unters in sahermals derührechen, die obere aber mit dem Wappen der Färsten ist his saf die untere Spitze ganz strallen. — Das zweite Siegel int abgefällen. — Gefercht bei Glemanna, Chron. von Parchim, St.

### 1310. Febr. 25. Vicheln.

3376.

Gottfried, Bischof von Schwerin, und Heinrich, Fürst von Meklenburg, schlichten einen Streit des Dom-Capitels zu Schwerin mit dem Ritter Johann von Zernin über Zehnten aus Gr.-Labenz.

Nos dei gracia Godefridus Zwerinensis episcopus, Hinricus cadem gracia dominus Magnopolensis notum facinus — — Cum dissensio vertereture honorabiles viros prepositum, decanum et capitulum Zwerinense, parte ex una, et strenuum militem Johannem dictum de Ceraya, parte ex altera, super quibusdum decinis, de villa Lubenze Maiori solvendis annuasim, utaramque partium beneplacito et consensu dissensio ipsa per nos sopita extiti in hunc modum — — — Huius rei testes sunti Marquardus de Lo, Henninghus de Plawe, Thellevus de Revenlo, Johannes Babbe, milites — — Datum Vichele, sano domini M. CCC. X., V. kalendas Marcii.

Nach einer Abschrift dieses Fragments in Rudloff's Diplomatar. Meel. meer. im Haupt-Archive zu Schwerin.

# 1310. März 8. Rehna.

3377.

Liideke von Lasbek, Ritter, erkeunt das Recht des Klosters Rehna an den Hökungen des Dorfes Benzin im Verhältniss zu 2 Hufen om und trüt demselben, zum Ersatz für das von ihm gefüllte Holz, die Hälfte seiner Hölzung an dem allen Wege von Benzin nach Gadebusch ab.

Ego Ludekinus, miles, de Lasbeke dictus, vniuersis Christi fidelibus recognosco publice per presentes, quod prepositus et conuentus sanctimonialium in Rene plenum ius habent in lignis et fundo inter distinctiones ville Bencin iuxta numerum duorum mansorum suorum ibidem sitorum, prinilegiis cerum super hoc visis plenius et audits. Vnde dedi eisdem preposito et counentui in recompensam lignorum resectorum medielatem lignorum cum fundo ad me pertinencium, que sits sunt infra vina natiquam de Bencia versus Godebuz, cum omni lure, quo dictos dous mansos habent, sicut in priuliegiis eorum plenius continetur. Ja

euidenciam singulorum dedi eis presentem litteram, meo sigillo munitam. Datum Rene, anno domini  $M^\circ$  CCC  $X^\circ$ , in dominica Juuocanit.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An dem noch vorbandenen Pergamentstreifen fehlt das Siegel. - Vgl. Nr. 3353.

# 1310. März 10. Ribnitz.

3378.

3378

Werner, Pfarrer zu Ribnitz, die Ritter Friedrich Moltke und Güntker von Levetzow, sowie die Söhne des Ritters Eberhard Moltke stiften ein Filial der Ribnitzer Kirche zu Kuhlrade.

Wernerus plebanus in Ribbnitz, Conradus Moltke, miles, Fridericus Moltke, Guntherus de Lewetzowe, milites, Mattheus, Euerhardus, Johannes, filii Euerhardi militis Moltken felicis recordationis, universis hanc literam intuentibus cupimus fore notum, tam presentibus quam futuris, quod de maturo consilio nostrorum parentum ac unanimi consensu, voluntate regi[s] Danorum Erici et episcopi Swerinensis Godfridi venerabilis favore nouellam plantationem talem, ecclesiam seu filiam de ecclesia Ribnitz in villa Culrad dignam duximus construendam ob reuerentiam dei et matris Marie virginis gloriose, ob remedium animarum nostrarum nostrorumque parentum, duos mansos ibidem sitos liberos cum dominorum libertatibus ei (us) dem capelle seu doti, a quibus sacerdos habeat corporis alimentum, assignantes, idoneum sacerdetem - - admittentes, qui parochie ecclesiastice commode administret sacramenta; hoc addentes, quod coloni perochiales de Culrad, Buckhorst et Emekenhagen, ubi primitus dimidium modium frumenti erogabant, integrum frumenti amodo condonabunt, et ubi unum denarium prebendalem consucuerant clargiri, duos apud posteros condonabunt, quod perpetuis temporibus obseruetur. Ne quis nostrorum successorum hanc collacionem seu donationem infringere presumat, sed quod inviolabilis magis permaneat, sigillis nostris fecimus communiri. Testes sunt: Antonius de Luhe, Johannes Prehn, milites, Martinus de Starcow, Johannes Nieman, Red[d]ich [cum] N[a]so2, Vicko Molteke, famuli, et alii fide digni. Datum et actum Ribbenitz, sub anno incarnationis domini M. CCC. X., III. feria ante dominicam Reminiscere.

Nach Schröder's P. M., p. 931, auch bei Franck V, p. 239; Feststeb. Grand der Steuerfreibeit. Beil. VIII, p. 7. Wir geben ¹regis st. regis, ² Reddich vom Naso st. Redelich de Nosso (rgl. 1313, Rovtr. 14). ² Die Abdricke geben MCCXIII., fein —. — Vgl. 1310, April 16.

März 13. Rostock.

1310.

## 2270

Nicolaus, Fürst von Werle, überlässt, mit Zustimmung seines Bruders Johann, dem Rostocker Birger Arnold Quast das hichste Gericht, die Bede und die Münzefemise aus dem Dorfe Sabel.

1310.

In nomine domini. Amen. [Nicolaus] dei gratia dominus de Werfe omnibus Christi fidelibus presentes visuris vel audituris salutem in domino perpetuam. Hominum acta obliuio delet, nisi firmentur instrumentis publicis et testium stabili firmamento. Nonerint igitur et presentes et posteri, quod de consensu nostrorum heredum, instinctu nostrorum fidelium, sincere nobisdilecto burgensi ciuitatis Rostoc Arnoldo Quast et suis liberis omne ius manus et colli dimittimus et assignamus per totam villam Sabene et per terminorum suorum districtus et melas, ita quod homines eiusdem ville Sabene nullum super se habeant aduocatum preter ipsum Arnoldum Quast vel liberos eiusdem vel hunc, cui pro se vicem commiserint judicandi. Ceterum dimittimus et assignamus eidem Ar. Quast et suis liberis in eadem villa Sabele omnem precariam maiorem et minorem, tam denariorum, quam annone, et simpliciter omnem illam petitionem precariam, quam in toto vel in parte nos in futurum in terra nostra petere conti(n) gerit, et nummisma nostrum, sine briga offendiculi, sine impedimento, libere et tranquille perpetuo possidenda. Preterea excessus, precariam et nummisma idem Arn. Quast et sui liberi in eadem villa per ipsorum seruos licite possunt extorquere. Pro cuius facti certa confirmatione nostrum sigillum et fratris nostri presentibus est appensum. Testes haius sunt: frater noster Johannes domicellus, Bernardus de Bellin, Ludolphus et [Wl.]2 de Oldenborg, Henricus Kabol[d] noster marschalcus, Hinricus Grubo, Vicke Molteke, Jord. Cropelin, milites; Conradus Nor[t]man, Jo. Guzsteucle, Wernerus de Dy[k]e, Woste, Koz, Tessekow, famuli; Arnoldus Kopman, Herderus Flecke3, Joh. Lisen, Jo. de Dame, Th. et Luteke Frese, burgenses in Rostock, et plurimi fide digni. Datum Rostock, anno domini M° C° C° C° X°, ante Reminiscere feria sexta continua.

Nach eier Abedrift aus der zweites Bildte des 15. Jahrk. im Haupt-Archite zu Schwein. Die Chrashe zinnen int der Urknade zur 27. Märt 1311 mit akunalen des Eugengen und des Schlausse fast wörtlich überein. Statt 3 Bezrieus ist wohl dess Zweifel Nicolaus zu letes. Auch in des Zweifel Nicolaus zu letes. Auch in des Zergenamens sind annechs Schrichfelder, verbeite hirr zuch der Urknade von 1311 und aufger Urknades webesser; sind. Statt des dieshafr falzebes 2 Valr. int hirr; [Wil] de Üdenberg, d. i. Waltwigen, gretzt. 1 Bardewer Flecke heistin der Begel Herdersen cum masolis.

## 1310. März 17. Sternberg.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht seinem Vasallen Willekin Bragen 3 Hufen zu Alten-Garz.

Nos Hinricus dei gracia dominus Magnopolensia et Stargard' theno [re] presencium protestamur et ad noticiam sing [u]lorum cupinus deuenire, quod nos Willekino Braghen, fideli nostro vassilo, ae suis veris et legitimis heredibus tres manosa cum omni fructu et prouentu in villa Gortze cum omni libertate, ita quod multus aduccatorum nostrorum predictum Willekinum et suos heredes in bonis predictis inpedist seu molestat (1), contulimus quiete et pacifice eternaliter oposidendos. Hos enim manosa potest, cui voluerit, vendere, darc, aligaero, quocumque modo quantumque sue et heredum suorum verorum placuerit voluntain. Testes huius libere collacionis sunti Johannes de Cernin, Conradus Cremo, Rauen de Wosten, nostri milites et vassili fideles, et alii quam plures fide digni. Datum Sternebergh, anno domis Mr CF CF X, in die Ghertrudis.

Nach dem Original im Haupt-Archire zu Schwerin. Das (zu Nr. 2856 abgebildete) Siegel ist von den sas der Charte geschnittesen Fergamentbande abgerinsen, liegt aber soch wohl erhalten bei der Urkunde. — Vg.1 326, Northe. 3.

# 1310. März 22. Sternberg.

**33**81.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bestätigt dem Kloster Rehna das freie Eigenthum des Dorfes Vitense.

In nomine domini. Amea. Hinricus dei gracia dominus Magnopoleasi et Stargardensis omnibus Christi fidelibus salutem. Recognoscimus per presentes, quod visis, suditis et examinatis priulegia sui nostri domini Johannia et patria nostri domini Hinrici bone memorie inuenimus, quod ecclesia Renensia habet villam Vitense dictam integralier cum indicio vassilorum nostrorum et tercia parte maioris indicii et cum omni iure se libertate, qua celera cenobia in domini nostro in aquis, piscacionibus, gingis, eccapitibus, agris cultis et incultis, pratis et paschuis et omni vitiliate, que nunc est uel fleri poterit, bonis suis liberius perfuentur. Junenimus siquidem, quod eadem villa Vitense habet sedecim mansos, quorum duos Ghehardus (!) miles de Vitense dictus bone memorie manutenobat in feudo ab ecclesia supradicta et seruicbat etdem ecclesie cum equo; duos eciam mansos, quos dominus Dedlews resignasti; reliquorum mansorum Godefridus miles de Bulowe et Johannes frater suus necono Otto et Vordusdus frates servis mansos cum indicio vassilorum nostrorum resignasuerunt; celerum vnum mansum bidem Hinricus de Bulowe cum indicio resignasti; Rrisianus miles de

Bresen dictus quatuor mansos ibidem vendida sepedicte ecclesie Renensi cum dinaldio tocius ville Vitense iudicio: que omnis progenitores nostri habito respectu de salutem animarum susurum ecclesie in Rene in ecclesiacia iberate perpetuo possidendo libere donauerunt. Ja testimonium et evidenciam singulorum presensoriptum conscribt iussimus et sigilli nostri munimine roborari. Testes sunt: milites Viricus Mokzan, Hinricus de Gustecowe, Johannes de Bulowe, Hinricus de Bulowe, Geriacus, Godeficius et Bollo firetres de Ekleenvorde dicti, qua plures alii ilde digni. Datum et actum Sternenberghe, anno domini millesimo trecentesimo decimo, dominiar qua cantatur Godeficia.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin mit dem anhangenden Siegel des Fürsten Heinrich. Gedruckt in Schröder's P. M. II, S. 3002, und bei Liech, Maltzno, Urk. I, S. 166. — Vgl. Bd. I, Nr. 467 und 553, Bd. II, Nr. 742 und 1056, Bd. IV, Nr. 2627.

## 1310. März 22. Sternberg.

3382.

Heinrich, Fürst vom Meklenburg, verleilt dem Kloster Rehm das Eigenflum und einen Thell der Gerichtsbrekt von 4 Hufen und Hebungen aus eine 5. Hufe zu Ober-Nesson, sowie 11 Hufe zu Frauemanzh, welche es um 6 Hufen zu Hunderf vom Ritter Johann von Billow einspetanzielt hat, und die Fücherber auf den Sten bei Othenstorf und Frauemanzh (bei Gadebusch), welche dersebbe Ritter dem Kloster überbaren hat.

In nomine domini. Amen. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Stargardensis omnibus Christi fidelibus imperpetuum. Recognos[cimus] per presentes, quod miles noster Johannes de Bulowe dictus de consensu vxoris et omnium heredum suorum ex causis legitimis permuta[uit] de nostra licentia cum domino Hinrico preposito totoque conuentu monislium in Rene quatuor mansos suos in Superiori Nesowe cum chotis et quatuor modios siliginis annuatim in alio quodam manso ibidem et vnum mansum suum Vrowenem arkel cum piscatura sua, que bona omnia et singula cum omnibus distinctionibus suis, cum iudicio vasallorum et omni vtilitate, que nunc est uel fieri poterit in eisdem, in lignis, rubetis, cespitibus, pascuis, aquis aquarumque decursibus et repressionibus, permutauit inquam pro sex mansis et duabus chotis eorum in Hunnendorpe cum omni iure et viilitate, qua eadem bona hactenus possederunt, quorum quatuor mansos illustris dominus Magnopolensis Hinricus, pater noster dilectus bone memorie, cum filia sua adoptiua Katerina, quam in peregrinatione sua inter stragem paganorum raptam secum duxit de Lynonia, dicto conuentui dedit cum omni iure, quo ipsos habuit, et duos mansos Lambertus de Langwedele, miles pie memorie, in testamento suo legauit cum omni iure, quo ipsos possedit, quorum proprietatem idem pater noster dedit et suis litteris confirmauit. Jusuper recognoscimus, muod constitutus coram nobis idem Johannes de Bulowe, miles, de consensu vxoris et heredum suorum omnium libere dedit eidem preposito et conuentui in Rene piscationem, si qua sibi et suis hominibus ex parte mansorum ville sue Othertestorpe competere posset, in stagno, quod facet inter villas Herbordeshaghen et Odhertestorpe, et aquarum copiosam repressionem eiusdem stagni, wlgariter stowinghe dictam, its good prepositus et conventus possunt insum stagnum seu ipsas aquas licite reprimere, sicut altius, profundius et vtilius videbitur eis esse. Si vero aliquis vel aliqui coloni in Odbertestorpe uel alii, qui coram iure comparere seu iure contenti volunt esse, ipsum prepositum et conuentum in dicta repressione et piscatu[ra] et singulis bonis supradictis inpedire, dampnificare seu inbrigare voluerint vol, quod absit, inpediucrint, dampnilicauerint seu inbrigauerint, ipse Johannes de Bulowe et sui heredes sub fide promissa tenebuntur expedire, postquam moniti fuerint, sine dilatione preposito et conuentui dampnum refundere, inbrigantibus satisfaccre et in omnibus disbrigare. Item Johannes de Bulowe iam nominatus et sui heredes renunciauerunt coram nobis omni iuri seu inpeticioni, quam habuerunt in stagno Wrowenemarke et piscationibus ibidem, necnon sexte parti piscium ratione mansorum suorum in Potherowe sitorum. protendentium ad idem stagnum, in locum, qui Pothcrowerstad wlgariter nuncupatur. Nos quoque hincinde rogati, proprietatem dictorum bonorum in Nesowe et Vrowenemarke ecclesie et conuentui in Rene cum iudicio vasallorum et tercia parte judicii majoris, sicut alia bona sua ibidem habent, damus in recompensam dictorum bonorum in Hunnendorpe, que Johannes de Bulowe et successores sui a nobis e conuerso jure homagii possidebunt. In euidentiam perpetuam singulorum predictorum jussimus presentem litteram inde confici et sigillo nostro cum sigillo sepedicti Johannis de Bulowe publice communiri. Testes sunt: milites Fredericus Moltzan, Godekinus et Bolto de Ekelenvorde, Hinricus de Gustekowe, Hinricus de Bulowe et alii fide digni. Actum et datum Sternenberghe, anno domini M° CCC° X°, dominica qua cantatur Oculi mei semper.

Nach zwei Originales in Bisspi-Archive zu Sebervin. Augstäugt sind zwei Schiere von reitere den Eritere Bischreit Seigel haugt, in erwise Steam zin an beiden Austreitguagen des Seigel beraubt. Das siese Exempler der Urtsaufe hat dereM Moder geführen, das andere ist seine Matten. Des siese Exempler der Urtsaufe hat dereM Moder geführen, das andere ist seine Matten. Die. 1, Nr. 70. 8, 166. — "Urterbeitagen und Oblementer gewesten som dieser Urtsaufe mit einzuder, Barbreitäagen lag seht dem Zebtner-legigter (fid. 1, Nr. 375) in dem Kritespiel Behandlich im Berichenbagen des "Bauhal" von Rebaut. die bei der State in einem Register von Verlichte in Berichenbagen der "Bauhal" von Rebaut. die bei der State in einem Register von Verlichte in Berichenbagen der "Bauha" von Rebaut. die bei der State in einem Register von State der Verleiber, auch harde dabei eine schäffern. Die Flüsberrit Vertrauwung des langes seinde zweine Aus der State der

3382

1310. April 8. Rostock.

3383.

Nicolaus und Johann, Fürsten von Werle, überlassen dem Kloster Dargun um einen zur Tilgung der Landesschuld geleisteten Beitrag von 400 Mark das Dorf Demzin a. d. Peene (in der Pfarre Rittermannshagen).

In nomine domini. Amen. Nycolaus et Johannes dei gracia domini de Werle omnibus Christi fidelibus presencia uisuris vel audituris salutem in omnium saluatore. Quia per successum temporis continuum bominum acta delentur a memoria, consucuit ea discrecio prudentum instrumentis publicis et testium robore confirmari. Noscat igitur reuerenda nacio presencium et felix successio futurorum, quod nos de nostra mera et voluntate libera, consensu nostrorum beredum et fratrum, abbati domus Dargunensis et fratribus ibidem deo jugiter seruientibus, ordinis Cystersiensis, quadringentarum marcarum restauro recepto ad necessitatem liberacionis terre nostre, plenam perpetuitatis proprietatem conferimus et dimittimus tocius uille Demecyn Theytonicalis, juxta fluuinm Pena site, in viis et in inulis, agris cultis et incultis, rubis, siluis, nemoribus, lignis, pratis, pascuis, paludibus, squis et aquarum decursibus, riuulis, molendinis futuris et actualibus, piscacionibus, ad omnem sui posicionem, sicut in suis terminis continetur et metis, ita quod ipsos terminos et metas in preiudicium ipsius abbatis et fratrum ipsorum in Dargun de cetero dimensionis funiculus non attingat. Amplius ipsi abbati et fratribus in Dargun dimittimus et conferimus ipsam villam Demecyn predictam in sui proprietate contenta, ut diximus, eo fructu, usu et utilitate, ludicio et jure, majore tamen, colli videlicet et manus, excepto, prout ipsorum bona in terra nostra Gnoyen dinoscuntur hactenus possedisse. Testes huius facti nostri sunt: Bernardus de Bellin, Ludolphus de Oldenb[urgh], Tesmarus, Hermsnnus Rumpeshagen, Conradus Vos, Conradus de Lancow, Rodolphus et Godeke Baroldi, N. Cabold, Hinricus Grubo, Vik Molteko, N. Ketelhot, Jordanus de Cropelin, Wl. de Oldenburgh, nostri milites, et uiri plurimi fide digni. Ne igitur quemquam de huiusmodi in futurum dubitare contingat, nostra sigilla presentibus sunt appensa. Actum et datum in nostra presencia in Rozstoch, anno dominice incarnacionis millesimo C° C° C° decimo, feria quarta ante palmas continua.

Nach dem Örigical im Haspi-Aribire zu Schweria. In zwei viereckigen Löchern in der Mitte des Raudes habest an rubken und grünen seideren Falen das schließeringie Stegel des Frieten Niembur Werte mit dem Stickropfe (abgebildet in 8d. III, zu Nr. 1729). Daneben ist ein Einsehnitt zu einem zweiten Stegel gemacht, welches gleiche fiehlt.

### 1310. April 8. Rostock.

Nicolaus und Johann, Fürsten von Werle, verleihen dem Kloster Dargun die Freiheit, bei einem Ausfuhrverbot das von den Klostergütern nach Malchin eingebrachte Korn ohne Hinderniss auszuführen.

Nos Nicolaus et Johannes dei gracia domini de Werle notum facimus valuersis, quod de nostra voluntate bona, nostrorum consensu fratrum et heredum, instinctu eciam nostrorum fidelium, sincere nobis in Christo dilectis abbati domus Dargunensis, Cysterciensis ordinis, domino Johanni et fratribus ibidem deo ingiter seruientibus hanc prerogatiusm indulgendo dimittimus, quod, si ad edictum nostrum inhibitio fieret in futurum, ne quis extra terram nostram per adjunctam penam annonam deduceret, quod tunc ipse abbas et fratres predicti annonam ipsorum, quocumque utatur uocabulo, quam de bonis ipsorum, scilicet molendinis seu mansis, de pensionibus annalibus, intra ciuitatem nostram Malechin personaliter introduxerint vel ipsorum homines seu per seruos introduci fecerint. absque obstagio impedimenti scu arrestacionis nostri siue nostrorum aduocatorum vel seruorum eorundem, extra ipsam ciuitatem Malechin secure debent deducere et quiete ad uendendum, dandum et agendum cum ipsa, prout vtilitati ipsorum aut commodo videbitur expedire. Testes huius sunt: Ludolfus de Oldenburg, Bernardus de Belin2, Conradus Vos, Conradus de Lancow, Hinricus Grubo, Vik Molteke, nostri milites fide digni. Pro cuius confirmacione nostra sigilla presentibus sunt appensa. Datum Rostok, anno domini M°CCC° decimo, feria IIII' continua ante palmas.

Nach den Originalen im Haupt-Archive zu Schwerin, in welchem sieh zwei Ausfertigungen befinden. din eine (A) in fester und deutlicher, die andere (B) in flüchtiger und cursivischer Minnickel. Sie lanten gleich, nur hat 'B: conserues (ta per seruso), ° 2a: Sclia A, welche hier zum Grunde gelegt ist, hat zwei Siegelichaufer von rothon leinsene Reden, welche jedoch die Siegel verforen haben; an B hängt an einer Schnur van rother und grüner Seide das in Bd. III, zu Nr. 1729, abgebildete Siegel des Fürsten Nicolaus.

#### 1310. April 9. Avignon.

3385.

3384.

Papst Clemens V. bestätigt dem Vienner St. Antonius-Kloster vom Augustiner-Orden alle bisher verliehenen Gerechtsame und Freiheiten.

Clemens episcopus, seruus seruorum dei, dilectis filiis abbati et conuentui monasterii sancti Anthonii Viennensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis sancti Augustini, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, vt id per sollicitudinem nostri officii ad debitum perducatur effectum. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus siue per priuilegia uel alias indulgencias vobis ac monasterio vestro concessas, necnon libertates et exempciones secularium exaccionum, a regibus et principibus seu aliis Christi fidelibus racionabiliter vobis et monasterio prefato indultas, sicut eas iuste et pacifice obtinetis, vobis et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmacionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem omnipotentis dei el beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Auinione, V. idus Aprilis, pontificatus nostri anno quinto.

Nach dem in der Note zu Nr. 781 heschriebenen Transsumpt vom 18. Aug. 1365 im Haupt-Archive zu Schworin, unter den Urkunden des Antonius-Klosters Tompzin. Die obige Bestätigung vom 9. April 1310 wird hier eingeführt mit den Worten: "Item tenor littere apostolice quondam domini Clementis pape quinti talis est."

# 1310. April 10. Rostock.

3386.

Heinrich Grube, Ritter, lässt vor seinem Lehnsherrn, dem Fürsten Nicolaus von Werle, der Abtei Doberan sein Lehnqut Niex auf.

Omnibus presens scriptum cernentibus ego Hinricus Grubo, miles, cupio esse notum, quod ego villam meam quondam Nyketze domino meo de Werle N. dimisi et coram eodem ipsam uillam Nyketze ore et manu, ut oportuit, resignaui ad manus domini abbatis domus Doberanensis, Cysterciensis ordinis, domini Gher[ardi] et conuentui (!) ibidem in omni sui usu, fructu, vtilitate et proventibus, eo iure et iudicio scilicet vasallorum domini mei de Werle, in omnibus suis ulis et inuiis, siluis, lignis, nemoribus, rubis, aquis et aquarum decursibus, pratis, pascuis, agris cultis et incultis, sicut in suis terminis continetur. Jtem omnes tales, qui pheodum habent in ipsa, resignabunt infra hinc et festum sancte Walburgis proxime nunc futurum. Ego eciam sub caucione warandiam, que dicitur warscop, prestabo vnius anni et sex ebdoma[d]um secundum ius terre Slauie pre omnibus, qui ad standum iuri coram ydoneis et probis voluerint comparere. Pro cuius confirmacione meum sigillum presentibus est appensum. Testes sunt: Conradus Cremon, Euerhardus Molteke, Vik Molteke, Jo Molteke iunior, milites, Guzsteuele, famulus, et ceteri fide digni. Datum Rozstoc, anno domini M° C° C° C° X°, ante palmas feria VI\*. 65

Nach dem Original im Hanyt-Anshira zu Schwerin. Das Siegel ist von dem aus der Charte gestabiliteere Perganentitreilen abgerinzen, ist jedoch im Archive wieder aufgefunden und bei der Urkunde Ansfersacht, es int das rendet Heiningel des Ritters Beirrick Grobe, weiches en der Urkunde vom FF. Dester, 1366 (Nr. 2576) Magt. — Gedruckt la Jahrb. VIII, S. 262. — Vgl. Nr. 2576 and 3546, and 1310, April 270.

## 1310. April 10. Rostock.

3387.

Erich, König von Dänemark, verleiht dem Rostocker Bürger Bernhard Kopmann das Dorf Sanitz mit Eigenthum, Gericht und Bede.

E. dei gracia Denorum Scłauorumque rex omnibus presens seriptum cernentibus salutem in domino sempliternam. Nouentri vniuersi, quod nos de maturo nostro et nostrovum consilio dinishmus et rile contiliumo dilecto nobis ciul nostro Rozstokensis Bernardo Kopman, presen[cium] exhibitori, et suis veris heerelibus villam Zeglenze cum omni proprietate et iure ca iudicio, manus ceiam et colli, cum precaria et omnibus ciusdem ville prouentibus et perinenciis, videlicet agris, praits, pascuis, siluis et aguis, seu ceiam piscaturis, absque dominorum aliquorum seruiciis, a progenie in progeniem iure perpetuo libera possidendam. In cuius rei testimonium sigilum nostrum presentibus dutum spapetandum. Datum Rozstok, anno domini millesimo CCC decimo, feria sozta proxima ante dominicam palmarum, teste domino Nicholso Olefsun, aduocato nostro, et presentibus dominis N. Herlughana camerario et Langhone Akysun marscalco nostris.

Nach dem im Hanpf-Archire zu Schwerin aufbewahrten Originals. Dieres trägt an rothen, gelben und gesten seindenen Pieler das Majestkaringel der Konlyn sit dem Schildingel als Reichtigel, beschröden au Nr. 2746. Gedrocht bei Schröter, Spet. dipl. XV. — Vgl. 1311, Febr 20, 1318, Juni 15 und North. 14, 1335, Juni 29.

### 1310. April 12. Ribnitz.

**33**88.

Erich, König von Dünemark, veryfündet dem Fürsten Wizlav von Rügen die eine Hilfte des Landes Gnoien und gestattet ihm, auch den Pfandbesitz der andern Hilfte vom Fürsten Nicolaus von Werle zu erwerben.

Aur 1810, Peline Sending, er imeliem Kong Erich aff Denmerck, och hans Frende Hertung (I) Witzinff aff Ryen, pas den anden side, til Ribenetz, gjert sing en Forligelse. Først, at vi hafue efflerist Hertung Witzinff hafff deelen aff Lente Gnoyen, for den Tiltabe hand haffde til os, om Møen, oc alt andet, medertagendis hans hand hafter pentet i Dannarck: Forskrefine haliffac Land Gnoyen skal Hertung Witzinff hafue i Pant for 2000 Marck Part Selff: vi skal

hafue Fuldmact oc vore Effterkommere mar os lyster, at igienløse forskreffne Land, for fornesinde Summa Penninge: hafuer nogen sig udi det halffue Land indpantet, skal vi gieret hannem fri. Wi hefue oc tilladt, at forneffnde Hertug Witzlaff maa igienløse den anden halffpart aff Lante Gnøyen, som Her Nicolaus aff Verle er panisæt, for den samme Summa Breffvet paaliuder, hand man oc lade bygge der Festning, dog maar vi igieniese Landet, skal alle Festninge os offuerantvordis. Wi skal tilfreds stille Hertug Witzlaff, for hand samme Fester koster at bygge, effer Her Henrich aff Mekelnborgs, oc nogen vore Ridders sigelse: vil nogen forhindre hannem at bygge, skaj vi gjøre ham bisland. Vi haffue befalet vore Vasaller at tiene hannem sammesteds, som deris rette Lænherre, hand skal igien være dem en gunstig Herre, særdeelis de aff Bernekow, at de nyder deris Slot oc gods fri, oc at de tiene hannem som tro Vasaller; Bønder oc Lænmænd udi Lante Gnøyen skulde icke heller giøre videre Tieniste, end de hafue giort aff Arrild: de aff Valckenhagen, under Hertug Witzlaff, mua seige deris Gods, dog at hand icke myster sin Tieniste deraff, oc at samme Gods icke selgis til Kisbstæder, eller Geistlige Folck. Hand skal oc unde de aff Krockeren deris gods til Læn; kunde de icke eller ville inden Aar oc Dag. affhende forneffede Gods, da at bliffue stille under hannem boendis, oc tiene hannem, som andre tro Lænfolck giøre: Hand skal oc være dennem en gunstig Herre, som andre der nyde Gods i Lante Gnøven, oc icke giøre dem nogen Vold. Vil hand, da maa hand bryde det Slot Rommelstorp. Vil hannem nogen der udi hindre, da skal vi hannem hielpe. Hand skal oc nyde alle hans Pant udi Danmarck, oc der om beskicke, indtil hand fanger otte Hundret Marck Purt Selff, oc bliffuer ndlest aff os, oc vore Effterkommere, dog saa at hues vi kand nøyactigen bevise, hans Fader aff de 800 Marck, at være afflagt, skal kortis. Vi oc vore udi Riget skulde forsvare ham, som en tro Vasal, hand os oc vore Arfvinge igien. Hand skal oc lade forkynde for alle, at om hand døer uden Arfvinge, da høre alle hans Lande os arffveligen til. Dette skal hand forvisse med 20 de fornemste Ridders Indsegle, oc alle hans Stæders Forskriffving. Om de aff Stralsund ville henge deris der hos, da skal det skee efter Kongens oc Hertug Witziaffs Raad. Der imod effterlader Hertug Witziaff hannem alt Gods i Danmarck Kongen pastaler, undertagendis hues hannem pantsæt er: hand skal oc affstaa Møen, hans Hustrues Medgift, naar os lyster fornefnde Land at indlose, som er særdeelis forvaret oc undtagen, icke udi de 2000 Marck Sølff at skulde indregnis.

> [= Im J. 1310, am Palmsonntage, ist zwischen König Erich von B\u00e4nemark und seinem Freunde, Herzog Wizlay von Rügen, andererseits, zu Ribnitz folgender Vergleich geschlossen worden. Fürs Erste, dass wir dem Herzog Wizlev überlassen haben die Hällte des Landes Gnoien, für den Anspruch, den er an uns hatte wegen Möen end alles Andere, ausgenommen was er in Pland hat in Dänemark. Das vorgedachte halbe Land Gnoien soll Herzog Wizlay in Pland haben für 2000 Mark reines Silbers.

Wir sollen volle Macht haben für uns und unsere Nachkommen, wenn es uns beliebt, das vorgedachte Land für die vorgenannte Summe Geldes wieder einzulösen. Hat jemand in dem halben Lande Pfandschaft erworben, so sollen wir es ihm frei machen, Wir haben auch zugelassen, dasa vorgedachter Herzog Wizlav die andere Hälfte des Landes Gnoien einlösen mag, welche dem Herrn Nicolaus von Werle für dieselbe Summe verpfändet ist, worauf der Brief lautet. Er mag auch daselhst Festungen bauen lassen; doch, wenn wir das Land wieder einlösen, sollen alle Festungen uns überantwortet werden. Wir sollen Herzog Wizlav zufrieden stellen für das, was ihm selbige Festen zu bauen gekostet, nach Herrn Heinrichs von Mcklenburg und eines unserer Ritter Ausspruch. Will jemand ihn zu bauen hindern, so sollen wir ihm Beistand leisten. Wir haben unsern Vasallen befohlen ihm zu dienen, ganz so wie ihrem rechten Lehnsherrn; er soll dagegen ihnen wieder ein geneigter Herr sein, sonderlich denen von Barnekow, dass sie ihrer Schlösser und Güter frei geniessen und ihm dienen als treue Vasallen. Bauern und Lehnmannen im Lande sollen auch keine weiteren Dienste thun, als sie von Alters her gethan bahen. Den von Falkenhagen gönnt Herzog Wizlav, dass sie ihre Güter verkaufen mögen, doch dass er daran an seinem Dienste nichts misse und selbige Güter nicht an Handelsstädte oder geistliche Leute verkauft werden. Er soll auch den von Kröchern ihre Güter zu Lehn gönnen. Künnen oder wollen diese hinnen Jahr und Tag vorgedachte Güter nicht veräussern, so bleiben sie ungehindert unter ihm wolinen und dienen ihm, wie andere treue Lehnmannen thun. Er soll auch ihnen ein gnädiger Herr sein wie Anderen, die ihre Güter nutzen im Lande Gnoien, und ihnen auf keine Weise Gewalt thun. Will er, so mag er das Schloss Rommelstorp brechen; will ihn jemand daran hindern, so sollen wir ihm helfen. Er soll auch alle seine Pfandschaft in Dänemark nutzen und darüber verfügen, bis er achthundert Mark reines Silbers bezogen, und sie damit von uns und unsern Nachfolgern ausgelöset sein werden, doch so, dass daran zu kürzen ist, was wir an seinen Vater von den 800 Mark hezahlt zu haben genugsam heweisen können. Wir und Unsere (!) in dem Reiche sollen ihn vertheidigen wie einen treuen Vasallen, er uns und unsere Erhen wieder. Er soll auch für jedermann verkündigen lassen, dass, wenn er ohne Erhen verstürbe, dann alle seine Lande uns erblich angehören. Das soll er beglaubigen mit den Siegeln von zwanzig der vornehmsten Ritter und der Verschreibung aller seiner Städte. Wenn die von Stralsund das ihrige daran hängen wollen, so soll das geschehen nach des Kiinigs und Herzog Wizlavs Rath. Dagegen überlässt Herzog Wizlav ihm alle Güter in Dänemark, die der König anspricht, ausgenommen, was ihm verpfändet ist. Er soll auch abstehen Möen, seiner Gemahlten Mitgift, wenn es uns helieht vorgenanntes Land einzulösen, welches so vorbehalten und ausgenommen wird, dass es nicht in die 2000 Mark Silbers eingerechnet werden soll.)

Nach Hritfeldt, Danmarchis Rigis Kroninks I. 348 (Quart-Ausgabe: p. 124 — 126). Darnach bei Suhm, Hist. af Danmark XI, 634 — 636. Fabricius, Rüg. Urk. (IV) Ill., 1, p. 63, giebt die Urkunde in deutscher Uebersetzung. Das Original ist verlaren gegaugen. — Vgl. Nr. 3389.

Ann. Heilfeldt hat die Zeugen dieser Ufwande sicht nitzagengen; wahrebeinlich beford sich unter Benn auch der Antripraf Walferen von Brausberter; Namibe den an 12. Marr reitet der Benn auch der Antripraf Walferen von Brausberter; Namibe dem an 12. Marr reitet der Tröbbers, auss demini mittelnien terestreinse derient. 1s die palmarvan ) der Urkande nan, mit welcher er niese Ansprichen auf die pemersenbe Landerinien, des des Markprafes Vanderenz und Johann von Brausberter; dem Bern der Benn die den der Benn der der Markprafe von der Benn der B

"In deme sulven jare [1310] do quemen to Ribenitze de knaing van Denemarken unde "marogreve Woldemer van Brandenburch, de vorevenden sie dar umme sebelingbe, de

3388

se hadden, nade wart de gheieghedinget, dat de kaning scholde den maregeren maken des gaderen lares to riddere sell hundertes, der rehnden terninde int varsten und herre, abel de wart berepen to Rostoke; der wart grot toret, mer den en ghanz iar, uppe des kaningsbe koste.

- Vgl. 1311.

#### 1310. April 14. Ribnitz.

3389.

Erich, König von Dünemark, verschreibt der Frau Margarete, Gemahlin des Fürsten Wizlav von Rügen, die Stödte und Länder Tribsees und Grimmen zum Leibgedinge, mit dem Vorbehalte der Wiedereinlösung, im Falle der Fürst unbeerbt versterben sollte.

— — Datum Ribbeniz, anno domini M°CCC° decimo, feria tercia post dominicam palmarum, presentibus dominis Ualdemaro duc[e] Jucie, Gherardo comite Holsacie et Hinrico domino Magnopolensi ac aliis pluribus fide dignis.

Nach dem vallständigen Abdruck bei Fabricius Rüg. Urk. III (IV), 1, p. 64, aus dem Codex Ragianus, Nr. 4. — Vgl. Nr. 3388.

## 1310. April 16. Rostock.

3390.

Erich, Kimig von Dänemark, verleiht der Kirche zu Kuhlrade das Eigenthum zweier Hufen daselbst, welche der Rütter Konrad Moltke derselben geschenkt hat.

Ericus dei grata D[a]norum 'Shuorumque rex omnibus presens scriptum cernenibus salutem in domino semplerams. Nouerint uniuresi, quod nos proprietatem duorum mansorum in Culro[1]h" sitorum, quos dominus Conradus Moltke ceclesie in Culero[1]h" dedit possidendos, conferimus — — — in huisumodi scriptis. An cuius rei testimonium sigilium nostrum presentibus est appensum. Datum Rostock, anno domini millesimo trecentesimo decimo, in cena domini, tatet Jacobo (von) Flere, capitaneo nostro in dominio Rostockinesi.

Nach Schröder's P. M. I. 916. — Schröder giebt: ¹ Dozorum — ² Culroch — ² Culeroch. — Vgl. 1310, März 10, Nr. 3378.

# 1310. April 16. Rostock.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verschreibt sich dem Rostocker Bürger Bernhard Kopmann auf 200 Mk. vond. Pf.

Nos Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis tenore presenti recognoscinus et constare volumus valuersis, quod dilecto nobis viro prouldo et
henesta Bernardo Copman, ciul in Rosztok, et suis veris heredibus ducentas
marcas denariorum slauicalium soluere tenemur in crastino natiuliatis besti Johannis
hapitste proxime expedite. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus
est appensum. Testes sant: Johannes de Cernin, Johannes Babbe, Johannes
Roszendal, milites et secretarii nostri, cum aliis fide dignis. Datum Rozstok, anno
domini M\*CCC\* decimo, in ceus domini.

Nach dem Original im Rostocker Raths-Archive, an dem das Siegel fehlt. — Gedrackt bei Schröter, Spec. dipl., Nr. XIII.

## 1309. April 20. Rostock.

3392.

Nicolaus, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Kloster Doberan das Eigenthum des Dorfes Niex.

Omnibus Cristi fidelibus Nicolaus dei gracia dominus de Werle salutem in perpetuum. Juter plura humane conditionis infirma memoriam hominum sic fragilem esse constat, ut nec multitudini rerum, nec longitudini temporis 2 sufficientem se valeat exhibere; vnde racio docuit et consuetado didicit, vt fragilitati memorie per quedam signa et testimonia succurratur. Hinc est, quod tam presentibus quam futuris notum fieri volumus litteras per presentes, quod nos de prouido ac maturo fidelium nostrorum3 consilio, cum consensu fratrum nostrorum4 Guntheri et Johannis et filii nostri Johannis, receptis duobus milibus marcarum denariorum slauicalium a venerabilibus et nobis dilectis domino Gerhardo abbate et conuentu de Doberan vendidimus villam Nikesze, in nostro dominio sitam, cum proprietate et omni prorsus vtilitate, quam habet et in futurum habere poterit, absque certo numero mansorum, sed sub terminis et intra terminos antiquos, in siluis, pratis, paschuis, aquis, campis cultis et incultis, viis et semitis agri ville predicte fixi debent perpetuo remanere. Homines eciam in eadem villa commorantes eo iure et iudicio, quo nostri fideles et vasalli gaudent per terram nostram, quiete et libere perfruentur. In cuius rei estimonium sigillum nostrum vna cum sigillo fratris nostri dohannis presentibus est appensum. Huius sutem actionis to testes sunt: milites nostri Ludolfus et Hartmannus fratres de Oldenborg, Johannes et Bernardus fratres 12 de Belyn, Nicolaus Kabolt, Bertoldus de

Osten, Fredericus Moltike <sup>1</sup>, Henricus Grubo et plures alii, tam milites quam armigeri fide digni. Datum Rozstoc, anno domini M' CCC' X', feria secunda pasche <sup>1</sup>.

Nach eicem Origical im Haupt-Archive zo Schwerig. Ac grünen zeidenen Fäden hangen zwei got erhaltene Siegel:

1) das Siegel des Fürsten Nicolaus von Werle, abgehildet in Bd. III zu Nr. 1729;

2) das Siegel des Fürsten Johano, abgebildet zu Nr. 3369.

Zins swith Original-Austrigung (clear dassilus), welche in niere substitution errivindes Moustale predictives in sund prince richess friginalities, and and see verview noch das substitutes. 2 gaussies Bingel stegt, due erste jefech solen versieren hat, seigt folgende Alweitsaugen: 1 med. han. — 2 unspram "a er matter position in erreit er erste in erste erst

## 1310. April 20. Rostock.

3393.

Erich, König von Dünemark, verkauft dem Bürger Bernhard Kopmanu zu Rostock und dessen Erben die Einklunfte aus den beiden Wassermühlen zu Rümitz mit der Füscherei, die Hebung von 1 Mark wend. Pf. von einer Windmilhe bet Ribnitz und den Zoll in derselben Stadt.

E. dei gratia Danorum Slauorumque rex omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempiternam. Nouerint valuersi, nos de maturo nostro et nostrorum consilio exhibitori presencium, nobis dilecto Bernerdo Copman. borgensi in Rostok, et suis ueris heredibus pre nongentis marcis denariorum alazicalium redditas nostros de duobus molendinis aquaticis noutris cum piscaturis suis in Ribbenitze sitis, videlicet decem lastas brasei singulis annis in suis certis terminis persoluendus, scilicet medietatem primam in quolibet festo Martini et relignam medietatem in festo Walburgis, sicut solui consweuerant ab antique, et redditus vaius marce depariorum slauicalium de vao molendino aëreo iunta Ribbenitze sito et theloneum nostrum in ipsa ciuitate Ribbenitz, sicut nos habrimus et nobilis dominus Nicolaus de Rostok possederet, cum omni lure, libertate se proprietate, rite ac rationabiliter vendidisse in perpetuum possidendos. Quos redditus ac theloneum predictum idem Bernardus et sui heredes veri absune omni impedimento nostrorum heredum aut successorum more pignoria obligare et vendere poterent, cuicunque et quandocunque eindem videbitar expedire. Ne igitur sibi aut suis heredibus super huiusmodi emptionis gratia a nobis optenta aliqua possit aut debent in posterum ambiguitatis seu aduersitatis materia saboriri, presentes litteres sigilii nostri appensione communitas eidem contulinus in acatimonium et cautelam. Datum in Rostok, onno domini M°CCC° desimo, in crustime pasche, in presentia nostra, teste domino Nicolao Herlughsun, camerario nostro, et Langone Akysun, marscalco nostro.

Nach einer von dem Original genommenen beglaubigten Abschrift aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrb. im Haupt-Archite zu Schwerin. Ein Diplematarium im Privatbesitez zu Wisser bet: 1 entiquikas zes aduersitas. — Gedruckt bei Rudioff, Urk., Nr. LXXXIII. — Vgl. 1323, Jun. 4, 1328, Dec. 13, und 1329, Jan. 20.

#### 1310. April 24. Sternberg.

3394.

Heinrich, Fürst von Moklenburg, verleiht seinem Vasallen Ludolf von Vicheln und dessen Schwiegermutter das Eigenhum des von Heinrich von Pölitz erkauften dritten Theils des Dorfes Karllow, und genehmigt, dass damit eine Vicarei zu Vicheln bewichnet werde.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis omnibus, ad quos presens scriptum peruenerit, salutem in domino sempiternam. Tenore presenti recognoscimus et constare volumus vniuersis. quod nos, matura deliberacione ac sano ducti consilio nostrorum fidelium, dilecto nobis vasallo nostro Ludolfo de Vichele dicto et matri vxoris sue Alheydi ac eorum legitimis et veris heredibus porreximus et contulimus terciam partem totalem ville Cartlowe, emptam racionabiliter a Henrico de Poliz pro ducentis et quinquaginta marcis slauicalis monete sibi integraliter persolutis. Jn qua quidem villa jacent decem et septem mansi, quorum nouem liberi sunt a precaria, eo quod insam vendiderimus ipsius ville possessoribus pro centum et viginti marcis denariorum slauicalium, ad manus nostras Conrado de Butzowe bone memorie persolutis. Quorum omnium terciam partem, vt premissum est, eisdem Lud olfo] et Alh[eidi] et eorum heredibus contulimus cum omnibus suis distinctionibus et limitibus, cum judicio sexaginta solidorum, sicut totam villam tenuit et possedit Hinricus Pren dictus Stenhus, miles noster, et ante eum suus pater, liberam a structuris vrbium et poncium et absque precaria trium mansorum et sine omni genere seruicii, in perpetuum libere possidendam; dantes nichilominus eisdem Lud olfo] et Alli [eidi] et suis heredibus sepedictis proprietatem dictorum bonorum et meram libertatem conuertendi ipsa, in quoscunque vsus voluerint, sub ecclesiastica libertate; ratum habentes et gratum, quod cum eisdem bonis, videlicet tercia parte ville predicte, vnam vicariam instaurent in ecclesia Vichele, in qua racione dictorum bonorum per specialem sacerdotem ad hoc specialiter deputatum et cum bonis predictis beneficiatum vna missa perpetuis temporibus celebretur. Vt autem hec nostra collacio nulla obliuionis aut calumpnie materia cassetur in posterum, presentem paginam inde conscriptam testium nominibus et sigilli nostri appensione iussimus firmiter roborari. Testes sunt: Johannes de Cernin, Conradus de Cremon, Rauo de Wozsten, Johannes Rosendal, Heyno de Straiendorp, Hermannus de Modentyn et Helmoldus de Plesse, nostri milites, cum aliis quam pluribus filde dignis. Datum Sternebergh, anno domini M°CCC°X°, feria sexta ante Walburgis.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einem durchgezogenen Pergamentstreifen hängt des Fürsten Siegel ziemlich wehl erhalten. — Vgl. die Urk. d. d. 1311, Sept. 13 (auch 1313, April 4, 1316, Sept. 44, 317, Febr. 18).

#### 1310. April 26. Rostock.

3395.

Das Kloster Dargun verkauft dem Priester Gerhard von Ribnitz zu Rostock 4 Hufen zu Stubbendorf, versichert ihn des lebenslänglichen Genusses der Einklinfte von denselben und verpflichtet sich, diese nach Gerhards Tode zu seiner Memoris im Kloster zu vernenden.

Vniuersis Christi fidelibus hanc litteram visuris frater Johannes abbas totusque conuentus monasterii Dargunensis salutem in domino. Ne rerum gestarum series per obliuionem, erroris memoriam (!), obfuscari possit et deleri, prudentum virorum sollers prouidencia et prouida discrecio consweuit eam voce testium et scripti patrocinio perhennare. Hinc est, quod notum esse volumus presentibus et futuris, quod, cum nos villam Stubbendorpe emissemus, honorabilis vir dominus Ghrardus dictus de Ribbenisse, sacerdos manens in Rostoc, nobis supplicauit, quatenus sibi in eadem villa IIIIor mansos dimitteremus eo precio, quo nobis in empcione constiterunt. Cuius precibus veluti promotoris nostri, fidissimi amici et confratris annuentes cum effectu, dimisimus eidem in dicta villa IIIIºr mansos cum omni fructu, vt petiuit, de quibus singulis annis percipiet a quolibet videlicet manso decem et octo modios siliginis et totidem ordei ac viginti IIII° modios auene. Quamdiu manserit in hac vita, hanc dotalem anonam quatuor mansorum apud nos sellerarius, [qui] pro tempore fuerit, [tollet] et vendet, et eius precium, sicut annona communiter apud nos soluit, die proximo fori antefestum beati Martini id precium eidem in Rostoc sine vila dilacione presentabit. et hoc circa idem festum. Cum vero dictus dominus Ghrardus viam vniuerse carnis fuerit ingressus, prefati quatuor mansi ad ecclesiam nostram libere reuertentur, tali cum interposita condicione, quod de reditibus trium mansorum candelam ceream, coram summo altari nostro perpetuo sine vlla interpolacione arsuram, tenebimur comparare. De reditibus autem quarti mansi vinum comparabimus, per singulos conuentuales nostros distribuendum in anniuersario domini Gherardi antedicti. Quocies eo tempore vinum haberi non potest, cum eisdem reditibus cereuisiam ememus quantocumque poterimus meliorem, quatenus conuentus, tali reuocillatus gracia, ampliori benedictione ac feruenciori deuocione in suis ora-

Mehlenburglochen Trkunden-Boch T.

cionibus ipsius nominis memoriam prosequa(n)tur. Preteres, si de quatuor mansis ceream candelam cum seruido vini post oblum domini Ghrardi, utiltera sonat, mon serusremas, extunc ad loc nos astringimus et arbitramur, quod heredes predicti donini Ghrardi predictos quatuor massos poterunt ponere sine aliculius contradicione, vibicumque ipsis placueni, et liberam habebunt absque omni inpeticione potestatem acceptare, tall condicione adiceta: si heredes domini Ghrardi in vita deficient, lunc domini terre liberam, cuicumque volucrint, dare et conferre habebunt potestatem ad viccariam. In cuius rei euidenciam nostrum sigillum cum sigilis scillet domini Hiracii Magnipolitensis et ciultatis Rostoc presentibus duximus apponendum. Actum et datum Rostoc, anno domini M°C°C°C°X\*, dominica Quasi modo zeniti infantes.

Noch dem Original im Haupt-Archire au Schwerin. Eingeschaitten nied 2 Löcher zur Einblagung von Siegelts. Dies ertes Seigelbande fehlt. An zweiter Seile häugt an einem Pergamentstreifer das zu Nr. 2806 abgebildete Siegel des Fürsten Eleinrich von Mellenburg mit dem gekrönten Stierkopfe; die Umsehrift ist wegegbereben. — Vgl. 1311, Deche 9.

#### 1310. Mai 1.

3396.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht dem Heiligen-Geist-Hause zu Lübek das Eigenthum von 4 Hufen zu Alt-Bukow, welche dasselbe von Heinrich, Hermann, Berthold und Konrad vom See gekauft hat.

In dei nomine. Amen. Hinricus dei gracia Magnopolensis et Stargardensis dominus omnibus, ad quos presens scriptum peruenerit, salutem et rei geste agnoscere veritatem. Ne ea, que fiunt in tempore, euenescant et pereant tempore defluente, solent scripturarum ac testium memorie commendari. Hinc est, quod testimonio presencium recognoscimus et constare volumus presentibus et futuris. de nostro et fidelium nostrorum beneplacito et consensu Hinricum, Hermannum, Bertoldum et Conradum fratres dictos de Stagno, vasallos nostros et fideles, vendidisse rite et racionabiliter domni sancti Spiritus in Lubeke quatuor mansos sitos in antiqua villa Bucowe cum omni proprietate et integritate in eisdem terminis, vt nunc lacent, quos scilicet mansos dicti fratres ipsi domui ac fratribus de domo ipsa cum eorum fratrum vxoribus et omnibus proximioribus heredibus, quorum interest aut interesse poterit, resignauerunt legitime coram nobis. Nos eciam ob fauorem nobis specialiter exhibitum per ipsam domum, sibi lus et proprietatem in hiis mansis perpetue habendum contulimus, quod eis frustur cum agris cultis et incultis, pratis, pascuis, paludibus, viis et inuiis, lignis, rubetis, aguis aquarumque decursibus et plane cum omni commoditate et vsufructu et iure, sleut hec bona predictis vasallis nostris ac quondam eorum patri scilicet Petro de Stagno hactenus pertinebant, et cum judicio quolibet inferiori et superiori : saluo tamen nobis in iudicio manus et colli: de hiis excessibus quicquid deriuari poterit, ex hoc domui sancti Spiritus prefate cedere debet pars tercia, residue due partes debent nostris vsibus reservari. Alias eisdem mansis cum omnibus attinenciis, eciam non expressis, sine quolibet genere grausminis pro sepedictis fratribus, nostris vasallis, corum amicis et heredibus libere vtetur, sicut ecclesie et monasteria in terris nostris bonis suis liberius perfruuntur. Pro quibus omnibus dicta domus sencti Spiritus prefatis vasallis nostris trecentas et sexaginta marcas denariorum slauicalium dinoscitur integraliter persoluisse, ac ipsi fratres, nostri vasalli, domum ipsam super erogationem illarum solutam et liberam reddiderunt. Huius rei testes sunt: dilecti fideles nostri Marquardus de Lo, Heyno de Stralendorpe, Conradus de Lu, Johannes Rosendal, Ludolphus Negendancke, Hermannus Modentin, Johannes Storm, Hinricus Stenhus, Otto de Lu, Nicholaus de Gutowe, Johannes Berchane, milites, et quam plures alii clerici et laici fide digni. Ne autem omnia premissa et quodlibet eorum valeant perturbari refragacione aliquali, presens scriptum sigillo nostro duximus muniendum. Datum et actum anno domini M° CCC° decimo, Philippi et Jacobi beatorum apostolorum.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An rothen seidenen Fäden hängt des Fürsten Siegel, abgebildet zn Nr. 2806. - Gedruckt im Urk. Buch der Stadt Lübek II, S. 216, aus dem 1539 angelegten Copiar des Heil-Geist-Hospitals daselbal.

## 1310. Mai 12. (Rehna.)

3397.

Das Kloster Rehna bekennt, von den Testamentsvollstreckern des Lübischen Bürgers Konrad von Bardewik 60 Mark Pf. empfangen und dafür 4 Mark Rente in dem Dorfe Roxin angekauft zu haben.

In nomine domini. Amen. Nos Hinricus prepositus, Margareta priorissa totusque conuentus ancillarum Christi in Rene recognoscimus vniuersis presens scriptum cernentibus seu audientibus, quod discretus vir Conradus de Bardewik dictus, cluis Lubicensis bone memorie, cupiens diem exitus sui bonis operibus preuenire, pro salute anime sue in ordinacione testamenti sui sexaginta marcas denariorum Lubicensium nobis dedit, quas a procuratoribus eiusdem Conradi recognoscimus nos integraliter percepisse. Cum quibus denariis redditus quatuor marcarum Lubicensium denariorum in villa Roxin comparauimus, de quibus in anniuersario eiusdem Conradi, qui erit in crastino beati Blasii, singulis annis graciosam refectionem habebimus et memoriam sui în vigiliarum et missarum sollempniis peragemus, ipsumque Conradum exnunc oracionum, vigiliarum, missarum, elemosinarum, castigacionum et omnium bonorum operum, que in claustro Rene die et nocte exercentur, participem facimus et consortem, de dei misericordia firmiter confidentes. Ad perpetuam huius rei memoriam presentem litteram

3398

fecimus conscribi et sigillis nostris publice communiri. Datum anno domini M°CCC° decimo, in die Nerei et Achillei martirum.

Nach dem Urk. Buch der Stadt Lübek II, S. 217, aus dem "Original, auf der Trese, von dessen beiden Siegeln auf noch das eine ziemlich wohl erhalten vorhanden ist".

#### 1310. Mai 20.

3398

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Kloster Rehna die Dörfer Benzin und Gletzoue, das Dorf Frausmark mit Ausnahme wehrerer Hufen und dem See dasselbut, einen Spanndienst um Kordskapen, Lübsee und Billose, die kübser und niedere Gerichtsbarkeit in dem Dorfe und in dem Hiffen Rehna und in den Hiffen Herbordeshagen (Bauhof) und Parber, sonie das Eigenthum des Flusses Radegast auf eine gewisse Strecke, und verleiht dem Bewohnern von Rehna die Freiheit, Bier, Brot und Mohl nach Lübek und anderswohin ausserhalb Landes auszuführen.

[Omnibus Christi fidelibus Hinricus dei gracia dominus Magnop]olensis et Stargardensis salutem in domino. Recognoscimus per presentes, quod, cum obligati essemus preposito et conuentui in Rene [in mille marcis minus IX marcis denariorum Lubicensium, maturol ducti consilio vendidimus eis pro sexcentis et sexaginta marcis denariorum slaulcalium, nobis in hac summa defalcatis, vilflas Benein et Gletzowe, quas ex intimo cordis nostri] affectu nostris temporibus claustro Rene adiacere cupimus; villam quoque Vrowemarke dictam preter bona fratrum kalendarum [et preter sex mansos Hinrici militis de Gusteco] we et preter duos mansos Johannis de Lutzowe militis, în quorum duorum mansorum reconpensam dedimus eis seruicium vnius [equi, quod Bertoldus de Turbere a nobis halbuit in tribus mansis in Conradeshagen, in duobus mansis in Lipesse et in agro quodam in Bulowe, dante annuatim [sex modios auene, dedimus qu]oque eis stagnum ibidem cum omni proprietate et ecclesiastica libertate, cum indicio vasallorum nostrorum et tercia parte iudicii maioris libere in perpetuum [possidendas, transferentes in eosdem] prepositum et conuentum dictas villas cum omnibus distinctionibus suis in paschuis, paludibus, agris cultis et incultis, lignis, cespitibus, piscati onibus, aquis aquarumque decursibus et repre]ssionibus, viis transponendis et omnibus iuribus seu utilitatibus, que nobis in eisdem bonis competere potuissent. Preterea pro dictis DC et LX\* marcis [denariorum slauicalium vendidimus eisdem preposito et conuentui] iuditium nostrum maius, videlicet colli et manus, cum juditio uasallorum nostrorum in villa Rene et in curiis Rene dictis, necnon [in curiis Herbordeshagen et Parperde dictis cum omnibus distinctionibus per longum et latum libere pernetuo possidenda. Preterea

damus et concedimus in perpetuum hominibus in Rene commorantibus libertatem [deducendi extra terras nostras versus] Lubeke et quorsumcunque decreuerint, cum licentia ibidem prepositi cereuisiam, panes et farinam in molendinis Renensibus molitam, nisi per nos in tota terra [nostra fiat prohibitio general]is, quam prohibitionem nostram preposito in Rene specialiter per litteras nostras intimare debemus. Jnsuper, sicut progenitores nostri, quorum priuilegia super hoc vidimus et audiuimus, concess[erunt, sic et] nos concedimus iam dictis preposito et conuentui proprietatem et libertatem aque, que Radagast dicitur, a flumine, quod Stobeniz dicitur, usque ad molendinum Landmole dictum, ita quod ipsa aqua [libe]rum cursum suum habeat et quod nullus, culuscumque sit status aut conditionis, debeat vel possit in eadem aqua in bonis dicti conuentus aut pontem aut retenticulum, were dictum, aut molendinum et aliquam eiusdem aque repressionem, vulgariter stowinghe dictam, facere, nisi tantum ipse prepositus et conuentus. Testes sunt: milites Heyno de Stralendorpe, Ekhardus de Quidzowe, Johannes Rosendal, Helmoldus de Plesse, Viricus de Moltzen, Marquardus de Guthowe, et capellani nostri: Godefridus plebanus in Godebuz, Johannes plebanus ecclesie sancti Georgii in Wismaria, Nicolaus et Rodgerus, et alii fide digni. Jn perpetuam omnium predictorum firmitatem dedimus presentem litteram nostri sigilli munimine roborstam. Datum anno domini millesimo CCCº decimo, feria IIII. ante Vrhani.

Das Original im Hanpt-Archive au Schwerin hat von Moder und Mäusen bedeutend gelitten. Die fehlenden Stellen sind mach dem alten, fast gleichzeitigen Diplomatarium erghart. Das Siegel ist von der roth seideene Schuur gans abgefallen.

Ueber Herbordshagen vgl. man die Urkunde vom 22. März 1310. — Ueber Benzin vgl. Nr. 3353 und die Note, auch 1331, April 1.

## 1310. Mai 20. Sternberg.

**33**99.

Heinrich, Fürst vom Meklenburg, versplichtet nich, den Ritter Johann von Billoo für das Lehen und einen Rossdienst, welche derselbe in der einen Hallfte des von dem Fürsten an das Kloster Rehna verkauften Dorfes Benzin gehabt, zu entschitzigen und dazu behülflich zu sein, dass derselbe binnen zoei Jahren die Dörfer Benzin und Gletzoo und einen Theil von Frauenmark von dem Kloster durch Kauf an sich brings.

Onnibus Christi fidelibus, presens scriptum cernentibus, Hinricus del gracia Magnopolensis dominus salutem in domino. Recognoscimus publice per presentes, quod, cum uendidissemus preposito et conuentui sanctimonialium in Rene proprietatem uillarum Benein et Gletzowe et residue partis nostre in Urowemarke pro ascensiis marcis et sexaginis marcis denoriorum saluicalium, in

quibus ipsis fuimus obligati, intendentes commodo et utilitati conuentus in Rene pre ceteris terre nostre cenobiis, placitanimus, quod Johanni de Bulowe. militi. et suis heredibus, qui feodum et seruicium unius dextrarii habent in medietate uille Bencin, equivalens feodum et seruicium in recompensam feodi et seruicii predicti dare et eisdem satisfacere uolumus et debemus et ad hoc iuuabimus, quod dictas uillas duas et residuam partem in Urowenemarke equali foro iuxta estimationem uasallorum nostrorum infra duos annos sibi emant. Juuabimus eciam, quod eadem bons infra duos annos nec in lignis, nec in sliquo ab sliquibus aliqualiter deprauentnr, uel personaliter ad usus claustri Rene, sicut remissius et melius poterimus, emere debemus, dictique prepositus et conuentus persolutionis pecuniam nobis dabunt. Si uero ipsos alia bona sibi conueniencia emere uel permutare contigerit, quam sint bona predicta, dabimus proprietatem reddituum pro redditibus, mansi pro manso, in talibus bonis quibuscumque sub equali ualore pro bonis seu uillis iam superius nominatis. Testes huius sunt: milites Heyno de Stralendorpe, Egghehardus de Quitsowe, Johannes Rosendal et Helmoldus fratres de Plesse, Viricus Moltzan et Marquardus de Chuthowe, milites nostri; Godefridus plebanus in Godebuz et Johannes Voghel, capellani nostri, Nicolaus et Rodcherus, notarii nostri, et plures alii fide digni. In omnium tamen premissorum testimonium sigillum nostrum est appensum. Datum Sterneberge, anno domini millesimo C°C°C decimo, feria quarta ante diem Urbani.

Nach dem Diplomatarium des Klosters Rebna im Haupt-Archive zu Schwerin. - Vgl. Nr. 3398 und 1331, April 1.

## 1310. Mai 24.

**3**400.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, beurkundet einen Vergleich des Schweriner Dom-Capitels mit Berthold Preen über Zehnten aus Dargezow, Lübow und Greese.

Nos Henricus del gratia dominus Magnopolensis notum facimus uniuersis, quod, cum maper contentio fuisaci inter venerabiles viros et dominos Hermannum prepositum, Ottonem decanoum totumque capitulum Zwerinensis ecelesic, parte ex van, et honestum virum Bertholdum Preen, armigerum, nostrum vasailum, parte ca altera, super decima viilarum Dargituow, Lubowe et Ghorette, talis in hanc contentionem per ipsum capitulum rite facta [est composicio]¹, quam idem Bertholdus sub sigilio prefati capitului conscriptum produti. Nullas prenoninatum capitulum in futurum exigat decimas seu requiret. De villa Lubowe predictus Bertholdus soluat quolibet anno viginti et vnum modium siliginis, totidem modios hordel, tria tr[e]modia² et sex modios auene loco et nomine decimarum. De

Ghoretze quoque soluat decimas, secundum quod de jure et consuetudine fuerint exsoluende. Pro eo autem, quod dictus Bertholdus decimas, quas ad sepedictos domin[os]3 et capitulum spectare non diffitebatur, detinuit, asserens se illas decimas persoluisse minus debite, soluat vna vice vnum last siliginis, vnum last hordei et vnum last auene; sic nec ipse, quod soluit, indebite repetat, nec prefati domini et capitulum ab ipso pro retentione prefata quicquam ulterius exspectent quoquo modo. Et quia reuerendus in Christo pater dominus Godefridus pro tempore Swerinensis episcopus prefate compositioni consensit, ipsam approbans et confirmans sigillum suum una cum sigillo sepedicti capituli in horum omnium testimonium et singulorum placitorum literis super his confectis duxit apponendum. Testes huius sunt: Nicolaus Preen, plebanus sancte Marie in Wismaris; Heino de Stralendorp, Helmoldus de Plesse, Hermannus de Modentin, Hinricus dictus Stenhus (e), milites, Heino de Stralendorp, armiger, et plures alii fide digni. Jn cuius rei testimonium sigillum nostrum et sigillum predicti Bertholdi Preen presentibus sunt appensa. Datum anno domini M. CCC. X., dominica die ante rogationes.

Gedruckt bei Schröder, P. M. I. S. 919, aus unbekannter Quelle. Schröder giebt <sup>1</sup> factam — <sup>2</sup> trimodia – <sup>3</sup> dominum.

#### 1310. Mai 27. Rostock.

**3401**.

Die Stadt Rostock vermiethet an Heinrich Bernewin einen Thurm auf 10 Jahre.

Ciuties locault Henrico Bernewin turrim vanm ex opposito turris, quom Henricus de Molendino tenet, supra quaturo rolas, ad decem sanos integrao, de qua dabit annuatim vanm marcam. Finitis X annis turris exdem libera erit ciutatis, sed Henrico respondebitur pro edificio, quod fecerit, vel Ipsam edificiam Henricus recipiest. Scriptum anno domini M'CCC decimo, in ziglia successionis, Johanne de Vemeren, Gerwino Wilden, Hermanno Wocrente tabule presidentibus. Terminus erit in paschs.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1304 - 1314, fol. 156.

#### 1310. Mai 28.

3402.

Erich, Herzog von Sachsen, verspricht, die im Jahre 1306, wührend der zeischen den Grafen von Holstein und der Stadt Lübek und deren beiderseitigen Bundesgenossen ausgebrochenen Fehde, in Gemeinschaft mit seinem Bruder Albrecht und dessen Gemahlin auf fünf Jahre übernommene Schirmvogtei der Stadt Lübek bis zum Ablauf dieser Zeit fortzuführen und der Stadt zur Zerstörung der Befestigungen zu Oldesloe, Dassons und Traveminde behälflich zu sein.

Ericus dei gracia Saxonie, Angarie et Westfalle dux — — Preterea eisdem [seil. civ. Lubicens.] inuare tenemur, vi municiones et fortalicia tempore pretacte gwerre constructa solicie ti ofdeslo, Dartzowe et Trauenemunde solo adequentur et totaliter destruantur. — — Datum anno domini MYCCC decimo, in soccasione domini.

Nach dem Originals auf der Trees zu Lübek vollständig abgedrackt in dem Urk-Buch der Sudt. Lübek II, S. 221. — Die Urkunde, in welcher die Herzuge Albrecht und Erich und die Herzugin Margarete jeer Schlemvegteil Mernahmen, d. d. 1306, in die Katharine virginis, Lübek, ist abgedrackt in der Schletw.-Biolst-Lauseh. Urk.-Sennel. II, S. 13. Ven Befestigungen zu Oldeslee und Dassow ist in dersolben onch licht die Rock. — Erichs obige Urkunde von J. 1310 a. dauellat Schletwick und Verfallen der Schletwick und Schletwick und Schletwick und Verfallen der Schletwick und

### 1310. Juni 28. Lüneburg.

3403

Des Rhatts zu Luneburg brieft, das Albrecht von der Muhle, ihre mitverwandter, wegen Nielausen von der Muhle verkauft habe hern Alberto, Thumbhern zu Schwerin vnd weilmott Probaten zum Newendoster, i Wisspel Saltzes in der Sultze zu Luneburg im hause Volcquerdinge in der Pfanne, so genant wirt Gunchpanne, bedegen zur rechtern handt, wen man inss hauss gehet, ewig frey zu besitzen vnd darmit seines gefallens zu ordnen vnd zu handlen. Datum Luneburg, anno domini 1310, in vizijni sanctorum petri et Pauli.

Clandrian, Protoc. fol. 25\*.

### 1310. Juli 6. Prilwitz.

3404.

Bernhard der ültere und Bernhard der jüngere von Peckatel, Ritter, schenken dem Kloster Wanzka eine jährliche Hebung von 1 Pfund Brandenb. Pf. aus dem Dorfe Usadel.

Universis Christi fidelibus presentem litteram inspecturis nos Ber. senior et Ber. iunior dicti de Peccestil, milites, quidquid poterint (1) promocionis cum affecti. Quoniam es, que siguntur in tempore, ne simul cum tempore labentur, necessarium est, ut ijssa seriptis autenticis et testibus ydoneis firmiter roborentur: hine est, quod ad vniuersorum noticiam, tam presencium quam futurorum, uolumus deuenire, quod nos de consensu et beniuolencis heredum nostrorum, ad honorem

omnipotentis dei et suc matris Mario semper uirginis gloriose, pro salute nostrarum animarum et parentum nostrorum, neceson progenitorum nostrorum remedio, de redditibus noibi s deo collulis et de labore parentum nostrorum conuentui sancti-monisilum in Wancylas vnum talentum Brandenburgensium demariorum de curia et de manis Roderi, nostri subbdit, in villa nostra, que dicitur Vazz, libere, sine impediutento singulis annis in festo sancti Martini ad nutum dominarum omni ambiguitate seposita persoluendum. Ja cuius rei cuidenciam presentem litteram sigililorum nostrorum roboratam ipsis offerimus ad tutelam. Testes huius nostre donacionis sunt: doninus Jo. plebanus in Priluitze, dominus Lo plebanus in Viszz, dominus Henr. plebanus in Peccatil, doninus Jo plebanus in Visz, secredotes; Betramus, Ger. Stubove, Andreas prefectus in Brandenburg, et quam plures fide digai. Datum Priluitze, anno domini M°CCC decimo, in octua Petri et Pauli spostolorum.

Nach dem Originale im Hanpt-Archive zu Schwerin. Das eingehängte Pergamen'band trügt ein achildförmiges Siegel mit einem gegitterten Querbalken und der Umschrift:

+ o S D Bark-NRRD1 Der PGGGRTLE 4.

— Dieses Siegel unterachsidet sich von dem zur Urk. d. d. 1312, März 25, abgebildeten versechmlich durch die Umschrift; dagegen ist auf dem Siegel an der Urkunde von 16. Januar 1312 das Siegelfeld gegittert und der Querbalken glatt. — Vgl. die Urkunden d. d. 1312. Jan. 16. und 1312, März 25.

#### 1310. Juli 15. Helsingborg.

3405.

Erich, Künig von Dänemark, vergleicht den Künig Birger von Schweden mit dessen Brüdern Erich und Waldemar wegen der Theilung Schwedens.

— — Er oc samtyckt, at Kong Erich off Donmarck, Hertug Christoffer, Greffverne off Holsten, Hertug Henrich off Meckelnborg, oc vore Bradre skal hielpe huer andre, imod huem som helst det er. — — Actum Helsingborg, 15. Julii anno 1310.

[= Auch ist verabredet, dass König Erich von Dänemark, Herzog Christoph, die Grafen von Holstein, Herzog Heinrich von Mekleoburg und unsere (Birger's) Brüder einander hellen sollen gegen jedermann, wer es auch sei.]

Nach Hvitfeldt, Danm. R. Kr. I. p. 346, 347 (Quartausg. p. 120 — 123). — Vgl. obeu Nr. 3352, Note, und Nr. 3409.

## 1310. Juli 17. Helsingborg.

3406.

Erich, König von Dlinemark, Hakon, König von Norwegen, Birger, König von Schweden, und Christoph, Herzog von Halland und Sameb, schliessen unter.

hitmignin frantesin t

530

Beihülfe des Grafen Gerhard von Holstein und des Fürsten Heinrich von Melclenburg Frieden mit den schwedischen Herzogen Erich und Waldemar.

Omnibus presens scriptum cernentibus Ericus dei gratis Danorum Sclavorumque, Haquinus Norvegiæ, Birgerus Sveciæ reges, Christophorus dux Hallandiæ et Samso, Gerhartus comes Holsatiæ et Hinricus dominus Magnopolensis salutem in domino. Noverint universi, quod anno domini M° CCC. X., sexta feris proxima ante festum Mariæ Magdalenæ, in villa Helsingburgh inter nos, ex parte una, et dominos Ericum et Waldemarum duces Sueorum in modum qui sequitur extitit placitatum, parte ex altera, videlicet quod nos ipsis ducibus contra quescunque personas in causis quibuscunque astere fideliter debesmus, et quod omnes discordiæ, dissensiones et inimicitiæ inter nos, homines nostros et fautores, ex una parte, et ipsos duces, homines ipsorum et fautores, ex alters, hactenus motæ et habitæ terminatæ sint totaliter et sopitæ, ita quod nos rex Daciæ prædictus comitatum terræ Hallandiæ cum omnibus juribus, libertatibus et distinctionibus tendentibus usque ad fluvium Ethre, si dominus Christophorus dux Hallandiæ, frater noster, hoc sibi suo vendicaverit iuramento, quodsi sibi non vendicaverit, tunc termini dicti comitatus protenduntur usque in medium fluvii supradicti, sicut insum comitatum tenuit comes Jacobus in quieta et commoda possessione, antequam inbrigaretur, cum munitionibus, hominibus et universis aliis, que nobis competebant in dicto comitatu, dictis ducibus et corum veris heredibus assignavimus et concedemus jure feudali, quod fanelent dicitur, et manu coadunata pscifice possidenduiu, ponte castro Falkenbergh supra dictum fluvium situato ips[i]1 domino Christophoro duci Hallandiæ in suo situ libere reservat[o]2, et ipsi duces Sueciæ prædicti eorumque veri hæredes ratione dicti comitatus nobis et nostris successoribus homagium facient et nobis servient in causis nos et nostrum regnum tangentibus cum sexaginta viris, armis et dextrariis expeditis, quandocunque ad mensem antea nostro nomine fuerint requisiti, et cum terminos prædicti comitatus cum eisdem exiverint, sub nostris lucris et dampnis erunt ac expensis. Præteren dominus dux Ericus prædictus renunciabit omni impetitioni, quam habet ad regnum Norvegiæ et ad domicellam Jugheburgh, filiam magnifici principis domini Haquini regis Norvegiæ sibi aliquando desponsatum, quæ domicello Magno, filio regis Sveciæ fratris nostri, matrimonialiter est iungenda, ad quod dicti duces Sveciæ tenebuntur efficaciter adjuvere; idem tamen domicellus Magnus dispensationem super dicto malrimonio contrahendo a sede spostolica, si poterit, impetrabit. Insuper dux Ericus prædictus domicellam Sophiam, filiam domini Nicolai domini de [Werle] et sororis nostre, ducet sibi legitimam in uxorem et super matrimonio contrahendo cum eadem dispensationem a sede apostolica tenebitur impetrare. Item captivi utriusque pertis libere dimittantur, its quod, quidquid pro sui liberatione in parato non exposuerunt, de cætero nullatenus exponere teneantur. Jtem dominus rex Norvegiæ prædictus cessare debet ab omni inpetitione, qualiscunque fuerit, contra nos, sive fuerit de aliquibus litteris sibi datis, fidelussionibus, donationibus seu aliis quibuscunque literis omnibus, si quæ sint datæ inter nos Daciæ, Norvegiæ, Sveciæ reges et Christophorum ducem Hallandiæ, ex parte una, et duces prædictos, ex altera, integraliter restitutis; quæ ai restitutæ non fuerint, in nullo robore penitus permanebunt. Jtem, si nos rex Norvegiæ has placitationes ratas et firmas servare voluerimus, tunc ipsi domini duces castrum Konighald nobis restituent et captivi hinc inde libere dimittentur; si vero has placitationes habere noluerimus, tunc ipsi duces dictum castrum Konighald tenebunt et captivos, et nos rex Daciæ dictos dominos duces Sveciæ contra eundem dominum regem Norvegiæ Haquinum non debemus inpedire in aliquo, nec luvare. Jtem nos rex Norvegiæ antedictus dictos dominos duces permittemus uti suis distinctionibus, quas habuerant ab antiquo, quod et nobis debent patere vice versa. Jtem pros[crip]tos et expulsos pro morte patris nostri regis Daciæ prædicti et Ipsorum hæredes non debent colligere, nec fovere ipsi duces supradicti. Jtem homines nostros Ericl regis Dacise, si qui nos offenderint, non debent ad se recipere, nec pro ipsis contra noa sliqualiter placitare. Jtem ecclesia Lundensis, personæ ecclesiasticæ et mundanæ uti debent in dicto comitatu Hallandiæ suis bonis, iuribus et libertatibus, quibus uti antiquitus consueverunt. Et nos reges et principes supradicti præmissa omnia et singula firmiter et inviolabiliter in suo robore, prout in suis articulia aunt expressa, opservare promittimus fide super hoc præstita corporali. In cuius rei testimonium sigilla nostra præsentibus duximus apponenda. Datum anno domini M. CCC. X., loco et tempore supradictis.

Nach Liljegren's Svenskt Diplom. II, p. 624, aus Haderph, Svenske Rijm-Cronikorne II (Append.), p. 6 - 8, - Statt 1 ips0 geben wir ipsi - 2 reservato (st. -t8) - 1 statt 3 Pusete: Werle -\* prosCripton (oder Suspectos?) st. prospectos. - Die Uebersetzung dieses Vertrages, welche Hvitfeldt I, p. 349, giobt, ist nach der von den schwedischen Herzogen gegebenen correspondirenden Vertragsurkunde gemacht, wie man deutlieb ersieht aus der Fassung der Worte: "Vi Erich skulle tage Frücken Sophiam, Nicolal de Verle Daatter, Kong Erich aff Danmarcks Søsterdaatter [ Wir Erich sollen nehmon Fräulein Sophie, des Nicolaus von Werle Tochtor, Köuig Erichs von Dänemark Schwestertochter]. Uebrigens muss Hvitfeldt das Original dieser jetzt verloresen Urkunde an einer Stelle missvorstanden haben, wenn er übersetzt: "Kongen aff Danmarck skal forlæne Kong Haagen med Norre Hallind" etc. [ = Der König von Danemark soll König Hagen (st. der Herzoge von Schweden!) belehoen mit Nord-Halland], und demgemäss späterhin anch: "oc naar de komme aff Norge" [ = und wonn sie (die 60 Pforde) aus Norwegen kommen]. Dieses Versehen ist um so auffallender, da Hvitfeldt p. 348 die Analyse eines Vertragsvorschlages von Seiten der beiden Berzoge (von dems. Tage) giebt, der schon alle Puncte nusers obigen Vertrages enthält (40 Pforde st. 66 bernhen wohl nur auf einem Versehen). Die Stelle wegen der Verlobung der Sophie von Werle lautet hier auch: "Hertug Erich skal hafue her Nicolai aff Vorle Daatter, oc forhuerfive derom Dispensatz [ = Horzog Erich soll des Herrn Nicolaus von Werle Tochter haben und dieserwegen sieh Dispensation verschaffen). - Der König Hakea bezeugte in einer Urkunde, welche er noch an demselben Tage (Freitag vor Maria Magdalenk) zu Kopenhagen ansstellte, dass er "vorher zu Helsingborg einen Vertrag besiegelt habe zwischen König Erich von Dasemark und Birger von Schweden, einerseits, Herzog Christoph, Graf Gerbard von Holstein, Heinrich von Meklenburg, Erich und Waldemar von Schweden und Finnland, andererseita", und giebt dann noch einzeloe Erlänterungen, die uns hier nicht angeben. (S. Hvitfeldt I, p. 350.) - Vgl. Nr. 3407 und 3408. — Ueber Rixa, die Gemahlin des Fürsten Nicolaus von Werle und Schwester Konig Erichs von Dänemark, vgl. Bd. IV, Nr. 2722.

# 1310. Juli (17). Helsingborg.

3407.

3407

Erich und Waldemar, Herzoge von Schweden, geloben dem Könige Erich von Dümemork, dass sie auf seine Ladwag ihm den Lehneid wogen der Grafschaft Halland leisten, und der Herzog Erich dann die Fürstin Sophie von Werle heinführen wird.

Begge Herrer aff Sverige loffuet oc forskreff dem, at komme til Konning Erich, oc gjure hannem Eed aff Hallind Greffskaft, naar de bleffue fordret, oc da skal Erich tage Sophiam de Verle, Kongens Sesterdauster, de Breflue dem oc Kongerne aff Danmarck, Norge oc Sverige tilforne imellem ere gangen, utofrarenckede, som ere gjorde Aar 1310, 10. (9) fers ante bestae Mariae Magdelenae, til Helsingborg, sub Sigillis Ducum et Dominorum, Gerhardi Comitis Holsstaie et Henrich Mezusolensis.

[= Beide Herren von Schwedes (die Herzage Erich und Waldernar) geloblen und verschrieben sich zu Richig Erich zu konnnen und ihm zu schwere wegen der Grafschaft Balland, wenn sie gefordert wirden, und da soll Erich des Königs Schwesterlochter Sophie von Werle entheme, unbeschadel der Birde, welche zwischen ihnen und den Königsen von Dinemark, Norwegen und Schweden zuvor ergangen sich, welches geschehen sit im 1,1810, am s]Frietlagel vor St. Maris Magdaleisen Tag, zu Heisigsborg, unter den Siegelis der Herzage und Herren, Gerhards, Grafen von Holstein, und Heinrichs von Mekelberbry.]

Nath Britishi, D. E. Kr. I., p. 351. Das Original ise sicht mehr verhanden. Statt † "10. feris in f., feris" in Steen, uns metri, da per Labhnirf, wichelse Kolig Erich Menderde des vergesanden Herzegen van Schwerken and Nord-Billand geh, auch dem vernalgebenden Contract, er milte seine Schwestendenker, der von Werke, haben "[an Lewester, om Kong Erich Menderd gelf Ferreferds Herzeger off Serieg, pas Norre Billand, efter forge Contract geint, hand skelle habet hans Sonre— Vg. N., 349 den 2490. Series herzeger schem Meric begighters. — Vg. N., 549 den 2490. Series Norre Merick, Series sin Series Series Meric begighters.

### 1310, Juli 18, Helsingborg.

3408.

Gerhard, Graf von Holstein, beurkundet, dass die Tochter des Fürsten Nicolaus von Werle ihrem Verlobten, dem Herzoge Erich von Schweden, am 11. Novbr. zu Falkenbero als Gemahlin zusoführt werden soll.

Asr 1310, Sabbato ante festum Mariae Magdalenae, til Helsingborg hafuer Greff Geert aff Holsten, udgiffuet sit obne Breff, at Nicolai aff Verle Daatter skal praesenteris Hertug Erich aff Sverige, til S. Mortens Dag, paa Falckenberg, som hand skal tage til Hustru.

[= lm J. 1310, am Sonnabend vor dem Feste Mariä Magdalenen, zu Helsingborg, hat Graf Gerhard von Holstein seinen offnen Brief ausgegeben, dass des Nicolaus von Werle Tochter am St. Martinstag auf Falkenberg solle präsenürt werden dem Herzoge Erich von Schweden, der sie zur Frau nehmen soll.]

Nach Hvitfeldt, Danm. R. Kr. I, p. 350. — Das Original ist nicht mehr vorhanden. — Vgl. Nr. 3406, 3407 und 3413.

## 1310. Juli 20. Helsingborg.

3409.

Erich und Waldemar, Herzoge von Schweden, schliessen einen Friedensvertrag mit ihrem Bruder, dem Könige Birger von Schweden.

E/ricus et Valdemarus duces Sucorum omnibus presentes literas inspecturis salutem in domino sempiternam. Norcrin universi, quod anno domini M.CCC.X. XIII. kalendas Augusti, spud Helsingborgh, inter magnificum principem dominum Birgerum regem Succiee, fratrem nostrum, et nos super discordisi hacteuns motis et habitie sxuliti luliter placitatum: inprimis quod ipse habere debeat cum omni inre et dominio, sine diminutione qualibet, terras infrascriptas, scilicet Helsinghum, Fledrundisma, tres provincias in Vestmamina, quas prius habiti Ericus Dacine et Birgerus Succiee dei gratia reges, Christofreus dux, Gerardus comes Holsatin, Henricus Magnipolensis et nos mutuo nos iuvabinus contra quemcanque hominem nunc viventem consilis et auxiliis opportunis. Castrum vero Norcopine inchostum debet penitus demoliri. Datum et actum die et loco premissis.

Gedruckt bei Liligeren, Sresskt Diplomatar. II. p. 627., aus den Sripter. rer. Srecicarum medii sevi II. 1. 89. und darmach bei Kröningsersfrü de Lidén, Diplomatar. Dalekarlienn I. p. 5. — Vgl. unter Nr. 3405 die correspondirende Urkunde König Birgers.

#### 1310. Juli 21. Wismar.

3410.

Lübbert von Sternberg, Bürger zu Wismar, stiftet mit Hülfe des Diacomus Johann von Gügelow eine ewige Messe zu St.-Nicolai in Wismar, zu deren Vicar er diesen prösentirt.

In nomine domini. Amen. Anno domini M.CCC. decimo, in vigilia sancte Marie Magdalene, constiliullus in presentia consulum Luberius dictus de Sterneberge et Johannes, filius Henrici de Goghelowe, discous, ciuis et consulis

Wismariensis, proposucrunt, quod idem Lubbertus, sacro spiramine inspiratus, ob remissionem suorum peccatorum et remedium animarum parentum suorum, ad honorem dei et gloriose matris eius Marie, missam seu vicariam perpetuam de bonis suis instaurare intenderet; predictus Johannes eadem motus gracia hoc idem facere intendens, quem tamen bonorum defectus aliqualiter impediat, et ut prefatus Lubbertus eo cicius, liberius et uberius propositum suum perficeret, sibi centum marcas denariorum slauicalium ad eandem vicariam instaurandam în subsid[i]um contulit, dans sepedicto Lubberto et suis heredibus ius patronatus in eadem vicaria, renuncians eidem iuri pro parte sua in eadem vicaria sibi et suis heredibus contingenti. Memoratus igitur Lubbertus suum conceptum propositum perficiens, in presencia nostra ac plebanorum eiusdem ciultatis ad predictam vicariam viginti marcarum redditus denariorum slauicalium assignauit, presentans dictum Johannem ad eandem sine omn[i] condicione pure et simpliciter propter deum. Verum, quia conueniencia bona dicte vicarie non habebat, promisit eidem Johanni ipsas viginti marcas per quatuor annos nunc continuos e bursa propria quatuor anni uicibus soluere expedite, obligans se et suos heredes sub ypotheca bonorum suorum omnium mobilium ac immobilium, quod infra prefatos quatuor annos velit emere predictos viginti marcarum redditus ad eandem vicariam in certis perpetuis et liberis bonis melioribus et competencioribus, que pro suo posse ad emendum poterit inuenire quocunque preterquam in campo ciuitatis vel intra ciuitatem. In ecclesia besti Nicolai vicaria predicta celebrabitur, et Johannes predictus ad eam omnia necessaria ministrabit et sui successores.

Nach dem vermuthlich dem Stadtbuche entonmenen Abdrucke in Schröders P. M., S. 921.

#### 1310. Juli 22.

3411.

Heimrich, Fürst von Meklenburg, genehmigt die von seinem Vogte Otto v. d. Lühe an das Doberaner Kloster zu Schuhverk für Arme gemachte Schenkung einiger Hebungen zu Wustrow.

In nomine domini, Amen. Hinricus dei gracia dominus Mugnopolensis et Stargardensis onnie generacioni in perpetuum. De gestis hominum ecion laudahilibus de facili processu temporis emergit dura calumpnia, nisi fulciantur apicibus sigillatis. Vnde tenore presencium publice protestamur, quod, cum fidelis noster aduocatus et dilectus miles dominus Otto de La tuste empicionis tytulo vadecim marcarum redditus in bonis Radolfi dicti Hathi in Wostrowe, nichili magis soluenibus, comparasset, de nostra voluntute et consensu heredam suorum in elemosinam pauperum ipsos deputaut redditus et magistro sutorum in Dobera tollendos annis singulis in perpetuum Infra natuluttem et epyphaniam domini

condicione tali apposita assignauit, vt idem magister sutorum pro decem marcis predictorum redditunm quinquaginta paria calciorum cum corrigiis semper in vigilia beati Martini episcopi ad portam erogare pauperibus sit paratus, vndecimam marcam pro suis laboribus habiturus. Si autem, quod absit, anno aliquo per sinistrum casum siue euentum emergentem ecclesia Doberaneusis in predictis redditibus defectum pateretur, qui non ex negligencis uel culpa personarum domus ipsius probari poterit accidisse, de suis nichil spponere tenentur, sed quantum sustulerunt, erogare. Predictus eciam Radolfus Hath et sui heredes bona prefata nec vendere, nec obligare uel quolibet modo alienare a se poterunt sine abbatis Doberanensis concilio et assensu. Et si predicti redditus in termino prescripto dati non fuerint, per sduocatum abbatis ablacione pigneris poterunt extorqueri. Jn cuius rei testimonium sigillum nostrum vna cum sigillo domini Ottonis presentibus est sppensum. Huius actionis testes sunt: Johannes de Cernyn, Heyno de Stralendorp, Marquardus et Hinricus de Lo, fratres, Helmoldus et Johannes Rosendal dicti de Plesse, Conradus de Lu, hii milites; item Wernerus, Hinricus, Conradus, domini Ottonis filii, et plures slii fide digni. Acta sunt hec anno domini M° CCC° decimo, in die beste Marie Magdalene.

Nach dem Diplomatar. Doberan, ad fol. XXVIII. - Gedruckt bei Westphalen III, p. 1596.

#### 1310. Juli 31.

3412.

Otto, Herzog von Pommern, stiftet einen Altar des h. Wenzel im Kloster Dargun mit 340 Mk., für welche Summe er dem Kloster einstweilen die Bede von 26 Hufen zu Brudersdorf verschreibt.

An nomine donini. Amen. Otto dei gracia dux Slauorum, Cassubie et doninus in Stelyn vniuersis presencia visaris esu audituris salutem in omnium saluatore. Tenoris presentium serie publice protestantes recognoscimus, quod nos ob spen remuneralionis teterme nostromque progenitorum, precipue patris nostri domini Baraym ducis Slauorum karissimi felicis recordationis perpetuam salutem eccleste sancte Marie in Dergun vigimi sex mansorum precariam in villa Brodersdorp, tam denariorum quam frugum, cum omnibus suls stituentiis et fratchibus, qui nos in eadem conliagrer videbantur, misericorditer duximus obligandam. Quam quidem precariam abbas et fratres dicte ecclesie collent annis singulis, quosis lapedimento postergato, quodusque ipsi trecentas et quadraginta marcas denariorum monete vausilis a nobis pro redemptione precarie sepedici integraliter consequantur; quam aummam cum esi soluciriums, precaria and ost nostros heredes reuoluctur. Ja culus summe recompensam abbas et fratres ecclesie memorate in jass sus ecclesis alternore tomater protrustem.

in honorem dei omnipotentis et gloriose matris eius Marie virginis, necnon in veneratione[m] sauciti Wenneziai martiris, quotoma ducis Boenie illustris. Ceterum facient viginti quatuor marcarum redditus ad quatuor seruicis conuentualis annustim ministranda, videlicet in die sancti Wenneziai primum de nostra parte, et hoc cum sex marcis soditis ad vinum ministrandum, in die sancti Brichtii ex parte anniuersarii patris nostri secundum, tercium autem ex parte matris nostre in uigitia beati Thome apostoli, quartum in anniuersario fratris nostri Barnym in crastino sancte trinitatis. Verum prout anniuersariaus matris nostre et nostre fuerit, seruicia nostra du commutabuntur. Preteres ad lampadem eiusdem altaris facient quatuor marcarum redditus continne accendendam. Hane cidadation in minicialities resutuari i emporitus perpetusis nostris et nostrorum heredum, presens scriptum sigili nostri appensione duximus muniendum. Datum anno domini Mr CCC°X, in uirgilia sancti Petri ad vincula.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einer Schnur von rothen leinenen Fäden hauf das grouse rande Siegel des Herzege Otto von Pommers (beschrieben zu Nr. 3323) aus grüssen Wasch. Als lütchsiegel derich dar runde Secretziegel des Herzege Otto auf eingelegter weiser und braum gefinisater Wachsplatte; es zeigt einen schrägerechts liegendem Schild mit dem rechtigewenisten Greifen. Aufziehe den Belm mit dem Paneuwerdel; lütschriftz

\* SAGRATYM : OTTORIS : DVGIS : DA STATIR

- Vgl. die Urkunde vom 27. Febr. 1324

536

## 1310. Aug. 9. Abyggæby (am Öresund)?

3413.

3413

Erich, Herzog von Schweden, verschreibt seiner Verlobten, der Fürstin Sophie von Werle, Morgengabe und Witthum.

Hertug Erich forskreff sig at gifve Proicken Sophie, Kong Erichs Søstendater, 1000 marck Vplendske Penninge, til Morgengallie. Om hand dede for hun, mas luu drage aff Riget, Hans Efflerkommere skal gifue lende 2000 Marck put Soffl, for hun affstar hendis Liffgeding, at betale til Roshide. Derfore fofuet Nicobaus Bisp til Vpsalle, Hirnoffus Soarensis, Carolus Lincopensis, et Sturbermus Strangonensis, Epfliscopi, ac viginti quature milies et armiger, videlicet — " sub fide promittunt, similter super firma observantis premissorum, videlicet tage og tofrandel nos hans Broder Kong Byrge, at hand skulle holde att lues forskreufet staar, hand beplichter sig oc inden u Aar, at forhærfike dispensatoriss literas spud Papan, pro predeficio matrimonio. Waldemarus Dux Findlandiae promisit etism pro fratre ex sua parte haec debere rata haber. Datum Atboge, 1310, in vigilia Laurentii.

[= Herzog Erich verschrieb sich, dem Fräulein Sophie, König Erich's Schwestertochter, 1000 Mark upländischer Pfennige zur Morgengabe zu geben. Im Fall er vor ihr verNach Britfeldt, Danmarkis Rigis Kronicke I, 351. Das Original ist nicht mehr vorhanden. — Vgl. Nr. 3406 — 3408.

## 1310. Aug. 14. Rostock.

3414.

Der Rath zu Rostock beurkundet das daselbst am 9. August von den Städten Lübek, Wismar, Rostock, Strabsund und Greifsweild auf 4 Jahre abgeschlossene Schutzblindniss.

Omnibus, ad quos presens scriptum peruenerit, consules vaiuersi ciuitatis Rozstok salutem in domino Presentium testimonio recognoscimus et constare volunus vniuersis, quod, nuncii 5 ciuitatum Lubek, Wismer, Stralessynd, Gripeswald anobiscum in ciuitate nostra Rozstok sub anno domini M°CCC X°, in vigilia Laurentii , congregatis, nos vna cum ipsis o nunciis dictarum civitatum ob bonum pacis mutueque promotionis constantiam decreuimus", quod burgenses ciuitatum earundem securitate rerum et vite omnique 12 tranquilitate et promotione in ciuitate nostra gaudere debeant, et nostri burgenses e conuerso in dictis ciuitatibus debeant promotione simili confoueri. Et si princeps aliquis aut dominus uel quisquam alius alicui dictarum ciuitatum contradixerit, quod absit, postquam hoc aliis ciuitatibus fuerit insinualum, mox suos nuncios et litteras ad dictos mittent principem, dominum vel alium, quicumque fuerit, ne ciuitatem huiusmodi indebite pregrauet uel molestet 18. Quod si facere rennuerit, tunc nulla ciuitatum predictarum pretactos principem, dominum uel eum, quicumque fuerit, confortare debet cibariis, armis, equis, consiliis, pecuniis aut aliquo alio genere promotionis aut confortationis ", nec quisquam ciuium de dictis ciuitatibus et nostra emendo, vendendo, mytuando aut alio quocumque modo prefatos principem, dominum vel 45 alios tales occulte uel manifeste promouebit aliqua ratione. De quo si quisquam secundum formam iuris Lubicensis conuincetur, res sic datas, mutuatas aut venditas uel earum valorem debet 16 pro excessu huiusmodi perdidisse, et inter ipsas ciuitates et nos, quod inde peruenerit17, diuidetur. Si uero incusatus iure conuinci 18 non poterit, se excusabit proprio iuramento, et hoc facto inde inculpabilis permanebit. Ceterum mercatores residentes 19 sub domino aduersanti ciuitali alicui 20 pannos emere possunt aliquos licite ad incidendum eos more mercatorio 21, sicut pannicide in hiis facere conswe-

Metleoburgischen Ertunden-Buch T.

ueruni: tamen emptores huiosmodi pannorum suo firmabunt iuramento, quod de cis<sup>12</sup> nichil peruenist In <sup>23</sup> vass sul promotionem illius donini, qui sic <sup>24</sup> ciulati ue distilatios adeenstur. Preteres ciulatum quelibet alteras promocebit fideller, vt dictum est. Sed ciulats Lubicensis contra gloriosum dominum regem Dacie hiis durantibus nichil pentius attempabhi, confederatione prescripta per quatuor annos a data <sup>26</sup> presentium continuos duraturs. Actum anno et die superius annotatis. Quare pro testimonio omnium premissrorum sigillum nostrum presentibus est appeasum. Datum autem <sup>28</sup> Rozstok<sup>27</sup>, anno domini vt supra, in vigilia assumplionis bate Marie <sup>28</sup>.

Nach dem Urk.-Buch der Stadt Lübek II., S. 229, aus dem Original auf der Trese zu Lübek, an welchem das Siegel wohl erhalten hängt. Ebon daselbst werden auch die Ausfertigungen von Greifswald (G.), Straisund (St.) und von Wismar (W.) - G. und W. mit wohl erhaltenen Singela - aufbewahrt, und die Aussertigung von Lühek (L.) mit Stadtsiegel und Rücksiegel an einem Porgamentstreifen im Archiv der Stadt Rostock. Dieso enthalton folgendo neuneuswertho Ahweichungen: 1 ser.: fehlt G. - adnocatos, consules et minersitas: L, G, W; consules et minersitas: St. -- 2 Labicensis: L; Gripeswold: G; Stralessunt: St; Wismarionsis: W. - 6 salutem et noscero veritatem: L, G, St, W. -- 5 nunciis: L, G; anactiss: St. W. - 4 Wismar, Stralesanad, Gripeswold: L; Wysmarie, Stralesanad, Lubec: G; Lubec, Wismario, Griphoswalt: St; Lubeke, Stralessand, Gripeswold: W. - 7 vna cum nunciis (nunctiis) nostro ciuitatis: L, G, St, W. - 8 fehlt L, G, St, W. - 8 sancti Laur.: G. - 10 dictis: G. - 11 decrenimus oum eisdom: L, G, St, W. - 12 et omni: L, G, St, W. - 13 perturbet: W. - 14 confortacionis vel promocionis: W. -- 15 aut: W -- 10 debehit: W. -- 17 promocrit; St. W. -- 18 conninci iure: W: cognisci iure nostro: L. -- 19 res.: fehlt W. -- 20 alicui ciuitati: L, St, W. -- 21 mercatorum: L. -ar bis: St. - ar ad: St. - 24 sic: febit W. - 25 a dato: L. - 26 autem: febit W. - 27 Labeke: L; Gripeswold: G; Stralessunt: St; Wismarie: W. — 28 secunda feria proxima post assumpcionem sancte Marie (d. i. Angust 17): St; in octana assumpcionis beate virginis Marie (d. i. Angust 22): W. - Die Ausfertigung Lübeks ist gedruckt bei Nettelbladt, Von dem Ursprunge der Stadt Rostock Gerechtsame, Cod. prob. p. 25 f., und Fabricius, Urk. des Fürstenthums Rügen 1, S. 68. Die Rostocker Ausfertigung gibt such Sarrorius II, S. 257.

Anm. Von einer früheren Willkär und Verbindung der Ostseestädto im J. 1310 hat sich eine Knado erhalten bei Detmar (Grautoff I. S. 194):

Kötzer und ungenater ist der Bericht der Amal. Labie. (Pertz, Seript, XVL, p. 42)): "A. D. 1310.
Kötzer und ungenater ist der Bericht der Amal. Labie. (Pertz, Seript, XVL, p. 42)): "A. D. 1310.
mults gewernzem innommede sonigierent. Labiceners eret spin südnerere solerents in eassir regi Danorm met der spin som der der spin som gester der spin som endernatien, sei all mit spinlosem entsnie, spinlos som poternat upportari; quod ipris Lubicensibus ad non-medium profetchan derseit." — Vgt. dom N. 3337.

# 1310. Aug. 14. Rostock.

3415.

Das Kloster zum heil. Kreuz in Rostock beurkundet, dass mit Hebungen, welche in seinem Dorfe Zeets gekauft sind, die Testamentsvollstrecker Lewold Rode's eine Vicare's in der Marienkirche geerindst haber.

Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum cernentibus prepositus, priorissa totusque conuentus sa[n] ctimonialium sancte Crucis in Rozstolic salutem in domino sempiternam. Ne gestarum rerum conpositio decursu temporis euanescat et pereat, discretorum prudencia solet eas per litteras eternare. Hinc est, quod scire uolumus presentes et posteros non latere, quod, cum emeremus villam Woseze, nos ex consilio et consensu amicorum nostrorum et ex singulari dilectione Hermanni Modenhorst et fratris eius Ludolfi, tutorum felicis recordationis Leuoldi Roden, in salutem anime sue et amicorum suorum annuimus eis, ut in eadem villa, prout nos emimus, emerent et persoluerent uiginti marcarum redditus usualis monete scilicet pro trescentis et quadraginta marcis eiusdem monete. redditus a testamentariis supradictis ordinati sunt ad perpetuam uicariam in ciuitate prefata, ut inibi apud ecclesiam sancte Marie uirginis clericus, qui ad hoc presentatus fuerit, in honorem dei et in remedium peccaminum predictorum diebus singulis celebret unam missam. Nos uero antedictos redditus et ad prenominatam micariam clerico possidenti candem in duobus anni temporibus, nidelicet in festo beati Martini decem marcas et in festo pasche totidem, ex nostro claustro, non obstante, si prenominata uilla detrimentum aliquot patiatur, in perpetuum rationabiliter persoluemus. Jgitur, cum uicaria uacauerit supradicta, prelibati duo testamentarii, quoad uixerint, ad eandem presentandi sacerdotem ydoneum liberam habeant potestatem; dictis uero duobus a luce presenti semotis, eorum filii una cum filiabus usque in quintam lineam sicut eorum patres presentandi plenariam habeant facultatem; verum omnibus hiis de medio sublatis, ius presentandi uel instituendi clericum ad prefatam uicariam cedet preposito, qui tunc temporis antedicte prefuerit ecclesie sancte Crucis, dummodo ydoneum et infra quindenam instituerit ad eandem; alioquin, ne defuncti careant missarum suffragiis, rector predicte ecclesie sancte Marie, illa uice dumtaxat, nostra contradictione non obstante, clericum instituet ad eandem. In cuius rei testimonium sigillis nostris cum sigillo rectoris ecclesie sancte Marie prefate confirmacimus presens scriptum. Testes sunt: Heinricus Rychode, Herderus, Ernestus de Stendal, et alii plurimi fide digni. Datum Rozstohe, anno domini M° C° C° C° decimo, in uigilia assumtionis virginis gloriose.

Nach dem Original im Rostocker Rathsarchiv. An grünen und rothen seidenen Fäden hangen noch 2 Siegel aus geläutertem Wachs:

<sup>1)</sup> das zu Nr. 3332 beschriebene 2. Siegel des Propates Siegfried,

<sup>2)</sup> das ebendaselbst abgebildete Siegel des Klosters zum beil. Kreuz.

An der dritten Stelle sind für die Siegelschnur 2 Löcher eingesehnitten, aber von Siegel und Schnurkeine Souren.

### 1310. Aug. 26. Parchim.

3416.

Nicolaus und Johann, Fürsten von Werle, gestatten der Stadt Parchim, den alten Weg zwischen der fürstlichen Burg und der Stadt durch eine Mauer zu versperren.

Nos Nicolaus Jet Jo[hannes] dei gracia domini de Werle publice pretestmur, quod de voluntale nostre hone, instinctu nostroum fidelium fueuems et permittimus, quod consules et communitas ciuituis nostre Parchim illm viam antiquam siue transitum apuc estrem nostrum Parchim van nuro lapideo obstruent et predudant, nec in futurum perpetuo per cundem murum sic obstructum via, nec aditus, nec transitus debebli aliqualiter opinieri, quod volumus a nostris successoribus quibuscunque modis omnibus obseruari. Nichlominus possunt nostri castellani in castro nostro Parchim vanm viam et transitum retto ipsum castrum fecere, per quem aditus castri Parchim potert opineri. Testes huius sunt: Hermannus Rybo, Ni[colaus] Itane, milites, Ni[colaus] Cabold, noster marescaleux, Hermannus de Plawe, Reyaberous de Malin, Johannes Guzicuele, famuli, fide digni. Datum Parchim, anno domini M°CCC. decimo, post Bartholomei feria quarte confluxus.

Nach dem Original auf Pergament im Ratharachive zu Parchim. Das an einem Strauge von grüner und gelber Seide haugende Siegel des Fürsten Nicolaus (abgeblidet in Bd. III, zu Nr. 1729) ist etwas berchädigt. — Gedruckt bei Cleemans, Chron. v. Parchim, S. 176.

## 1310. Sept. 5. A. Gamm.

3417.

Nicolaus und Heinrich, Grafen von Schwerin, schenken dem Kloster Liine das Eigenthum seeie Hufen in Reinstorf (A. Liine), des Hloste (Sunder) zum Berke (Bargmoor, A. Blekede) und der Zehnten in Rohstorf (A. Liine), wie die Ritter Willekin von Stade und der Knappe Vicke Mid diese Güter von den Grafen büher zu Lehn getragen und dem Kloster verkauft haben.

Nos Nicolaus dei gracia et Hinricus dei gracia comites Zwerinenses tenore presentis scripli recognoscimus et puplico protestamur, quod pure et libere propher deum et oh remedium animarum nonstrarum, parentum et heredum nostrorum proprietatem rerum et possessionum infrascriplarum, videlitet duarum curiarum sitarum in villa Reynesstorp, frutectorum seu lignorum wilgariter dictorum synder tu dem Berken, similiter decimarum sitarum in villa Rodestorp contulinus

et donasimus monasterio sanciimonialium in Lvne, Werdensis dyocesis. Quas res et possessiones dominus Willekinus de Stadis, miles, et Wicco MvI dictus, famulus, a nobis tenuerunt in feodum, et easdem rite et racionabiliter memorato monasterio vendiderunt. Vt sutem hec nostra donacio et collacio et vasallorum nostrorum premissorum vendicio perpetuis temporibus stabilis meneat et licononulas, nos sigiliorum nostrorum appensione presencia duximus roboranda. Testes huius et sunt: Johannes de Lvavowe, Wipertus de Bircher, Wernerus de Marsowe, item Viricus de Pynnowe, Bolto de Driberghe, milites nostri et vasalli. Datum anno domini millesimo trecentesimo decimo, subbato proximo ante festum natiuitatis sancte Marie Virginis gloriore, in Antiqua Ghamms.

Nach dem Original des Klosters Lüne. Au Pergamentstreifen hangen, ziemlich gut erhalten, die zeiden Siegel:

des Grafen Nicolaus mit 2 Lindwürmern an einem Baume, abgebildet in Bd. III., zu Nr. 1492;
 des Grafen Heinrich mit einem rechtsbin sehreitenden Pferde, abgebildet in Bd. IV A. zu Nr. 2525.
 Vgl. Bd. IJ. Nr. 1081, und Nr. 3418.

# 1310. Sept. 17.

3418.

Nicolaus und Heinrich, Grafen von Schwerin, schenken dem Kloster Läne das Eigenthum zweier Höfe und 4 Katen in Reinstorf (A. Lüne), zweier Hütuser und eines Katens, sowie des Holzes im "Berke" (Bargmoor, A. Blokede) und des Zehnten in Rohstorf (A. Lüne), wie Friedrich Löwe diese Güter von den Grafen bilder zu Lehn getragen hat.

Nos Nicolaus et Hinricus dei gracia comitez Zwerinenses tenore presensis scripti recognosciums et pupilec protestamur, quod pure et libere proplet deum, ob remedium animarum nostrarum, parentum et heredum nostrorum, proprietatem rerum et possessionum infrascriptarum, videlicet duarum curiarum et quatutor casarum in villa Reynestoppe sitarum, frutectorum seu lignorum wigariler dictorum sunder in Berke, duarum donorum et vinus case ibidem, similiter decimarum sitarum in villa Rodestorpe contulius et donauimus in hiis scriptis monasterio sanctimonialium in Lune, Verdensis dyocesis, cum omni iure, quo predicta bona Fredericus dictus Lee quodam a nobis receperat et libere possidebat. Vt autem hec nostra donacio et collacio perpetuis temporibus stabilis manest et inconulusa, nos sigiliorum nostrorum appensione presencia duximus roboranda. Testes huius rei sunt: Johannes de Lusowe, Wipertus de Bluchere, Wernerus de Marzowe, item Viricus de Pynnowe, Bolto de Driberglea, nostri milites et vasalii. Datum anno domini millesimo CCC decimo, in die sancti

Nach dem Original des Klosters Lüne. Pergamentstreilen tragen die beiden gut erhaltenen Siegel: 1) des Grafen Nicolaus mit 2 Lindwürmers am Baume, abgebildet in Bd. III, zu Nr. 1492; 2) des Grafen Heinrich mit dem schreisendes Pferfes, abgebildet in Bd. IV. A. zu Nr. 2525.

lm J. 1190 gehörten Reinstorf und die villa Berke dem Kloater Rastedt (Lappenberg, Hamb. Urk.-Buch 1, S. 260). — Vgl. Nr. 3417.

## 1310. Sept. 27. Güstrow.

3419.

Nicolaus und Johann, Fürsten von Werle, verleihen dem Kloster Neuenkump das Eigenthum des Dorfes Medvos, velches das Kloster von dem Bitter Nicolaus von Brüsewütz gekauft hat.

Nicolaus et Johannes dei gracia domini de Werle vaiuersis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, salutem in domino sempiternam. Notum facimus tam presentibus quam futuris, quod, cum dominus Nicolaus de Bruscuitze, miles, de consensu omnium heredum suorum foro irretractabili domino abbati et fratribus ecclesie Noui Campi villam Medowe cum omnibus suis attinenciis et prouentibus vendidisset, nos vero, de unanimi consensu et voluntate omnium heredum nostrorum et vasallorum, accepta quadam pecunie summa a iam dicto domino Nicolao de Bruseuitze, dimisimus predictis domino abbati et fratribus ecclesie Noui Campi totalem proprietatem prefate ville Medowe, cum omnibus attinenciis suis et terminis, agris scilicet cultis et incultis, pascuis, pratis, paludibus, aguis et aguarum decursibus, piscaturis, siluis et rubetis, cum stagnis, [cum omni iudicio] videlicet maiore et minore, cum iudicio fidelium nostrorum vasallorum videlicet ad sexaginta solidos et infra, cum tercia parte iudicii mutilacionis et mortis, in omnibus causis, locis et terminis ville predicte Medowe, sine deminucione qualibet, libere et quiete, sine quolibet seruicio, perpetuo possidendam; addentes, [v]t2 agri sepedicte [ville]3 et termini, pascua et ligna, nec quicquam in dictis terminis nostro vel successorum nostrorum nomine de cetero mensurentur; dantes cisdem domin[o] abbati et fratribus de Nouo Campo liberam facultatem eandem villam vendendi, permutandi, in terminis ipsius molendina construendi et plane disponendi in omnibus, prout ipsorum placuerit opcioni. In cuius rei firmitatem presentem paginam nostris sigillis fecinus communiri. Testes sunt: Tes[m]arus quondam aduocatus noster, Ludolfus et Hartmannus fratres dicti de Oldenborch, Hermannus de Rumpeshagen, Rodolfus et Gotfridus fraires dicti Barolt, Arnoldus de Wokenstede, milites nostri, Reymarus de Malin, Johannes Gusteun[e], Hermannus de Pla[wis] et Stacius noster notarius et alii quam plures fide digni. Datum in Gustrow[e], ..... anno domini M°CCC° decimo, in die beatorum martirum Cosme et Damiani.

Nach einer vom Bürgermeister Fabricius mitgetheilten Abschrift aus dem Originale, auf Pergament, im Prox. Archiv zu Stettie. Von der Besiegelung ist nur an der zweiten Stelle eine Schuur von rother,

"1301. Nicolans and Johannes Herren van Werle ouergifft dem kloster vor eine summe geldes dat dorp Medow."

ist wahrscheinlich die vorstehende Urkunde und irrthumlich von 1301 datirt, statt von 1310.

#### 1310. Sept 29. Dobbertin.

3420.

Das Kloster Dobbertin nimmt den Lübeker Bürger Hermann von Dale für eine jührliche Hebung in Gerdshagen (A. Dobbertin) in seine Brüderschaft auf.

In indiuidue et sancte trinitatis nomine. Amen. Universis Christi fidelibus presentem litteram audituris Ditmarus dei gracia prepositus sanctimonialium et R. priorissa totusque conuentus monasterii in Dobertin salutem in eo, qui se ipsum suorum omnium tribuit pro salute. Origo uirtutum et finis inter ceteras lamquam precipuam amplectitur uirtutem mutue caritatis. Hinc est, quod, cum in Christo nobis dilectus, discretus uir Hermannus de Dale, burgensis in Lubeke, non improuide cogitans, quod homines creatori suo eo expeditius famulantur, quo minus defectum in necessitatibus corporalibus paciuntur, comparaucrit de rebus a deo sibi datis sex marcarum redditus sitos in Indagine Gerhardi, scilicet Gerdeshagen, in quibusdam mansis, qui tunc pensionem soluere solebant Gerhardo magistro indaginis ibidem, quos redditus exnunc iam idem Hermannus nobis sanctimonialibus pro consolatione cunctis annis habenda in festo beati Martini distribuendos perpetuis temporibus deputauit, vt exinde ad animarum salutem fructificet precipuus et deo placens mutue caritatis affectus, iam dictum Hermannum orationum, bonarum actionum nostrarum quarumlibet reddimus participem et confratrem, suscipientes nichilominus intnitu fraternitatis huiusmodi insius exequias post mortem suam, prout decet, deo laudabiliter ac sue et snorum amicorum animabus salubriter in die anniuersario perpetuo peragendas. Vt igitur huinsmodi karitatis effectus, quo sepedictus Hermannus ad nostram consolationem est allectus, et deuotionis obseguia, quibus sibi non immerito exinde tenemur, in obliuionem non ueniant, presentem litteram super hoc confectam siglilorum nostrorum munimine duximus roborandam. Testes huius rei sunt: magister Conradus de Guzstrow, Nicolaus de Ludekendorpe, Johannes rector ecclesie Wozten, Johannes plebanus in Lomene, Engelbertus de Gyssecow, Ludolfus rector ecclesie Goltberge, sacerdotes; Hinricus Trendekop, ciuis in Sterrenberge, Hermannus Eckern, ciuis in Lubeke. Datum et actnm Dobertin, anno domini millesimo trecentesimo decimo, in die Michahelis orchangeli.

Nach dem Original im Archire des Klesters Dobbertie. An Pergamentstreilen bangen:

1) ein kleines parabolisches Siegel, welches queer getheilt ist: oben siebt man das Brustbild der Jungfrau Maris mit dem Chrirklinde, unten kniet ein Geständerer, welcher eine Hostie in der Hand hält, vor einem Altzur, auf welchem Lescheter und Keleb stehber; Unschrifte.

♣ S'. Detember . Prepositi . T . Dobertin .

abgebildet in Bd. 1, zu Nr. 634. — Gedruckt in Schröder's P. M., S. 922, und darnach im Urk-Buch der Stadt Lübek II, S. 235; ferner in Ruddoff Urk-Lief, Nr. LXXXIV.

### 1310. Oct. 17. Warin.

3421.

Gottfried, Bischof von Schwerin, beurkundet die Wiedervereinigung des Archidiaconats Rostock mit der Prüpositur Bützow.

Nos G. dei gracia episcopus Zwerinensis notum facimus vaiuersis, quod, licet archidiaconatus Rozstokcensis aliquamdiu detentus fuerit diuisim a prepositura Butzowensi, ad quam special, attendentes tamen, quod, cum assumpti essemus ad pontificale officium, inuenimus eundem archidiaconatum quasi possideri et haberi pro vna eademque et indiuisa dignitate cum Butzowensi prepositura, cui quasi possessioni concordant instrumenta, que confecta de hoc habentur in ecclesia Butzowensi, supradictum archidiaconatum siue bannum nuper lapsis aliquot annis redintegrauimus ac vniuimus cum ipsa Butzowensi prepositura, per hoc futuris litibus obuiantes. Ad hanc quidem redintegracionem et vnionem accessit consensus honorabilis viri domini Hermanni Zwerinensis prepositi, qui in hac parte vice Zwerinensis capituli commissa sibi specialiter fungebatur, cum quo tractatum et deliberacionem, sicut de jure oportuit, prehabuimus diligentem. Huius rei testes sunt: Ludolfus de Bulow et Johannes de Luttekenborgh, Zwerinenses canonici, et alii fide digni, ad hec vocati specialiter et rogati. În quorum omnium testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Warin, anno domini Mº CCCº decimo, sexto decimo kal. Nouembris.

Aus dem Diplomatarium des Collegiatstiftes Bützow, fel. XXII. — Gedruckt in Jabrb. XXIII, S. 190, und bei Lisch, Maltzan. Urk. 1, S. 175. — Vgl. Bd. II. Nr. 1178.

#### 1310. Oct. 18. (Neu-) Brandenburg.

3422.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, schenkt dem Kloster Wanzka das Eigenthum etc. der Dörfer Rollenhagen, "Crupestorp" und Zechow, welche dasselbe von dem Ritter Willekin Soneke gekauft hat.

In nomine sancte et individue trinitatis. Amen. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Stargardensis omnibus in perpetuum. Humanarum multitudo et varietas actionum angustias nostre mentis excedit, et propter hoc ita ordinauit sapientum prouidencia, ut, quod in nobis memoria capere non potest, sub inductione testium aut scripturarum testimonio ad firmam futurorum noticiam eueniret. Hinc est, quod notum esse volumus vniuersis presentibus et futuris, Willekinum Soneken, militem nostrum dilectum, de consensu suorum heredum et proximorum racionabiliter uendidisse preposito sanctimonialium in Wanceke et eidem ecclesie Wanceke pro sexcentis et quinquaginta talentis Brand[enburgensis] monete sibi integraliter persolutis villas Rullenhagen, Crupestorp et Czeggowe cum omnibus suis distinctionibus, sicut ipse actenus possedit, et legitime coram nobis resignasse. Nos uero ob remissionem peccaminum incliti principis, domini nostri karissimi marchionis Alberti felicis memorie, nostrorum parentum, vxoris nostre simul et nostrorum et ob spem retribucionis diuine, speciali fauore, quo circa predictum claustrum mouemur, inducti, donamus et erogamus eidem ecclesie in Wanceke uillas predictas justo proprietatis titulo cum omnibus ipsarum attinenciis, rubetis, siluis, pratis, pascuis, agris cultis et incultis, paludibus, aquis aquarumque accursibus et decursibus, piscacionibus et generaliter cum omni fructu et utilitate, que nunc est uel de predictis bonis haberi in futurum poterit. Ceterum, ne quis eandem ecclesiam sanctimonialium in Wanceke in se uel in suis subditis aliqualiter ualeat inbrigare, donamus et erogamus eidem iuridicionem dictarum uillarum, judicium uidelicet sangwinis, id est sentencie capitalis, omniamque culparum correctionem et omne ius prefecture super colonos corundem bonorum, nichil omnino iuris nobis uel nostris successoribus seu eciam quibuscumque aliis nisi soli predicte ecclesie reservantes; adicientes, ut homines dictarum uillarum ab omni onere peticionis, precarie ac seruicii cuiuslibet sint exempti. Vt autem huiusmodi vendicio et nostra donacio seu erogacio imperpetuum firma et stabilis perseueret, nec per nos seu per quempiam nostrorum successorum aut quorum cumque aliorum in posterum valeat irritari, in testimonium premissorum presentibus sigillum nostrum duximus apponendum. Testes huius rei sunt: Busso de Dolla, Vicko Munth, Rodolfus de Wodenswege, Hinricus et Vicko Soneke, Wedeke et Vicko de Plothe, Gherardus de Bertekowe, Eggehardus et Albertus

et Vicko de Wodenswege, famuli, et quam plures alii fide digni. Datum Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An Fäden von gelber Seide hängt das zu Nr. 2806 abgebildete schildförmige Siegel des Fürsten Heinrich.

de Dewiz, milites, Hinricus Soneke de Gramertin, Gheuchardus de Dolla, Hinricus

Brandenburg, anno domini M° CCC° decimo, in die beati Luce ewangeliste.

ekissburgisches Erkunden Buch T.

(1310?) Oct. 22. Gadebusch,

Der Rath der Stadt Gadebusch empfiehlt dem Rath der Stadt Libbek die zu Ganzow wohnenden und in Gadebusch eingepfarrten Britder Heinrich und Johann Vorrat zur Beförderung in ihren rechtmässigen Angelegenheiten.

Honorabilibus et discretis viris dominis consulibus cinitatis Lubeke consules in Godebus seruicil et honoris et haurbi sincermentum. Vi Hanircum et
Johannem firstres dictos Vorras, presencium exhibitores, nostros veros parrochianos,
morantes in villa Gantsowe prope nostram ciultatem Godebus, prout nostris verbis
petimus, vt condidatis, in suis isustis causis efficacier promouestis, vestram corramus
discrecionem, volentes vique requisiti remereri v[estram graciam. Datum] In
crastino XI milium virginum, nostro sub secreti.

Nach dem Original im Archive der Sacht Lübel. Das Pergament ist zonammogefaltet gewest, mit säsgeischauf darbatzinden, und is ausen mit dem nutgefaltichten, rendes Serentiegel der West, Gadebusch (abgehältet im Bal. 1, zu Nr. 315, 2) nas weissen Weshe, von weichem jeloch zur wenig Spunse rechanden sind, vernfelbense gewesse. Durch die Vernigedung kat in die starkt abharterine und fästlichte Schrift übergedernals und ist daber am Sohlusse underseilich geworden. Nach der Schrift fällt der Birli ib den Anfang der 14. Abfahnsterin.

#### 1310. Oct. 25. Vor Templin.

3424.

Waldemar und Johann, Markgrafen von Brandenburg, schliessen mit Nicolaus, seinem Bruder Johann und seinem Sohne Johann, Fürsten von Werle, einen Landfrieden auf fünf Jahre.

Wy Woldenner vnd Johan van der gnade godes maregrenen in Brandenborch bekennen vande betughen in desseme lejschewerdeighen briese, dat aldenborch is van de mit Henninge, sinen brodere, vnde Henninge, synea
somen, van Werle, van sunte Mertens daghe, dye nu caunt, vort over vil ine
vorbunden hebben, als hirns besereuen steyt. To dem Irsten male, worde vi
vaneene lande lemant gesculdeget vnmer rof, dye schal vorkomen vade weres
sie selue vilte vypen heyleghen siner genoten; hedde hy der weren nicht, so
schal man ene winnen self vilte siner genoten vypen heyleghen. Worde
iemant beschuldeget vnme mort oder vnme dolsisch, dye seal sie weren self
teyde vypen heyleghen siner noten; hedde hie der were nicht, so seal man ene
winnen selte teyde siner noten; hedde hie der were nicht, so seal man ene
winnen selte teynde siner noten; hedde hie der were nicht, so seal man ene
sinnen setzereuen steit; wolde hye ene nicht weren, so seal hye dat sweren
vypen heyleghen, dat hye rades vnde dades vanschulden si, vnde laten ene
varen. Were dat desse schuldegen nicht vor ne quemen, so soollen sye in vnser

beyder lande voruestet wesen. Were iemant voruestet in vaser beyder lande vmme sake, dar neyn sone over gan ne were, dye scal sic weren self vefte vppen hilghen siner noten; beghift hye sic der were, so scal man ene winnen selue vifte vppen hilghen. Worde ouer iemant geschuldeghet vmme scaden, dye vor der sonen oder na der sonen geschen were, so scal hye den scaden ghelden; wil hye des afgan, so seal hye sie des weren self vifte vppen hilghen siner noten. Vmme dye schelinge, dye is twischen dye van der Eldeneborch vade van Parchem, dy eme sculdezhen wil an bevden siden, dye scollen vorcomen vor Templyn des sondaghes vor Symonis vnde Juden daghe; moghen sye sic vorliken mit minne oder mit rechte, so sint sye los; moghen sye des nicht dun, so scollen sye velech wesen acht daghe darna vnde scollen denne vnse vorueste lude wesen in vnser beyder lande in erme gode. Vmme dessen broke scal me sve nicht hindern in erme gode; deden sve mer scaden darna, so scal man sye hindern in lyue vnd in gode. Were, dat wye nicht ne deden, als hirvor bescreuen steyt, wen neman vns manet mit hern Claws van Werle vnde mit sines broders vnde mit sines sones briegen vnde [mlit eren goden boden, darna binnen vier weken so scolle wye vude greue Albrecht vnde vnse louere, dye hirna bescreuen stan, inriden to Grabowe eyn half iar to ligkende; weder do we des nicht binnen deme haluen jare, so scal her Claws van Bo'ck vade her Droyseke van Krocheren mit Grabowe, has vade stat, keren an hern Claws van Werle vnde an sinen broder vnde an sinen sone, vnde scal ere open veste wese in vade vt to ridende like eren anderen vesten also langhe, went wye dat wederdun; swan wye dat wederdan hebben, so scollen dye vorbenomeden riddere mit der vorbenomeden veste weder th vns holden alse vore. Her Grube van Grubenhaghen, her Bertolt van der Ost, her Claws van Bock vnde her Droyseke van Krocheren, desse vir riddere dye scollen twie des iares to samene [t] on Vinken komen, irste werue acht daghe na den paschen, ander werue acht daghe na sunte Michels daghe, vnde scollen vntwerren vmme willeke broke. Wes sye endrechtech werden, dye vyere oder drye, dat eyn witlek broke si, den broke scal man wederdon ane recht; tweyden sic dye vere, dat sye nicht eyndrechtech worden, so scollen sye dye rede an beyden siden laten bescrinen vnde scollen sye senden greuen Albrechte van Anehalt vnde greuen Bussen van Lindowe, beseghelt mit der riddere inseghele; swat dye twe den spreken, dar scolle wye vns an beyden syden ane noghen laten. Storne desser vyere ien[e]ch binnen dessen vif iaren, so scal man eyn anderen in sine stede setten also gut; worder ouer ienech syek oder vorsant, so scal

man en anderen in sine stede setten, went hye gesunt wert oder weder cum[pt. V]mme dye werringhe, dar wye vame inriden mit hern Claws van Wenden vade mit synen brodere oder mit sin[en son]e tå deghedinghende, des soolle wyfe macht] hebben ut to ridende weder sye vade weder in. Desse brieue

scollen den sonebrieuen vnde den andern br[ieuen], dye vor gegeuen sin, nicht hinderen, went man dye stede vnde ganz hiulen. Vpp dat dit stede vnde ganz biue, so hebbe wye marchgreue Woldener dat [vallruwen gelouet mit vnsem swager greuen Albrechte van Ancholt, greuen Busson van Lyndowe, hern Frederike van Aluensleue, hern Droyseken, hern Claws van Buck, hern Blonchard van Bertensleue, hern Hinrick van Stegheliz, hern Henninge van Blankeaborch vnde mit hern Arnde van Veltenlaghen, vnde hebben darvpp gegeuen desson brief mit vassem innegele besegelet. Desse brief is gegeuefgl vor Templin, na der bort godes dusent ier drehundert iar in deme teynden inze, des sondarbes vor Svonov nyde Juden daghe.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Voo dem eingebängten Pergamentstreifen ist das Siegel abgefallen. Die Urkunde hat etwas durch Moder gelitten.

### 1310. Decbr 4.

3425.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht den Lübeker Bürgern Arnold Wlome und Arnold von Bardevolk das Eigenthum des halben Dorfes Redentin, welches iene von Wilkelin Hauenstert gekault haben.

In dei nomine. Amen. Hinricus dei gracia Magnopolensis et Stargardensis dominus omnibus presencia visuris, presentibus et futuris, salutem in domino sempiternam. Ne ea, que fiunt in tempore, cuanescant et percant tempore defluente, solent scripturarum ac testium memorie commendari. Quare recognoscimus tenore presencium et constare volumus vniuersis presentibus et futuris, de nostro et fidelium nostrorum beneplacito et consensu dilectos fideles nostros Willekinum Hanenstert, Margaretam eius vxorem ac eorum filios Johannem, Willekinum et Conradum vendidisse rite et racionabiliter honestis viris Arnoldo dicto Włomen et Arnoldo filio quondam Alberti de Bardewich, burgensibus Lubicensibus, eorumque veris heredibus medietatem ville dicte Redentin, scilicet medictatem ad mare versam, continentem septem mansos, soluentes septem tremodia tritici, septem tremodia siliginis, sedecim tremodia ordei et triginta duo tremodia auene, et vnam casam soluentem octo solidos slauicalium denariorum et viginti quatuor pullos annuatim. Hec medictas ville distincta est a medictate ipsius Willekini fratruelibus pertinente, cuius vtriusque partis incole distinctim et diuisim vtentur suis agris et possessionibus; sed pascuis et paludibus, in quibus cespites combustibiles colliguntur, simul pro ipsorum vsibus perfruentur. Que bona cum omnibus eorum attinenciis prefati Willekinus, eius vxor et filii eorum ac filii Arnoldi Hanenstert, quondam nostri militis, scilicet Arnoldus et Conradus, ac plane omnes et singuli, ad quos spectabat resignacio, eisdem Arnoldo Wlomen et Arnoldo Alberti filio et eorum heredibus resignauerunt legitime coram nobis, nosque ipsis ea contulimus, sic quod nullius in posterum contradictio vel actio de jure vel de facto obstare debeat aut obesse, sed quod ejs perpetue viantur cum agris cultis et incultis, pratis, pascuis, paludibus, viis et inuiis, lignis, rubetis, aquis aquarumque decursibus; iudicio sexaginta solidorum et quolibet inferiori iudicio ipsi emptores et eorum successores integre vientur, in iudicio etiam manus et colli ipsis debet pars tercia applicari; et plane vi singulis hiis viantur cum omni commoditate, proprietate, viilitate et iure, sicut prefatis venditoribus hactenus pertinebant. Et si contencio facta fuerit super vsu aliquorum aut omnium predictorum aut in diuisione facienda in pascuis et paludibus, quibus coloni ipsius ville equaliter vtuntur, illa secundum terre consuetudinem decidator. Pro quibus bonis dictus Arnoldus Wlome ac tutores Arnoldi filii Alberti predicti, ex quo annos pubertatis nondum habuit, nongentas et sexaginta marcas denariorum slauicalium persoluerunt, quas idem Willekinus et sui filii coram nobis recognouerunt ab eisdem integraliter recepisse et in eorum vsus necessarios conuertisse. Jusuper ea bona libere cum omni proprietate et jure perpetuo possidebunt, sicut ecclesie et monasteria in terris nostris bonis suis liberius perfruuntur, ita quod de eis nec nobis nec nostris successoribus et omnino nulli teneantur ad aliquas exactiones, ad borchwerk, ad brucwerk, nec aliqua seruicia seu peticiones, precarias aut violentas, nisi communem et generalem peticionem in terra nostra tollere nos contingat. Habebunt insuper prefati emptores et corum sequaces, quandocumque decreuerint, plenam auctoritatem et potestatem liberam donandi, vendendi, permutandi aut quouis alio titulo alienandi eadem bona et transferendi in collegia vel personas ecclesiasticas aut seculares, nullius prohibicione obstante. Et cum dicti emptores et eorum sequaces noua dari pecierint priuilegia, ipsis a nobis et nostris successoribus non debent aliquaterus denegari. Preterea, si contingat eos emptores aut aliquem eorum successorum, quod absit, banniri aut excommunicari ab aliquo iudice spirituali vel seculari, ordinario vel delegato, aut a nobis vel aliquo alio pro homicidio vel quouis alio delicto leui vel enormi proscribi seu relegari, aut si fortassis inter nos vel nostros successores aut aliquos nostros seu quoscumque alios, ex vna, et ciuitatem Lubicensem aut quemcumque ciuem ibidem, parte ex altera, gwerra aut dissensio aliqua moueretur, hiis omnibus et singulis non obstantibus prefati emptores et hii, in quos ea bona transtulerint, ipsis bonis vti debent cum prenotatis condicionibus, sine cuiuslibet impeticione, in perpetuum libere et quiete; nec preter hos emptores aut eorum sequaces aliquis quicquam proprietatis habebit, exceptis canonicis Zwerinensis ecclesie, qui ab antiquo in ipsis bonis quadraginta solidos denariorum slauicalium habuerunt in redditibus annuatim. Ceterum, si inhibicio generalis in terra facta fuerit, ne annona, victualia vel aliqua consimilia educantur, nichilominus, quicquid de hiis bonis prouenerit, deducere debent licite, quorsum ipsorum emptorum et eorum successorum fuerit voluntatis. Vt autem premissa omnia et singula rata et inconcussa perpetue permaneant, presentem paginam in efficax testimonium sigillo nostro iussimus firmiter communiri. Datam anno dominice incarnacionis M°CCC decimo, Barbare virginis.

Nach dem Original im Haupt-Arabire zu Schwerin. An Fäden von reuber und gelber Seide habet, wahl erhalten des Färsten Beierich schäldfrauges (Segel, abgewildet zu Rr. 2896. — Gedrechte Levrekus, Urk.-Buch des Bieth. Lübek I, S. 531, aus dem Reg. Cap. Lubic II, 48. — Vgl. die Urk. Y. I. Decks. 1328, aush Nr. 3428.

#### 1310. Decbr. 6. Wismar.

3426

Heinrich, Kürst von Meklenburg, schenkt das Eigenthum von 6 Hufen in Redentin, volche der Schweriner Capellan Gerhard von den Hanenstert gekauft hat, zur Stiftung eines geistlichen Lehns.

Nos Henricus dei gratia dominus Magnopolensis notum facimus uniuersis, quod, cum nuper filii Arnoldi quondam militis dicti Hanenstert Arnoldus et Conradus de nostro consensu uendidissent domino Gerhardo, cappellano domini nostri Gotfridi episcopi Suerinensis, sex mansos cum dimidio et duo kotlandt adiacentes uille Redentin cum omni iure, usu, utilitate et iudicio, sicut ipsi ea bona possiderunt, et eadem bona cum patruo suo Willekino dicto Hanenstert sibi in nostra presentia libere resignassent, obtinuerunt a nobis, quod nos dedimus proprietatem eorundem bonorum, que uulgariter egenduhm dicitur, eorum possessoribus in perpetuum, retento nobis tantum iudicio manus et colli, excepta tertia parte eiusdem maioris iudicii, que spectat et spectabit ad sepedictorum bonorum perpetuos possessores; ita uidelicet, quod uenerabilis pater dominus noster Gotfridus Suerinensis episcopus libero ualeat et necessario debeat de omnibus predictis bonis et iuribus pro suo beneplacito ecclesiasticum beneficium instaurare. Super qua proprietate, cum ad presens uacare non possimus, literas lucidiores et utiles, sicut de iure dande fuerint, dabimus, quam primum oportuno tempore fuerimus requisiti. Huius testes sunt: Heino de Stralendorp et Helmoldus de Plesse, milites, uocati ad hoc specialiter et rogati. Datum Wismarie, anno domini millesimo trecentesimo decimo, in die sancti Nicolai episcopi et confessoris.

Nach einer durch Lorenz Chapdrian beglaubigten Abschrift aus dem 16. Jahrh. im Haupt-Archive zu Schwerin.

#### 1310. Decbr. 7. Schwerin.

3427.

Heinrich, Graf von Schwerin, bestätigt den Verkauf von 7 Hufen in Webelsfelde von Seiten der Erben des Liibeker Bürgers Gottfried von Gremon an den Schweriner Dom-Thesaurarius Konrad.

Hinricus dei gracia comes Zwerinensis omnibus in perpetuum. Ne ea, que geruntur in tempore, simul labantur cum tempore, presens etas solet ea sigillatis litteris ac testibus perhennare. Nouerint igitur uniuersi, tam presentes quam presentium successores, quod honorabilis uir dominus Conradus thesaurarius ecclesie Zwerinensis, cappellanus noster dilectus, cum scitu ac consensu nostro ab heredibus quondam Godefridi dicti de Cremun, burgensis in Lubeke, videlicet Johanne et fratribus suis, septem mansos in Weuelsuelde cum omni iure, fructu et disterminatione, quibus memoratus Godefridus et sui heredes eos hactenus possederunt, iudicio tamen maiori, uidelicet colli et manus, nobis et nostris successoribus reseruato, sicut in priuilegiis nobilium virorum quondam domini Helmoldi, patris nostri dilecti, ac patrui nostri domini Nicolai, comitum Zwerinensium, plenius continetur, pro trecentis et quinquaginta marcis denariorum usualium iusto emptionis titulo comparauit. Predictos mansos prefatus dominus Conradus uendere vel conferre potest ad quodcunque claustrum vel locum ecclesiasticum, vbi eidem placuerit, contradictione nostra uel cuiuslibet non obstante. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Testes huius rei sunt: Olricus Pinnowe, Bolto de Driberghe, Godscalcus Pren, Ludolfus Zwerin, Johannes Cnopeke, milites fide digni. Datum Zwerin, anno domini millesimo trecentesimo decimo, in octaua beati Andree apostoli.

Nach dem Transsumpt in der Original-Bestätigung des Bischofs Gottfried von Schwerin d. d. Waria, 1311, in die Kalizti (Oct. 14), im Haupt-Archive zu Schwerin. Gedruckt bei Schröder, P. M. S. 3003. — Vgl. Bd. III, Nr. 1558.

# 1310. Decbr. 12. Avignon.

3428.

Papst Clemens V. beauftragt den Liibeker Decan, dem Kloster Doberan vur Wiedererlangung seiner unrechtmitssig veräusserten Gitter behülflich zu sein.

Clemens episcopus, seruus seruorum dei, dilecto filio . . decano ecclesie Lubicensis salutem et spostolicam benedictionem. Dilectorum filiorum . . abbatis et connentus monssterii de Doberan, Cistercinsis ordinis, Xwerinensis diocesis, precibus inclinati, presencium tibi auctoritate mandamus, quatinus ea, que de bouis ipsius monssterii silionala inueneris filicite uel distracta, ad ius et proprietatem ciusdem monssterii siudeas legitime reuocare, contradictores per censurum ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gracia, odio uel timore subtraxerint, censura simili, appellatione cessante, compellas ueritati testimonium perhibere. Datum Auinione, II. idus Decembris, pontificatus nostri anno sexto.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin, welches an einer Hanfschnur das Bleisiegel des Papsete Ciences V. trägt ( $\mathbf{U}[A][MSNS]: \overrightarrow{PP}: V)$ . Auf dem umgeschlagenen unteren Rande steht rechts: P, P, de. Trach

### 1310. Decbr. 17.

3429.

Arnold von Vizen, Ritter, und sein Sohn Heinrich verpfünden dem Heiligen-Geist-Hause und mehreren Bürgern zu Lübek 12 Last und 5 Drömt Getraide aus 16 Hufen in ihren Gütern zu Wilmshagen bei Ribnitz.

In dei nomine. Amen. Omnibus, ad quos presens scriptum peruenerit, Arnoldus de Vitzen, miles, et Hinricus filius suus salutem in omnium saluatore. Tenore presencium recognoscimus publice protestantes, nos mediante consilio et consensu amicorum ac heredum nostrorum omnium in sedecim mansis in bonis nostris in Wilmeshaghen prope Ribbenitze, versus ipsum opidum Ribenitze immediate sitis, domui sancti Spiritus in Lubec ac honestis viris dominis Zeghebodoni de Crispin, Arnoldo Papen, Johanni Keyser, Hinrico de Plescowe, Thiderico de Alen, Mauricio Hamer et pueris Johannis Nigri, ciuibus Lubicensibus, et eorum veris heredibus pro octingentis et quadraginta marcis denariorum slauicalium quatuor lastas siliginis, quatuor lastas ordei et quatuor lastas et quinque tremodios auene reddituum rite et racionabiliter vendidisse in omni jure et fructu. sicud insa bona a magnifico domino nostro Danorum Slauorumque rege et ab inclito domino Nycolao domino de Rostok hactenus tenuimus, absque omni seruicio libere possidenda. Dederunt tamen pro speciali fauore domus sancti Spiritus et ciues Lubicenses predicti nobis et nostris successoribus liberam potestatem, quod dictos redditus pro octingentis et quadraginta marcis denariorum slauice monete in festo beati Mychaelis, quandocunque voluerimus, reemere valeamus; et quod eo tempore, quo nobis dicta dabatur pecunia, quatuor marce slauicales vnam marcam argenti puri valuerunt, tenebimur tempore reempcionis predicte in eodem valore ipsam pecuniam erogare. In testimonium autem omnium premissorum sigilla nostra appendimus huic scripto. Datum anno domini M° CCC° decimo, feria quinta ante festum beati Thome apostoli.

Nach einer Abschrift, aus der ersten Hälfte des 14. Jahrh., zusammen mit det Urkunde des Königs Erich von Dänemark vom 21. Juli 1307. (Nr. 3074) auf einem Blatt Fergament, im Archiro des Klosters Ribnitz. — Vgl. die falgende Urkunde von denzelben Datum und die Urkunde Nr. 3074. 1310. Decbr. 17.

3430.

Nicolaus, Fürst von Rostock, bestiltigt die Verpfündung einer Rente von 12 Last 5 Drömt Getraide aus 16 Hufen in Giltern zu Witneskagen bei Ribnitz durch den Ritter Arnold von Vizen und seinen Sohn Heinrich an das Hospital zum Heiligen-Geist und mehrere Bürger in Libek.

In dei nomine. Amen. Nicolaus dei gracia dominus de Rostock vniuersis Christi fidelibus presens scriptum visuris vel audituris salutem in domino. Tenore presencium recognoscimus publice protestantes, quod de consensu nostro et voluntate Arnoldus de Vitzen, miles, et Hinricus filius suus cum omnibus heredibus suis in sedecim mansis in bonis corum in Wilmeshagen prope Ribbenitze. versus ipsum opidum Ribbenitze immediate sitis, domui sanct[i] Spiritus in Lubeke ac honestis viris Seghebodoni de Crispin, Arnoldo Papen, Johanni Keyser, Hinrico de Pleschow, Tiderico de Alen, Mauricio Hamer et pueris Johannis Nigri, ciuibus Lubicensibus, et eorum veris heredibus pro octingentis et quadraginta marcis denariorum slauicalium quatuor lastas siliginis, quatuor lastas ordei et quatuor lastas et quinque tremodios auene reddituum rite et racionabiliter vendiderunt, quos redditus domus sancti Spiritus et ciues Lubicenses predicti in omni jure et fructu, prout dicti vasalli nostri eos a nobis hactenus tenuerunt, absque omni seruicio libere possidebunt. Dederunt tamen domus sancti Spiritus et ciucs Lubicenses memorati Arnoldo et Hinrico corumque heredibus et successoribus supradictis plenam et liberam potestatem, dictos redditus pro octingentis et quadraginta marcis denariorum slauice monete in festo beati Michaelis erogandis, quandocunque voluerint, reemendi; nam iidem Arnoldus et Hinricus filius suus predicti et eorum heredes ipsos redditus ad manus domus et ciuium Lubicensium predictorum coram nobis vnanimiter resignarunt, et nos ipsos eorundem possessioni assignaulmus libere possidendos, contradictione cuiuslibet non obstante. In cuius rei testimonium sigillum nostrum appendi fecimus huic scripto. Datum anno domini M° CCC. decimo, feria quinta ante festum beati Thome apostoli.

Nach einer beglaubigten Abschrift aus der zweiten Halfte des 16. Jahrh., aus einem "Transsumpt, durch Konig Albrecht zu Schweden versiegelt", in den Aoten des Klosters Ribnitz im Haupt-Archive zu Schwerin. — Vgl. die voraufgebende Urkunde von demselben Daton, Nr. 3429.

### 1310. Decbr. 17. Middelfart.

3431.

Waldemar und Erich, Herzoge von Schlesvig, schliessen einen Friedensvortrag mit dem Könige Erich von Dänemark und verpflichten nich, einen Schuldbruf. Balabuptus Interes in 1

3431

Hos Medelfar, Anno 1310, feria 5, for S. Thomis dag, er forhandlet imellem Kong Erich, pas den ene, Woldemar oc Erich Hertug aff Sønder-Judiand, pas den anden side, at all Trætte under dennem særdelis for hans Vndersaatte aff Rostock skyld, skal være nederlagt. Den Summa Penninge, som Hertugerne haffue deris aff Rostock Breff paa, skal vi antvorde Kongen, udi it Laffle vi haffue lofuet hannem, oc Borgerne frilade for vore Tiltale, men nøyes icke de Rostocker der med, eller ville de lade de Riddere udaff Molsam oc andre os halfue tient quit for den skade, de halfue Borgerne giort, skal Kongen fas os Breffuet igien, Oc som vi haffue loffuet Kongen, udi Førstelige Personers nærværelse, at skulde tiene hannem met 50 Køritzer udi Danmarck, naar vi tilsigis, saa skal vi lige det samme giere hannem udi Slaven oc Tydskland, naar hand fordrer os, dog dem undtagne, som inden en Maanet effter, met rette ville lade dem sige. Vdi lige maade skal vi oc tiene hannem met voris Festninge, som tro Vasaller bør deris Herre: Hans skade oc Fordersfue skal vi affvende, huor vi kand. Med os haffue loffuet, Margreff Woldemar aff Brandeborrig, Geert Greffue i Holsten, Her Henrich aff Mekelnborg, Hertug Witzlaff aff Slaven oc Cassuben, 16, vore Riddere skulde til med her faare loffue: Vil icke de Rostocker med denne Handel være tilfreds, skal dog Venskaff bliffue under os, Kongen skal oc være os en gunstig Dommere imellem, icke tilhenge den ene Part meere end den anden.

> [= Bei Middelfart, anno 1310, feria 5. vor St. Thomas-Tag, ist verhandelt zwischen König Erich, einerseits, Waldemar und Erich, Herzogen von Süd-Jütland, andererseits, dass alle Streitigkeiten zwischen ibnen, besonders wegen seiner Unterthanen von Rostock, beigelegt sein solleo. Die Summe Geldes, auf welche die Herzoge derer von Rostock Brief baben, sollen wir dem Könige herausgebeo nach einem Gelöbniss, das wir ihm geihan haben, und die Bürger von unsern Ansprüchen entfreien. Sind aber die Rostocker damit nicht zufrieden oder wollen sie die Ritter von Maltzan und Andere, die nns gedient baben, wegeo des Schadens, den dieselben den Bürgern gethan, [nicht] quittiren, so soll der König uns den Brief wiederschaffen. Und wie wir dem Könige in fürstlicher Personen Gegenwart gelobt baben, ihm in Dänemark mit 50 Koritzen zu dieneo, wenn wir angesagt werden, so sollen wir ihm ebeo dasselbe in Slavien und Deutschland thun, wenn er uns fordert, doch ausgenommen diejenigen, welche innerhalb eines Monats darnach sich einem Rechtsspruche unterwerfen wollen. In gleicher Weise sollen wir ihm auch mit unsern Festungen dienen, wie treue Vasallen ihrem Herrn müssen; seineo Schaden und Verderb solleo wir abwenden, wo wir köngen, nierri mussen seiner Schoole und rettere sowen ausweinen. Wo unr Aconden Mit uns haben gelobet: Markgraf Waldemar von Brandenburg, Gerhard, Graf von Holstein, Herr Heiorich von Meklenburg, Herzog Wilato von Slavien und Rassubien. De unserer Ritter sollten mit biefür geloben. Wollen die Rostocker mit dieser Ver-handlung nicht zufrieden sein, so soll doch Freundschaft unter uns bleiben; der König soll auch ein günstiger Richter zwischen uns sejo, der einen Partei nicht mehr anhangen als der andern.1

In Ermangelung des Originals geben wir diese Analyse Hvitfeldts, Danmarckis Rigis Kronicke I, 353 (Quart-Aug., p. 136 u. 137), wiederhelt bei Suhm, Hist. af Danm. XI, p. 638 u. 639 (wo der-

selbe zu dem Datam: "feria 5" ante diem Thomas" bemerkt: det er den 27" Junii), ferner bei Riedel, Cod. dipl. Brand. II. 1, p. 299, und bei Fabriches, Rüg. Urk. III, 1, p. 68. — Inhaltsangabe bei Lisch, Maltzan, Urk. I. 176. — Vel. Nr. 3432 und 3433.

### 1310. Decbr. 18. Middelfart.

3432.

Erich, König von Dänemark, schliesst einen Friedenevertrag mit dem Herzoge Otto von Fommern, namenlich wegen dessen Streitigkeiten mit der Stadt Rostock.

Aar 1310. feria 6. ante diem besti Thomae til Medelfar skeede en Forhandling imellem Kong Erich oc Hertug Otto, Hertug vdi Slauen, Cassuben, oc Herre til Stetin, At all Trætte som haffde veret dennem oc deris imellem, skulde vere nederlagt, særdelis dem aff Rostock, saaledis: Hand skulde offuerantuorde til Kongen deris aff Rostock Breff, beløbendis til 510. marck purt Sølff, huorfaare hand lod Borgerne quit, huilcket Breff, Kongen dog skal sende hannem tilbage, inden S. Hans dag, om Borgerne der met ere tilfreds, oc de aff Molsan, som hasuer veret dennem Fiender til disz, der met ere fornøyede. Jtem hand hafuer lofuet Kongen aff Danmarck, udi mange got Folckis, oc Herrers nærverelse, at hand skal tiene hannem udi Danmarck, met 50. vebnede Mend, Armigeris, oc giere hannem sin Troskabs Eed. Vdi Tydskland oc i Slaven skulle hand udi lige maade tiene hannem imod huer mand, undtagendis Hertug (!) Woldemar aff Brandeborg, Geert Greffue aff Holsten, Henrich Herre aff Mekelnborg, oc Hertug Witzlaff aff Slauen oc Cassuben, oc Her Niels aff Verle, met den Beskeed. Om de icke inden en Maanet ville vere tilfreds met venlig Forhandling, oc Rettens tilbiudelse, da skal hand tiene sin Herre oc Konge saa vel imod dennem, som andre: Men hues de Borger aff Rostock icke ville vere tilfreds met denne Sone, skal deris Herre oc Kon'ge være dennem begge en uparthisk Dommere, oc icke meere den ene end den anden handtheffue.

I= Im Jahre 1310, feria 6. ante diem besti Thomae, zu Middelfart, war eine Verandung zwischen Knöge Erch und Herrog Utt, herrog in Islavien, kassalben und Herro zu Stetin, dass alle Streitgkeiten, weiche zwischen hann and den lürgen der Stetin, dass alle Streitgkeiten, weiche zwischen hann and den lürgen onte dem Knöge den Birdf der von Kostek im Bekald von 310 Mart reines Sübers ausliefern, wolltr er die Bürger quitt lassen soll, welchen Bird der Knöig jedoch him zurücksenden soll vor St. Johannis 72, ewen [nicht] die Bürger damit Zinfelden, und die von Müttan, welche ihnen beher feind geweese, dossen vergrüßt sich ingleichem hat er Deinemark mit 50 gewappeten Männera, armigeris, dienen und him den Edd der Treue kisten solle in Beutschland und in Slavien solle er in gleicher Weise ihm dienen Treue kisten solle in Beutschland und in Slavien solle er in gleicher Weise ihm dienen von Höhelein, Herra Hünsteh von Michelburg und Hurzog Wälar von Slavien der Von Höhelein, Herra Hünsteh von Michelburg und Hurzog Wälar von Slavien dacht innerhalb eines Monats zu Teroneckschliche Verhandung und Rechtserheitung sich

bereit finden lassen, er dann seinem Herrn und Könige sowohl gegen sie als Andere dienen soll. Wenn aber die Bürger von Rostock mit dieser Sühne nicht zufreden sein wollen, so soll ihr Herr und König ihnen beiden ein unparteiischer Richter sein und dem Einen nicht mehr zur Hand sein als den Andern.]

Britists Damarckis figis Kreitick 1, 352. (Quark-Aug., p. 184 n. 135). Das ôrgical in utergagagen. — Bildelist Analys and hei Solm, Hist of Bonn. XI, p. 638. we derulke n. dem Datan: "Jeria d." and dien best! Thamas" benerkt, "havered Theme Cantanicenis Translation mas fortstaren un infalder den 5" Julii, det et des 26" Junii" (warmer Thamas Cantanir, Transl. retrained muss, welche auf den 3, Julii fallt, d. i. der 20. Junii] (warmer Thamas Cantanir, Transl. retrained muss, welche auf den 3, Julii fallt, d. i. der 20. Junii] (warmer Thamas Cantanir, Transl. retrained muss, p. 200, mus bis Febriose, Rag; Ur. M. II, p. 86. — VyR. N. 3433, and 340.

### (Ende 1310 oder Anf. 1311.)

3433.

3433

Erich, König von Dünemark, versichert den Herzog Otto von Pommern seines Schutzes und gelobt ihm der Schuldbrief der Rostocker zurückzugeben, jalls diese nicht auf eine Aussihnung eingehen.

Kong Erich haffuer udgiffuet it Breff til Hertug Otto alf Stetin, Hertug til Slauen, Cassuben, At efflerdi hand nu haffuer forplict sig til hannem, oc giort hannem hans troskabs Eed, mange Herrer næruerendis, oc forplictet sig ydermere til Kongen. Da hafuer hand tilgiffuet hannem all Vrede, hand haffde imod hannem oc hans, særdelis de af Molsan hans Tienere; Hand vil beskytte hannem som hans tro Vasal, fra alle Modstandere, som en Herre ber at giere sin Vasal, hand vil tiene hannem med 50. dext[ra]riis, oc om der behøffuis større Hielp, med alle hans Vasaller imod Rostock, vndertagendis imod disse Herrer: Margreff Woldemar, Erich Hertug i Suerig, Hertugen aff Hallind hans Broder, Greffue Geert aff Holsten, Henrich aff Mekelborg, Dog hnes disse icke vil lade dennem nøye med venlig Vnderhandling oc Retten, vil hand tiene hannem imod dem alle vndertsgendis Margreff Woldemar, som hand særdelis udtryckeligen vndtager, Er oc forhandlet med Hert. Otto, at hand skal faa hannem it af de Rostockers Breff Igien, paa 510. marck vdgiffuet, for it Løste skyld, giort aff dem, huorfore de oc deris Effterkommere skal vere fri. Huilcket Breff hand dog skal fly Hertug Otto igien. Om de til Rostock icke vil vere tilfreds med denne Sone, for den skade, de Molsaner haffuer dennem giort. Hand skal oc lade Hertug Otto vide det, inden 6. Vger, om de ere tilfreds eller icke: Kongen skal bliffue begge Parter uparthisk. Hues nu loffuet er, skal holdis: Med Kongen haffuer beseglet Jacob Flap Saltensee, Troels Splitoff, oc Henrich Albretsson,

[= Kinig Erich hat dem Herzag Uno von Stettin, Herzag zu Slavien, Kassahien, einen Befra ausgeseitlt, dass, nachdem er jettal sich hur verpflichtet und him den Ed seiner Teue, in Gegenwart vider Herren, geleistet habe, sich auch ferner dem Könige verpflichtet, er um allen Zern, den er gegen hat und die Seitigen, henoders die von treues Vasaller gegen alle Widersacher, wie ein Herr seinen Wasslich uns soll. Er will alm dienen mit 50 Rossen, und im Zell er grösserer Hülfe bedürch, mit allen

seinen Vasallen gegen Rostock, ausgenommen gegen diese Herren: Markgrafen Waldemar, Erich, Herzog in Schweden, den Herzog von Halland, seinen Bruder, den Grafen Gerhard von Holstein, Heinrich von Meklenburg; doeh wenn diese sich nicht wollen genügen lassen an freundschaftlicher Unterhandlung und Reeht, will er ihm dienen gegen sie alle, ausser Markgrafen Waldemar, welchen er insbesondere ausdrücklich ausnimmt. Es ist auch verhandelt mit Herzog Otto, dass er ihm wiederschaffen soll einen Brief der Rostocker, ausgestellt auf 510 Mark, wegen eines von denselben gethanen Gelübnisses, wovon sie und ihre Nachkommen frei sein sollen; welchen Brief er jedoch dem Herzog Otto wiedergeben soll, wenn die Rostocker nicht wollen mit dieser Sühne zufrieden sein wegen des Schadens, den die Maltzane ihnen gethan. Er soll auch Herzog Otto binnen 6 Wochen wissen lassen, ob sie zufrieden sind oder nieht. Der Künig soll beiden Theilen unparteiisch bleiben. Was nun gelobt ist, soll gehalten werden. Mit dem Könige haben besiegelt: Jacob Flay Saltensee, Troels Splitoff und Heinrich Albrechtsson.]

Nach Hvitfeldts Danmarckie Rigis Kronicke I, 355, und danach bei Riedel, Cod. dipl. Brand. II, 1, p. 314. - Diese Urkunde ist ohne Zweifel bald mach Nr. 3432 ausgestellt, bevor die Rostocker sich noch über ihre Angelegenheiten gegen den König von Dönemark erklärt hatten.

# (Um 1310.) Neu-Bukow.

3434.

Der Rath der Stadt Neu-Bukow bezeugt dem Rath der Stadt Lübek, dass der Lübeker Einwohner Bertram Peper die 6 Mk. Lüb. Pf., welche er der Gemahlin des Heinrich von der Lühe schuldig ist, auch an Marquard von Lo oder Gerhard Ketelhot bezahlen könne.

Discretis uiris et honestis consulibus ciuitatis Lubeke consules ciuitatis Bucow paratum obsequium ad omnia genera mandatorum. Notum vobis in presenti littera facimus, quod Bertram Peper, vester inquilinus, illam summam, sex mercas Lubicensium denariorum, quam ipse de iure tenetur persoluere vxori Heyderici de Lu, et si ipse persoluerit Marquardum de Lo uel Gherardum Ketelhot uel vxorem Heyderici de Lu, vnum istorum trium, prefatam pecuniam, tunc ipse in posttrum (!) alias moniciones sustinere non oportet. Datum in huius testimonium, nostro sub secreto.

Nach dem Original im Archive der Stadt Lübck, in einer kleinen, scharfen Minuskel, welche in das erste Viertheil des 14. Jahrh fallen wird. Auf die Rückseite ist das hieneben auf Kosten der Stadt Neu-Bukow (und früher auch in Milde's Siegeln etc. Heft II, Taf. 7, Nr. 5) abgebildete Siegel des Raths zu Neu-Bukow in weissem Wachs aufgedrückt und zum untern Theile erhalten: in einer Buche mit zwei Haupt-Asten steht ein Schild mit dem Stierkopf der Fürsten von Mekleuburg, an welchen das Halsfell erkennbar ist, mit der Umsnbrift: # S ..... VOD . OPIDI . NY .....

Die Urkunde wird um die Zeit des Jahres 1310 fallen. Bertram Peper

kommt 1315 - 1348 vor ("est ciuis" 1317). Dagegen reichen die drei meklenburgischen Vasallen aus dem 13. Jahrh. urkundlich: Gerhard Ketelhot his 1307, Marquard von Lo his 1311. Heidenrich von der Lühe bis 1307; Heidenrich von der Lühe war 1322 todt.

# 1310 -- 1315.

Johann Borwins vermacht mit Zustimmung seiner Brüder dem Heil.-Geist-Hause zu Rostock eine iährliche Hebung von 10 Mark.

Notandum, quod Johannes Borwini cum consensu domini Hinrici Borwini sacerdotis et Arnoldi de Noua Ecclesia, fratrum suorum, tribuit et assignauit in extremis suis domui sancti Spiritus decem marcarum redditus annuatim etc.

Aus dem Grund- und Hebe-Rogister des Hauses zum Heil,-Geist zu Rostock im Stadt-Archive daselbst ad a. 1310 - 1315. - Vgl. Nr. 2410.

# (1310-1319.) Rostock.

3436.

Regenstein und Heinrich Tulendorf, wegen Führung falscher Pfennige zu Roetock verhaftet, müssen bei ihrer Entlassung Urfehde leisten und die Stadt werschuleren.

Regensten detentus fuit et in domum preconis positus, cum falsa moneta scilicet denariorum sluticalium. Huius amici, vt evaderet, videlicet frater suus, Mulsowee, Reytz, Munt linicida et Gotfridus Barold milies caucionem cum ipso, que dicitur orveyde, prestiterunt. Eciam Rozstok nunquam intrabit. Jitem Hiries Tulendorp linicida detenus fuit propter enadem causams. Huius amici, vt euaderet, sellicet Jacobus Henneke, Hinricus, Gerardus de Gotlandia et Fredericus linicida cautionem pro ipso prestiterunt. Jasuper Regensten et Hinricus Tulendorp ciutistem abiursuerunt propher causam supradictam iuxta penam vitis.

Nach dem Lib. prescript. Rost., fel. 77 b.

# (1310-1321.)

3437.

Heinrich von Boizenburg, Domherr zu Verden, gibt den Grafen Nicolaus von Boizenburg und Heinrich von Schwerin die Gitter zu Kettelsdorf (im hannoverschen Amte Medingen) zurück, welche er von seinem Vater, dem Ritter Eckkard von Boizenburg, ererbt hat.

Diese Urkunde its zebon in Bd. IV, nuter Nr. 2856, abgedrucki, aber zicher zu früh gesten des Byrenderes, Der Linderge des Leicharders Der Linderge gelte zebe im Antage des 1. Abstracherts. Der Linderge bei Byrenderge, Verfensis exclusie canonicus no archidinosus in Medeutory\*, stellte um 10. Febr. 1309 er. Lindererg des Urkunde aus (Urk. 1966. Ab Wester, 18. Mai 1377., in 1000 anyithati", erschrist nuter den Energen "Henrieus theanararius, dietus de Biscusseburgh", dux. Nr. 331), er hount auch nuch aber den Bernieus theanararius, dietus de Biscusseburgh (Nr. Nr. 331), er hount auch nuch halb 37 vvc. Seit-dem Albei 1310 (n. Nr. 131), in 1212 fasten wir Urkunden, in welchen die beides Grafen Nicolana und Holnrich gemeinschaftlich der steldelniche Beintungen verfügen.

1311

3438:

Hinrici, Bischoffs zu Cammyn, brieff, duss er bey Bischoffe Godefrido zu Zwerin die 813 Mk. sl. minus 6 ssl., die Rauen Buc nachgelassene witwe Petronella, seine freundin, vnd ihre kinder wegen ihres Vatern verwaltung vnd Janame der Zehenden im lande Tribusees hinterstellig geblieben, vff 400 Mk. behandelt vnd ihm dieselben mit Burgen versichert. Datum 1311.

Nach Claudrian, Protoc. fol. 1566, mit der Bemerkung: "Noch 1 brieff vff dieselbe schuldt. Datum 1311".

# 1311. Sternberg.

3439.

Heinrich, her zu Meckelnburg vnd Stargardt, gibt vff anhalten vnd furderung Johannis Alberti, burgers zum Sternberge, funffizehn wendische marck einkommen auff Michaelis auff 71 hueffen, auf dem felde Schonefelde gelegen, zu vnterhaltung einer teglichen Missen vnd Vickerei zum Sterneberge, Vnd behelt sich In demselbigen das Jus patronatus beuor. Datum Sternbergk 1311.

Nach Regesten der Sternberger Kirchenbriefe vom Jahre 1570 im Haupt-Archive zu Schwerin. -Vgl. Nr. 2591 und 1332, Sternberg (der Fürstin Agnes Bestätigung).

### 1311. Jan. 13. Rehna.

3440.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, erneuert die Schenkungsurkunde des Fürsten Johann vom 6. Sept. 1237, durch welche dieser dem Kloster Rehna das Patronat der Kirchen zu Relma und Wedendort und die Rechte der übrigen Klister im Lande verleihet.

Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Stargardensis . . omnibus Christi fidelibus salutem . Litteras aui nostri dilecti, domini Johannis domini Magnopolensis, non cancellatas, nec abolitas, nec in aliqua sui parte viciatas vidimus in hec verba:

[Folgt die Urkunde Nr. 467.]

Rescripta et innouata sunt hec in Rene, anno domini M°CCC° X[1]°, in octaua epyphanie.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einer Schnur von rother Seide hängt des Fürsten Heinrich bekanntes Siegel (abgebildet zu Nr. 2806), schon etwas verletzt. Die Siegelschnur ist gerade durch die Jahressahl XI gezogen; daber ist es nicht ganz sicher, ob da X oder XI gestanden hat; die Wahrscheinlichkeit spricht für XI.

### 1311. Jan. 20. Doberan.

Gottschalk und Georg Preen und Hermann von Oertzen, Ritter, quittiren das Kloster Doberan über die Zahlung des Kaufgeldes für das Dorf Bastorf.

Nos Godescalcus et Georgius fratres dicti Pren et Hermannus de Orczen, milites, recognoscinus et constare uolumus vniuersis, quod dominus Gerhardus abbus Doberanensis nobis et nostris heredibus omnia, que in villa Bertoldesdorpe tam in agris quam censu et lignis et quibuscunque aliis habuimus, persoluit toaliter, quadraginta marcia ultimis sequenti de purifiaccionis nobis integraliter persolutis, quod sigilis nostris presentibus protestamur. Datum Doberan, anno domini M°CC°X; in die bestorum martium Pabini et Sebastiani.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin, auf dessen Rückseite die Registratur "Barstorp" steht. An 3 ans der Charte geschnittenen Pergamentstreifen hangen 3 schildförmige Siegel: 1) mit deri Pfriemen und der Umschrift:

:+: S':[+:] @:O:S:S:Q:#:L:Q:1: +:P:R:Q:N: +

2) mit drei Pfriemen und der Umsebrift: \* S' . GGORRII . PRGN

3) das auf Kosten der Familie von Oertzen bierunter an erster Stelle abgebildete schildformige Siegel des Ritters Hermann von Oertzen, mit zwei ringhaltenden Armen in dem mit Pfugscharen (!) bestreueten Felde ned der Umschrift:

\* S' MARMANNI . DA . ORTZA . WILITIS

Dieses Siegel ist früher sehne bei Lieck, Geseh. des Gesehk v. Ourtreen I, Taf. III, Nr. 1. abgestäbet (die Litt. dasstütz gefernkt und S. 67). Es tie das Lietters Schlädiegel der Familier von Ourtreen, weitbes inh erhalten sich Schlädie und Halm finden sich mit einander zumen auf dem bei Liech, Osterna Gusch. Schlädie und Halm finden sich mit einander zumen auf dem bei Liech, Osterna Gusch. Schlädie und Familier von Ourtreen, im Bellenden sich mit einander zumen dem Schlädie und Erfahren sich schlädie und sich zu Schlädie der Familier von Ourtreen, im Bellenden ist der Schlädie und sich zu Schlädie und zu Schlädie und sich zu Schl





# 1311. Jan. 20. Wittstock.

3442.

Die Rathmünner von Wittstock bezeugen, dass ihr Mübürger Dietrich der eheliche Sohn des in Rostock verstorbenen Winand von Kyritz ist, und bitten den Rath der Stadt Rostock, ihm sein väterliches Erbe von 200 Mk. wend. Pf. verabfoloen zu lassen.

Honorabilibus viris et discretis consulbus ciutatis Rosstock consules ciutatis Wizstoch, quidquid poteruns serucii et honoris. Patest vestre discrecioni honorande, ans presentibus pubplice protestari, quod Thi[dericus], noster ciuts, sit filius legilimus Winandi de Kiriz paul vos defuncti et habest veram ac legiliman heredi[st]em super CC marcis slauicalium denariorum, quas pater cius ipsi assignauerat, priusquam discederet ab hae vita. Jdcirco vestram honeratem togamus, quatinus nostro ciui nomine Thi, nominato sum pecuniam dare dignemini nunctium per presentem; habentes tamen respectum ad nos et ad dignemini nunctium per presentem; habentes tamen respectum ad nos et ad nostram ciutatiem, quod nemo venire poteri infra diene et annum, qui sit propinquior heres huius pecunie assignate; insuper, si silquis attempture presumeret, inde vos plane eripere nos presentibus obligamus. Jn cuius rei testimonium sigilium nostrum duxiaus apponendum. Datum Wiztoch, anno domini M\*CCC\*XI\*, In die Sebastiani et Fabini maritum.

Nach dem beschmutzten Original im Archive der Stadt Rostock. Das Siegel ist von dem Pergamentbande abgerissen.

### 1311. Febr. 2.

3443.

Iwan von Below, Ritter, verkauft dem Kloster Neuenkamp Alles, was er in der Stadt Goldberg und in den Dörfern Below, Augzin und Zidderich hat, den Hof zu Züdderich und die Fischerei im Jager- oder Dobbertiner See.

Nos Ywanus dictus de Belowe, miles, ad noticiam desenire cupinus singulorum, nos de coassensu et sussione varoris nostre, filorum nostrotum Georgii et Ywani ac omnium heredum nostrorum vendidisse domino abbati et connentui Noui Campi pro pecunia nobis es integro persolutas, quicquid habuimus et quicquid possedimus in opido Golberch et în eius terminis, stagnis et pis-caturis ibidem, et quicquid possedimus et habuimus in villi Belowe, Eu[c]p is-caturis ibidem, et quicquid possedimus et habuimus in villi Belowe, Eu[c]p is-caturis ibidem, et quicquid possedimus in bescalarum in stagno Jawere, et plane ac localistic, quicquid in predictis opido, villis et curia et în terminis ac înfra terminos et attinenciis prefati opidi Golberch et prefatarum villarum et curie minos et attinenciis prefati opidi Golberch et prefatarum villarum et curie hucusque possedimus în aquis et în terris, prasta, paschua, ilgna, siluas, campos, rubos, agros cultos et incultos, ortos, areas, paludes, sulcos, fossas, aquarum

decursus, stagna, aggeres, et omnes redditus, omnes prouentus, omnem potestatem, omne jus et simpliciter, quicquid in omnibus predictis bonis possedimus et quicquid ad nos et ad nostros heredes potest deuolui; et hec omnia cum vxore postra et cum postris filiis ac cum omnibus nostris heredibus eorum ordinacioni et voluntati resignamus, nichil penitus potestatis, ordinacionis, fructus, reddituum, juris et vijitatis nobis et nostris heredibus in omnibus predictis bonis obtinentes; renunciantes insuper omni inpeticioni et repeticioni, que canonico vel ciuili iure per nos vel per nostros heredes in predicta bona posset fieri in futurum: adicientes eciam, quod precariam sine exactionem a prefatis villis et curia nec nos. nec heredes nostri debeamus inamicabiliter extorquere, si domini terre, sine yous, sine plures fuerint, alii vel aliis eam vendiderint aut contulerint, vel eciam sibi voluerint retinere. Huius rei testes sunt: milites: Nicolaus de Bruseviz, Nicolaus de Belowe, Theodericus Man, Johannes de Kercdorp; famnli: Reymarus de Malin. Hermannus de Haghenow, Dancquardus Gusteue (!) et alii plurimi fide digni. Datum sub sigilli nostri testimonio, anno domini millesimo tricentesimo vndecimo, in festo beate Marie virginis gloriose, quod festum purificationis seu luminum appellatur.

Nach dem Original im Prov. Arrabire zu Stettla, mitgetheilt von weil. Bürgerneister Fabricius zu Stralsund. An geben seisdenen Fåden bäugt dan Siegel des Austeillers in erheim Wache, alsgeblietst in Bagnilit's Pomm. Wappenbuch Th. I, Taf. XII, Nr. 1, und im Urk.-Buch IV, Nr. 2551, mit deri Doppel-naltern und der Umschrift.

#### + SICULLYM : DOMIRI : hYWG[N : D : BGLOWG]

Vgl. die Urkunden vom S. Febr. 1297 (Nr. 2437) und vom 29. Febr. 1348. — Statt Eutyn ist wohl Eucin zu lesen; früher las man gar fähischlich: Gutyn; vgl. Urk. vom S. Febr. 1297 (Bd. IV, Nr. 2437).

### 1311. Febr. 3. Wismar.

3444

Gottschalle und Georg Preen, Ritter, bezeugen vor dem Fürsten Heinrich von Meklenburg, dass das Kloster Doberan ihnen die Kaufsumme für das Dorf Bastorf bezahlt hat.

Viniteriis presentes litteras audituris et visuris Goiscaleas et Georgius milites dicii Prenen salutum in domino. Da contractibus et negoliis vitumu litterarum testimoniis, vt de eis, que presentes gessimus, posteris notitism faciamus. Ad cautelban igitur futuri temporis notum lieri volumus viniterais, quod nos de communi consensus heredam nostroram domino abbati de Doberan suoque consentui villam Berteldesdorp cum omni iure, prouentibus, villiatubus ceterisque suis attinencia, prouta nos possedemus, vendidimus in perpetum possidendam. Vi autem predicia vendicio firma et inconsulas permanest, in presencis illustris viri domini II. Magnopolensis in crastino particacionis beate virginis personaliter constituti

recognoscinus iam dietam villam nobis pro beneplacito nostro a domino abbate de Doberan fauorabiliter et plenarie persolatam. Ja culus rei testimonium sigillum domini Henrici Magnopolensis van cum sigillis nostris presentibus est appensum. Testes autem huius sunt Ianuosi viri: Johannes de Cerryn, Henricus Stenbus, Rosendal, Hermannus de Oriz, Ludotta de Strulendory, Henricus Stenbus, Rosendan, Hermannus de Oriz, Ludotta Negendanche, milites, et alii plurimi fide digni. Datum Wismarie, anno domini M° CCC "ndecimo, in crastino purileationis virginis gloriose.

Nach dem im Haupt-Archive zu Schwerin aufbewahrten Original. An eingehängten Pergamentstreifen ngen drei Siegel:

1) das bekannte Siegel des Fürsten Heinrich von Meklenburg, abgebildet zu Nr. 2806;

nnd 3) die beiden Siegel der Ritter Guttschalk und Georg Pren, wie sie zur Urk. Nr. 3441 beschrieben sind. — Gedruckt bei Schröder, P. M., p. 924; v. Westphalen III, 1595; Lisch, Oertzen, Urk. 1 B, S. 64. — Vgl. Nr. 3357 und 3441.

#### 1311. Febr. 5. Rostock.

3445.

Nicolaus, Fürst vom Rostock, bestätigt dem Klaster Dergum das ron den Fürstes Heirwich vom Meklenburg und Nicolaus von Werle abgetretene Eigenthum der Mühle zu Neu-Kalen, des Dorfes Damm mit dem See und des Dorfes Alt-Kalen mit dem See und dem Stätten der Burg und des Thurmes, welche nicht visieler aufgebaute voerden sollen.

Nos Nicolaus dei gratia dominus de Rozstok vniuersis Christi fidelibus hanc litteram visuris protestamur, quod nos conuentionem habitam inter dilectos patrueles nostros, dominos Hinricum videlicet dominum Magnopolensem et Nicolaum dominum de Werle, ex vna, et fratres monasteril Dargunensis, parte ex altera, super venditione et emptione horum bonorum; molendini scilicet in Noua Kalant cum fundo, proprietate et totali suo censu; item ville Dam proprietatem cum suo integro stagno; item ville Antique Kalant fundum, proprietatem, cum totali suo censu, cum stagno adiacente, cum castro et turre destructis , que ultra reedificari nolumus, gratam et ratam habentes, annuimus, annuentes approbamus, approbantes nostro secreto, quo nunc pro maiori utimur sigillo, confirmamus, confirmantes prefato monasterio Dargunensi illibatam et inconuulsam perpetuo volumus conseruari, In cuius rei testimonium huic littere nostrum secretum, quo, ut supra diximus, pro maiori vtimur sigillo, duximus apponendum. Testes sunt predicti domini Hinricus Magnopolensis et Nicolaus de Werle, Vicko Molteke, layci; clericl: Johannes abbas in Dargun, Fredericus tunc prior, Johannes de Pomerio, Hinricus de Robele, Johannes de Rozstok, monachi ibidem, et alii quam plures. Datum Rozstok, anno domini M°CCC°XI°, in die beste Agathe virginis et martyris.

Nach dem Original im Haupt-Archire zu Schwerin. An einer Schnur von rethen Iriaeven Fäden hinge das zu Nr. 3322 abgehöldete Serretuirgel des Fürsten Nicolaus von Restock. 1 Das Wort. "destructli" ist von der Hand des Schritbers der Urkende arbeit dem Worte, jurze", weithes gerande nien Zeile schliests, auf den Rand beigesehrieben. Gedruckt in Jahrb. XII, S. 373. — Vgl. Nr. 3046, 3125. 3325 nand 3333.

### 1311. Febr. 5. Wismar.

3446.

Anastasia, Fürstin, und Heinrich, Fürst von Meklenburg, genehmigen einen Fachtontract zwischen dem Lübeker Bürger Johann Keyser, als Verpüchter, und dem Nicolaus von Schlimen, als Pächter, über 6 Hufen des Hofes Uppenfelde auf Pöl zu Schulzenrecht.

Omnibus, ad quos presens scriptum peruenerit, Anastasia dei gracia domina Magnopolensis et Hinricus eadem gracia dominus Magnopolensis et Stargardensis salutem in domino. Recognoscimus publice per presentes, quod accedente nostro beneplacito et consensu inter Johannem Keyser dictum, ciuem Lubicensem, cum suis heredibus, ex vna, et Nicolaum de Schunen dictum et ipsius heredes, parte ex altera, sic exstat in nostra presencia placitatum, quod idem Nicolaus et sui heredes pro eo, quod in curia Johannis predicti, Velde dicta, sita in terra Pole nostri dominii, resident villicando, dabunt annis singulis in festo Martini Johanni Keyser et heredibus suis predictis octo lestas annone triplicis equaliter distincte, de sex videlicet mansis adiacentibus curie memorate; in aus quidem curis sepedictus Nicolaus et heredes ipsius nullam hereditariam facultatem habebunt, nisi quod in curia pretacta pacifice residebunt nullatenus elciendi, quamdiu Johanni Keyser predicto suisque heredibus satisfacere poterunt et actualiter satisfecerint in censu seu redditibus de mansis et curia debite exsolvendis. In quo si Nicolaus predictus aut heredum suorum aliquis defecerint, sepedictus Johannes Keyser et heredes ipsius meram potestatem habebunt destituendi Nicolaum predictum ac heredum suorum quemlibet ab officio villicacionis et curia et restituendi in locum ipsorum, quemcunque decreuerint: hoc notato, quod omnia edificia in ipsa curia existencia Nicolao prefato et heredibus suis pertinent, excepto solo granario Johanni sepedicto suisque heredibus attinente. Preterea recognoscimus, quod Nicolaus de Schunen predictus et heredes ipsius expedite dare tenentur annis singulis in festo Martini eidem Johanni Keyser et suis heredibus et legitimis dimidiam lestam tritici, quousque centum et decem marcas slauicalis monete eisdem Johanni et suis heredibus debitas persoluant integraliter, quibus omnino solutis ad exsolucionem predicte dimidie laste tritici minime tenebuntur. Pro hoc autem tritico annualim exponendo ac pro centum et decem marcis predictis idem Nicolaus sepedictus cum consensu heredum suorum predicto Johanni Keyser et suis heredibus duos mansos emptos a nobis. Anastasia predicta, et omnia bona sua mobilia titulo pignoris obligauit. Testes huius sunt: Marquardus de Lo, Eghardas de Quiteove, Hepron de Stralendore, Hermannus de Modentyn, Johannes Rosendal et Helmoldus de Plesse, Conradus et de 10 de 1u, Johannes Berchane et Johannes Pren, nostri milites, cum aliis fide dignis. Ja premissorum eciam testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum Wismarie, sono domini M°CCC°XI°, in die beste Aghate virginis e martiris.

Noch dem Öriginal im Happt-Archive zu Schwerin. An Pergamentstreifen hangen:
1) des berrite in Bd. II. an Nr. 1953, abgebüldete parabilische Siegel der Piernie Anastasis, und
2) ein Bruchnück den aben zu Nr. 2806 abgebildeten schildformigen Siegels des Fürsten Beinrich.
— Vgl. Nr. 2371 mod die zu derarbien diriten Urkanden.

#### 1311. Febr. 5. Rostock.

3447.

Albrecht von Koesfeld weist seinen Kindern erster Ehe ihre mütterliche Erbschaft zu.

Albertus de Cusfell, dum secundam vxorem duceret, cum primis pueris suis hoo modo se complanauit. Quartam partem hereditatis iuxta sancium Spiritum ipsis assignauit, in qua sunt decem marcarum redditus, de quibus pueri III marcas redimere tenebuntur. Jeam assignauit ipsis mediam partem bonorum suue redditum, que ipsum in vilia Branowe contingunt, item partem mediam bonorum, que ipsum contingunt in Bertoldeshagen. Cum hiis de consensu amicorum sunt ab ipso rarco bonorum maternorum separati. Actum anno domini M CCC\*XY, Agathe, Johanne Vemeren, Hermanno Woerente, Gerwino Wilde tabule presidentibus.

Nach dem Rostocker Stadtb. A, Lage 7, fol. 7 b.

### 1311. Febr. 10. Rostock.

**344**8.

Der Abt von Doberan schlichtet den Streit der Luitgard von Wittstock mit ihren Schwiegersühnen wegen des Dorfes Kl.-Grenz.

Sciendum, quod sub anno domini M°CCC XI° per virum relligiosum dominum abbatem de Doberan et alion lide dignos, accedente consensu viriusque partis, taliter inter dominum Lutgardim de Wizstoc et generos suos Hernannum Loer, Henricum Saccyn et Henricum de Porta omni rancoris scrupulo postergato est placitatum et concordatum super vilia Gernez Parua et bonis, que esdem Lutgardis ibidem habuit. Domina Lutgardis hoc anno censum de dicta vilia integratiter leustit; item sano tune sequenti similiter totum censum lenabit. Jan

anno vero tercio quilibet dictorum generorum suorum quatuor mansorum redditus in dictis bonis percipiet, quos domina predicta ipsis anno quolibet, quoed uixeri, demonstrabit, sed iudicio et onmibus aliai pronentibus in dicta villa domina eadem pocietur. Scriptum anno quo supra, Scolastice virginis, Johanne Vemeren, Her. Wocrente et Gerwino Wilde tabule presidentia.

### 1311. Febr. 12. Wismar.

3449.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Rütter Helmold von Plessen das Eigenthum des Dorfes Stove bei Wismar.

Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis omnibus imperpetuum. Tenore presentium recognoscimus vinuteris, quod diffecto nostro milità Helmoldo de Plesse et suis veris heredibus dimisimus et rationabiliter contulimus vilham nostram Stoue, continentem vijenti tres mansos, absque seruicito quoliblet imperpetuum libere possidendam, ita quod eandem villam uel partem eius vendere vel commutare poterun pro suo beneplectio voluntaits, pro quo centum marce demorirorum salucialium sant integraliter persolute. Testes huius sunt: Marquardus de Lo, Eghardus de Quitzowe, Heyon de Stralendorpe, Johannes Storm, Hermannus de Modentin, Conradus et Otto de Lu, Hinricus Pren dictus Stenhus, Johannes Berkhane, nostri milltes, cum aliis fide dignis, la cuius testimonium sigilum nostrum pre-sentibus est appensum. Datum Wysmarie, anno domini millesimo trecentesimo XII. feria sexta uost dominiomo (Freuenderqua).

Nach Leverkus, Urk.-Buch des Bisthums Lübek 1, S. 533, aus dem Reg. Ep. Lub. 11, 27.

### 1311. Febr. 14. Grevesmühlen.

3450.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bestütigt den Tausch, durch welchen der Rüter Heinrich von Gustekon (Güstow) & Hufen in Unter-Nesow an das Kloster Rehna für 6 Hufen und verschiedene Hebungen in Frauenmark überlässt.

In nomine domini. Amen. Hinricus dei gracia Magnopolensis et Stargardensis dominus, omnibus Christi fidelibus in perpetuum. Recognoscimus per presentes, quod constitutus coram nobis Hinricus de Gustekowe, miles, de consensu vxoris et filiorum sui et filiorum fratrum eiusdem et omnium, quorum intererat, ex causis legitimis resignauit octo mansos in Jnferiori Nesowe, dantes annuatim viginti sex punt duri frumenti et vnam lastam auene, quatuor pullos rokhonere dictos, octo top lini et aliam decimam minutam, et permutauit eosdem cum Hinrico preposito totoque connentu sanctimonialium in Rene cum lignis, agris, paschuis, aquis aquarumque piscationibus, necnon cum omni iure seu vtilitate, que nunc est et lieri poterit in eisdem, pro sex mansis et quatuor modiis duri frumenti in vno codland et insuper pro decima vnius mansi in villa Vruwenemarke, in guibus idem miles et sui heredes redditus, iam dictis redditibus in Nesowe equivalentes in numero, rehabebunt. Jdem eciam miles et sui heredes nullum iudicium in Vruwenemarke, nec in stagno Vruwenemarke dicto aliquam piscationem sibi aliqualiter vsurpabunt, quia in Nesowe nullum iudicium et quasi nullam piscationem habuerunt. Sed si ipse miles uel aliquis filiorum suorum curiam agriculture in Vruwenemarke construere et personaliter in ea residere voluerit, quamdiu residens fuerit, iudicium in eadem curia de gracia a dictis preposito et conuentu habebit. Ad maximum autem quatuor mansos et non plures colere debet ex eadem curia propria in persona. Nos quoque, hinc inde rogati, huic permutationi consentimus et proprietatem octo mansorum in Jnferiori Nesowe predictorum ecclesie et conuentui sanctimonialium in Rene libere damus in recompensam predictorum mansorum seu reddituum in Vruwenemarke, quos ipse Hinricus de Gustekowe, miles, et sui successores absque judicio et absque piscatione ad castrense pheodum in Godebuz de cetero possidebunt. In perpetuam singulorum euidenciam presens scriptum inde confectum sigillo nostro duximus muniendum. Datum et actum Gnewesmolen, presentibus militibus Heynone de Stralendorpe, Johanne Storm, Marquardo de Guthowe, Johanne Rosendal et Helmoldo fratribus de Plesse, Hermanno de Modentyn, Hinrico Both, God. et Bolthone fratribus de Ekkerenvorde, anno domini M° CCC° vndecimo, in die Valentini,

Nich dem Original im Hasph-Archire zu Schwerin, wo zwei Ausfertigungen dieser Urkande verbauden tind. An der einen Snden sich vier Pergamentstreifen angeblagt, und an dem enten dereilben das zu Nr. 2806 absphildete schildformige Siegel des Tanten Heinrich; die andern Siegel fehlen. An der nadern Ansfertigung ind weder Siegel nech Siegelbänder; nur in der Mitte ist ein Loch für ein Siegelband eingescheitten.

1311. Febr. 20.

3451.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bezeugt, dass er die durch den König Erich von Dünemark geschehene Verleihung des Dorfes Sanitz an den Rostocker Bürger Bernhard Kopmann nach eingeholter Genehmigung des Fürsten Nicolaus von Rostock gut heissen will.

Nos Hinricus dei gracia dominus Magnipolensis et Stargardensis recognoscimus per presentes, quod donacionem, concessionem seu porrectionem ville Sagenis et bouorum liberalium eidem ville attinencium Bernhardo Copman, ciui Rostoczensi, rite factam per illustrem dominum Ericum Danorum Slauorumque regem, consensu et beneplacito nobilis domini Nicolai domini Rostoczensis super hoc habito et requisito ratam et gratam habebimus et seruabimus, quemadmodum hoc tenore presencium protestamur. Datum anno domini M°CCC'XI', sabbato ante Esto mihi.

Nach dem Original unter den Doberaner Urkunden im Haupt-Archive zu Schwerin. Das Siegel ist von dem aus der Charte geschnittenen Pergamentbande abgerissen. - Gedruckt bei Schröter, Beite. 1, p. XVII. - Vgl. Nr. 3387 und 1313, Juni 15.

#### 1311. Rostock.

3452.

Thio von Ribnitz lässt seinen Sohnen Gottschalk und Matthias vor dem Rostocker Rathe das Dorf Volkenshagen als mütterliche Erbschaft auf.

Thyo de Rybeniz in presencia consulúm constitutus resignauit duobus filiis suis Gotscalco et Mathie villanı Volquinshagen cum omni vtilitate et iure, sicut ipse tenuit, pro hereditate materna libere possidendam, Gerwino Wilden, Johanne Lutherti tabule presidentibus.

Nach dem Rostocker Stadtb. A, Heft 5, Lage 9, fol. 53.

# (1311. Febr. 24. Avignon.)

3453

Papst Clemens (V9) trägt dem Propste zu Schwerin auf, die unrechtmässig veräusserten Güter des Stifts Ratzeburg wieder einzuziehen.

Clemens episcopus, servus servorum dei, dilecto filio preposito ecclesie Sverinensis salutem et apostolicam benedictionem. Ad audientiam nostram pervenit, quod tam venerabilis frater noster episcopus Raceburgensis, qvam predecessores sui episcopi Raceburgenses, qui fuerunt pro tempore, decimas, terras, domos, vineas, possessiones, prata, pascua, nemora, molendina, iura, iurisdictiones et quedam alia bona ad mensam suam episcopalem spectantia, datis super hoc literis, confectis exinde publicis instrumentis, interpositis iuramentis, factis renuntiationibus et poenis adiectis, in gravem ipsius mense lesionem nonnullis clericis et laicis, aliquibus eorum ad vitam, qvibusdam vero ad non modicum tempus et aliis perpetto, ad firmam' vel sub censu annuo concesserunt, qvorum aliqvi super ic confirmationsi literas in forma communi a sede apostidici impotresse disculur. Quia vero nostra interest super hoc de opportuno remedio providere, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, qvatenus es, qve de bonis ipsius menus per concessiones huiusmodi alientas inveneris lificite vel distructa, non obstantibus literis, instrumentis, poenis, renuntiationibus et confirmationibus supradicis, ad ius et proprietatum eiusdem mense legitime revocare procurse, contradictors per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo. Testes autem, qvi fuerint nominati, si se grafia, odio vel timore subtraveriat, censura simili, appellatione cessante, compellas veritati testimonium perhibere. Datum Avinione, VI. call Martil, nontificatus nostri anno sexto.

(L. S.) B. Roman.

Homan.

Nach einer Abschrift des 17. Jahrhunderts im Geh. und Haupt-Archire zu Schwerin. Diese Bolle kann nur entweder von Clemens V. am 24. Febr. 1311 oder von Ciemens VL 1348, am 25. Febr., gegeben sein. Für die erete Annahme scheinen die Zeitumstände zu ergrechen. († possessionen)

# 1311. März 4.

3454.

Johannes von Gristow, ein ritter etc., verkaust den eigenthumb vnd freyheit an 21 lusen zum Reinekenhagen dem Kirchhern doselbst. Anno 1311., feria quinta post Jauocauit.

Nach Claudrian, Protoc fal. 222°. - Vgi. 1323, Dechr. 26.

# 1311. März 10.

3455.

Gottfried, Bischof von Schwerin, stiftet in der Domkirche zu Schwerin eine Vicarei mit den Gütern, welche der Capellan Gerhard in des Bischofs Namen in Redentin gekauft hat.

In nomine domini. Amen. Nos Godefridus dei gratia episcopus ecclesies Suerinensis notum facimus universis, quod in remedium peccestorum nostrorum et ad augendum diuinum cultum unum beneficium simplex, quod usilata nominatione vicaria dicitur, inslauraumism in nostra ecclesia Suerinensi et dotalumus de bonis omnibus, que emimus et nostro nomine emit Gerhardus capellanus noster in uilla et in agris Redenin, conensua espuitu nostri ad hoc requisito specialiter et obtento. De hac quidem viceria primo proudimus ipsi Gerhardo capellano nostro et ordinaulmus ac diffiniumus, quod proudiso memorate vicarie ad nos et ad successores nostros Suerinenses episcopos perpetuis temporibus pertinobil. Preteren statumus, ordinaunus et diffiniumus, quod beneficiatus hoc beneficio siuc vicarius huius vicarie, qui pro tempore fuerit, comparabit de quinque marcarum reditibus prenominate uille calceos in usus pauperum distribuendos per se de scitu et consensu decani Suerinensis, quicunque fuerit, in coena domini nunc et deinceps omnibus annis, quibus superfuerimus in hac uita; post obitum uero nostrum ista distributiu calceorum transferetur a die coene domini in diem anniuersarii nostri et fiet in ipso in perpetuum singulis annis, quibus substiterit vicaria. Jusuper singulis anniversarii nostri diebus in perpetuum idem vicarius dabit de reditibus eiusdem uille in nigiliis octo solidos et alios octo solidos in missa dividendos tantum inter presentes canonicos, et tantundem, videlicet sedecim solidos, ipse per se dividet inter vicarios, qui presentes fuerint in vigiliis et in missa. Ad hec dabit campanario duos solidos, ut ad uigilias et missam signa campanarum omnia compulsentur. Jtem lectoribus chori conductitiis, diaconis et subdiaconis singulis dabit duos denarios in uigiliis et duos denarios in missa, si in choro inter hec officia sint presentes. Cetera omnia comparata per nos de hac uilla prouenientia uicarius suis usibus applicabit, et celebrabit missas ad altare, quod ad hoc deputauerimus, et chorum frequentabit, sicut a ceteris vicariis est consuetum. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Nos etiam Hermannus prepositus, Philippus decapus tolumque capitulum ecclesie Suuerinensis, qui prehabito diligenti tractatu premissis omnibus et singulis consensimus, in signum consensus nostri sigillum nostrum apposuimus huic scripto. Datum anno domini millesimo trecentesimo undecimo, feria quarta ante festum besti Gregorii pape.

Nach einer durch Lorena Classifan beglanhigten Abschrift aus dem 16. Jahrh. im Hanpl-Archier ar Schwerin.— Das Griginal lag Daniel Clandrina, der im Protos f. 0.19 4 des Inhalt verzeichen, sone Er benerkt: "Hieras sein 2 Siegli" Fol. 185" verzeichent er eine Urkunde gleiches Inhalts, dech ehne der Autheilung der Schhale dahnis Frewähung und tun.— Tgl. Nr. 8426.

### 1311. März 10. Schwerin.

3456.

Grodefridi, Bischoffs, vnd des Capittels zu Zwerin brieff, wie ess mit deemienigen, der mit der Przebende zu Rubow belehnet ist, weil H. Nicolaus, Graue zu Zwerin, die einkommen derselben eine geraume Zeit enthoben, solle gebalten werden.

Datum Zwerin 1311., 4. feria ante festum besti Gregorii papas.

Nach Clandrian, Protoc. fol. 2225. -- Vgl. die arste Urk. von 1317.

1311. März 10.

3457.

Nicolaus und Johann, Fürsten von Werle, verkaufen dem Kloster Neuenkamp das Eigenthum eines von Johann Koss erkauften Hofes in der Stadt Goldberg mit Zubehrungen und der Mühle zu Distelow.

Nicolaus dei gracia dominus de Werle, necnon Johannes eadem gracia domicellus de Werle, fratres, omnibus Christi fidelibus presens scriptum cernentibus salutem in perpetuum. Notum facimus presentibus et futuris, quod nos matura deliberacione prehabita, de vnanimi consensu, venerabili donino abbati et conuentui monasterii de Nouocampo, ordinis Cisterciensis, vendidimus foro irretractabili pro ducentis marcis denariorum slauicalium proprietatem totalem curie in Gholtberghe situate, que fuerat vasalli nostri Johannis dicti Cosz., cum omnibus agris suis intra ipsam curiam aut extra, cum suis attinenciis ubicunque locatis, videlicet lignis, pascuis, paludibus, pratis, agris Luttekervelt wlgo appellatis, denuo per nos non mensurandis, ac insulis Vxerswerder, Duuenwerder et Crunswerder et quibusdam agris dictis Bomgharde iuxta molendinum Gholtberghe vicinis, cum omni vtilitate et fructu, cum iudicio sexaginta solidorum et infra, cum tercia parte mutilacionis et mortis in omni dictorum bonorum locis et terminis vbicunque situatis, libere et quiete sine qualibet exactione perpetuo possidend[am], ita sane ut, si diuisim ab opido Gholtberghe agros predicte curie de villa Medowe uel alios colendos exposuerint et pascuis vti voluerint priuate, in priore maneant opcione. Preterea eisdem domino abbati et conuentui vendidimus proprietatem molendini iuxta villam Distelowe situati cum suis agris et attinenciis, ortis, lignis, paludibus, pascuis et obstauracione eiusdem molendini, cum iudicio sexaginta solidorum et infra, cum tercia parte mutilacionis et mortis in omnibus locis et terminis eiusdem molendini, libere absque qualibet exactione perpetuo possid[endam], ita scilicet ut de ipso molendino destruendo uel conservando et de omnibus bonis supra memoratis vel alibi locatis vendendis uel permutandis ordinare possint et disponere, prout insorum placuerit opcioni. In cuius rei perpetuam firmitatem presentem cedulam nostris sigillis duximus muniendam. Testes sunt: Nicolaus de [Br] useuiz ', Hartmannus de Oldenborgh, Helmoldus de Bybowe, aduocatus noster, Conradus Cosz. Fredericus de Lobeke, milites, Reymarus de Malin, Hermannus de Plawis, famuli, et alii quam plures fide digni. Datum et actum anno domini M° CCC° XI°, feria quarta proxima post Reminiscere.

Nach einen ver dem Offeinl des Archidiscensus Tribeses, Joh. Naytenans, aufgevommenses Transument d. 6. Srathund. 2, Mai 1437. Nach der diesem Instruments befügligung benechtigung hiegen an dem Originale an reithen und gräsen Seidenfläden 1) das bekannte Signal des Försten Nichtans von Wedgenklate ib B. Jil, zu Nr. 1729. 3 das zu Nr. 3360 abephöldere Signal in der Dunchfürlt. Wed S. domicielli Obhannis de Werle". — 'Nicolans de Lozuweuis int ein Leuefelber des Transumenten fürr, Nr. d. Drussenis

# 1311. März 11. Güstrow.

Johann d. j., Fürst von Werle, bestätitigt dem Kloster Neuenkamp die von seinem Vater Nicolaus und seinem Oheim Johann verliehenen Freiheiten und Gerechtigkeiten über die in seinem Gebiete liegenden Güter des Klosters.

Nos Johannes dei gracia domicellus iunior de Werle presentibus recognoscimus protestantes, quod venerabilis domini Theoderici abbatis monasterii de Nouo Campo precibus inclinati onnes proprietates et liberaties bonorum suorum in dominio nostro sitorum, a predicciis domino Nycolao patre nostro et domicello Johanne patruo nostro de Werle cidem monasterio venditas vel donatas presentibus stabilimus, ratificantes et confirmantes omnium bonorum ipsorum proprietaten et liberatem, venditionem vel donationem fore firmam et stabilem ac prememorati monasterii priulegia super premissis proprietatibus et liberatibus in prepretuum valiture. Ju ciuis rei stabile firmamenetum presentem cedulam, quia sigilio proprio earemus, dilecti patris nostri fecinus communiri. Datum in Gustrowe, anno domini M° CCC XI, feria quinta provima post dominicam Reminiscere.

Nach dem Original im Prov.-Archive zu Stettin. Siegel und Siegelband fehlen, Vgl. die Urkunde vom 11. Novbr. 1316.

#### 1311. März 12. Güstrow.

3459

Johann, Fürst von Werle, sagt der Stadt Wismar gut für seinen Bruder, den Fürsten Nicolaus von Werle, wegen der Bürgschaft für Heinrich, Fürsten von Meklenburg.

Johannes dei gracia domicellus de Werle discretis viris consulibus et communitat Wismarie bonam in omnibus voluntatem. Noueritis, quod nos obligamus nos in locum dilicuti fratris nostri Nicolai domini de Werle, et fide data vobis promitimus in litis scriptis eum quitum et ilberum facere et stare loco sui in promissionibus omnibus et singulis, quas fecit cum dilecto partuo nostro domino Magnopolensi. Ju cuius rei testimonium sigilium nostrum presentibus est appensum. Datum Gystrowe, anno domini M°CCCXT, Gregorii pape.

### 1311. März 19. Brothagen.

3460.

Johann, Fürst von Werle, nimmt das Kloster Doberan mit dessen Giltern in seinen Schutz und bestilitigt demselben die von seinen Vorfahren gemachten Schenkungen in seiner Herrschaft.

In nomine sancte et individue trinitatis. Johannes dei gracia dominus de Werle vniuersis Cristi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem in domino sempiternam. Cum pia fidelium uota fauore beniuolo sint prosequenda et illa presertim, que profectum ecclesiarum respiciunt et honorem, notum sit igitur tam presentibus quam futuris, quod nos salubri ducti consilio nostrorum consiliariorum, ad honorem dei et gloriosissime virginis Marie et ob piam memoriam progenitorum nostrorum, qui domino iam spiritum reddiderunt et in Doberan exspectant diem examinationis extreme, dilectos nobis in Cristo dominos abbatem et conuentum in Doberan vna cum bonis suis omnibus et familia sibi attenente sub nostro pacis et protectionis munimine suscipimus defendendos, omnes gracias, iura et libertates ipsis a progenitoribus nostris in dominio nostro dimissas et indultas tenore presentium beninole confirmantes. Testes autem huius sunt: dominus Nicolaus frater noster et Johannes filius eius, dominus Henricus Grubo, dominus Bertoldus de Hosten, dominus Bernardus et Johannes de Belyn, milites, et alii plurimi fide digni. Actum et datum apud villam, que dicitur Brothaghen, anno domini M°CCC° vndecimo, feria sexta ante dominicam Letare.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schweria. An einem Pergamentstreifen hängt das Siegel der Försten Jahans II. zum Werle, wie es zu Nr. 3369 abgehöldet ist. — Nach dem Diphematar. Deberan. (fal. LXXXIX) gedruckt bei Westphalen III. p. 1397; Schröder's P. M., p. 925.

### 1311. März 19. Belitz.

3461.

Johann von Bliren, Ritter, und Lambert, Dietrich und Hermann von Büren, Knappen, verkaufen ihren Bauern zu Prebberede die Mühle daselbet, eine Hölzung und Torfmoor.

[Vniuersis Christi] fidelibus hanc litteram inspecturis Jo. de Buren, miles, Lambertus, Theodericus, Hermannus [clâm de Bur]en, armigeri, salutem in domino sempiterams. Ne es, que in tempore perpetrantur, per obliuionis [defectum] cum tempore dilabuntur (1), necessarium est es scripturis memorie commendari, que non debent a posteris [teme]rari. Notum sit igitur vniuersis, tam presentibus quum futuris, hanc paginam legentibus vel lecturis, quod nos de communi consensu et bons deliberacione rite et racionabiliter ciuibus nostris in Preberede vendidimus molendimum nostrum bildem situm et cum piscina et cum omni fructu, quod nos



de predicto molendino fuimus annuatim consecuturi, pro se et suis successoribus jure hereditario libere perpetuo possidendum. Jtem campum quendam ad predictum molendinum pertinentem uendidimus eisdem ciuibus modo supradicto. Jtem quidquid in campis predicte uille seminare cum communi consensu uoluerint absque arborum siue aliarum frondium eradicacione, poterint facere sine culpa. Jiem quedam ligna, que uulgariter nocantur Grote Voscule, cum omni fructu ad secandum, ad eradicandum, ad seminandum iure perpetuo absque omni censu vendidimus libere possidenda. Item quidquid continetur infra limites predicte ville Preberede siue in lignis siue in sespitibus et quidquid ciues predicti in suo priuilegio primo on habent, nec actenus in sua libera possessione habuerunt, cum omni fructu eisdem uendidimus modo supradicto. Jn cuius rei testimonium sigilla nostra duximus presentibus apponenda. Testes huius rei sunt: Hinricus Bere, miles, dominus Conradus, Ber. milites de Rinsowe, Scalipe de Britzecowe, Conradus, Jo. de Buren, Her. de Lest, Hartuicus Jezevitche, Ni. de Corleputenmulen, Jo. filius suus, Jo Saxo de Daleviz, Lutmer de Daleuiz, Her. Coselowe et Ni. frater suus, [Jo?] Lunowe de Wentvelde. Jtem nouerint vninersi, quod predicti ciues in Preberede unum luger cespitum vendere possunt libere, cui uolunt, isto anno. Datum Beliz, anno domini Mº Cº Cº XIº, feria VI, ante dominicam Letare.

Nach dem Original im Baupt-Archive zu Schwerin. Die Urkande ist in einer Meinen, scharbe läusukel, mit vielen Abbreckturen, setzum fürdig gendelrichen, so dass neherfrach ausgelassese Worts übergescheiben zind. Die obere linke Ede ist abgerinsen gewene und durch ein segnelleiten Stüd. Fregunsent ergebat, auf weides mit jugiagere, bässer Schwift die fehlunden, beir in [] ringescheibunsen Warte erginat zind.— Wie der wier ungehängt gewennen Stigelin sind zer noch die Fregunsenterben. Warte erginat zind.— Wie der wier ungehängt gewennen Stigelin sind zer noch die Fregunsenterben. Warte erginat zind.— Wie der wier ungehängt gewennen Stigelin sind zer noch die Fregunsenterben. Warte erginat zind.— Wie der schwie der Greiffent der Greiffent der Schwieden der Schwiede

### 1311. März 23. Sternberg.

3462.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, transsumirt die Urkunde vom 23. Juni 1227, in welcher der Graf Heinrich von Schwerin den Johanmiter-Ritter-Orden das Dorf Moraas überlüsst.

— — — Scriptum Sternenbergh, anno domini M°CCC°XI°, feria tercia post Letare.

Nach dem besiegelten Original im Geh. Staats-Archive zu Berlin. - S. die Note is Bd. I, zu Nr. 340.

# 1311. März 27. Rostock.

3463.

Johann d. ü. und Johann d. j., Fürsten von Werle, überlassen dem Rostocker Bürger Arnold Quast das hiichste Gericht, die Bede und die Münzpfennige aus dem Dorfe Sabel.

In nomine domini. Amen. Johannes dei gracia domicellus de Werle senior et Johannes junior domicellus terre ejusdem omnibus Christi fidelibus presencia visuris seu audituris salutem in domino sempiternam. Hominum acta delet obliuio, nisi firmentur instrumentis publicis et testium stabili firmamento. Nouerint igitur tam presentes quam futuri, quod nos ex libero arbitrio nostre voluntatis instinctuque nostrorum fidelium sincere nobis dilecto burgensi ciuitatis Rozstoch Arnoldo Quast et suis liberis omne jus manus et colli dimittimus et assingnamus per totam villam Sabene et per terminorum suorum districtus et metas, ita quod homines eiusdem ville Sabene nullum super se habeant aduocatum preter ipsum Ar. Quast uel liberos eiusdem uel hunc, cui pro se vicem commiserint iudicandi. Ceterum dimittimus assingnantes eidem Ar. Quast et suis liberis in eadem villa Sabele omnem precariam majorem et minorem, tam denariorum quam annone, et simpliciter omnem illam precariam, quam in toto uel in parte nos in futurum in terra nostra petere contingerit, et nummisma nostrum sine briga offendiculi seu inpedimenti libere et tranquille perpetuo possidenda; preterca excessus, precariam et nummisma idem Ar. Quast et sui liberi in eadem villa per ipsorum seruos libere et licite poterint extorquere. Pro cuius facti confirmacione nostrum sigillum presentibus est appensum. Testes sunt; Bernardus de Bellin senior, Lu. et Wl. de Oldenborgh, Nic. Kabold, Hinr. Grube, Vicke Molteke, Jor. de Cropelin, milites, Conr. Nortman, Jo. Guzsteuel, Wer. de Dyke, Koz Teskowe, famuli, et alii quam plurimi fide dingni. Datum Rozstoch, anno domini M° C° C° C° vndecimo, sabbato ante dominicam Judica me deus.

Nach dem Original im Archive des Kinsters zam Beil, Kreuz im Bostock, An einem Pergamentstreifen hängt das as Nr. 3369 abgebildete achtidifornige Singel. Zar Anbaigung siness revisien Singels ist kein Look in das Pergament eingeschaiten. <sup>1</sup> Unter den Zeugen steht zwischen den Names; "Koz Tackowa" kein Zeichen, objetch sonat hinter jedem Zonanne nie Panet steht. — Vgt. Nr. 3300.

### 1311. März 28.

3464.

Sifridus von Plone, ritter, resigniret vnd vbergibt Bischoffen Godefrido zu Zwerin eiliche zehenden im dorffe Zebberin, die ihm der Bischoff zunora vorpfendet wegen des schadens, den er seinentwegen erlitten, wie er Drisspete gebawet. Datum 1311., dominica qua cantatur Judica.

Clandrian, Proton fol. 159 , mit der Bemerkung: "Dass Sigel ist hiesen ab". - Vgl. Nr. 3466.

1311. März 30.

Johann, Fürst von Werle, sagt dem Rathe der Stadt Wismar und den Gläubigern des Fürsten Heinrich von Meklenburg gut für seinen abwesenden Bruder Henneke wegen der Bürgschaft für den Fürsten Heinrich.

Jo [hannes] dei gracia domicellus de Werle senior viris sinceris consulitus ciultats Wismarie et singulis creditoribus domini llinrici Magnopolensis salutem et sincere dilectionis continuum incrementum. Noueritis pro constanti, quod ad idem promissum, quo frater noste? Nicolaus dominus de Werle ex patrui nostri domini Magnopolensis nuper, immo adluc obligatur, nos in locum fratris nostri Hen[nekini] absentis in presentibus obliganur vobis, et vice sua id ipsum obseruandum fide presitta promittimus per presentes. Datum anno domini M°CCC\*XI\*, feria tercia post dominicam Judica me deux.

Nach der Abrehrift im Wismarseben Priv.-Buch, rubrieirt: "Littera domicelli de Werle". — Vgl. Nr. 3459,

# 1311. April 14. Warin.

3466.

Hartwich vnd Rauen, rittere, die Metzeken, Hartwich Metzeke vnd Gherdt Holtory, Wepenere, treten ab Godefrido, Bischoffen zu Zwerin, eiliche zelenden in Zebberin gegen erlegung 80 Nk. Wendisch, dafnr sie ihnen Sifridus von Plone verpfendet gehabt. Actum Warin 1311, quarta feria festi paschalis.

Clandrian, Protoc. fol. 159 . - Vgl. Nr. 3464.

### 1311. Mai 1. Lüne.

3467.

Johann, Scholasticus zu Verden und Propst zu Lüne, Gisela, Priorin, und das ganze Kloster zu Lüne ertheilen dem Fürsten Heinrich von Meklenburg und dessen Gemahlin Beatriz die Fraternität und die Theilhaftigkeit an allen guten Werken des Klosters.

Nobili viro et in Christo sibi diligendo domino Heynrico Magnopoleusi necono et domino Surghardensia cillustrissime vxori sue domine Bestrici Johannes dei gracia Verdensis ecclesic scolasticus et in Lune prepositus, Ghisla priorissa cum viniuero collegio ancillarum Christi ibidem deo familiancium, quicriquid felicitatis et smenitatis musat de presencis trinitatis. Quamquum ad benefaciendum vininersis et singuilis Christi fidelibus in domino obligemur, illis tamen pocias tenemur benefacere, qui nobils magis familiares existant. Eapropter tenore

presencium protestamux, quod vobis concedimus in vita vestra pariter et in morte confraternitatem et plenarism participacionem omnium missarum et oracionum, vigiliarum et leiuniorum ceteororumque bonorum operum, que ad laudem saluatoris die noctuque in nostro fiunt cenobio seu conuentu. Preteren snimas vtrorumque parentum vestorum felcis memorie domini Hepricii Magnopolensis et vxoris eius, marchionis Alberti et vxoris eius Mechtidis, insuper nobilem filiam vestram dominam Mechtidim et maritum eius domicellum nostrum Ottonem, filiom illustris principis domini Ottonis ducis de Bruneswic et Luneborch, admitti postulamus ad eiusdem benedictionis sortem et eiusdem gracie porcionem. Jin huius igidur confraternitatis testimonium cum appensione sigilli nostre ecclesie vestre magnificencie tradi volumus presens scriptum. Datum Lune, anno domini M'CCC'XI, inte apostolorum Philippi et Jacobi.

### 1311. Mai 7. Sternberg.

3468.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, stiftet eine Vicarei in der Kirche zu Sternberg mit einer Rente von 15 Mark aus & Hufen im Dorfe Stiten, welche Hermann von Wamektone, Bürger zu Sternberg, zu diesem Zwecke angekauft hat.

In deme namen der hilligen vnde vnscheidelichen dreusldicheit. Allen cristlouigen, de dessen breff werden sehen, wy Hinrick, van gots gnaden tho Mekelnborch vnde Stargarde here, ewigen heyl in gade deme heren. Dat in vasen geschefften moghe blyuen ewige gedechtnisse vade stede blyuent, don wy kunt beyde iegenwardigen vnde tokûmfligen, dat wy vthe rypeme rade bewagen vnde guder beweghinghe hebben rechtliken gheuen vnde vorlehnt veffleyn wendesche mark rente to allen iaren vppe sunte Mertens feste ewechliken the heuende van achte huuen des dorpes Stitende, dar besundergen togelecht, alszo dat vor de suluigen renten tho selicheit vnser, vnser olderen vade nahfolgheren, ock Hermen van Wamekowe, borghers tome Sterneberghe, vnde syner fruntschop selen, welker Hormen de vorben[omeden] rente gekofft hefft, alle daghe in der kercken tome Sterneberch dorch eynen besundergen prester na willen vnde nutticheit des kerekheren darsuluesten eyne misse tho ewigen tyden schole werden geholden, doch alszo, dat de prester effte vicarius schal deme kerckheren in testamenten, bichthorent, missen, votiuen edder anderen aticulen keyne vare elle vorfanghe don. Szo mach de suluige vicarius syne vorberurten renten gebruken myt alleme eygendomme vnde gheistliker vrygheyt, Mehlenburgischer Erbunden-Doch T.

myt vulkamener macht vnde walt de vorgnanten renten vthetopandende, szo vakene ene etwes affbrockes darto nodegede, we ock andere gheistlike persone erer guder in vnser herschop ewichliken allervrigest gebruken; desset alleyne vnsz vnde vnsen nachfolgeren beholden, dat wy vnde vnsze nakamelinghen scholen de vorben[omede] vicarie na deme dode Hermanni van Hauekesbeke, presters, deme wy nu de vicarie myt eren tobehorynghen hebben vorlenht, myt eren fruchten vorangetekent eynen clerick, de prester isz edder to der presterschop na bequeme na gelegenheyt vnde vorlop der tyth, tho ewigen tyden vorlehnen. Vnde vppe dat desser gedechtnisse vnsze werdige ghaue moghe to ewigen iaren vast, vnuorbraken blynen, hebben wy dessen breff darvope vthegericht myt vnses ingeseghels anhenghinghe vnde vnderschryuinghe der getugen geheten bekreffligen. De getuge synt: Johannes van Cernyn, Curdt van Cremon, Hinrick van Reuitlo, ridders, vase leuen getruwen; her Godefridus kerckher to Gadebuz, her Johan Voghel, vnse cappellanen, Hinrik Trendekop, Johannes Alberti, Johannes Merchou, Dedinc, Johannes Sterneberch unde ander ratmannen vnde borghere tome Sterneberghe, ock vele mer ander loffwerdigen. Datum tome Sterneberch, somme isre voses heren M. CCC, XI', negesten dages us sunt Johans ante portam Latinam.

Nach einem im Haupt-Archive zu Schwerin außewahrten Transuumpt des Biichofs Gottfried von Schwerin d. d. Warin, 1311, welches jedoch nur in dieser Uebersetung des 16. Jahrb. erhalten ist. Siehe Nr. 3469. — Unvollständig gedruckt bei Franck V. p. 227.

# 1311. (Nach Mai 7.)

3469.

3469

Gottfried, Bischof von Schwerin, bestätigt die Wamekowsche Vicarei in der Kirche zu Sternberg und ordnet das Verhültniss derselben sowie noch dreier anderen Vicareien in dieser Kirche zu dem Pfarrer daselbst.

Allen crisiouighen, de dessen brell werden sehen edder horen, we fodefridus, van gots gnoden bischop tho Zweryn, ewighen heyl in gade deme heren. Tho erkennende de dinghe, de geschehen syni, willen wy eyneme ideren kunt to syn, dat in vanser legenwardicheit isz erschenen Hermen van Wamekowe, borghet tome Sterneberghe, vande hellt vans demodighen gebeden, wy veillenin wendesche mark rente allen iaren the ewigen tyden vppe sunter Mertens feste the heuende van achte huuen veht deme dorpe the Stitende, welke he myt syneme gheide heftt gekofft, muchten bestelighen vande thokeren the eyner vicarien, welke he vithe milder bewegenisse the selicheit syner selen helft, szo vele in eme isz geweset, gestiffliged in der kercken tome Sterneberghe, vanses bisschopdommes, van vederliker sorchfoldicheit an stade eyner ewigen begauingtie vorsorghen, welkeerer guder eygendom de eddelch ert Hinrick, her

tho Meklenborch, heffl vorbenomedem Hermen gegeuen, alsze gnantes heren van Meklenborch apene breue drauer vthgericht vode myt syneme warhaftigen segshele hekreflüget, szo wy gesehen hebben, wyder mytbringen. Welker breuen inhalt the klarer betuchnisse desser dinghen, ock tho ewiger gedechlisse, hebben wy van worden tho worden in desseme vanzeme breue laten anteken, de alszo ludett

# [Hier folgt Nr. 3468.] Szo wy denne synt togeneget den milden beden yngedachten Hermen

van Wamekowe, vmb to vormeren gades denst, leggen wy an stade eyner ewigen ghaue to der vorbenomeden vicarie de vefflevn mark rente in deme namen Christi, vnde allent, wes dorch den eddelen heren Hinrick the Mekelnborch vnde Hermen van Wamecowe by der fundatien der vorbenomeden vicarien geschehen isz, van ordeliker krafft befestigen wy. Ouerst de beschwervniche vnde rechticheit desser vicarie sampt dren anderen vicarien, alze Ditmar Wozeryn, Johans Merchoue vnde Johans Alberti, borgheren tome Sterneberch, vogelecht, welker wy alle to eyner tyth eyns daghes hebben bewilliget ynde confirmeret; doch etliken anderen beschwerynghen, myt willen Johannis, itzigen kerckheren tome Sterneberghe, togesettet, hebben wy alszo gemetiget, dat de presteren de vorbenomeden veer vicarien besitten vnde ere nafolgheren scholen alle daghen missen holden, wanner sze bequemliken vade vthe guder conscientie wol konden, worvan sze willen vnde io der tyth wol euen komenden. Vnde desse wyse scholen sze waren in eren missen to holdende: de eyne scal erstlich syne misse anfanghen, vnde na deme offertorio des ersten scal de ander syne misse anheuen, de suluige wyse scolen de dridde vnde lateste ock holden; vnde bauen alle scalen de veer vicarii in eren missen de stunde warten, de nicht vorfenglich sy de[me] kerckheren der vogedachten kercken. Weret ock, dat de kerckher edder syne tor tyth nafolgeren eyn lyke in der kercken hadden, dat de myt den cappellanen den frunden des vorstoruen myt szo velen missen, alsze sze beghereden, nicht genoch konden don, szo schalen de veer vicarii behulpelich syn den kerckheren des doden beghencknisse to vollentehen. Vnde allent, wes sze van offer, ock votiuen missen erlangenden, schalen sze alle den kerckheren ane ienigen affbrock vorreyken. Jiem in allen groten festen, alsze gade vnde der hilghen juncfrowen Marie angesettet, des sondaghes, apostelfesten vnde allen vierliken festen scalen de veer vicarii we de kerckher der vakenben[omeden] kercken erliken myt gheistlikeme kleyde in der kercken tor vesper, tor metten vnde tor missen iegenwardich syn. Furder in den dren weken vor der borth Christi vnde szo vele weken vor paschen schalen de veer vicarii vnde ere nafolgheren helpen den kerckheren tome Sterneberch, de tor tyth wert synde, to horende de bicht vnde bote antosettende, vnde dat suluighe schal he en vorwytliken myt aller gedult vnde sachtmodicheit in eygener persona vnde sust 580

ane drowe edder dwanghe. Tome lettesten schalen de offle benomeden vicarii deme kerckheren in den testamenten bedrechliken nicht vorkamen; aber wanner de kerckheren unde capellanen ere almissen van den vorstornen togetekent weten, isset denne de vorstornen dem vorbenomeden vicarien samptliken edder besundergen in eren latesten willen etwes gheune deter holeyken iaten wolden, dat moghten sze fryilken nemen vnde in ere gebruke entfunghen. In desser allen vnde isliken geluchnisse vnde befestingtle hebben wy vppe vlytighe gehede Johannis, kerchkeren der kercken tome Stembergher, des syne fulborth hydo izz gekamen, vnse ingesegele an dessen breff heten henghen. Datum Waryn, anno domini M. CCC XI.

Nach einer im Haupt-Archive zu Schwerin ausbewehrten Lebersstzung des 16. Jahrhunderts, unter

# 1311. Mai 12. (Greifswald.)

3470.

Aufzeichnung über eine Anleihe, welche 7 Bürger von Stralsund und 6 Rathmänner von Greifswald bei 9 Lübschen Bürgern gemacht haben.

Notum sit, quod honesti viri — burgenses de Strelessunt, — burgenses nostri et consules — tenentur communi manu — burgensibus in Lubcke duo milis marcarum puri argenti, signo ciulatis Rozioc signaturum, cum nongentis marcis denariorum siducialium — Datum anno domini millesimo CCU XI, feria quarta ante funciences. —

Nach dem Greifswalder Stadtb. (Vol. 1) gedruckt bei Fabricios, Rüg. Urk. IV, 2, S. 13 (Nr. CCCCIII), und danach im Lüb. Urk.-Boch III, S. 53,

#### 1311. Mai 24.

3471.

Hermann, Gottschalk und Reddag, Brüder von Hagenous, beseugen, dass ihr Bruder David, Domherr zu Ratzeburg, von dem St. Johannis-Kloster zu Lübek als Vergleichssumme wegen Güter in Dechons 50 Mark Lübisch empfangen hat.

Vniuersis Christi fidelibus presencia visuria et audituria Hermannus, Golscalcus et Redagus, filii honesti viri Dauid de Hagenowe, in omnium saluatore salutem. Tenore presencium protestamus, fratrem nostrum honorabilem canonicum Ruccburgensis ecclesie dominum Dauid pro dissensione suffocanda de bonis in Dechowe, que inter conauentum cenobil beati Johannis ewangeliste in Lubeke, ex parte vna, et nos, parte ex altera, vertebatur, recepisse a sanctimonishibus eiusdem ecclesie quinquagints marcas Lubicensis monete, presentibus dominis consultibus et procuratoribus domins suprascripte, domino Aluino Gropen et domino Hermanno Mornewech et honestis ciubus Martino et Hinrico Cimecen, Gherardo Buddin. Ne autem in posterum nobis aut heredibus nostris oristur dissensionis occasio, sigilla nostra in testinonium presentibus sunt appensa. Datum anno domin in McCCV XI, feira secunda ante Vrbani pape.

Nach dem Urk.-Buch der Stadt Lübek II, S. 241, aus dem Copiarius des St. Johannis-Klosters, fol. 1375. — Daselbst ist bemerkt:

"Dreyer führt in eeieen Apparatus inris publici et historias Lubesensis z. J. 1300 au: Geschium a. Jahasiel wendt villam Denkau principi leteklanh. Ob statt des Frintes von Merchan Denkau principi leteklanh. Ob statt des Frintes von Merchan des Geschiedes Verzichtistungen auf Dechow ist, mass dahlegestellt bleiben, da Dreyer keise Quelle für seine Reguste ausgleich.

### 1311. Mai 25. Sternberg.

3472.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleiht dem Hospitale zum Heil.-Geist in Lübek die Dörfer Seedorf und Brandenhusen auf Föl, welche die Dotenberg an das Hospital verkoult haben, zum Eisenthum und aristlichen Rechte.

In nomine domini. Amen. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Stargardensis vniuersis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, in perpetuum. Ut ea, que fiunt in tempore, non euanescant, nec pereant tempore defluente, solent scripturarum et testium memorie commendari. Recognoscimus igitur et constare volumus vniuersis Christi fidelibus presentibus et futuris, de nostro, amicorum ac fidelium nostrorum beneplacito et consensu vasallos nostros Conradum Dotenberch, militem, et eius filios: Conradum, Albertum, Vicconem, Nicholaum et Godeconem, et Elizabeth vxorem ipsius militis, item Hinricum, filium Godeconis Dotenberch, et Godeconem fratrem eius, item Conradum, Nicholaum et Gerardum, filios Alberti Dotenberch, pro quatuor milibus et ducentis et quadraginta sex marcis et quatuor solidis denariorum monete slauice vendidisse rite ac racionabiliter prouisoribus, magistro et conuentui sexus vtriusque domus sancti Spiritus ciuitatis Lubicensis et in eorum personis perpetuis temporibus eidem domui villam dictam See et villam Brandenhusen, sitas in terra Pole, cum omnibus earum attinenciis, cum mansis, territoriis, cum omnibus redditibus, vsibus, commoditatibus et emolomentis maioribus et minoribus, de ipsis bonis prouenire potentibus, cum molendino venti, piscariis, lignis, nemoribus, rubetis, paludibus, vnde cespites cremabiles effodiuntur, ceterisque paludibus, cum agris cultis et incultis, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus, in eisdem terminis et metarum distinctionibus, sicut eedem cum suis attinenciis permanserunt hactenus ville, cum

iudicio sexaginta solidorum et omnium iudiciorum inferiorum, cum tercia parte questus de majori judicio prouenientis, quia duas partes questus de majori judicio propenientis nostris reservari volumus vsibus, et generaliter in omnibus, sicut inse ville vel nobis aut nostris successoribus, dictis vasallis nostris aut corum successoribus vel nunc competunt aut competere possent temporibus successiuis. vt insis bonis in omni proprietate, libertate et commoditate perpetuo perfruentur. sicut meliori modo suis bonis in terris nostris quilibet religiosi et quelibet ecclesie melius perfruuntur. Oue bona dicti vasalli nostri omnes suo et heredum suorum nomine cum Sophia, relicta Godeconis Dotenberch, et cum Ghesa, relicta Alberti Dotenberch, et cum omnibus, ad quos de iure hec resignacio pertinebat, resignauerunt juste, racionabiliter et legitime coram nobis, et nos ea ad vsus dicte domus perpetuos resignauimus ecclesiastice libertati. De quibus tamen bonis dabitur solito more sua decima domino episcopo Lubicensi, et de villa See dabuntur ecclesie in Pole duo tremodii siliginis et de vna kasa, que kota vocatur. in annunciatione domine nostre duodecim solidi, tunc apud dictam ecclesiam inter pauperes distribuendi; dabitur eciam vnus tremodius ordei de villa Brandenhusen anno quolibet ecclesie memorate. Annonam autem et redditus de bonis eisdem prouenientes ad pastum miserorum et infirmorum in ipsa domo decumbencium educent provisores domus anno quolibet, licet forte de educendo fiat inhibicio generalis. Testes sunt fideles nostri: Johannes de Zernyn, Marquardus de Lo, Heyno de Stralendorpe, Conradus de Cremun, Johannes Rosendal, Helmoldus de Plesse, Conradus et Otto dicti de Lu, Johannes Berchane, Viricus Molzan, Ludeke Negendanke; item consules Lubicenses: Meynricus de Lapide et Johannes de Guztrowe; consules quoque Hamburgenses; Bertrammus Luscus et Hinricus de Hitfelde, et alii quam plures clerici et layci fide digni. Ut autem hec omnia perpetua duracione semper stabilia perseuerent et vmquam a nemine immutari valeant vel infringi, presens scriptum sigillo nostro duximus muniendum. Datum Sterneberch, anno domini M° CCC° vndecimo, Vrbani pape.

Nach zwei, bis auf einige orthographische Abweichungen völlig gleichlautenden, Original-Ausfertigungen mit dem an rothseidenen Fåden hangenden Siegel des Färstene Beinrich im Haupt-Archive zu Schweiß--- Gedruckt bei "Liech, Maltzan, Urk. 1. S. 178, und darmach im Urk. Buch der Stach Lähek II. S. 242.

# 1311. Mai 30.

Erich, König von Dünemark, weiset die zu Johannis füllige Rate des von der Stadt Lübek zu zahlenden Schutzgeldes auf den Fürsten Heinrich von Meklenburg an.

[Gleichlautend mit Nr. 3351.]

 — Datum anno domini M° C° C° C° vndecimo, in festo pentecostes, in presencia nostra. Nach dem Urk-Buch der Stadt Lübek II, S. 244, aus dem Original, auf der Trese zu Lübek, mit anhangendem Königssiegel.

### 1311. Rostock.

3474.

Gerhard Blöming (von Lage) und Boldewin Schomaker, Vorsteher des Hospitals zum Heil-Geist in Rostock, verkaufen den vierten Theil eines Hauses daselbst.

Gerhardus Blomine et Boldewinus Sutor, prouisores domus sancti Spiritus, vendiderunt Talen Stalmengers quartam partem hereditatis et structure, que Katherine Wesleresseen fuerat, quem sibi resignarunt, promittentes warandism.

Nach dem Rostocker Stadtb. 1304 -- 1314. fol. 115.

## 1311. Mai 30 - Juni 5. Tangermünde.

3475.

Waldemar, Markyrd von Brandenburg, ereleikt dem Kloster Alten-Camp an Hein zum Ersatz für die demselben zugefügen Schäden für 100 Mk. das Eigenthum des Dorfes Kine und bestlätigt demselben Kloster den von den wendischen Fürsten geschenkten Iloj Kotze (Münchhof) mit den dazu gekirenden Dörfern (auf der Kotzer- oder Wittstocker Haide) Winterfeld, Wüsterade, Schänfeld, Gr-Derin und Glave.

In nomine domini. Amen. Woldemarus dei gratia Brandenburgensis, Lusatie et de Landsberg marchio tutorque inclyti Johannis marchionis Brandenburgensis omnibus hanc literam uisuris in perpetuum. Quoniam status hominum ad viteriora descendit indesinenter, ea, que inter mortales ordinantur, iuste scriptis annotantur, vt. si contra rem gestam aliquando malignorum consurgat inuidia, rei veritatem literarum protestentur eloquia. Hinc est, quod notum esse uolumus presentibus et futuris, quod, cum fratres monasterii Campensis, ordinis Cistertiensis, dyocesis Coloniensis, damnorum quorumlibet onere per nostros et alios nostri occasionibus in suis bonis sint oppressi, cuius uidelicet oppressionis incommodo restaurationem facere cupientes, ne pro temporali commodo eterni gaudii et commodi reddamur expertes, predictis fratribus villam Kiewen et eiusdem uille fundum, proprietatem, possessionem et libertatem, cum omni iure, iurisdictione, iuditio capitali et manuali, cum lure patronatus, cum distinctione terminorum. quos ab antiquo habuit et in presens habet, in agris cultis et incultis, areis, syluis, nemoribus, pratis, pascuis, paludibus, stagnis, aquis, piscariis, molendinis et earum aquarum accursibus ac cum omni vtilitate [dedimus] perpetnis temporibus possidendum, sicut etiam alia sua bona ispis libera et pleno iure data possidere

noscimus. Proinde hiidem fratres nobis dederunt et integraliter persoluerunt in numerata pecunia centum marcas argenti Brandenburgensis et ponderis, de quibus insos quitos quoad nos et nostros heredes simpliciter nunciamus, et ad hoc de predictis damnis nostro intuitu illatis nos liberos et ab omni sinistri scrupuli memoria immunes voluntarie reddiderunt. Insuper damus donatione libera per presentes curiam Koz cum stagno Koz et riuo ab eodem decurrente et villas Winterfelde, Wusterrade, Schonfelt, Majorem Berlin et Glouen, cum ipsarum fundis, proprietatibus et possessionibus et mansis insi curie et villis adiacentibus, cum omnibus libertatibus, cum omnibus iuditiis et iurisdictionibus, ques in presens et futurum habere possemus, cum iudițiis capitalibus et manualibus, cum iure patronatus ecclesiarum in eisdem villis, cum distinctionibus terminorum, quos ab antiquo habebant et nunc habent, in agris cultis et incultis, areis, syluis, nemoribus, pratis, pascuis, paludibus, stagnis, pascuorum vtilitatibus, aquis, piscariis, molendinis et earum aquarum decursibus et omnibus vtilitatibus, que inde prouenire poterunt, quieto jure perpetuo possidendas, sicut alia sua bona libera possident et hactenus possederunt. Dimittimus et homines predictas villas et curiam inhabitantes et inhabitaturos liberos et exemptos ab omni onere aduocatie, a pontium positione, vrbium edificatione, aggerum exstructione, armorum expeditione, thelonei solutione, vectigalium amministratione et ab omni castrensi seruitio, quocunque licet nomine censeatur, insuper ab omni exactione, si quam vniuersaliter in omnes vel particulariter in singulos nostre terre colonos facere nos continget, ita quod predictarum villarum coloni et curie eiusdem nulli nisi ipsis fratribus et ipsorum usibus ad onera et seruitia astringentur. Eximimus etiam ipsam villam Kywen, curiam et alias villas premissas cum terminis suis ab omni genere mensurationis, ita quod nec nobis, nec nostris successoribus eas licebit de cetero mensurare; sed quicquid in terminis ipsorum, quos ab antiquo habuerunt et nunc habent, contentum est, hoc totum cum omni fructu et utilitate ad dictum monasterium pertinebit pleno jure. Omnis etiam juditiaria potestas super valuersos insis fratribus servientes et colonos et ceteros in insorum bonis commorantes ad ipsos pertinebit fratres in omni causa. Confirmamus etiam et ratificamus per presentes omnes libertates et iura, que ipsis fratribus in dicta curia et villis et earum attinentiis suprapositis per dominos Slauie, fideles nostros et nobiles, indulta sunt et ipsorum literis et instrumentis non abolitis, non rasis, non cancellatis, nec in aliqua sui parte uitiatis [continentur], nostro et illustris Joannis marchionis Brandenburgensis, nostri sororii prefati, cuius gerimus tutelam, nomine expresse protestantes et presentibus nos ad hoc publice obligantes, quod, dum primum idem marchio Joannes ad aunos legitime etati deputatos deuenerit. premissa omnia et singula approbabit, ratilicabit et in omni sui parte confirmabit et sui sigilli literis roborabit. Ad maiorem nihilominus euidentiam illustris Anna Wrat(r)islauiensis, eiusdem Joannis marchionis genitrix, sigillum suum nomine dicti

fili sul presentibus literis apponere dignum duxit. Vt autem omnia et predictorum quodiblet non possit per nos uel nostros heredes et successores aliqualiter immutari uel utiari, presentem paginam cum nominibus testium et nostri sigilli robore duximus robornadam. Testes sunt domini: reuerendus in Christo Jouanes abbas de Lenya, Henricus de Aluensteue, Conradus de Reder, Nicolaus de Buck, Henricus Schenko, Gerardus de Kerkow, Arnoldus Sack, Bernardus de Buck, Schloteko et Hermannus capellani, cum pluribus silis fide dignis. Actum et datum Tangermundis, anno domini millesimo trecentesimo vadecimo, in septimans pentecostes.

Nuch einer griete Abschiff aus der sweites Ballde des 16. Jahrb., in Baupt-Archier ze Schwerie, bit des Acteu Steve die Gereatriedigkeine im Witsterker Platide. Eine andere, von der brandenberginden Regierung in derreiben Angelegenheit im J. 1578 Beberreichte Spanischeit zu jeder Appelegenheit zu J. 1578 Beberreichte Application and der Witsterker Stadel Registrate, and im Austage bei Lodwig, 1681, VIII. 308. des dieser sebelechten Anbeicht in der Witsterker Stadel Registrate, and im Austage bei Lodwig, 1681, VIII. 308. des Kaster, Oppus od. 311, 18. 90, Vil. Stadel Cod. 1, 3, 4 50, v. Raumer in v. Ledwir Archier, VIII. 3, 526, and Jahrb III. 5, 204, and XIII. 5, 207, a

#### 1311. Juni 15.

3476.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, gibt dem Schweriner Dom-Capitel das Eigenthum von einer Kornhebung aus Biendort, welche der Domherr Bertram von Heimechhude vom Bitter Komrad von der Lilhe gekauft hat.

Nos Hinricus dei gratis dominus Magnopolensis notum facimus uniuersis, quod, cum nuper Conradus de Lu miles emissets a nobis seruitis nobis debita in villa Biendorp, que dicuntur bruggewerfe], horchwerfe], et vecturas, ijse de consensu nostro et ciulum eiusdem ville constituit sibi super quolibet nanos osex modiorum redditus frumenti ordeccii, soluendos sollicet annis singuitis pro seruitis im predictis. Quos redditus, cum diu pacifice possedisset, vendidit domino Bertramno de Hemechufte, Zueriensis canonico, ad perpetuos usus et dominium ecclesie Zueriensis; cui ecclesie in emplione predicta consensum prestitiunus et dedimus super eisdem reddituba dominium, quod vulgo egendo<sup>4</sup>m dictur, propter demus. Datum sub sigillo nostro anno domini millesimo trecentesimo undecimo, in die besti Viti.

Nach einer Abschrift des 16. Jahrh. im Haupt-Archive zu Schweriu. — Claudrian kaunte noch das Origical. Er gibt im Protoc. foll 84° den Inhalt an und bemerkt: "Das Sigil biran ist olcht gantz." — Gedrockt in Redieff Urk.

Ann. Diese Urkunde ist rielleicht auf dem grossen, von Chronissen und Dichtern gegriesenn Hoftage ausgestellt, welchen der Kösig girch von Dissenunkt von Entsch, in seisen Lager wüsselen Gestlend Barteleiderf, hielt und des auch der Fürrt Beiarich mit dem Markgrafen Waldemar von Brandesburg und anhreichen nacher weldlichen ung dentlichen Fürste und Herren besuchte. Des Anfang jeser Festlichkeiten

Weblenburgisches Ertunden-Buch T.

"[V]on Mekilaborg her Heinrich mechtig von dansen richte sich. Her bestallete wirdiglichin dar dy stad zur Wysmar. Dy stad wart uf den tag berant santi Kylianis abint recht irkant, mit grossim here, nicht lassir, zu lande vad ouch zu waszir."

Da dem St. Kilian in der Schweriner Diöcese (s. Ordinar. ecol. Suerin.) nicht der 8., sondern der 12. Juli geweihet war, so begann der Angriff auf Wismar also wohl am 11. Juli.

### 1311. Juni 25. Dargun.

3477.

Heinrich, Bischof von Camin, als päpstlicher Conservator, beauftragt den Propst Heinrich zu Güstrow, dem Kloster Doberan wegen eines durch den Schulmeister Albrecht zu St. Jacob in Rostock an dem Conversbruder Ludolf zu Doberan verübten Ueber (alls und Verwundung Recht zu verschaffen.

Hinricus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus honorabili viro domino Hinrico preposito Gustrowensi salutem in domino. Noueritis, nos litteras sanctissimi patris ao domini domini Allexandri pape IIII", in nulla sui parte suspectas, de verbo ad verbum in hec verba recepisse: [Ther folgt die in Band II, unter Nr. 802, geoebene Urkunde des Paystes vom 13. Aug. 1257.1 Cum igitur venerabilis dominus abbas de Doberan et sui fratres coram nobis proposuerint conquerendo, quod Albertus rector scolarium apud sanctum Jacobum in ciuitate Rostok in fratrem Ludolfum conversum domus sue infra centa claustri Doberan manus injecerit violentas, ipsum conuersum grauiter winerando, et nos diuersis negotiis postre ecclesie diuersimode prepediti mandatum apostolicum ad presens exsegui non possimus, vobis in hac parte committimus vices nostras, mandantes, vt domino abbati et suis fratribus de predicta iniuria faciatis fieri iusticie complementum. Datum Dargun, anno domini M° CCC° XI°, in crastino sancti Johannis baptiste.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Das Siegel ist von dem ans der Charte geachnittenen Pergamentbande abgerissen. - Vgl. Bd. II, Nr. 802, Note.

### 1311. Juni 28. Warin.

3478.

Godefridi, Bischoffs zu Schwerin, Commission, darin er dem Probste zu Dobertin befelet, das er den Rhatt vad vorsteher der Kirchen zu Goldberge dahin halten vad weisen solle, das sie den Pastorn doselbat, dem sie an seine hebungen vorkurtzung gethan, befridigen. Datum Warin 1311., quarto calendas Julii.

Clandrian, Dobb. Reg. Nr. CXLV.

### 1311. Juli 4. Rehna.

3479.

Gottfrieil, Bischof von Schwerin, brurkundet, dass nach der Weihung des Kirchhofes in Bilow vor fürellichen Abgeordneten die Brüder Gerlach, Ottfried, Bollo und Nicolaus von Eckernfirde bezugt hohen, dass weder Gottfried von Vietlübbe, noch der Hof, welchen weil. Ulrich von Blücher von dem Kloster Reinbek zu Lehn gehabt, Rechte an der Fuscherei im See von Frauemmerk habe.

Nos Godefridus dei gracia Zwerinensis ecclesie episcopus recognoscimus per presentes, quod anno domini M° CCC° vndecimo, dominica proxima post festum apostolorum Petri et Pauli, quando consecraueramus cimiterium in Bulowe, constituti in presencia nostra Gherlacus, Godfridus. Bolto et Nycholaus fratres dicti de Ekelenuorde, presentibus militibus Hinrico de Gustekowe et Hinrico de Bulowe, a nobili viro domino H. domino Magnopolensi specialiter deputatis et missis in Rene ad audiendum testimonium eorumdem fratrum super piscatura stagni ville Vrowenemarke, dicti fratres constanter dixerunt, Godefridum dictum de Vitelubbe et suos heredes nullum ius habuisse seu habere in piscacione stagni Vrowenemarke cum retibus quibuscumque; sportas autem dictus Godefridus de Vitelubbe ad capiendos pisces circa litus ville Vitelubbe posuit, quod dicti fratres de Ekeleuorde non prohibuerunt, nec prohibere curauerunt, quia stagnum idem usque ad sepes predicte ville Vitelubbe tunc temporis fuerat dilatatum. Preteres recognouerunt dicti fratres de Ekelenuorde, dominum Ulricum de Bluchere seniorem, bone memorie, et curiam, in qua idem dominus Ulricus habitauit, quam in feudo tenebat a monasterio in Reynebeke, nullum ius habuisse, nec habere in piscacione qualicumque sepedicti stagni Vrowenemarke. In testimonium omnium predictorum sigillum nostrum secretum, quia maiori sigillo nostro caruimus, huic scripto inde confecto, ad hoc rogati, duximus appendendum. Datum Rene, anno et die predictis, presentibus eciam Johanne de Bulowe, milite, . . Ludolfo, Johanne et Hinrico fratribus de Bulowe dictis, canonicis Zwerinensis ecclesie,

Gherardo capellano nostro, Vikkone de Bulowe et aliis vocatis ad hoc specialiter et rogatis.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schweris. An einem Pergameotstreifen sitzt noch ein Rest des in Bd. IV, zu Nr. 2506, abgebildeten Seeretsigels des Bischofs Gottfried v. Bülow mit dem Brustbilde destelben. Aus rothem Wachs. — Vgl. 1322. Oethr. 12

#### 1311. Juli 19. Schwerin.

3480.

Das Domcapitel zu Schwerin bewidmet eine neugestiftete kleinere Domprübende mit Hebungen aus Biendorf und Wischuer und verleihet dieselbe dem Domherrn Johann von Schönfeld.

Vniuersis presentia visuris nos Hermannus prepositus, Philippus decanus et capitulum ecclesie Zuerinensis ad perpetuam notitiam volumus peruenire, quod. cum nuper per reuerendum patrem dominum Godefridum episcopum nostrum et nos post diligentem deliberationem et tractatus varios prebenda una minor instaurata fuisset in ecclesia nostra concorditer, quam dotandam prospeximus octo marcarum redditibus annuis, firma vice ad memoriam reuocamus, qualiter a nobili viro Hinrico domino Magnopolensi emimus seruitutem, quam sibi debitam asserebat in uilla ecclesie nostre Byendorpe, qua seruitute villani eiusdem ville ad uecturas et cetera obseguia castrorum ac reparationem pontium arcebantur. que quidem seruitus bruggewer[c] et borchwer[c] vulgari vocabulo nominatur, et eam villanis predictis relaxantes de beneplacito predictorum villanorum in quolibet manso, qui numero sunt duodecim, redditus nostros aucmentauimus ad sex modios ordei nobis annis singulis in perpetuum persoluendos. Hos itaque redditus, cum essent supra excrescentes et nulli specialiter ecclesiastico obsequio deputati, supradicte prebende una cum duarum marcarum redditibus, quos emimus in villa Wiszekure a domino Bertrammo dicto de Heymechude, nostro canonico, pro dote assignauimus, sperantes ipsos incrementum a domino recepturos, et in horum reddituum possessionem misimus Johannem de Schoneuelt, canonicum nostrum, qui primo per eandem prebendam beneficiatus existit, ut corum verus et legitimus sit possessor. In testimonium premissorum omnium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Zuerin, anno domini millesimo trecentesimo undecimo, secunda feria ante Jacobi apostoli festum.

Nach einer Abschrift des 16. Jahrh. im Haupt-Archive zu Schwerin. — Gedrockt bei Lisch, Maltzan. Urk. I, S. 180. — Vgl. Nr. 3476.

1311. Aug. 9.

3481.

Rath und Gemeinde der Stadt Wismar bekennen, von der Stadt Lübele 1000 Mk. wend. Pf. angeliehen zu haben, und versprechen dieselben Weihnacht über ein Jahr zurückzuschlen.

Nos consules et communitas ciuitatis Wismarienais presencium teatimonio recognoscimus et notum esse volumus, dominos consules Lubicenaes, quibus intime super omni bono regraciamur, nobis et ciuitati nostre mille marcas denariorum salvicalium prompte pecunie mutaasse, quos denarios nos in vilitatem et necessitatem ciuitatis et communitatis nostre nos recognoscimus connectisse. Obligamus autem nos ad hoc nostro et ipaius ciuitatis nostre nomine, quod a proximo festo natiais domini vitra annaum eis ipasos denarios ad corrum piectum soluere debeamus. Ad hec promissa nos omenes concordier et vnaaimiter testes sumus. Quare pro testimonio sigillum nostre ciuitatis presentibus est appensum. Datum anno domini millesimo riccatesimo vudecimo. In vigilia sancti Laurentii.

Nach dem Urk. Benh der Stadt Lebb. II. S. 246, aus dem Original auf der Lebbart Teres, dags, wiedem mod des erste Winnarsche Steddingel mit dem Seret, den des best brillveise bereicht, hiege. Vig. die Abbildungen in Bd. II. zu Nr. 744. — Vgf. 18-52. Die Abbildungen in Bd. II. zu Nr. 744. — Vgf. 18-52. Die Abbildungen in Bd. II. zu Nr. 744. — Vgf. 18-52. Die Abbildungen erhörten Seret Februar Beisrich er Mehlenkung belagert ward. Auch Kirchburg z. 6. O. and der ilm parallel gehanden Restecker Chrenik bei Schrieber (ans dem 15. Jahrbundere) lieiste Lebek der Statt Winnar auch stadige Hölle, beider mit alle seht Lebek Reggen mit dem van Restecke dan Strauden vermigiens und stadige Hölle, beider mit alle seht Lebek Reggen mit dem van Restecke dan Strauden vermigiens und Bericht Detraum, dass Leibek an den Hadelin gegen den Kinig von Dammark hieldt beleiktig gewene (Gransout E. 8. 1971), thelle gegen des Wertlund er Bedanissen von 8. Angat 1310 (A. Nr. 3414).

### (Nach 1311, Aug. 15.)

3482.

Aufzeichnung der Kämmereiherren zu Lübek über eine Anleihe der Stadt Wismar von 1500 Mk. wendisch.

Cuitati Wismariensi mutusulmus anno M\*CCCXI\*, in assumptione Marie, XV marcas salucialium denariorum, super quibus habemus priuliegium. Persoluerunt C et L marcas slauicalium denariorum. Jem dederunt XXXII marcas puri argenti et vnam marcam slauicalium denariorum, valentes simul C marcas denariorum slauicalium.

Nach dem Urk. Buch der Stadt Lübek II, S. 246, aus dem ältesten der noch vorhandenen Lübeker Kämmerei-Bücher, nater der Rubrik: Dinersa notabilia, fol. 1°. — Vgt. Nr. 3481.

1311.

## 1311. Aug. 16. Warnemünde.

Erich, König von Dänemark, bestätigt der Stadt Ribnitz die Privilegien des Fürsten Waldemar von Rostock und genehmigt den Abbruch seiner Gebäude zur Herstellung eines freien Weges Einos der Stadtmauer.

In nomine domini. Amen. Ericus dei gratia Danorum Slavorum [que] rex universis presentia visuris vel audituris salutem in domino sempiternam. Notum esse volumus presentibus et futuris, nos audivisse et vidisse literas sive privilegia d[i]lectorum 2 consulum nostrorum et opidanorum opidi Ribbenitz a nobili domino Woldemaro quondam domino terre Rostok eis traditas super possessionibus, libertatibus, proprietatibus, iuribus et iurisdictionibus opidi Ribbenitz prenominati<sup>3</sup>, in qvibus clare videbatur, qvod dicti consules et opidani in Ribbenitz, tam nunc presentes quam futuri, ipsum opidum ac omnes possessiones circumiacentes4, prout in suis terminis distinctis continentur, videlicet in agris cultis et incultis, rivulis, rubetis, pascuis, pratis, paludibus et cespitibus, cum omni libertate et proprietate ac iure Lubecensi et iurisdictione perpetuis temporibus debeant possidere. Jtem stagnum, cuius termini a qvodam lapide in aqva iacente inter villam Moysenstorp , parte ex una, et uncum, qui vulgariter Arneshop dicitur, parte ex altera , se pro[ten]d[u]nt , et ulterius procedit; item stagnum ante dictum opidum Ribbenitz et ad fluvium, qvi Re[kk]enitze 10 dicitur, ex utraque parte usque ripam sive littus eiusdem stagni cum omni libertate, proprietate, iure Lubecensi ac utilitate piscandi ad dictos consules et opidanos opidi Ribbenitze debent" pertinere, ita qvod in dicto stagno nulli homini piscari liceat nisi de eorum licentia speciali. Preterea totam silvam, cuius termini a terminis distinctis ville Korckevitze 12, prout via usque ad montem, qvi Bols 13 dicitur, procedit, et a dicto monte linialiter ad salsum mare usque protenduntur 14, parte ex una, et ex alia parte termini dicte silve a terminis distinctis ville Deerhagen, et termini linialiter usque ad salsum mare transeant 15, et omnia, que in prenominatis 16 terminis dicte silve, lignis, viis, pratis 17, pasculs, paludibus et cespitibus continentur 18, et quoddam pratum speciale, cuius termini distincti a nostro prato, quod Hegewich dicitur, usque ad terminos Swanthewustrow " et a salso mari usque ad dictum stagnum opidi Ribbenitze trans[eun]t 20, cum omni libertate, proprietate, lure Lubecensi et iurisdictione sepedicti consules et opidani de Ribbenitze posside[bunt]21 pacifice et quiete, ita quod ad dictam scilicet silvam 21 et pratum liberas et communes vias habeant, qvibus 23 ligna, fena et cespites deducere valeant, quando et quoties eis videbitur expedire. Insuper sepedicti consules et opidani de Ribbenitze singulis annis domino terre Rostock, qvicunque pro tempore fuerit, viginti marc[as] Rostoc[censis] monete in recognitionem domini[i] 24 persolvere tenebuntur 25, que quidem pensio nullatenus eis 24 per dictum dominum Rostoc[censem] vel eius successores seu eorum advocatos vel guemcumque alium eorum nomine futuris temporibus debeat augmentari. Ovoniam autem dicta privilegia ex negligentia et mala custodia invenimus quodammodo lesa et corrupta, ad instantiam dictorum consulum et opidanorum Rebbenitze 27 et propter eorum fidele servitium nobis sepe impensum omnes donationes, proprietates, libertates, possessiones, lura, jurisdictiones dicti opidi Ribbenitze in agris, agvis, pratis, paludibus, prout in omnibus clausulis videri expresse potest, donamus, renovamus et iuxta tenorem presentem 28 firmiter approbamus. Damus et ex parte nostra permittimus 28 dictis consulibus et opidanis propter eorum servitium fidele nobis sepe 10 exhibitum, ut domum pristinam et culinam sitam 81 in nostra curia et constructam super murum 32 opidi antedicti, gyotiescunque 33 eis placuerit, de plena nostra licentia possint destruere, demoliri et reedificare eandem in dicta nostra curia, ita quod inter murum et dictam domum via libera transeat et lata, sicut inter cogvinam nostram et ipsum murum antea pertendebat 34, et inter totam nostram curiam et ipsum murum dicta via in equali latitudine sine omni obstaculo debeat circumire; nec nos vel 35 nostri heredes seu successores vel alius nostro (rum) 34 nomine aliqua edificia super dictum murum edificare presumat vel habere 37, sed ipsi consules et opidani dictum murum et viam, prout eis expedit, libere possidebunt. Volentes 36 insuper, ut omnia et singula in presenti pagina contenta per nos et nostros successores perpetuo et inuiolabiliter observentur, nec liceat homini alicui dictos consules et opidanos de Ribbenitze presentes et futuros in premissis aliquatenus impedire, in evidens testimonium omnium premissorum sigillum nostrum presentibus est impensum. Testes huius sunt: Nicolaus Oloff, Albertus Albrit filius, Jo. Peters filius 35, Jacobus, Philippus, Gottfridus " Preen de Repelyn, Matthias Bircolve ", Fridericus Multike ", omnes " milites, et plures " fide digni. Datum Warnemunde, anno domini M. CCC, XI., postero 46 die assumptionis Marie.

 1567: \_Es berichten die alten, dass das verberuerte Dorff Wendtorff, so tzuuer Molssmerstorff genannt vad dem Kloater Ribnitz gehoret, sey Meckelnburgisches Fürstenhumb gewesen\*.

#### 1311. Sept. 6. Nakskov.

3484.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, bekennt sich verpflichtet, dem Könige Erich von Dänemark auf dessen Wunsch jederzeit die Festen und Linder der Herrschaft Rostock, welche er nur als königlicher Hauptmann inne hat, zurückzugeben.

Omnibus presens scriptum cernentibus Henricus dei gracia dominus Magnopolensis et Stargardie salutem in domino sempiternam. Nouerint vniuersi, quod recognoscimus in hiis scriptis, nos municiones et terras in dominio Rozstoc[c]ensi, magnifico principi domino Erico regi Dacie attinentes, quas nobis cum attinenciis suis omnibus et seruiciis de eisdem prouenientibus ad presens concessiue commiseral, ab eodem tamquam procuratorem suum et capitaneum suo nomine in eisdem concessiue tenere et nullius prorsus pignoris aut alterius obligacionis aliculus causa seu titulo aut racione debitorum seu seruiciorum quorumcunque, promittentes bona fide, quod eidem domino regi ipsus municiones et terras omnes cum attinenciis suis omnibus premissis, quandocunque per ipsum requisiti fuerimus, debeamus restituere libere et sine contradictione et impedimento quibuslibet assignare. Si uero, quod absit, eidem domino regi Dacie aliquid contingat humanitus, debeamus filio suo, si optinuerit, vel successori suo alteri in regno, quicunque fuerit, ipsas municiones cum attinenciis suis premissis requisiti per ipsum similiter assignare, postquam nobis super hiis omnibus, que nos pro ipso domino rege Dacie tempore, quo easdem municiones et terras tenuerimus, exposuisse poterimus racionabiliter edocere, fuerit plene et integre satisfactum, nisi forte, quod absit, nobis fraude vel violencia subtrahantur, quod etiam vir nobilis dominus Gerhardus comes Holtzacie vna nobiscum similiter promiserat bona fide. Promittimus insuper ordinare eidem domino regi Dacie [litte] ras' dominorum Wizslai principis Ruyanorum, Ottonis ducis Stetinensis, Wartzslai ducis Slauorum et Cassubie, Ottonis ducis Lunenburgensis iunioris et Adolfi comitis de Schowenburgh infra festum Michaelis proximum, quibus promittent, quod omnia premissa cidem domino regi Dacie vel successori ipsius ex parte nostra inuiolabiliter obseruentur. In cuius testimonium sigillum nostrum vna cum sigillo domini Gerhardi comitis predicti presentibus sunt appensa. Datum Nakschogh, anno domini M°CCC° vndecimo, feria secunda proxima ante natiuitatem beate virginis.

Nach einer von dem Originale im Geh. Archive zu Kopenhagen durch den dortigen Archiv-Registrator Kall Rasmussen 1846 gesommenen Abschrift im Haupt-Archive zu Schwerin, mit der Bemerkung: "Deo sigilia adauni, Meklenburgi et Holasie". — Doch geben wir <sup>1</sup>littora sant torras. — Gedrunkt bei Pentan, VII. 306; Westphaine, Mon. ized. IV, 955; Hritdeldt, , 356 (hier mit dee Benerkung; bei dette aar ferinzie hand (keng Erich) ber Henrich alf Meklenberg med Rostocker land ee ferbeed, sem hand tilhandeled sig ee kirbes aff Nicolas de Verie".

Anm. Kirchberg berichtet in Cap. CXLVI, dass der König Erich, bevor er den Fürsten Heinrich um Hauptmann über Rostock ernannte, ein Mahnschreiben an die Stadt erlies, welche Wismar kräftigen Beistand geleitet hatte:

Dy tad wart mawen hertiglich den thenischen konig Erich. Her sante briefe ane ufereg in dy stad zn Rodestog. Des brifes lud also sich nante,

Des brifes lud also sich nante, den der stad der konig sante: Sy ensolden by synen genaden des gebedis nicht virspaden; alle, dy im virbuntlich mit eyden weren eygentlich, dy solden sundir widerstrebin mit gantzir meyne helfe gebin

dy solden sundir widerstrebin mit gantzir meyne helfe gebin syne lieben frunde getruwelich, von Mekilaborg bern Hinrich. Bostocker sandten dem Könige nnn e Sy selden offense im ouch drad alle porten an der stad m syme nutze vnd syme nod, hertlich der konig in dar gebod. Sy ensolden sundir al virdrissin nymmer vur im zugeslüsnin; sy selden onch fru vnd spade es halden recht nach syme orbed

nymmer vur im zugetnum; sy solden onch fru vad spade es halden recht nach syme gebode. Do diese bodeschaft geschach, der kenig machte in balt darnach eyn beubetman ubir al daz lant, daz zu Rodestog ist gesant.

Die Rottoker sandten dem Könige nun einen Absagebrief zu Söborg (s. unten des Königs Beschwerden wirde die Stadt Rottock), und es begannen dann Michaelis die Feindseligkeiten, von denen die Annal. Lubiceus. und Detwar berinden. S. unten Nr. 3488.

## 1311. Sept. 13. Warin.

3485.

Gottfried, Bischof zu Schwerin, bestätigt die von dem Knappen Ludolf von Vicheln mit dem dritten Theile des Dorfes Kartlow gestiftete Vicarei in der Kirche zu Hohen-Vicheln.

Omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis vel sudituris Goderidus dei gracia episcopus Zwerinensis salutem in eo, qui saluans omnes homines neninem vult perrire. Quoniam non hominis, sed numinis proprium esse conuincitur, cuncta tenere memoriler inconcusse, expedit es, que aguntur, especturis estimonio commendari. Notum igitur cupinus esse, quod constitutus in nostra presencia discretus vir Ludofius dictus de Vichele, armiger, suo et Alheydis, matris vxoris sue, nomine nobis humiliter supplicaulti, quatenus ad quoddam altare siue vicariam, quam in ecclesia perrochiali Vichle, nostre dycesis, ad honorem dei et beste Marie virginis pro suo et progenitorum suorum animarum remedio pio ducti affectu fundare disposuerant, terciam partem totalem ville Karlowe, quam de consensu nobilis viri domini Henrici Magnoplensis memptionis itulo, prout in eiusdem domini Magnopolensis lieteris plenius expirinitur, canonice compararunt, dotis perpetue nomine applicare, dedicare uel apponere paterna sollicitudine curaremus. Et ne super huisusmodi domini Magnopolensis

Mehlenburgisches Trhunden-Buch T.

litteris in futurum dubium valeat suboriri, tenorem ipsarum de uerbo ad uerbum hiis nostris litteris duximus, sicut inmediate sequitur, inserendum.

### [Hier folgt Nr. 3394.]

Deuotis igitur dictorum Ludolfi et Alheidis precibus inclinati, propter cultum diuini nominis, quem desideramus augeri, prefatam terciam partem totalem ville Kartlowe, emptam a Henrico de Poliz, ut premittitur, cum suis pertinenciis et iuribus, sicut ipsi Ludolfus et Alheidis ipsam pro sua pecunia compararunt, inuocato Christi nomine prenominate vicarie, accedente ad hoc discreti viri Henrici rectoris predicte ecclesie in Vichle consensu, libere, dotis perpetue nomine applicamus, quidquid per memoratos Ludolfum et Alheidem circa fundationem predicte vicarie prouide factum est, auctoritate ordinaria ex certa sciencia confirmantes, volentes, ut eadem vicaria in dicta ecclesia Vichele beneficium perpetuum permaneat et incommutabiliter censeatur. Jura vero et onera huiusmodi vicarie sic fundate hec erunt: quod videlicet presbiter, qui pro tempore eidem vicarie deseruiet, et sui successores, qui pro tempore fuerint, erunt cum religione sua In choro in sepedicta parrochiali ecclesia singulis diebus ad modum plebani, quando commode poterunt, et precipue in majoribus festiuitatibus, videlicet in uespertino et matutinali et missali officio quolibet tempore, sicut premittitur, renerenter; item vicarius, qui pro tempore fuerit, horam misse sue sic seruabit, quod finito offertorio vitime misse, que in prefeta ecclesia Vichle celebrabitur, inmediate missam singulis diebus, nisi iusto inpedimento detentus fuerit, celebrare debebit secundum statuta sacrorum canonum, temporibus congruentem; et si funus sollemone presens fuerit, tunc vicarius antedictus missam pro plebani beneplacito celebrabit. Omnes eciam oblationes et emolumentum de notiuis missis proueniens plebano fideliter presentabit et generaliter nichil, quod eidem plebano preiudiciale quomodolibet esse poterit, attemptabit. Preterea ius patronatus antedicte vicarie de uoluntate et beneplacito memoratorum Ludolfi et Alheidis Bernardus dictus de Plesse, miles, et ipsius fratres, quoad uixerint, post obitum vero eorum ipsorum fratrum dictorum de Plesse veri et legitimi heredes canonice retinebunt, ita videlicet, quod apud seniorem de hulusmodi fratribus ac eorum heredibus ad huiusmodi vicariam presentatio pro euitanda discordia, quandocunque ipsam vacare contigerit, residebit. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Warin, anno domini M°CCC° vndecimo, ydus Septembris.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Von dem eingehängten Pergamentstreisen ist das Siegel abgefallen. -- Vgl. 1313, April 4, 1316, Sept. 24, 1317, Febr. 18.

### 1311. Octbr. 3. Schönberg.

2408

Marquard, Bischof von Ratzeburg, bestätigt dem Kloster Behna eine jährhehe Hebung vom 5 Mk. aus Vitense, welche der Bischof Gottfried von Schwerin dem Kloster zu seiner Memorie geschenkt hat.

Vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis nos Marquardus dei gracia Raceborgensis ecclesie episcopus cupimus esse notum, quod reuerendus in Christo pater dominus Godefridus, episcopus ecclesie Swerinensis, nobis consencientibus, auctorizantibus et approbantibus in villa Vitense, ad cenobium sanctimonialium in Rene pertinente, nostre diocesis, pro quinquaginta marcis denariorum slauicalis monete, quas dicte monlales et discretus vir dominus Heinricus, earum prouisor seu prepositus, receperunt in pecunia numerata, quinque marcarum redditus annuos comparanit. Cupiens itaque dictus dominus Godefridus Swerinensis episcopus sue saluti salubriter prouidere et necessitatem carumdem sanctimonialium die noctuque deo jugiter famulantium aliqualiter subleuare, pro refectione, pitancia seu speciali procuratione predictis sanctimonialibus in Rene annis singulis co tempore, quo ipsius domini Godefridi memoriam sollempniter peregerint, exibendis, prefatos quinque marcarum redditus ipsis donauit et liberaliter assignauit, statuens et ordinans, yt in codem conobio sua memoria annis singulis sollempniter et iugiter in missis pro defunctis et vigiliis perpetuis temporibus peragatar. Nos igitur, huiusmodi contractum fauore dicti cenobii initum prospicientes, ipsum auctoritate ordinaria ratificamus, approbamus et inuocato dei nomine confirmamus. In quorum omnium testimonium et singulorum euidenciam sigillum nostrum vna cum sigillis memoratorum prepositi et conuentus presentibus est appensum. Datum Sconenberghe, anno domini millesimo tricentesimo vadecimo, dominica proxima ante festum beati Dionisii et sociorum eius.

Nach dem Öriginal im Haupt-Archive zu Schwerien. Die Urknude hat drei Pergamenterrifen. An den beiden erttes felhend die Siegel. An dem dritten häugt das parabelische Siegel des Convents zu Rehma, halb weggebrechen. — Gedruckt bei Schröder, P. M. S. 3005 und 938; Westphalse II, 2249; Franck V, 248; Prifetigger II, 195 (meistens mit der falschen Jahreazahl 1315).

## 1311. Octbr. 4. Hamburg.

**3487**.

Das Dom-Capitel zu Hamburg bevollmächtigt die Domherren Heinrich von Klütz und Marquard Rusche am päpstlichen Hofe.

Sanctissimo in Cristo patri ac domino suo, domino Ciementi sacrossenete Romane ecclesie summo pontifici, Lodowicus prepositus, Bruno castor, Hinricus thesaurarius, Hermannus scolasticus, Hartwicus de Herslo, Lupus de Kyl, Nycolass Thideri, magister Hinricus — —. Actum et datum Hamborch, anno domini M°CCC'XI, quarto nonas Octobris.

Nach dem Original im Stadt-Archive zu Hamburg. Das fünfte Siegel, dasjenige des Scholastens Hermann Moltzna, ist dasselbe Siegel, welches er als Propst von Schwerin führte, wie es bei Liek, Maltzna. Urk. 1, Tab. II, Nr. 1, und oben zu Nr. 3153 abgebildet ist. — Gedruckt bei Liech, Maltza. Urk. 1, S. 184.

# (1311.)

3488.

Erich, König von Dünemark, sendet der Stadt Rostock einen Absagebrief.

Der Wortlaut dieses Briefes ist nicht erhalten, wir kennen ihn nur aus dem versifieirten Berichte bei Kirchberg, der im 147. Capitel [bei v. Westphalen, Mon. IV, Cap. 145, p. 793] ezzählt:

Dy easi der konig lobelich
von Denemarkon Erich
sante sundir vorezog
eynen bird an dy von Rodestog,
Des birdels lot gar sundir czagin
wii ch by zu dutsche sagin:
Vm daz ir sundir messia
ach labit goy me virgessin,
ach labit goy me virgessin,
and habit was virsmehet gar,
noch vase gehod mochten hellen nicht,
vnd habit was virsmehet gar,

- Vgl. übrigens unten König Erichs Manifest über diesen Fehdebrief und Nr. 3484, Note.

### 1311. Octbr. 9. Warnemünde.

3489

Erich, Herzog von Sachsen-Lauenburg, verblindet sich mit dem Fürsten Heinrich von Meklenburg.

In nomine domini. Amen. Nos Erichus dei gracia dux Saxonie, Angurie et Westphalie recognoscimus presentibus publice protestantes, quod cum consangwineo nostro karissimo Henrico domino Magnopolensi plocitualmus et eiden fide nostra data promisimus, videlicet quod sibi tiunere debebimus cum quadrints viris armatis, dextrarios filleratos habetubus, contra omnes sibi timinciante, exceptis Ottone duce de Lynchurg et comitibus Holtzacie singulariter vnituensis, sub hen formas, quod, si jusi aliqua discordia ingrueret, illam ad quindenam nos prescire debere, et si medio tempore vism iuris aut amicicie reformare non possemus, ipis isatimus sub suis expensis cum qudaragitita armatis, ut premissum est, quandocumque fuerimus requisiti. Dampana tamen particularis seu

vniuersalia nos portabimus; lucra vero omnia in capturis, in conflictibus, in municionibus capiendis secum equaliter diuidemus secundum numerum vasallorum. In premissorum testimonium sigillum nostrum, presentibus duxinus sapponendum. Datum et actum Warnhemunde, anno domini M\*CCC° vndecimo, in die Dyonisii et sociorum eine.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einem Pergumentstreisen hängt ein zerbrochenes rundes Siegel aus weissem Wachs, gieich dem zu Nr. 2881 beschriebenen; Unschrift;
—————FILII. NORIS DVOIS SXXO.

Zu den Siegelbande ist das Ferganera des Conceptes det Urbande serodation und bezutzt, das Brecht stick esthätt in auszernfendlich heiner, falore und geferligter Schrift die Soelle von "Ottoen" his Locaficiflum".— Gefruckt in Schröter's Dipl. Rastoch. (und darnach in der Schlesve-Haist-Lauenb. Urk-Smanlig II, S. 135).

#### 1311. Octbr. 14. Warin.

3490.

Gottfried, Bischof von Schwerin, bestätigt die in der Domkirche zu Schwerin mit 7 Hufen zu Webskifdle und I Hufe zu Warnits durch den Schweriner Dom-Thesaurarius Konrad bewidmete Vicarei und legt das Patronat derselben zum Thesaurariat des Capitels.

Omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis vel audituris Godefridus dei gracia episcopus ecclesie Zwerinensis salutem in eo, qui saluans omnes neminem wit perire. Quoniam non hominis, sed numinis proprium esse connincitur, cuncta tenere memoriter inconcusse, expedit ea, que aguntur, scripturarum testimonio perhennari. Notum igitur cupimus esse, quod constitutus in nostra presencia dilectus nobis in Christo dominus Conradus, thesaurarius eiusdem nostre Zwerinensis ecclesie, nobis humiliter supp[l]icauit, quatinus ad quoddam altare siue vicariam, quam in dicta Zwerinensi ecclesia ad honorem dei et beate Marie virginis ac beati Thome apostoli pro anime sue remedio pio ductus affectu fundare de consensu nostri capituli disposuerat, septem mansos sitos in uilla Weuelsuelde, quos de consensu nobilis uiri domini Heynrici comitis Zwerinensis iusto emptionis titulo comparauit, prout in eiusdem domini Hinrici comitis litteris omni suspitione carentibus plenius continetur, et nichilominus vnum mansum situm in uilla Wernizce dotis perpetue nomine applicare, dedicare seu apponere paterna sollicitudine curaremus. Et ne super luiusmodi domini Heynrici comitis Zwerinensis litteris in futurum dubium valeat suboriri, tenorem ipsarum de uerbo ad uerbum hiis nostris litteris duximus, sicut immediate sequitur, inserendum.

[Hier folgt die Urkunde Nr. 3427.]

Verum, quod in iam dictis litteris sit mentio de instrumentis seu priuilegiis nobilium uirorum quondam domini Helmoldi ac domini Nicolai comitum Zueri-

598

nensium, ad amputandum cuiuslibet ambiguitatis scrupulum tenorom corundem instrumentorum de verbo ad uerbum hiis nostris litteris modo consimili, prout statim subsequitur, decreuimus explicare.

[Hier folgt Nr. 1558.]

Deuotis igitur et iustis dicti Conradi thesaurarii precibus annuentes, propter cultum diuini nominis, quem desideramus augeri, prefatos septem mansos et predictum unum mansum in Wernizce cum suis pertinenciis et juribus, sicul inse Conradus eos pro sua pecunia legitime comparauit, inuocato Christi nomine predicte uicarie dotis nomine applicamus, quicquid per eundem Conradum circa fundationem prefate vicarie prouide factum est, auctoritate ordinaria ex certa sciencia confirmantes, volentes, ut dicta vicaria in sepedicta nostra Zwerinensi e celesila perpetuum beneficium permaneat et incommutabile censeatur. Jura uero et onera huiusmodi vicarie sic fundate hec crunt, quod uidelicet presbiter, qui eidem uicarie descruiet, et sui successores, qui pro tempore fuerint, singulis diebus, quando commode poterunt, missam legent seu celebrabunt et ofmnibuls officiis in eadem Zwerinensi ecclesia celebrandis intercrunt secundum modum et morem aliorum vicariorum, prout ipsornm beneficia in sepedicta Zwerinensi ecclesia sunt secundum ordinationem rationabilem instituta. Preterea ius patronatus seu ius conferendi eandem vicariam apud pretactum dominum Conradum sue uite temporibus residebit; nost obitum uero cius huiusmodi ius patronatus apud thesaurarium Zwerincnsis ecclesie, quicunque pro tempore fuerit, perpetuis temporibus remanebit. Et ad luuiusmodi vicariam asseguendam non presentabitur nisi persona vdonca, vita et moribus approbata et in ordine sacerdocii constituta; si uero thesaurarius huiusmodi ius patronatus obtinens persone minus ydonee aut non constitute in ordine saccrdocii prouiderit perperam, extune ea vice huiusmodi vicarie prouisio ad decannm Zwerinensem, qui pro tempore fuerit, sine contradictione qualibet devoluetur. Preteres uicarius, qui cidem vicarie descruiet, singulis annis, eo videlicet tempore, quo anniuersarium seu memoriam dieti Conradi peragi contigerit, canonicis et vicariis, qui vigiliis et missis pro defunctis presencialiter intercrunt, vnam marcam denariorum vsualis monete ac cciam in anniuersario domini Johannis de Brema, Zwerinensis ecclesie thesaurarii, similiter unam marcam eiusdem monete inter presentes distribuendam sine diminutione qualibet erogabit. In culus rei testimonium sigillum nostrum vna cum sigillo nostri Zwerinensis capituli, quod huiusmodi nostro facto consensum adhibuit, presentibus est appensum. Datum Warin, anno domini millesimo trecentesimo vndecimo, in die beati Kalixti pape.

Nach dem Original im Hanpt-Archive zu Schwerin. Dasselbe hat durch Moder ein wonig gelitten. Beide mit Fiden von rother und gelber Seide angehängt gewesenen Siegel sind abgoechnitten. — Gedruckt bei Schröder, P. M. S. 3005.

349

1311. Octbr. 16.

3491.

Heinrich, Fürst von Mcklenburg, verleiht der neu gegründeten Pfarre zu Büsson (bei Grevesmühlen) eine Hufe und eine jührliche Geldhebung daselbst, womit dieselbe von dem Ritter Johann Storm benühmet ist hebung daselbst, womit

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Hinricus dei gracia Magnopolensis ac Stargardensis terrarum dominus vniuersis Christi fidelibus in perpetuum. Ne ea, que in tempore laudabiliter aguntur, simul cum instabilitate temporis a memoriis hominum elabantur, consucuit fidelis et circumspecta antiquitas gesta digna memoria scripti testimonio perhennare. Sane, cum Johannes miles dictus Storm in villa Borsowe ecclesiam de nouo fundauit, licencia a venerabili patre domino Marquardo Raceburgensis ecclesie episcopo ad hoc petita et optenta, et ipsam vno manso a plebano, qui ibidem pro tempore fuerit, colendo vel alias pro suo commodo, ut sibi uidebitur, disponendo dotauit, assignando in quadam domuncula, que vulgo kote dicitur, dicto plebano in eadem villa de consensu et approbacione heredum suorum XXIIII° solidorum annuos redditus perpetuis temporibus possidendos: nos ab eodem milite nomine suo et heredum suorum rogati, dictum mansum olebano dicte ecclesie in Borsone, quicunque quocunque tempore fuerit, liberum cum omni iure, emunitate et libertate dimittimus simul cum dictis redditibus XXIIII or solidorum, renunciantes in hiis scriptis pro nobis et omnibus heredibus nostris siue successoribus omnibus iuribus, exaccionibus, peticionibus ac vtilitatibus, que de jure, de facto, de consuctudine siue de quacunque usurpacione in predicto manso et predictis redditibus nobis competent nel nostris heredibus competere poterunt in futurum. Conuenit eciam dictus Johannes miles cum predicto patre in domino Marquardo Raceburgensi episcopo super iure patronatus in hunc modum, quod ipse miles prima uice tantum conferet et personam ydoneam ipsi domino episcopo ad instituendum presentabit, deinde uero ius patronatus apud eundem dominum episcopum et suos successores perpetuo residebit. In cuius rei testimonium presens scriptum fieri iussimus et nostri sigilli munimine roborari. Et nos Marquardus dei gracia Raceburgensis ecclesie episcopus omnia et singula premissa, quia rite et racionabiliter facta cognouimus, sub appensione nostri sigilli in nomine domini confirmamus. Datum anno domini M° CCC° undecimo, in die sanctorum Galli et Lulli confessorum.

Nach dem Öriginal im Ratzeburgischen Archire in Neustreitz. Das Siegel der Fürsten Heiserich ist aggebängt, die Umschrift aber abgekochers; die ein zweites ist kein Einzehnist gemacht. — Berowe ist nicht Burzew, wo sehne etwas früher eine Pfarre gegründet war (Bd. IV, Nr. 2655), sondern Bössow (Bd. I. S. 3755 Errissowe).

1311. Octor. 21.

Walfhold v. Belove, Ritter, vergleicht sich mit dem Kloster Dargun über die streitigen Greuzen zwischen Foppen (übes) hopen. Pernow und dem Klosterbeje Bast (bei Küsin) und geht demselben die Mille "Foppendikschapen" (jest Mildemselde), welche er zu Lehn auf Lebenszeit empfangen, gegen Entschildigung zwisch.

Universis Christi fidelibus, ad quos presentes peruenerint, nos Wluoldus miles de Below salutem et cognoscere veritatem. Notum esse volumus vniuersis hanc paginam inspecturis, quod, cum lites et discordie olim quam plurime inter abbatem et conuentum in Dargun, ex vna parte, et nos, parte ex altera, super terminis villas Poppendike, Pernowe et Bast contingentibus ventilate fuissent, nec vila conposicione sopiri potuissent, aspirante tandem gracia diuina omnia reformante et amicabili conposicione interueniente, iidem abbas et conuentus graciam suam et fauorem nobis specialiter exhibentes in hunc modum nobiscum conuenerunt, videlicet quod ipsi a terminorum metis ab eis a retroactis temporibus possessis nobis condescendendo modicum cesserunt, et molendinum dictum Poppendikeshagen, intra dictos terminos situm, quod hactenus ab ipsis vite nostre et vxoris nostre temporibus in feodo possedimus, dato conpetenti restauro recmerunt, et in hoc omnium litium et discordierum controuersie hucvsque inter nos habita sedata est penitus et extincta. Nos igitur huiusmodi conposicionem gratam et ratam habentes, de consensu et bona voluntate vxoris nostre predicte necnon et omnium heredum nostrorum, accepto restauro sufficienti dictum molendinum Poppendikeshagen cum stagno adiacente, omni piscatura, iure et vtilitate, sicut nos possedimus, predictis abbati et conuentui in Dargun remittimus pacifice et quiete pre nobis et nostris heredibns prefatis, semota omni inpeticione, in perpetuum possidendum, ducentes nichilominus metas terminorum villas has, videlicet Poppendike, Pernowe et Bast, contingentium presentibus distinguendas. Incipiunt enim a monte, qui dicitur Coghelenberg, ad orientalem plagam ad fagum magnam, duabus crucibus signatam, abhinc uergunt directe ad australem plagam ad aliam fagum iterum habentem dues cruces ex utraque parte, inde directe procedunt ad magnam alnum, que stat in capite vnius vallis, que segh dicitur, et habet duas cruces, deinde directe procedunt, quousque veniatur ad quercum, de qua fagus satis magna exorta est continua et habet duas cruces in vtroque latere, deinde procedunt vsque ad aliam fagum habentem duas cruces, abhinc vergunt vsque ad vallem, que segh dicitur, iuxta stagnum molendini, et ab illa valle procedunt vsque ad aliam fagum, que stat in litore piscine, signatam duabus crucibus, ab illa arbore vadunt directe trans piscinam ad aliam vallem, que segh dicitur, et in illa valle durant, quousque ex opposito alia quedam vallis venjat, que ambe faciunt vnam vallem, que intrat Lasbike, in quarum vallium medio stat quedam fagus duabus crucibus signats, abhinc procedunt directe vaque ad terminos extetrores ville Thodeningen, quousque predicti abbas et conuentus optimerini dicte ville terminis debrigatis. Ne autem premissa in posterum a nobis seu quoquum heredum nostrorum infirmari qualitercumque vel infringi valent, presentem paginam super hoc in testimonium confectam duximus sigilli nostrimuninime roborandam. Testes huius reis sunt: Hennique de Heydenbrake, Troye de Baldekow, Lubbe Gissenab, milites, frater Johannes sacerdos et monachus dictus de Rostok, tunc temporis magister hospitum in Dargun, et frater Heranannus, tunc temporis magister curie in Bast, et alii quam plures fide digni. Datum et actum anno domini M'CCC'XT, in festo sacaterum virgiamu vadecim milium.

Nach dem Original im Pommerschen Provincial-Archive. Das Siegel ist von der Pressel abgefallen. Vgl. 1315, April 19, 1319, Jan 20 und 1332, April 12.

### 1311. Octbr. 23. Eisenach.

3493.

Agnes, Herzogin von Braunschweig, Gemahlin des Herzogs Heinrich, genehmigt für sich und ihren Gemahl die durch ihren Bruder, den Markgrafen Friedrich von Meissen, vermittelte Verlobung ihrer Tochter Mechthild mit dem Fürsten Jahann von Werle.

Dei gracia nos Agnes ducissa de Brunswic profitemur presentibus et testamur, quod ex iussu et rogatu nostro speciali liberoque consensu illustris princeps Fridericus marchio Misnensis, frater noster dilectus, amiciciam effecit et contractum legitimum ordinavit cum inclito Johanne domino de Werle atque Slavie, filiam nostram Mechtildam dilectam eidem promittens legitime desponsandam; cui quidem facto etiam pro illustri domino Heinrico duce, conthorali nostro, presentibus libere consentimus, gratum et ratum observare volentes et effectni mancipare, quicquid de premissis per fratrem nostrum Fridericum marchionem prefatum placitatum existit et promissum. Testes vero sunt: Fridericus filius noster dilectus, Eckehardus de Wallenhusen, Siffridus de Sleze, milites, et Thidericus de Dorstat, noster notarius, qui nostri de parte interfuerunt; item Hartmodus de Wylewitz, Heinricus de Myla, Hermannus dictus Goltacker, milites fratris nostri sepedicti, et Nicolaus notarius ciusdem; item Thesmarus de Reberge, miles, et Statius de Trabecin (?), domini Johannis de Werle procuratores in hac causa. Nosque in testimonium premissorum sigillo nostro presentes fecimus communiri. Datum Jsenaco, anno domini M. CCC, undecimo, X, kalendas Novembris,

Nach dem Abdruck in Tentzelii vita et fata Friderici admorsi, Sectio IV, in Menckenii scriptores rerum Germanicarum, Tom II, p. 962, gedruckt im Jahrb. XVIII, S. 217. Vgl. 1318, Mai 22.

### 1311, Octor. 28.

Vicke, Nicolaus et Mathias Voss, Ritter auf der Burg Wolde, bestätigen der Pfarre der von ihren Vorfahren gestifteten Kirche zu Hinrichshagen die zu derselben geleuten zwei Hügerhufen mit allen Gerechtigkeiten.

Vniuerais presentia visuris seu audituris nos Vicke, Nicolaus et Matthias milites dicti Vosse de castro Waldis salutem in domino. Cum cultus diutius merito si augendus et la robore suo semper sil seruandus, ideo notum esse volumus omnibus, [tam] presentibus quam futuris [Christ]] fidelibus, quod ecclesiam il Harichslagea, fundatem in honorem dei et beati Nicoli per nostros progenitores cum duobus maasis indaginalibus, ut ibi vigent, cum pertinentiis omnibus, et cum omni pensione annali, scilicet decima maiori et minori, proprietate et cum omni indicio et iurisdicilone et in participatione usufructuum quorumlibte pertinentium ciusdem ville communitati, rallicasimas et in presentibus rallicasmus, volentes nibilominus, eudem bono sic rationabiliter a nostris progenitoribus dolata ecclesie pro usu rectoris ciusdem per nos et successores nostros infringibiliter adiscere. Jn cuius rei cuidentiam nostra sigilia presentibus sunt appensa. Datum anno domini Mr CCC NT, isos die Simonis et Jude beatorum aosotolorum.

Nach einer Abschrift von der Hand des Kirchen-Visitations-Secretairs Simon Leupold im Haupt-Archive zu Sohwerin. Gedracht im Jahrb. XX, 8. 263.

### 1311. Octbr. 28. Hohen-Vicheln.

3495

3494.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, belehnt Otto Klingenberg mit dem Eigenthum von 2 Hufen im Dorfe Wakenstüdt, welche ihm dessen Vater Arnold Klingenberg aufgelassen hat.

An nomine domini. Amen. Nos Hinricus dei gracia Magnopolensis et Stargardie dominus omaibus Christi idelibus presencia visuris vel audituris salentum in domino sempiternam. Tenore presenciam recognoscimus publice protestuates, quod constituti simul in presencia nostra nostrorunque consiliariorum seu vasalorum nobis dilecti Arnodius Niingenbergh et Otto filius cius, ipse Arnodius resignauti nobis ad manus dicti Ottonis filii sui duos mansos incentes in vilia Wokenstede cum omni proprietari, sicut ad eundem Arnodium hactenus pertinuisse dinoscantur, iusto tytulo vere seu legitime ac toblat diusionis herediatrie inter pisos bono simo cum consensus umicorum corum facte et perpetuo permansure, omnibus dubits seu circumstantiis quibustibet ipsi Ottoni auisque heredibus legitimis contra predictum Arnodium patrem suum eiusdemque Arnodic ceteros heredes

legitimos in posterum seu in futurum ob spem noue diuisionis, que vim non habet, emergeniibus seu incidentibus totaliter ammotis et per ipsum Ottonem in presencia nostra eflicaciter abnogatis seu renunciatis. Quambrem sepedictos duos mansos sepefato Ottoni iusto pheodali tytulo contulimus cum omni proprietate, sicut sepedictus Arnoldus eius pater dinoscitur habuisse, suis heredibus perpetuo hereditandos. In cuius rei euidencism sigillum nostrum presemibus set suppensum. Testes sout milites et secretarii nostri: Johannes de Cernin, Conradus de Cremon, Marquardus de Lo, Heyno de Striendeorp, Eghardus de Quitzowe, Johannes et Helmoldus fratres de Plesse, cum aliis fide digais. Datum et actum Vichele, anno domini M°CCC vindecino. in die nostoslorum Symonis et Jude.

Nach dem Original im Haupt-Archire zu Schwerin. An einem aus der Charte geschnittenen Pergamentstreifen hängt ein Bruthstück des zu Nr. 2846 abgebildeten Siegels des Fürsten Beinrich. — Dieser Labsbrief ällt in die Zeit, da der Fürst Heinrich noch die Stadt Wissnar belägerte.

#### 1311. Novbr. 11.

3496.

Erich, König der Dünen und Wenden, weiset die zu Weihnacht füllige Rate der Schutzsteuer von Lübek auf Heinrich, Fürsten von Meklenburg, an.

Ericus — — (wie Nr. 3331) — —. Datum anno domini M°CCC° vndecimo, in festo sancti Martini, in presencia nostra.

Nach dem Urk. Buch der Stadt Lübek II, S. 246, aus "dem Original, auf der Trees zu Lübek, mit einem Reste des Siegelbandes. Das Siegel ist abgeschnitten." — Im Austuge gedruckt bei Sartorius II, S. 243.

#### 1311. Novbr. 25.

3497.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft an den Schweriner Domherrn Bertram von Heymechhude die Gerichtsbarkeit und die Betle, sowie das Eigenthum von 11 II.pf. zu Wischuer, mit der Erlaubniss, diese auf die Kirche zu Schwerin zu übertragen.

In nomine domini. Amen. Vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis Hinrius dei gratici dominus Magnopolensis et Stargardensis salutem in eo, qui est omnium vera salus. Quoniam non hominis, sed numinis proprium esse consa linciliuri 'cuncits tenere memoriter inconcusse, expedit gesta hominum litterat testimonio perhennari. Hinc est, quod ad noticiam tam presencium quam futurorum judice capinus decunire, nos Bertramo de Heymichade dicto, cannoica Zwerienta, quem propier molta obsequia nobis ab ipso et amicis suis impensa fideliter ac aliaso do sue prohitais merita honorare non immerito affectamus, tudicium autoquod in truncacione capitis et membrorum dinoscitur coasistere, uet situd quod—

3498 cunque maius aut minus, et precariam, que vulgariter bede dicitur, cum omnibus suis emolimentis, iuribus et fructibus vndecim mansorum in villa Wiscure et curia ibidem in Bugone sitis, et generaliter cum omnibus iuribus et incrementis corporalibus et incorporalibus in perpetuum, deliberacione diligenti et tractatu nostro prehabitis cum vasallis nostris, dimisisse et vendidisse pro legitimo precio, quod ab lpso rec[e]pimus2 in pecunia numerata, in ipsum eorundem bonorum proprietatem omnimodam, que eghendum vulgariter dicitur, et omne ius, quod nobis et successoribus nostris competit aut in futurum quomodolibet competere poterit, in totum et integraliter transferentes. Adicimus ecism. quod idem dominus Bertramus antedictum ius cum precaria dimittere possit ecclesie Zwerinensi in parte uel in toto, ad quoscumque vsus sibi visum fuerit expedire, vel alii persone seu aliis personis ecclesiasticis uel secularibus extra ecclesiam Zwerinensem existentibus insimul uel diuisim vendere nel donare pro voluntate et vtilitate sua iure ac proprietate superius annotata. Hec libertas uel proprietas apud quemlibet seu quoslibet horum reddituum possessorem uel possessores perpetue permanebit, hoc sane adiecto, quod idem dominus Bertramus nobis liberaliter reemendi pro ducentis marcis Lubicensium denariorum predictam precariam ac iudicium colli et manus in mansis et bonis eidem curie nunc adiacentibus, quamdiu vixerimus, nobis et nostris veris et legitimis heredibus contulit facultatem, ita tamen quod post tempus reemcionis huiusmodi, si predictum contractum rescindi, ut premittitur, contigerit, ipsa tamen curia cum omnibus suis attinenciis et luribus ab exactione seu solucione precarie seu imposicione tallie et aliorum onerum, sicut ipsam Johannes Babbe miles quondam poss[e]derat3, nichilominus libera perpetuis temporibus permanebit. Si autem reemerimus, predictas ducentas marcas Hamborg sub nostris periculis uel ad locum eidem Bertramo uel eius in hac parte successori congruum deduce[mu]s'. Vt autem hec nostra donacio sincere facta a nobis et nostris heredibus seu successoribus inuiolabiliter obseruetur et ne a quoquam in futurum sliqualiter irritetur, presentem paginam

sigilli nostri munimine roboramus. Datum anno domini M. CCC, vndecimo, in Nach einer auscultirten Abschrift, geschrieben um's Jahr 1500, im Haupt-Archive zu Schwerin (mit den Fehlern: 1 connertitur - 2 recipimus - 3 possiderat - 4 deduce adis).

#### 1311. Novbr. 28. Penzlin.

die sancte virginis sc martiris Katherine.

3498.

Johann, Fürst von Werle, verleiht dem Ritter Wulving Schade das Eigenthum von 4 Hufen in dem Dorfe Gevezin zur Errichtung einer Vicarei daselbst.

Johannes dei gracia dominus de Werle valuersis presencia visuris uel audituris salutem in domino sempiternam. Acta hominum et precipue nobilium

solent litteris et testibus confirmari, ne spud posteros, tanquam aliens rappere volentes, dubium et dissensionis materia genereture. Nascani gilurt um presentes quam faluri, quod, pro suaceplia a deo beneficiis obacquium deo aliqualiter reddere volentes, nos Wuis[n]g[h]o Schade, militi nobis sincere dideto, diminismus et contulimus nostram Integralem proprietatem quatuor massorum in villa Gywirczein sitorum, secundum quod infra proprios terminos continentur, ad vicariam bideim in honorem die preptue instaurandam. Ne igilur quempiam de nostris successorbus super isto dubitare contingat, nostrum sigillum presentibus et appensum. Testes huius sunt: Johannes de Haueberge, Hernanmus de Wokenstede, Reyneke Cruse, Tu'tee, Borchardus Bergée, Ghrafardus Bulle, milites; Nicolaus de Orize, Arnoldus Holste, Ludeke Iteket, famuli fide dingni. Datum Penzelin, samo domini M'CCC.

Nach dem Original im Haupt-Arohive zu Schwerin. Das Siegel fehlt an dem eingehängten Pergamentstreifen. Vgl. die Urkunden vom 20. April und vom 26. Aug. 1313,

### 1311. Decbr. 9.

3499.

Wizlav, Fürst von Rügen, verkauft dem Kloster Dargun das Eigenthum des Dorfes Stubbendorf.

Nos Wizłaus def gracia] Ruyanorum princeps omaibus presencia visuris salutem in domino. Que geruntur in tempore, [ne labantur cum tempore, necesse est, ut litteris] perhementur. Hinc est, quod notum esse volumtus tam presentibus quam futuris, quod not sclusifro Dargun ob amorem del, recepto] competenti reslauro, vendidimus proprietatem ville Stubbendorp cum fundo et fretmi [nis suis, com siluis, pratis, agris cultis el] incultis, cum omi vitiliate et fructu, eo indicio et iure, quo cetera boma sua Iln terra Gnogen possident, lis ut nos] aut heredes nostri in predicti villa nichii debeamus nobis ampilus vendicire. In lusis [testimonim presentes litteras sigillo nostro communitimus. Testes] sunti dominus Johannes de Gristow, Ernestus Buddo, Sifituds de Plone, Vicko — — — — —, Thomas cum Thorace, milites; Nycolaus Starcow, plebanus in Bard et notal rijas noster. Datum et actum in — —, momo domini) millesimo trecentesimo vadecimo, feria quinto post Iestum Nycolai.

Nach dem Original im Hanpt-Archive zu Schwerin. Die Urkunde its es vermodert, dass die liche Billie fast ganz verleren grigangere ist und in Obigern nach Conjetur hat orgenats werden miles. Das Siegel ist verleren; doch ist der Eisschnitt fär das Siegelband, dorch welchen ein Ries gegangen ist, zu erkennen. — Vgt. Mr. 3395.

### 1311. Decbr. 14. Neukloster.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Kloster Neukloster das höchste Gericht mit dem Eigenthum in dem Hofe des Klosters, in den Hifen Kallenhof, Neuhaf, Pinnon, Brunshaupten, Gr.-Tessin und Knipaf und in den einems Müllen des Klosters.

In nomine domini. Amen. Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis et Stargardensis vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis vel audituris salutem in eo, qui est omnium vera salus. Ne ea, que a nobis racionabiliter fiunt vel aguntur, valeant per obliuionis vel calumpnie materiam in posterum infirmari, expedit ea scripturarum testimonio perhennari. Hinc est, quod cupimus esse notum, quod, prouida et deliberacione diligenti vna cum consiliariis et vasallis nostris prehabita, libere et de nostra bona voluntate vendidimus . . preposito, . . priorisse et sanctimonialibus in Camposolis Christo pernetuo seruientibus pro ducentis marcis denariorum vsualis monete, quas in pecunia numerata recepimus, indicium supremum, quod in truncacione capitis et menbrorum consistit et quod wlgariter colli et manus dicitur, cum omni prouentu et emolimento ac proprietate, que wlgo eghendům dicitur, et generaliter cum omnibus iuribus corporalibus et incorporalibus in curiis seu allodiis suis, primo videlicet in curia, vbi claustrum situm est, et infra septa eiusdem, et in Koldenhove, et in Noua Curie, et in Pynnowe, et in Brunshouede, et in Duscyn, et in Knipaf, et in molendinis propriis claustri et in omnibus terminis curiarum earundem, in agris cultis et incultis, siluis, pratis et pascuis, in busco et in plano, in aquis et stagnis, riuis et aquarum decursibus, adeo quod nec nos, nec omnes successores nostri quicquam iuris in predictis et predictorum quolibet poterimus deinceps, nec debcamus quomodolibet vendicare; hoc sane expresso, quod, si aduocatus vel officialis prepositi et monasterii supradicti quempiam cuiuscumque status aut condicionis existentem pro homicidii vel mutilacionis crimine vel quocumque alio maleficio in predictis curiis et earum terminis et molendinis qualitercumque perpetrato proscripserit, qui forte luiusmodi proscriptionem contempnens et parui pendens per prepositum vel aduocatum suum debite nequeat coherceri, extunc ille malefactor pro delicto suo in tota terra nostra et eius finibus quibuslibet proscribi et proscriptus per nos et aduocatos nostros debet haberi, quousque satisfecerit preposito et monasterio ac leso seu lesis per modum iusticie vel fauoris. Optinuit eciam a nobis idem prepositus et suum monasterium sub hac eadem vendicione, quod, si aliquando vel quocienscumque aliquam curiam ex hiis vendere aut villam ex ea facere sibi placeret. extunc agri illius curie et mansi cum terminis suis ab omni precaria et exactione esse debeant liberi et exempti, iudicio supradicto, silicet maiori et minori, apud

classtrum in eisdem bonis ingiter remanente. Vt autem hec omnis et singula rata et inconviss perpetuo permanent, persentiem pogiama sigili mostri munimine duximus roborandam. Testes huius sunt: cognatus noster dominus Johannes comes de Gutzelow, et strenui milities et honesti: Marquardus de Lo, Hermannus de Ortze, Oricus et Hinricus fratres dicti Mottan, Godfridus de Balow, Heyno et filius suus Heyno ditti de Stralendorpe, Johannes dictus Rosendie Helmodus et Reymbernus fratres dicti de Piesse, Albertus de Devitz, Wedenkuss de Plote et quam plutres alii fide digin. Datum anno domini militori tercentesimo vndecimo, in crastino beate Lucie virginis, in ipso monasterio Camolsolis.

Nach dem Original im Hanpt-Arnhive zu Schwerin. An einer Schnur von rother, grüner und geiber Scide hängt das bekannate Siegel der Fürsten Bleinrich, abgehildet zu Nr. 2806. — Gedrucht bei Lisch, Mekl. Urk. II. S. 105, Lisch, Maltzan, Urk. I. S. 183, und im auszuge bei Lisch, Oetzen. Urk. I, B. S. 71.

#### 1311. Decbr. 15.

3501.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, schliesst einen Friedensvertrag mit der Stadt Wismar.

#### A.

Omnibus hanc litteram cernentibus nos Hinricus dei gracia Michelenburgensis et Stargardie dominus salutem in domino sempiternam. Vt ea, que per nos flunt, robur diutine soliditatis obtineant, volumus presentibus notum esse, quod totalis dissensio et controuersia, que uertebatur inter nos, parte ex vna, et ciuitatem nostram Wismariam, parte ex altera, in hunc modum salubriter est sopita, ita videlicet, quod debemus ipsis Wismariensibus fidelis ac fauorabilis dominus existere, pro eisdem, quod dominus pro suis burgensibus facere tenetur, facientes. Jtaque omnem rancoris scrupulum ipsis per nos inditum penitus exstirpamus, debentes preterea eis litteras principum et dominorum illorum, qui propter nos josis amicitiam dedixerant, procurare ad sopiendum istam discordie causani, que inter nos et ipsos, ut premissum est, uertebatur. Omnia eciam dampna in ista gwerra vtrobique perpessa penitus mortua debent ease. Ceterum aminiculum suis coadjutoribus prestare poterunt tantum in aquis maris et portibus cum quadam naui koggone dicta et suo botone et cum vna snicka et suo botone; ac intra muros et municiones, vesten The[u]tunice dictas, poterunt quidem ipsis subsidium inpendere pariter et iuuamen; nichilomlnus, si ex tali aubsidio suis coadiutoribus inpenso ipsis aliquid molestie euenerit aut excreuerit, nos pro huiusmodi non requirant. Jusuper prinilegia nostra et nostrorum progenitorum, libertates et iura ipsorum exprimencia, debemus eisdem inuiolabiliter

obseruare. Testes huius negocii premissi sunt: illustris princeps dominus Woldemarus Jucie et Stesewik dux ae nobilis sir dominus Nicolaus de Werle dominus noster patruus, Heyno de Stralendorp senior, Eglardus de Quitzowe, Heinoldus de Plesse, Storm, Hermannus de Modentyn, milites. Yt autem omnis premissa lieses et inconuulss permanent, sigillum nostrum presentibus ad misorem euidenciam est appensum. Datum anno domini M°CCC vndecimo, feria quarta post beste Lucie virginis proximes.

Nach der Abschrift im Winnarsches Prir. Boch, rubrieftt "De compositione facts ister dominintum Maggophonemer eine sonnales et ciolisten nantzum et de confirmacione omnium prinleiguen nantzurum et nattre cinistais". Vgl. Nr. 3481 n. — Gedruckt in Senckenberge Set. jur. et hist., Tom. II. pag. 492, und bei Pabrieins, Rig. Urk. III. 2, pag. 16.

#### R.

Omnibus in Christo credentibus, ad quos presens scriptum peruenerit, consules ciuitatis Wismarie eterne felicitatis gaudia adipisci. Ne digna recordatione a memoria elabantur, volumus ea, que a nobis rite acta sunt, scripture remedio stabilire. Noscant igitur presentes et posteri, quod omnis discensio et controuersia, que inter nobilem virum Hinricam Magnopolensem et Stargardie dominum, dominum nostrum, parte ex vna, et nos, parte ex altera, mediante consilio et auxilio illustris principis domini Woldemari ducis de Sleswich et nobilis viri domini Nycolai de Werla amicabiliter et finaliter est sopita, ita quod insum dominum nostrum Magnopolensem liberum dimittamus a debitis, pro quibus inse vna cum quibusdam viris suis et nobili viro domino Nycolao de Werla fidem dedit. Jtem molendina, que ciuitati nostre pro mille et quingentis marcis obligauerat, disbrigabimus iure tali, quo ipse possederat ante obligationem, et aduocatiam, theloneum liberaliter restituemus. Item mercatores volentes agere mercimonia ad nos veniendi et redeundi liberam habebunt facultatem. Jtem sex familias hische dictas Judeorum habebit in ciuitate nobiscum tali jure et vtilitate. sicut habuit temporibus suis et sui progenitores. Item aduocati, molendinarii, thelonarii, monetarii, Judei et alii sui officiales, quibus duxerit officia committenda, si in suis officiis excesserint, iure suo proprio iudicabit; et si predicti extra sua officia excesscrint, aduocatus vna cum consulibus iudicabit. Omnia ctiam dampna in ista werra vtrobique perpessa penitus mortua debent esse. Item amminiculum prestare nostris coadiutoribus poterinus tantum in aquis maris et portubus cum quadam naui dicta kogge et botone et cum vna snicka et botone, ac intra muros et municionibus (!) ipsorum ipsis quidem impendere poterimus subsidium pariter et iuuamen; et si ex tali subsidio aliquid molestie receperimus, a domino nostro non exigemus. Item privilegia sua et suorum progenitorum, inra et libertates exprimentia, nobis inuiolabiliter obseruabit. Et nos burgenses Wismarie fideles erimus ipsi domino nostro Magnopolensi, sicut

3501

uir suo domino de iure tenetur. Jn cuius rei signum presens scriptum contulimus, sigillo ciuitatis solidatum. Datum anno domini M°CCC'XI', feria IIII' post Lucle virginis proxims.

Nach dem Original im Hanpt-Archive zu Schwerin. Ein eingehlagtes Pergamentband trägt das in B.H. zu Nr. 764 und 847 abgehildete Siegel der Studt Wimms. — Godrackt hei Tychsen, Bütsow. Nebentunden H. pag. 12, und bei Fahrichu, Dr. Hil. 2, pag. 16.

Ann. Auch Kirchberg berichtet (Cap. 146; [Westphalen Cap. 144]), dass der Herzeg Waldsmann om Schlesreig und der Fürst nichtens von Werde der Frieden sittleten, setzt bert bnizur "Dar generatund und den tag, herit me, der heitgen inungfrawen Cecilie" (d. i. Nerbe, 22), Anch rücksichtlich des Inhaltes simmt er nicht veillig mit den ohigen Urknoden vom 15. Deute, übernich

daz wil ieh sagin sunder haz. Czel vad voydye ubir dy stad end oneh dy mulon, dy her had ver manchir czid virsatzit gar 1 dy solde man antworten offinbar im lez vad ledig za der ezyd and gantzir ansprache sichir quyd ven den bargira, den sy stunden. Ouch wart vn der sune vunden. was her schulde schuldig was. dy radmanne soulden dy varhaz den gemeynen hargirn gelden an allis widermelden-Sy solden is mit gantzir vug vor ir schnlde tun genug, dy schuldig waz da sundirlich von Mckilnborg her Hinrich; ven der gemeynen vulkes schatz solden sy stillen dysen trats. Darnach selden komon yn rochten rawen dy radmance alden vad dy nawen vad soulden sunder widerweren gemeynlich daz zon heylgen sweren mit manden vad mit der rochtin hant, daz av den groszin widerstant and dy widerspenigen pflicht,

In wilchir masse dy sano waz,

irme herren widerstunden. daz sv im nicht ongunden synre techtir hechezid gar in der stad zur Wysmar, daz sy daz nieht vm nyd, vm baz, noch vm trugene bosheit haz hetten gentzlich daz getan, an allein darem sundir wan, daz dy stad icht wurde gewant mit virredery in fremde hant, dy gewaldiger mere wan ir herre were, vad daz sy worden gantz beronbit irs rechtin berren, des gelonhit. Darnach 2 sunder widerstrebin mustin sy im antwurten ebin in des fredis urbor zo dem Mekiloburgir tor dy sinszele, der solde her waldin vnd za syme behule haldin, vm, wem her sy zu halden ted, der solde im wartin gantz mit sted; day tor uf in io wartin soulde. wan her in oder uz da wenlde, es wer tag odir nacht, dasolbis nymant wider vacht.

dy sy goit gemoyare schieht

Dis verwants Resterker Chronik aus dem 15. Jahrh. (bei Substre, Beitr, pag. 11) hai freilich des Buttum zindt, einten aber sest im allegemeinen mit Kinderge übernin. Abweitungen 1. der Schlengen 1. der Schlenge

## 1311. Decbr. 23. Lychen.

Das Kloster Himmelpfort vergleicht sich mit der Stadt Lychen über die Fischerei in den Gewölssern bei der Stadt.

Universis Christi fidelibus presentes literas inspecturis vel audituris abbas, prior totusque conventus monasterii Celiporte salutem in domino sempiternam. Ad reservandam in factis nostris memoria dignis perpetuam et firmam durationem notum esse volumus universis presentibus et futuris, quod, cum in aquis apud civitatem Lichen circumquaque iacentibus speciales libertates principum liberalitas nobis et ecclesie nostre induls[er]it, nos cum bic non absentibus consulibus et universitati eiusdem civitatis Lichen de libertatibus sibi olim indultis bene et gratuito cupientes, quascunque libertates seu facultates piscandi seu pisces capiendi in aquis prope civitatem aut alias iacentibus demonstrare poterint et docere privilegio principum et marchionum sibi esse indultas, gratas et ratas servabimus, nihil nobis usurpantes; adiicientes insuper, quod annis singulis uni stagno, et non pluribus, parcere poterimus in piscando, quod theutonice hegende, in aliis autem continuo per unam sagenam pisc[ari]1 faciemus et de piscibus, quos ceperimus, partem principalem et primariam, qua presentibus expensis et sumtibus non egerit, ipsis civibus principaliter vendi faciemus et residuum pro nostro beneplacito in usus nobis congruos convertemus. Ut autem hec singula robur stabilitatis perpetue sortiantur, presens scriptum inde confectum sigillo abbatis nostri2. Testes sunt: frater Ulricus Schuaf, Busse de Dolla, Ludolphus Wodenswege, Wedekinus et Vicko de Plate, milites, et quam plures alii fide digni. Datum Lychen, anno domini M. CCC. XI., feria quinta proxima ante festum nativitatis Christi.

Gedruckt bei Frank, A. u. N. Mekl. V., 226. — 1 st. piscium — 2 communivimus? roboravimus?

#### (1311-1312.) Rostock.

3503.

Hermann Schilling, der seine Mitbürger den Feinden verrathen und städtische Eigenthum geraubt hat, wird sammt seinen Genossen von dem Rathe zu Rostock verfestet.

Nouerint vniuersi, quod Hermannus Scilling dictus tradidit nostros bugenses in gverra, cum hostes terram intrauerunt, et quicquid rapuerunt, ipse
predictus Hermannans habuit plenam buinghe. Ceterum scientes, quod iden
Hermannus Scillinc fuerat in curia consangwinei(s) sui Johannis Scillinc et
fecerat maximum dampnum in silua ciultatis nostre et omnia ligna, que de silua
deducerat furtiuc, vendidit, quod protestatum coram consulbus. Januper pre-

dictus Hermannus furauit taurum ciultatis nostre et vendidit carnifici in Sprense pro tercia dimidia marca. Predictus carnifex coram consulibus fatebatur. Jiom Godik Reyger, qui moratur in Walekendorp, ille etiam furauit taurum cinitatis. Prooter hoc sunt proscripti im omni lure Lubicensi.

Nach dem Liber preseript, Rostoch. fol. 6°. — Hermann Schilling wird im Massitaste des Königs Kr. 3504, erwihnt. Ob die Werter, eine botes terram intranserunt", auf das Jahr 1311 oder auf 1312 zu bestehen sind, ist werlieblach. Die Zeit der Proseription Hists sich un so weriger feststellen, da sicht einmal der richtunde Vorgt genante ist. Sie gehört zu den Verfetsungen, welche 1319 in den neu nageligken bl. b. pozent. bestragen sind.

### (1311 - 1312.)

3504.

König Erichs Beschwerden wider die Stadt Rostock.

Ved disse tide lod hand publicere huad Beskyldinger band haffde til de Rostocker, saaledis: de haffue med mact draget vore Rebnitze Borgere, til deris Tydske Ret, oc haffuer selff dømt offuer dem, effter deris eget tycke. De hafue nedhugget en deel aff vor Skov Rebnitze, bygd der Byer, oc der indført Lybsk Ret, endog de det uden vor Vilie icke maatte giøre. Jtem vor Enge, fiskeri, udi Varneminde, som vi oc vore Lænsmend frit hafuer brugt, hafuer de taget til deris Brug. Den foget som vi sætte dem til Rostock, affsatte de, oc holt os en Vederspending imod. Vi drog ind udi deris By, under deris obne Leyde, huor de giorde offte forsamling imod os imercke oc der med brød leyden. Jtem sidst vi vilde vere ndi deris By, vilde de icke giffue os Leyde, uden til it vist Antal, vort Gods der inde blifuendis. Jtem under Leyde gifuen haffue de fanget en vor Drostis Karle. Jtem der vi vilde bespise vor Festninge, Sivan, Landet oc dem til gode, forbød de os at føre aff Byen hues indført vaar, til med forindredede de at huad aff Danmarck førdis, motte opsettis for Wernemynde. Vort egit Gods som vaar kommen til Byen, formeente de at udføris. De truede vor Vndersaatte aff Adel i voris nærverelse, at opbrende deris Gods, uden deris Brøde, for at de med stod dem aff Mekelnborg, effter vor Befaling: De hafue fanget Rudolff en borger aff Svan, oc Regnold Kabelstrnp skattendis dem paa Pennige, for de uden Byen ilde skal hafue paatalet dennem: Giervegers Queg hafue de taget uden Byen, de hafue tilsted en deris Borgemester at handle med falske Penninge, oc intet lod vor Foget vide der aff. Hermind Skilling hafue de beskattet til 150 Mack, oc intet lod vor Foget vide derom. Jtem de vilde nøde os til at opbygge halffdelen aff Tydeken Frisis Hus, uden vi vilde gifue hannem halffanden Alne aff vor Jord. Jiem de giffue os intet aff hnes Jord de bruge uden Byes. De hafue fanget Jacob Fleps Tienere til Verneminde, oc ført til Byen, oc ladet legge paa Stegle, wanseet hand haffde ladet steffne for Lybsk Ret. Johan Gustrow Jacop Fleps Tiener hafue de fanget, icke for anden Aarsage, end at hand fulde Margreffuesse Vogne igjennem Byen ill Riddersjul. Jenn for vi undasgde dem, fanget de en aff Exen, som opbrende en vor Ridderis Gaard, Arrilds Smeckers oc fangede hans Søn, den holder de os endau fore. Jtem før de opgelf vs Verneminde, brende de Byen oc Kircken. Det Hus vi haffde bygt for Margrefherne oc os til en Pallatz, laifaue de nederbrut oc borttaget: for vi vadsagde dem Ved Henrich aff Gulland, oc Bernert Kopmand, lod de vndsige os til Seborg. Her Niels Oluffson oc Her Peder Nielsson aff Tossing, hafue de imod deris Leyde-breff giffuet til Verneminde, Fanget deris Gods oc Tienere.

[== Um diese Zeit liess er bekannt machen, welche Beschuldigungen er gegen die Rostocker hatte, wie folgt: Sie haben mit Gewalt unsere Ribnitzer Bürger zn ihrem deutschen Recht gezogen und baben über sie nach ihrem eignen Gutdünken geurtheilt. Sie haben einen Theil unsers Ribnitzer Waldes niedergebanen, Ortschaften daselbst gebauet und dort Lübisches Recht eingeführt, obwohl sie dies ohne nasern Willen nicht than dursten. Ferner haben sie ansere Wiesen, Fischerei in Warnemünde, die wir und unsere Landsleute frei gebraucht haben, zn ihrer Benutzung genommen. Den Vogt, den wir ihnen zu Rostock gesetzt, haben sie abgesetzt und uns einen widerspänstigen entgegengestellt. Wir zogen unter ihrem offnen Geleit in ihre Stadt, wo sie häufige Versammlungen insgeheim gegen uns veranstalteten nud damit das Geleite brachen. Weiter wollten sie das letzte Mal, als wir in ihrer Stadt sein wollten, uns kein Geleite geben, ausser auf eine gewisse Anzahl, bei Verbleib unserer Güter in derselben. Ferner haben sie während gegebenen Geleits einen Knecht unsers Drosten gefangen genommen. Ferner, wie wir unsre Festung Schwan mit Nahrungsmitteln verseben wollten, dem Lande und ihnen zum Besten, verboten sie uns die Ausfuhr desjenigen aus der Stadt, was dort eingeführt war, veranlassten auch zugleich, dass das aus Dänemark Herbeigebrachte vor Warnemunde gelagert werden masste. Unsern eignen Gütern, die in die Stadt gekommen waren, verweigerten sie die Ausfuhr. Sie drobeten unsern Unterthanen von Adel in unserer Gegenwart mit Verbrennung ibrer Güter, ausser ihrer Geldbusse, dafür dass sie auf unsern Befehl dem von Meklenburg beigestanden. Sie haben gefangen genommen Rudolf, einen Bürger von Schwan, und Reynold Kabelst [or]p, dieselben mit Geld schatzend, weil sie ansserhalb der Stadt schlecht von ihnen gesprochen baben sollen. Des Gästwägers (?) Vieb haben sie ausserhalb der Stadt weggenommen. Sie haben einem ihrer Bürgermeister erlaubt, mit falschen Münzen zu handeln, und unsern Vogt nichts davon wissen lassen. Hermann Schilling haben sie um 150 Mark geschatzt, und nasern Vogt nichts davon wissen lassen. Ferner haben sie uns nöthigen wollen, die Hälfte von Tideke Frisens Haus aufzubauen, es wäre denn, dass wir ihm anderthalb Ellen von unserm Grund und Boden geben wollten. Auch geben sie uns nichts von dem Grund und Boden, den sie ausserhalb der Stadt gebrauchen. Sie baben die Diener Jacob Fleps zu Warnemünde gefangen genommen und in die Stadt geführt und auf das Rad legen lassen, ungeachtet er vor Lübsches Recht batte fordern lassen. Johann Güstrow, Jacob Fleps Diener, haben sie gefangen genommen, aus keiner andern Ursache, als weil er den Wagen des Markgrafen durch die Stadt zum Ritterspiel gefolgt. Ferner, ehe wir ibnen absagten, fingen sie einen von Exen, welcher eines nosrer Ritter, Arrild Smecker's, Hof abgebrannt und seinen Sohn gesangen genommen, den vorenthalten sie uns jetzt. Desgleichen verbrannten sie, bevor sie uns Warnemunde übergaben, den Ort und die Kirche. Das Haus, welches wir für die Markgrafen und uns zu einem Palast gebauet batten, baben sie niedergebrochen und fortgenommen, Beyor wir Ihnen absagten durch Heinrich von Gulland (Gothland) und Bernhard

3504

Kopmann, liessen sie uns zu Süborg absagen. Herrn Niels Oluffson und Herrn Peter Nielsson von Tossing haben sie wider ihren zu Warnemünde gegebenen Geleitsbrief ihre Güter und Diener wegzenommen.

Nach Hritfeld, Danmarkië Bijs Krenitke I. 357 (Qaart-Asspile pag. 146) und daranth in Sahm, Hist. al Danmark XI. 666. — Das Original falls jetz. Ein Ueberstenag richt in den Busted. Nachr. 1753, S. 67 fgd. — Dies Masilest ist wahreheilde am Eule des Jahres 1311 ausgygangen, vielleicht jedoch ert im Anfange des, nichten Jahres. — Vgl. N. 3488 und 3502.

1312.

3505.

Christina, Johannis Tralowen wittwe, vnd ihre Solin Johannes Tralow haben dem Closter Dobertin vor 400 Mk. alle ihre guter, die sie in Zarnestorp gehabt, gentzlich vorkauft vnd abgetretten. Datum 1312.

Clandrian, Dohb. Reg. Nr. CCCLXXIV. - Vgl. Bd. 11I, Nr. 2327, und Bd. 1V, Nr. 2624.

1312.

3506,

Gunzelin, Graf von Schwerin, bekennt, dass sein Vater, Graf Nicolaus, und sein Oheim, Graf Gunzelin von Schwerin, den Gebrüdern Friedrich und Heinrich von Godenhusen führf in der Feldmark des Dorfes Bischofsdorf belegene flufen verlieben haben.

Honorabilibus viris et discretis dominis decano necnon capitulo ecclesie Montis sancti Cyriaci Guncelinus, dei gratia comes Zwerinensis, obsequiosam ad omnis voluntatem. Tenore presentis scripti recognoscimus publice, quod pater noster dilectus Nycolaus, comes Zwerinensis, necnon patruus noster Guncelinus, comes biderm pie memorie, Frederico et Henrico fratribus dictis de Godenhusen ac eorum legitimis heredibus quinque mansos sitos in campis ville Bisscopestorpe cum omni iure et libertate conulerunt. Ja huius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini M'CCC'XII'.

Nach dem Original im Lander-Haupt-Archive zu Weifenhüttet, mögenheilt vom Geb. Archivrath Schmidt. An einer dicker rethnielesen Schwer hlogt zoch sin Stüdt vom Sergel mit dem Halm, falmlich den vom Kentsorier (Franzusch-Lüderh. Chron. p. 450) gegebnesen abhöldungen. Voor der Unschrift sind die Buchtaber I. B. (1009I erhalten. Dieses Siegel sit abne Zweifel identich mit dem unten zur Urkunde vom 18. Septhe. 1313 abgehödeten. — Gefordelt in Jahrb. Vi, S. 206. — VPJ. 1313. Appl. 131.

### (1312.) Wismar.

3507.

Johann Walmerstorp verträgt sich mit der Wittvoe und den Kindern des von ihm erschlagenen Stadtschreibers Konrad zu Wismar.

Super omicidio seto per Johannem Walmerstorpe in Conradum, bone ac felicis memorie notarium ciultatis Wismarie, talis, ut subscriptum est, rationabilis unio cum domina et pueris dicti Conradi, parte ex vna, ac Johanne de Walmerstorp, parte ex altera, placitata et amicabiliter ordinats est cum maturo consiluaducesti domini Maguopolosisi et consensu consulum, quod tolla error infortensiata sit linaliter et integre finitus et terminatus cum dicta domina et pueris Conradi prius scripti. Si vero super his aliquis in dictum Johannem aliquid vellet impetere de homicidio anetdetot, cum his sepedicia domina et pueri se non occupabunt, sed de luiusmodi impeticione debet esse penitus inscia et pueri Conradi suprascripti . . . . . . . . . . . . .

Nach Schröders Ausführt. Beschr. S. 104. 1309 war der Schreiber Konrad noch am Leben. Vgl. Schröders P. M. S. 913.

## (1312.)

3508.

Der Rath zu Wismar überweist dem Lübischen Bürger Bertram Dunker einen Platz auf dem Burgwalle zur Erbauung einer Ross- oder Windmühle.

Consules assignauerunt Bertramo Duncker, ciui Lubicensi, LXX pedum spacium in longum el latum circulariter ambiendo el vramu viam, per quam currus transire potest ad dictum spacium a ciuitale, super colle dicto borghwall ante ciultatem, de quo dabit annis singulis ciultati vinius marce redditus. Et in codem spacio licile potest construere molendium equerum vel venti sibi et suis heredibus in proprietatem perpetuam possidendum, ita tamen, quod nichil aliadi cionstrust, quod preiudicare possi ciultati. Si autem dictum molendium ipse vel eius heredes vendere voluerint, nulli vendent nisi consulibus vel sliquibus ciulbus de Wismaria.

1312. Jan. 1. Pölplin.

3509.

Gottfried, Abt von Polylin, beurkundet, dass der Fürst Primico, unter Einvolligung seiner Gemahlin Katharine und seiner Kinder, dem Deutschorden den See Maksche (bei Preuss. Starquard) verpfündet hat.

Noverint universi presencium inspectores, quod nos frater Gotfridus, abbas de Polplin, per religiosissimum eximiarumque virtutum virum ac dominum nostrum dilectum fratrem Karolum, generalem ordinis fratrum domus Theut. hospitalis sancte Marie Jerosolymitani, rogati, quatenus ad maiorem rei memoriam ac noticiam paginam sigillo nostro signatam conficere ac dare vellemus super obligacione cuiusdam stagni seu laci, qui videlicet lacus Malsche vulgariter dicitur, siti in terra Pomeranie. Quem lacum nobilis vir dominus Primico, princeps generosus, licet nullius terre vel provincie celebri nomine tituletur, una cum uxoris sue Katharine ac suorum liberorum, filii sui Mestwini et filie sue Luchardis, consilio et assensu, dicto reverendo viro domino Karolo, generali prefati ordinis, pro triginta marcis denariorum monete Thorunensis obligavit, sub condicionibus et pactionibus subnotatis, ita sane, quod, si prelibatus dominus Primico pecuniam suprascriptam infra anni circulum et diem non exsolverit, qui scilicet annus a tempore date sibi pecunie pretaxate computabitur, videlicet a die circumcisionis nunc preterito, anno incarnacionis inspecto, sicut in datis et actis inferius est subscriptum, extunc predicto domino Primiconi et uxori vel liberis suis prefatum lacum redimere non licebit, sed dictus honorabilis vir dominus Karolus, generalis ordinis suprascripti, vel alius vices eius gerens, prout sapientibus visum fuerit, quantum predictus lacus carior esse potuerit, eidem domino Primiconi addere tenebitur super pecuniam prenotatam, et sic extunc dictus lacus cum omni iure, quod prefatus dominus Primico in inso lacu habere potuit vel habere videbatur suique heredes, ad dictum venerabilem virum dominum Karolum suique ordinis professores transibit, cum omnibus utilitatibus proprietatis jure a dictis fratribus perpetuo possidendus. In hujus igitur rei evidenciam ad preces supradicti reverendi viri Karoli, generalis ordinis memorati, quia hec omnia et singula expresse cognovimus, presens scriptum dedimus sigilli nostri ac quorumdam fratrum nostrorum testimonio roboratum. Testes sunt: frater Johannes de Dolin, prior, frater Nicolaus de Culmen, frater Wernerus Cancer, frater Hinricus, magister conversorum, frater Gerwinus et alii quam plures fratres nostri. Datum et actum in Polplin, anno domini M. CCC. duodecimo, in die circumcisionis eiusdem domini nostri Jhesu Christi.

Nach dem Original im königl. proussischen Archive zu Königsberg, mit dem wohlerhaltenen Siegel des Abtes, mitgetheilt von dem weil. Archiv-Director Professor Dr. Voigt zu Königsberg. Gedruckt im Jahrb, XXV, S. 87. — Vgl. uber diese Urkunde dassebnt S. 81 folgd. Lioch, welcher darbut, dans Printen

der Fürst Pribislar II. (III.) war, der (zweite) Sohn Pribislar's I. von Parchim-Richenberg. Vgl. Bd. III, Nr. 1819 mit der Note, und unten zum J. 1315 die Notiz im Doberaner Noccologium über den Tod des Fürsten Pribislar II.

### 1312. Jan. 8. (Wismar.)

3510.

Rath und Gemeinde der Stadt Wismar versprechen die bei dem Rathe der Stadt Lübek angeliehenen 500 Mk. wend. Pf. auf nächste Weihnacht zurückzusallen.

Omnibus, ad quos presencia peruenerint, consules et vniuersitas ciuitatis Wismarie salutem in domino. Notum facinus et tenore presencium publice pretestamur, quod honorabiles viri domini consules Lubicenses, exigente nostra et ciulatis nostre necessitate, nobis quingentas marcas denariorum salucialium smitchilter mutuo prestiterunt, quos in vaus ciuluitais nostre dinoscimul'i] conuertisse. Prefatas itaque quingentas marcas denariorum eisdem consulbus Lubicensibus in festo natiuitais domini proximo solnere tenebimur, sessante qualibet calumpnia, cum debitis meritis gratiarum. Ju cuius rei testimonium sigillum nostre ciulatis presentibus est appensum. Datum anno domini M°CCCXII°, sabbato post epyphaniam domini

Nach dem Urk.-Buch der Stadt Lübek II, S. 248, aus dem Original auf der Treie zu Lübek. Dar Siegel ist vom Siegelbande abgesprungen. — Vgl. Nr. 3481 und 3482.

### 1312. Jan. 13. Strillyng.

**3511**.

Erich, König von Dünemark, und Christoph, Herzog von Halland, verschreiben dem Fürsten Wizlav von Rügen 1200 Mk. zur Einlösung von Gütern im Lande Gnoien.

Omnibus c[i]c. E[ricus] dei gracia Danorum Slauorumque rex et C[hristoforus]¹ dei gracia dux Halindië et Samsse salutem in domine. Notum facuser vinuersis, nos consanguinco nostro karissimo, domino W[yzlao] dei gracia principi Rusarorum illustri, in mille et CC marcis denariorum slauicalium radione bonorum in terra Gnoghen, que nos E[ricus] rex eldem domino W[yzlao] in quibusdam placitacionibus inter nos et ipsum habitis liberare promisimus, teneri obligatos, in festo beati Martini proximo futuro in terra Mono in prompta pecunia vel pignore finaliter persoluendis et per nunciatos memorati W[yzlai] extra regaum nostrum libere deducendis pro nobis et omnibus sliquid facere vel omittere volensibus causa nostri. Super quo dominus Nicolaus Olefson, dilecti fideles nostri Lago Akyaeson, massaclaus noster, Martinus Dawe, prefectus Sonie, et Laurencius Johanisson vna nobiscum fide(i) media promiserunt. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda. Datum Strillyng, anno domini millesimo CCC\* duodecimo, in octaua epyphanie.

Nach Fabricius Rüg. Urk. III, 2, p. 17, aus dem Codex Rugianus Nr. 6. Fabricius bemerkt zu <sup>1</sup>: "Der Codex schreibt Canutus". --- Vgl. Nr. 3388.

#### 1312. Jan. 16.

3512.

Bernhard, Rüter, und Heinrich und Nicolaus, Knappen, Brüder von Peckatel, schenken dem Kloster Wanzka eine jührliche Hebung von 10 Schillingen Brand. aus dem Dorfe Usadel.

Sic doctorum docemur docmatibus sicque predicatorum instruimur sermonibus, cum elemosine pro dei amore largiuntur, quod eterne uite fructus salutiferus seminatur. Jgitur nos fratres Bernardus, miles, Hinricus et Nicolaus, famuli, dicti de Peckatle, vniuersis et singulis, ad quorum audienciam presens scriptum peruenerit, cupimus esse notum, quod nos de bonis nobis ex successione paterna a dei misericordia condonatis in honorem omnipotentis dei et gloriose virginis Marie conuentui sanctimonialium in Wanzeka redditus decem solidorum Brandenburgensium contulimus sub tytulo elemosine, in villa Vsazel a nostro prefecto annis singulis resumendos, vi nostri et nostrorum parentum, videlicet Hinrici militis et Margarete, memoria in deuotis oracionibus dicti conuentus perhenniter habeatur; tali interposito condicionis articulo, ut, si aliquando predictos redditus redimere decreuerimus, pro sex talentis Brandenburgensium denariorum hoc admittet conventus sine aliqua contradictione et omni obstaculo procul moto. Si eciam permutacionem nostris pauperibus subditis in gracia fieri admiserimus, denarios slauicales duos pro vno Brandenburgensi recipiendo eandem graciam debitor predictorum redituum obtinebit. Acta sunt hec in presencia istorum testium : domini Johannis prepositi eiusdem claustri, domini Jacobi de Blankense, domini Frederici plebani in Rullunliaghen, domini Johannis plebani in Blankense, domini Hermanni plebani in Redelyn, Johannis plebani in Prillevytz, sacerdotum; domini Gherardi de Swerin, domini Wyllekini de Dolla, militum, Bertramnii et Gherardi Sitekow, ciuium in Prillevytz. Datum anno domini millesimo tricentesimo duodecimo, in die Marcelli martiris, XVII. kalendas Februarii.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einem aus der Charte geschnittecen Pergamentatreifen hängt ein schildforniges Siegel mit einem glatten Querbalken auf gegitzterem Grunde; Umschrift: + S Beff. RRDI : ØDLITIS D Ø1 : PEGOMTLØ

- Vgl. die Urk. Nr. 3404, und unten 1312, März 25.

## 1312. Jan. 29. (Wismar.)

Die Stadt Wismar bekennt, dass sie dem Kloster Neukloster 3471 2 Mark schuldin ist.

Omnibus, ad quos presencia perueneriat, consules et vniuersitas ciuliatis Wismarie salutem in domino. Notum facimus et tenore presencium protestamur, nos et ciuliatem nostram teneri iasto debito honorbilli virio domino Alberto preposito Campi Solis et conuentui suo ibidem trecentas et quadragina septem marcas cum dinidia denariorum vasulis monete, in festo sancil Martin proxime futuro expedite sine viteriori dilacione persoluendos. Ja cuius rel testimonium sigillom nostram presentibus est appensum. Datum anno domini M°CCC° XII°, sabbato ante festum purificacionis.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Das Siegel der Studt Winnar, abgebildet in Bd. II. zu Nr. 764 und 874, liegt noch bei der Urkunde. Gedruckt bei Lisch. Meklenb. Urk. II. S. 107, Nr. Lill.

## 1312. Jan. 30. Wittenberg.

3514.

Rudolf, Herzog von Sachsen, verkauft dem Ritter Friedrich von Falkenberg die Dürfer Woos und Woosmer zu einem erblichen Lehn und übertrügt sie der Frau des Ritters zum Leibgedinge.

Rudolfus dei gracia dux Saxonie, Angarie, Westfalie, comes in Bren ac burchgrauius in Meygdeburg, omnibus Christi professoribus, ad quos presentes peruencrint, salutem in domino. Euanescit actio temporalis, nisi firmetur apicibus sigillatis. Hinc est, quod ad vniuersorum noticiam volumus peruenire, quod strenuo viro Friderico de Valkenberg dicto, nostro militi dilecto, duas nostras villas videlicet villam Woez et villam Wo'zme justo vendicionis tytulo vendidimus et easdem duas villas, quo iure et vtilitate ipsas habuimus, predicto nostro militi et suis legitimis et veris heredibus contulimus in justum pheodum siue verum. Ceterum predictas duas villas vxori iam dicti militis nostri conferendo ad tempora vite sue pro dotalicio suo assignauimus quiete et pacifice possidendas. Verumptamen, si aliquis ex temeritate sua prefatas duas villas repetere vellet, extunc predicte vendicionis et collacionis veri existere volumus warandatores et debebimus, merito vi tenemur. Et ne super liac vendicione et collacione in posterum alicui dubium aliquod oriatur, presentes litteras conscribi fecimus, munimine nostri sigilli roboratas. Testes huius rei sunt: Fridericus et Otto fratres dicti Slichting de Rozlawe, Chonr. dictus Bogelsak, milites, Loserus, famulus, et quam plures alii. Actum et datum Wittenberg, anno domini millesimo trecentesimo duodecimo, tercio kalendas Februarii.

Lander Google

Nach dem Original im Haupt-Archire zu Schwerin. An einem Pergamentatreisen hängt das am oberen Theole und in der Umschrift zerbrochene grosse Siegel der Herzoge Rudolf von Sachsen, wie es zur Eldenaer Urkunde vom 28. Aug. 1307 beschrieben it. — Vigl. 1330, Febr. 2 um Mai 6.

#### 1312. Febr. 19. Zehdenick.

3515.

Waldemar und Johann, Markgrafen von Brandenburg, schliessen ein Bündniss mit den Kinige Erich von Dänemark, vornehmlich zur Bezwingung der Stadt Rostock.

#### A.

Aar 1312 giorde Woldemar oc Johannes, Margreffuer til Brandenborg oc Lusznids, en evig Fred med Kong Erich ved disse Artickle: Der skal være en evig Fred under dennem; Jngen skal opvecke Krig imod den anden; om nogen vil ansecte fornefinde Konge, skulde vi forskalle hannem en venlig Forligelse, eller Ret. Gier vi det, oc hannem siunis det leke lideligt eller billigt som vi hafue forskaffet hannem skal Greff Albret aff Aneholt, oc Første Vitzlaff aff Ryen forene os Oc huad de sige skal vi Forskaffe hannem. Kand vi icke fly forbemelte Konge Ret, eller venlig sone da skal vi aff all vor Mact, hielpe hannem imod huem det er. Behaffuer hand vor Hielp offuer Halfuet skal vi sende hannem 50 Mand, som hand skal forsigne til kost, oc staa for all Skade, Huad Fordeel de udretter, den hører hannem til. Om vi fordrer hannem udi Pommern offuer Elffuen, udi Missen, skal hand igien sende os 50 Mand, med lige Beskeed, vinde oc Tabst gaar paa begge sider efter Antallet som udsendis. Rostockerland, By oc Festninge skal Kongen beholde, for sig selff. Vi undlage udi denne Forening, alle de vi hafue giort særdelis Forbund med. Dette Bref skal icke heller komme andre vore udgifne Breffue til Skade eller Forfang, Hender sig Trætte imellem os oc Nicolao aff Verle at komme, da skal Kongen til rette oc minde udi Venskab forlige os. Vi skulde hielpe Kongen imod Rostocker By, oc alle deris Anhengere: Pintzedag skal Kongen med all sin mact, komme for deris Bulverck. Vi skulde komme der, med 400. Reysner, pas vor egen Skade, kost oc Tæring. Kand vi icke selff komme, skal vi sætte for vort Folck en fornemme Captein. Om vi det gier, maa Kongen ingen Forhandling indgaa med forneffnde By, uden vort Samtycke. Vi skulde haffue hallf Fordeelen, alf all den Profit som skieppis uden Byes oc inden, med Festninge at indtage eller Tingelse. Om vi med Mact indtager Byen, da skal vi tage halffdelen aff Korn, Klæde, Fætalie, oc aff hnes som giffuis for deris Arffuegods. Om nogen anfalt os, at vi icke kand fuldkomme eller fuldende denne vor Reyse, med 400. Mand da skal vi ligevel sende Kongen 50. Mand huilcke skulde tage i Bytte oc Fordeel, effter Antallet, oc da maa Kongen

ubevist dennem handle med Byen, oc Sone, som hannem tyckis, men inden Pintzdag mas hand ingen Handel gløre med dennem, uden Margæflerenis vilie Giør hand Fordrag med dem for Pintzdag, da skal Margæflevens halfe der halfdeelen aff, oc nu strax ville vi sende hannem 20 Mand pas vor omskost. Skade oc Fromme, at liene, naar hand dem fordere, men hues Kongen bygget tu Voldsteder oc Festininge offuer Bulvercket, som foraffskeedet er, oc vi da sender hannem 400. vebnede oc de kunde intet skaffe, men drage bort, or Fornsden gjuris med en lang Beleyring, Krigen at udstan, ville vi legge vort Folck pas den ene Skantze eller Voldsted, hand hans pas det andet oc selff forsiune dem med Kost oc Spise, men sænder vi dem kun 50. Mand, skal or intet Bulverck eller Skantze indgiffvis, oc tage alleniste Fordeel effler Mandallet. Greff Albret aff Anhalt hafuer loffuet her fore, Her Tidemand aff Verdy, oc Vidrich Greffve aff Lindow, oc 16 Riddere. Actum et datum in Cedenitz (!), Anno 1312. Sababato osst Dominiem Juvoevat.

#### B.

Kongen gaff dem it Breff disz lige indhold, med hannem hafue besegtet Her Woldemar aff Judland, Her Christoffer aff Hallind, Henrich aff Mekelnborg os sexten Biddere.

[= tm Jahre 1312 machten Waldemar und Johann, Markgrafen zu Brandenburg und d. Lausitz, einen ewigen Frieden mit König Erich auf diese Artikel: Es soll ein ewiger Friede zwischen ihnen sein: Keiner soll Krieg wider den Andern erregen. Wenn jemand den vorgenannten König ansechten will, so sollen wir ihm einen freundschaftlichen Vergleich oder Recht verschaffen. Thun wir dies, und ihm scheint nicht leidlich oder billig, was wir ihm verschafft haben, so sollen Graf Albrecht von Anhalt und Fürst Wizlav von Rögen uns vereinigen, und was die sagen, sollen wir ihm ver-schaffen. Können wir dem vorbemeldeten Könige nicht Recht oder freundschaftliche Sühne verschaffen, so sollen wir mit aller unsrer Macht ihm helfen gegen jedermann, Bedarf er unsrer Hülfe jenseit des Meeres, so sollen wir ihm 50 Mann senden, die er beköstigen und denen er für allen Schaden steben soll. Jeder Vortheil, den sie gewinnen, gehört ihm zu. Wenn wir ihn fordern nach fommern, über die Elbe, nach Meissen, so soll cr uns gleichfalls 50 Mann senden unter gleichen Bedingungen; Gewinn und Verlust geht auf heiden Seiten nach der Anzahl, welche ausgesendet ist. Das Rostocker Land, Stadt und Festung soll der König für sich selbst behalten. Wir nehmen in dieser Vereinigung alle diejenigen aus, mit welchen wir besondere Bündnisse geschlossen haben. Dieser Brief soll auch nicht andern von uns ausgegebenen Briefen zum Schaden oder Eintrag gereichen. Ereignet es sich, dass ein Streit zwischen uns Zun Schalet oder Linden geretzuch. Zeitigter es soch dess ein dreis zwischen und Nicolaus word Werle entsicht, so soll der Konig zu Recht und Minnte in Frentsischaft uns vergleichen. Wir sollen dem Könige helfen gegen die Stadt Rostock und alle ihra vhäniger. Am Pfingstäge soll der König mit aller seiner Macht vor ihr Böllwerk kommen. Wir sollen dorthin kommen mit 400 Reisigen auf unsere eigene Gelahr. Kost und Zehrung. Können wir nicht selbst kömmen, so sollen wir einen vornehmen Hauptmann über unser Volk setzen. Wenn wir das thun, darf der König mit vorgenannter Stadt keine Verhandlung eingehen ohne unsre Zustimmung. Wir sollen die Hälfte von all dem Gewinn haben, welcher ausserhalb oder innerhalb der Stadt, durch Eroberung der Stadt oder durch Unterbandlung gemacht wird. Im Fall wir die Stadt mit Gewalt einnehmen, so sollen wir die Hälfte nehmen vom Korn, Tuch, Lebensmitteln und von dem, was von ihrem Erbgute gegeben wird. Wenn uns jemand überfiele, so dass wir diese unsere Fahrt mit 400 Mann nicht vollführen und zu Ende bringen könnten, so sollen wir dem Könige gleichwohl 50 Mann senden, welche an Beute und Gewinn nach Anzahl Theil nehmen sollen; und da mag denn der König ohne deren Vorwissen mit der Stadt unterhandeln und sich vergleichen, wie ihm gut scheint; aber vor Pfingsten darf er keinen Handel mit ihnen machen, ohne der Markgrafen Willen. Schliesst er einen Vertrag mit ihnen vor Pfingsten, so sollen die Markgrafen davon die Hälfte haben, und nun stracks wollen wir ihm 20 Mann senden, auf unsre Kosten, Schaden und Frommen zu dienen, wenn er sie fordert. Aber wenn der König zwei Wälle und Befestigungen dem Bollwerke gegenüber bauet, wie verabschiedet ist, und wir ihm dann 400 Gewaffnete senden, und diese nichts ausrichten können, sondern abziehen, und es sich vernothwendigt mit einer langen Belagerung den Krieg auszuhalten, so wollen wir unser Volk auf die eine Schanze oder Wallstätte legen, er das seinige auf die andere, und selbst sie mit Kost und Speise versehen; aber senden wir ibm nur 50 Mann, so soll uns kein Bollwerk oder Schanze eingeräumt werden und wir allein nach der Mannzahl an dem Gewinn Theil nehmen. Graf Albrecht von Anhalt hat hiefür gelobt, Herr Tidemann von [Ba]rby und Ulrich, Graf von Lindow, und 16 Ritter. Actum etc.]

.

= Der König gab ihnen einen Brief gleichen Inbalts; mit ihm baben besiegelt Herr Waldemar von Jütland, Herr Christoph von Halland, Heinrich von Meklenburg und 16 Ritter.]

Nach Hvilfeldt, Danmarckis Rigis Krønicke I, 357 u. 358. Auch gedruckt in Riedels Cod. dipl. Brand. II, 1, 8. 315. — Vgl. Nr. 3516.

## 1312. Febr. 19. Zehdenick.

3516.

Waldemar und Johann, Markgrafen von Brandenburg, schliessen ein Bündniss mit dem Fürsten Heinrich von Meklenburg.

Wy Woldenar vnde Jan, marggreuen ta Brandenhorch vnde ta Lusig, bekennen in dessen oppene briese, dat wy hebben mit vnsteme susgehr her Henric van Meckclienhorh tasamende ghelouuet engheliken ta bluem mit hulpe, vade ne soolen hieht viende werden dorch ninande. Wyr, dat emsade vasse saugers her Henrics van Mecklinhurch viant wolde werden, darvan wi eme soolen helpen minne, di eme behegelic is, edder rechteis; wir, dat wi eme behulpen, des va rech duchte, vade hi spercek, dat et em nicht rechte en duchte, dat seal stan vpp vasen sunger greuen Albrecht van Annshalth vnde upp vasen om her Wizlauen van Rügen; wat si spreken, dat recht si, dar soole wi vns an genighen laten. Wir, dat desser vorbenümeden heren enich ungeinghe, dar diu upg fleshen is, des got nich enwille, so soal men eynen anderen kiesen in sine stede binne eynen mande. Wir ok, dat us ich worre upp her Niclaus van Wenden, des seal de van Mecklinborch welden wesen

minne na useme willen odder rechtes. Wir, dat wi orloghen scolden ut unser beyder slote, dar scal malch sine eghene cost hebben, vnde scolen allen vromen uppboren nan mantale, an vangen vnde an digennisse, an sloten vnde an landen. Wir, dat wi siner bedorsten odder siner lude, dar hi it nicht afreiken mochte vt sinen sloten, dar scal hi vs senden sine lude, den scole wi di cost gheuen, wan si komen in unse lant. Nemen si scaden an vanghen vnd an orsen, den scole wi en gelden in deme selue jare. Nemen si scaden an clevnen perden odder an scuttenhinxten, den scole wi en ghelden in der seluer reyse. Wat wi vromen mit den luden sceppen, di scal vnse wesen. Hir neme wi ut al vse hulper vnde al vse dinere, di wi in usen anderen brieuen vor utgenomen hebben. Desse briue ne scolen nich hinderen an vnsen briuen, di wi vor ghegheuen hebben; mer desse stucke scole wi holden, di hirvor bescreuen stan. Wi hebben ok ghekoren vmme al di werre, di tuischen us vnde vsenme suagher van Mecklinborch vnde unse mannen vnde sinen is odder werden mach, ver man, di hirna bescreuen stan: her Jan van Cernin, her Bossen van der Dolle, her Rosendal van Plesse vnd her Wedeghen van Plote; wu desse dat ensceden, dar scal vs wol an ghenughen. Ginghe der eyn aue, in des stede scal men en anderen wedder kisen binnen ener mant. Dit hebbe wi entruuen ghelouet mit vnsen mannen, di hirna bescreuen stan, mit hern Droisken, hern Henning van Blankenborch, hern Claws van Buk vnde hern Writzsen van Aluensleue, hern Henning von Stegelitz, her Redekin, her Jan von Vrouden. her Jan van Crocher, her Bernard van Buok vnde mit hern Heidenric van Benz. Welc er afgighe desser louer, in sin stede scal men en anderen wedder setten binnen ener mant. Dat alle dit stede bliue vade gansz, so hebbe wi dessen brif ghegheuen vnde laten besegelet mit useme iggesegele. Dit is gescien vnde ghescreuen tu Cedenick, na godes borth dusent iar drihunderth jare in deme tuelfthen jare, des neighesten sunauendes na aller manne vasten.

Nach dem Original im Haupt-Arabire zu Schwerin. An einem Pergamenterreim häugt das parabilische Siegel mit dem stehenden Mackgrafen, werhert der Fahre in der renders und den Schäld mit dem Brandenvergierben Adler in der linken Band Mitt, die Cauchkrift ist ganz abgebrecher. Er ist erze diese siese Siegel angehangt. — Gerbertekt bei Schwitze, Olly Reisreich, Nr. XVII, pag. XVIII, ist erze Beitz. zur Mehl. Gesch. Krante. — Vgl. Itnicitati, pag. 397, und Birdels Ced. Brand. Hyrth. II. Bal. 1, N. 399, pp. 235, vgl. auch Nr. 3515.

### 1312. März 3. Eutin.

3517.

Hildebrand von Mölln, Rüter, vergleicht sich mit dem Domcapitel zu Lübek wegen des Patronatsrechtes über die von seinem Vater in der Jacobi-Kirche zu Lübek mit Hebungen aus den Dörfern Selow und Kambs gestiftete Vicarei.

Vniuersis presencia visuris et audituris Hildebrandus miles dictus de Molne salutem in domino. Nouerint vniuersi, quod inter honorabiles viros

Henricum decanum et capitulum ecclesie Lubicensis, ex parte vna, et me ac legitimo[s] hered[es] me[s] super iure patronatus cuiusdam vicarie, quam paier meus instaurauti Lubeke în ecclesia sancti Jacobi de triginta tremodiis annone, viginii colliganute de villa Cellowe, decem uero colligantur in villa Cumpetze, de quibus redditibus austentabitur deseruiens predicte vicarie, taliter est conuentum, quod ego Hildebrandus habebo ius presentandi immenoribus vite mee; post mortem uero meam habebit ius presentandi ilm mea Walburgis; post mortem uero meam et fille mee habebit us presentandi ad predictam vicariam dichanes Clendenst, ciuis Lubicensis; sitsi omnibus personis defunctis, collacio iam dicte vicarie ad decanum et capitulum predicte ecclesie devoluetur; ea condicione adiecta, quod prosidebunt ili[i] vicarie de persona, que sit sacerdos vel que sit habilis, quod infra sanum in sacerdotem promouestur. Ja cuius rei cuidentism sigillum veneroibis patris donin nostri Johanis episcopi ecclesie Sleswicensis ac meum presentibus est appensum. Datum Vthyn, anno domini M°CCC duodectino, V. nonas Martii.

Nach Leverkus, Urk.-Buch des Bisth. Lübek I, S. 536, aus dem Reg. Cap. Lub. III, 93 5. -- Vgl. Bd. III, Nr. 1932.

# 1312. März. 13. Bergen.

3518.

Hakon, König von Norwegen, bevollmächtigt seinen Abgeordneten Thorias Thorlani zur Unterhandlung mit den Wendischen Seestädten.

Valuersis presentes literas inspecturis vel audituris Haquinus dei gracia rex Norwegie salutem in domino semplternam. Nouerilis, quod nos dilectum et familiarem milliem nostrum dominum Thoriam Thoriam i facinus, constituimus et ordinames nostrum verum et legitimum procuratorem da treatandum, placiaturia ec connordandum cum omnibus ciulistibus et viilis maritumis in Sclauis, separatim et coniunciim, super omnibus et singuisi sperimonilis, causis et negociis, que inter nos, ex van parte, et dicias ciulitates, ex altera, versari dinoscuntur; dantes ciciem procuratori nostro plenam et liberam potestum et amadatum speciale omnia et singuis faciendi circa predicta, que per verum et legitimum procuratorem aut per nos jipos, si presentes adessemus, fieri posseni; ratum et gracuratum fierit in premissis. Ja cuius rei teatimonium sigilimo nostrum presentes est appeasum. Datum Bergis, in crustino sancti Gregorii pape, anno domini millesimo trecentestimo duodecimo, anno vero regin nostri terico decimo.

Nach Fabricius, Urk. des Fürstenth. Rügen III, 2, S. 17, aus dem Original im Stralsunder Stadt-Artie. Ferner gedruckt in Sartoius Geschichte der Hanse II, S. 261, und darnach im Urk.-Buch der Stadt Lübek II, S. 253. — Vgl. 1312, Mai 9.

# 1312. März 14.

3519.

Papst Clemens V. überträgt dem Propst des Nonnenklosters zu Rehna auf Appellation des Dom-Capitels zu Ratzeburg die Beendigung der Untersuchung gegen den Priester Johann von Wismar, welcher fälschlich angegeben hat, dass die dem Dom-Capitel gehörende Pfarre zu Grevesmühlen durch den Tod des bisherigen Pfarrers erledigt sei, und er von dem Propste zu Alt-Röbel, als Bevollmüchtigtem des Abtes von Doberan und des Propstes von Neukloster, als päpstlicher Commissarien, eigenmächtig in die Pfarre eingeführt ist.

1 | Clemens episcopus, seruus se[ruorum dei], dilecto filio . . preposito ecclesie sanctimonialium in Reyne, Razeburgensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. 2 Sua nobis dilecti filii . . prepositus et [capitulum] ecclesie Razeburgensis petitione notificarunt, quod, licet ipsi ecclesiam de Gnewesmolen, Razeburgensis diocesis, ad dictos prepositum [3] et capitulum pleno iure spe[ctantem, ad usus proprios] canonice teneant et tenuerint hactenus, tam ipsi quam predecessores corum a tempore, cuius memoria non 4 existit, tamen Johanne de Wis[maria, presbitero] dicte diocesis, suggerente nobis mendaciter, quod dicta ecclesia de Gnewesmolen de jure et de facto uacabat per mortem 5 proprij rectoris ipsius ecclesie, nos ad huius[modi] falsam suggestionem dicti presbiteri . . abbati in Doberan et . . preposito sanctimonialium de Nouo Claustro , per 6 prepositum soliti (!) gubernari, monasteriorum, Cue [rinensis] diocesis, ac Johanni Bule, canonico Lubicensi, per nostras certi tenoris litteras dedisse dicimur in mandatis, 7 ut ipsi uel duo eorum, si, quod de huiusmodi ecclesie de [Gnewesmolen] uacatione proponebatur, inuenirent ueritate fulciri dictaque ecclesia de iure nulli alii deberetur ac ipsi | 8 | presbitero, aliquo canonico (?) non obstante, [dictam ecclesiam de] Gnewcsmolen eidem presbitero auctoritate nostra conferre et assignare curarent, inducentes eum in corporalem 9 possessionem insins ecclesie et def[erentes ei eandem], contradicentes per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Verum Nicolaus prepositus [10] ecclesie de Antiquo Robele, pre[dicte Cuerinensis] diocesis, cui dicti . . abbas et prepositus de Nouoclaustro in huiusmodi negotio 11 commiserant totaliter uices suas, de uacatione huiusmodi nullatenus cognito dictisque preposito et capitulo non 12 uocatis, sed absentibus, non ...... dictam ecclesiam de Gnewesmolen nec de jure nec de facto uacantem, utpote quem dicti pre-13 positus et capitulum, ut p[remittitur, ad manus] proprias ante impetitionem huiusmodi litter[ar]um canonico habuerint [iure] . . . . . . uera[n]t, ipsi et predecessores | 14 | eorum, in usus predictos [in]de factos . . . . . . . . non posset, dictarum litterarum et commissionis huiusmodi sub falso pretextu eidem presbitero pro sue 15 contulit arbitrio voluntatis, ipsum [in ...... corpora]tem possessionem induxit, in contradictores et rebelles excommunicationis sententiam

promulgando. Propter que dicti | 16 | prepositus et capitulum ...... ...... noticiam, sentientes ex hiis indebite se grauari, ad sedem apostolicam appellarunt, ac dictus prepositus in Antiquo [17] [Ro]bol[e] huiusmodi appellationem ..... excommun icationis et in capitulum predictos interdicti s[enten]tis[m] promulgauit, propter quod ex parte ipsorum [18] [extitit] ad dictam sedem [apostolicam] appell[atum] ...... per apostolica scripta mandamus, quatenus, uocatis, qui fuerint euocandi, et ve ritaltis h....do preposito, quod canonicum fuerit (?), appellatione remo- [19] [ta] .....es suo - - - - - - Testes sutem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio uel timore subtraxerint, censura simili, appellatione cessante, compellas ueritati | 20 | testimonium perhibere. - - II. Jdus Martii, pontificatus nostri anno septimo.

Nach dem Original im Ratzeburgischen Archive zu Naustrelitz. An der hanfenen Schnur hängt die Bleihulte, auf der Rückseite mit der Inschrift; GLGIMANSI : PP : V

Von der grossen, zwei Male längs nud vier Mals queer gefalteten Urkunde ist nicht allein die Dinte von dem gekalkten Grunde an vielen Stellen abgefallen, sondern auch das Pergament in der linken Längsfalte 2 his 3 Finger hreit ganzlich vermodert, und dadurch ist die Schrift so schwar leserlich gsworden, dass nur mit der grössten Austreogung das Vorstehende hat herausgehracht worden können. Zur Erleichtsrung farnerer Ergänzungen sind die Zeilen der Urkunde in | angegeben und die Lücken durch sine pagefähr entsprechende Anzahl von Puncten angedentet. - G. C. F. Lisch.

1312.

3520.

Verzeichniss des Kriegsschadens, welchen die Rostocker im Jahre 1312 dem Kloster Doberan in seinen Gütern zugefügt haben.

Summa totalis, tam de claustro quam de villis, octo milia octingente XXII marce cum VII solidis.

Anno domini M° CCC° XII. consules simul et vniuersitas ciuitatis Rostok atque eorum complices dampna subscripta ecclesie Doberanensi in grangiis suis incendio atque in depredatione rerum multiformiter intulerunt. Et inprimis in grangia nostra Rauenhorst abstulerunt LXX equos duobus equis minus, qui equi secundum estimationem fratris Hinrici de Synthim, rectoris eiusdem grangie, valuerunt CCC marcas. Jtem abstulerunt VII vntias porcorum V porcis minus, qui valuerunt C et XL marcas. Jtem abstulerunt ibidem vnam magnam ollam, que valuit XXIIII mercas, item sex ollas minutas, que valuerunt II marcas, item quatuor caldaria, que etiam valuerunt II marcas, item duo mensalia et duo tresoria, que simul valuerunt XXIIII solidos, item carnes, butirum et caseos in valore II marcarum, item vnam bonam securim, item magistro aratrorum kussinum Meldenbergisches Ertraden-Steh T.

et capam, Jtem duo edificia, scilicet domum porcorum et domum pecorum, incendio destruxerunt, que etiam valuerunt centum marcas.

Item Rozstoccenses abstulerumt a grangia Redwisch L vaccas, que secundum estimationem fratris Echerit, magistri eiusdem curie, valuerumt certum et quinquaginis marcas. Inem XX porcos abstulerumt, qui valuerumt XXX marcas. Item abstulerumt bildem XX equos valentes L marcas, Item alios equos, quas magister curie redemis a Rozstoccensibus pro XII marcis. Insuper idem rector curie perdidit in Frigido molendino III saccos plenos farine. Item abstulerumt eidem de cimierrio Redwisch III porcos, qui valuerumt IIII marcas.

Jiem abstulerunt de grangia Satouie pecora, que valuerunt XVI marcas. Jiem abstulerunt ibidem III equos, qui secundum estimationem magistri eiusdem curie valuerunt XXIIII marcas.

Jtem Rozstoccenses abstulerunt ecclesie de curru pistrini vnum equum valentem XVIII marces.

Jtem magistro Antique curie abstulerunt II equos, qui valuerunt XII marcas. Jtem fratri Johanni, rectori curie in Bolhagen, abstulerunt II equos, quorum vnus valuit XXIIII marcas, alius valuit XII marcas. Eundem vero fratrem winerauerunt et fere interfecerunt. Jnsuper eidem fratri abstulerunt VI equos,

quorum vausquisque valuit VIII marcas. Jierum alia vice abstulerunt de eadem curia IIII equos, quos idem magister curie redemit pro XVII marcis. § Jiem de alia grangia videlicet Bolhaghen abstulerunt IIII equos, quorum quilibet valuit VII marcas.

Mem in ciuliate sua Rozstocensi abstuterunt confretir nostro domno Heridingo de Holzatis vunun equum, quem redemit pro Il marcis, item de officio kamerarii abstuderunt equum (!) vunun, qui valuit V marcas. Jtem subcellerario abstuderunt Il equos, qui valuerunt XVIII marcas. Abstuderunt teim subcellerario oues valentes XIIII marcas. Jusuper seruum ipsius ceperanti gudem redemit pro VII marcis. Jtem in modendino iuxta mare abstuderunt igni II naues valoris XII marcarum. Jtem abstuderunt ipsi II vaccas valentes V marcas. Hem abstuderunt ei oumia viensilis modendini, sedilect ollas, caldaria et lectos atque alia diuersa et minuta, que omnia simul valuerunt L marcas. Jtem alia vice abstuderunt eidem subcellerario XIII tremodia siligiuis et duo tremodia brazii ordescii, cuius brasii modius illo tempore valuit III solidos. Symma totalis pecunic equinalentis huic annoc XXXIII marce et XII solido.

Mem fratrem Rodolfum, unc temporis cellerarium ecclesie, et magistrum hospitalis inuaserunt, quibus II equos valentes XX marcas cum omni apparata corum violente abstulerunt. Eadem etiam hora de curru mortuum trahente abstulerunt IIII equos XX marcas, et vaum equm valentem XVI marcas, ecclesie pro anima defuncti collatum, similiter abstulerunt. Jtem abstulerunt conuerso nostro fratri Hermanno Billerbeken in via versus Wismariam vaum

3520

equm, quem vendiderunt pro XVI marcis, et eadem hora abstulerunt predicto Hermanno et aocio sno VI equos, quoram quilibet valuit VIII marcas, item lapidario abstulerunt X vintas porcorun, qui valuerunt quadringentas marcas.

Summa ecclesie mille aeptingente marce minus sex marcis et quatuor solidis. Summa totalis, tam de claustro quam de villis,

octo milia octingente XXII marce cum VII solidis.

S Anno donini sì incarnatione eius prenolato consules ac communitas ciutatis Rostoko cum ocrum settleilitus tempore werre dampas subscripts hominibus ecclesie Dobernaensia seu villanis ipsius in abbata commorantibus in excationibus, que wigarière dicitur dignissee, in incendis edificiorum suntiplicibus et in captiultatibus pauperum et la sfflictionibus inhumanis commodem multipliciter intulerent.

Descriptio dampni villanorum de Crismowe. Japrimis abstulerunt Dithardo XXIIII porcos valentes XVI marcas, item VII vaccas XXI marcarum. Jiem per eos domum perdidit per incendium, que cum viensilibus suis valuit L marcas. Jtem Nycolao Longo abstulerunt II vaccas et III porcos simul valentes VIII msrcas. Insuper conbusserunt domum ipsius cum frymentis et vtensilibus, que simul valuerant XXX marcas. Item abstulerunt sibi XV oues valentes VIII marcam. Jtem Bertoldo filio Johannis abstulerunt V vaccas et XVIII porcos simul valentes XXXII marcas. Jtem Wilhelmo abstnlerunt IX porcos et I equm et 1 vaccam, qui simul valuerunt XVI marcas. Jusuper abstulerunt sibi I tremodium auene cum viensilibus valent. II marcas. Johanni Lupo abstulerunt VII vaccas et II equos valentes XVIII marcas. Wittink abstulerunt II vaccas et IV vitulos, XXVI porcos et V equos, qui insimul L marcas valuerunt. Alberto abstulerunt Il porcos et IllI vaccas, I tremodium siliginis et I porcam et vtensilla domus sue, quorum predictorum valor XX marce. Bertoldo abatulerant X porcoa valentes VII marcas, item IIII vitulos IIII marcarum et II tremodia siliginia valentia IIII marcas. Lamberto abstulerunt IIII vaccas valentes XII marcas et IIII porcos valentes Il marcas; item de captiuitate redemit se pro V marcis. Johanni filio Ghertrudis abstulerunt IIII porcos valentes IIII marcas, item II vaccas II marcarum, item viensilia II marcarum abstulerunt sibi. Mathye abstulerunt VI oues valentes Ill marcas, item Ill vaccas valentes IX marcas, item Il porcos valus merce el viensilia valentia II marcas. Johanni Radolfi abstnierunt vnam vaccam el vnam svem cum paruulis auis insimul valentes IIII marcam. Cristiano abstulerunt IIII equos valentes XV marcas et IIII vitulos valentes IIII marcas, item XXIIII porcos valentes XII marcas; item IIII tremodia siliginis abstulerunt sibi cum VII porcis et II vaccis et aliis viensilibus dinersis, quorum summa equiualena perditia est XVI marcarum. Johanni Stoth conbusaernat domum valentem X marcan; insuper abstulerunt ipsi VIII modios ordei valentes I marcam. Johanni Crispo abstulerunt II vaccas et II porcos in vnum valentes VIII marcas. Kerstine abstulerunt vtensilia domus sue valentis II marcas. Exactio ipsorum vniuersalis C et LXIIII marce. Summa de Critzemow quingente sexaginta due marce.

628

- S Dampnum villanorum de Bolecowe. Hinrico de Maierze abstulerum vam equm valentem IX marcas; insuper conbusserunt joi domum cum vtensiibus valentem XXX marcas, item conbusserunt iei alterum domum valentem VI marcas, in qua conburebatur equus IIII marcarum. Domus Olrici Saxonis cum vtensiibus conbusta valuli XXX marcas. Hem abstulerum sibi XII vaccas XXIIII marcarum et XVI oues V marcarum. Tydeman Burmester redemi seruum suum pro VII marcis, et ipse perdidi equm valentem VI marcas. Exactio vniutersalis istorum centum et LXIII marce. Summa de Bolkow ducente marce et LXXXIX marce.
- S Dampnum agricolarum de villa Stobelowe. Jn qua villa domos plurium subscriptas incendio destruxerunt. Domus Henrici Burmester valuit XXX marcas; item abstulerunt eidem siliginem valentem V marcas, ones valentes IX marcas, porcos XI marc. et vaccas vslentes III marcas; insuper recepit in molendino dampnum XX marcarum. Wipes in domo et horreo exustis et de redemptione filii capti et in equis ablatis recepit dampnum XLVI marcarum. Hardelefus ex domo et horreo exvstis sustinuit dispendium XL marcarum, in vaccis XVI marcarum, in porcis V& marce, in siligine et auena passus est dampnum XII marcarum. Nygenhusen perdidit domum et horreum valentia L marcas; item perdidit auenam valentem XII marcas; insuper in equis recepit dampnum III marcarnm et in lateribus carnium dampnum XI marcarum. Hartuch recepit in porcis dampnum V msrcarum, in equis II marcarum. Hermannus Longus captus redemit se pro XLVI marcis; item perdidit vaccas valentes IX marcas et oues valentes VI marcas. Marquardeshaghen perdidit domum valentem XX marcas; item in equis sustinuit dampnum VI marcarum, porcis (!) IIII marcarum. Johannes Crul perdidit domum valentem XXI marcas, item oues valentes VIII marcas et vaccas X marc., et ad ultimum ipse captus redemit se pro XXIIII marcis. Hermannus Juuenis perdidit domum valentem XVI marcas; item in vaccis, porcis et ouibus passus est dampnum XIX marcarum. Domus Wittink valuit XVIII marcas; abstulerunt etiam sibi siliginem, ordeum et anena[m] in valore XXV marcarum; item perdidit oues valentes VI marcas. Domus et horreum vidue Syfridi valuerunt XL marcas, porci VI marcas, oues VIII marcas. Domus vidue Hutteres valuit XXV marcas; insuper porci sibi ablati VII marcas, oues VI marcas. Domus Reynoldi et horreum valuerunt L marcas, porci ablati sibi VII marcas, siligo VIII marcas, auena V marcas. Mevne perdidit siliginem valentem IX marcas. Domus Tydemanni koteres valuit X marcas, oues sibi ablate V marcas. Domus Johannis koteres valuit VIII marcas. Domus Reyneken valuit VI marcas, oues deperdite V marcas, vna vacca III marcas. Summa exactionis dinerso tempore

exposits ducente et X marce. Summa in Stobelow octingente marce et LXXXXI marce cum VIII solidis.

Dampnum villanorum de Wilsna. Willikinus dedit in prima exactione XXXII marcas, in secunda X marcas; item destruxerunt ei per incendium edificia valentia centum et XXV marcas; item conbusscrunt ei in curia frumenta valentia CC marcas; item abstulerunt ei XIIII equos valentes XXXI marcas; item XXIIII porcos XXIIII marcarum; vtensilia domus et auce et pulli VII marce; item seruo eius abstulerunt vestimenta valentia marcam vnam. Domus Selendorp valuit XX marcas, horreum X marcas, siligo ablata X marcas, auena VI marcas. Wiba uidua perdidit oucs ualentes V marcas, et pro vna marca domum ab incendio liberauit. Olricus perdidit vaccas valentes X marcas, oucs V marcas, porcos vnam marcam, equos valentes VIII. Reymer Melving captus dedit VIII marcas: item perdidit vtensilia, aucas et pullos, valentes II marcas. Domus Petri Benten valuit XX marcas; item perdidit porcos et ollas valentes VI marcas. Domus vidue Ricquardi pro II marcis est redempta; item vtensilia deperdita valentia vnam marcam. Hinricus Nigebur captus redemit se pro VIII marcis; item perdidit oues valentes II marcas. Domus Tydemanni Bernardi valuit XLIII marcas, auena II marcas. Hinricus Gurowe perdidit domum et horreum, simul XXX marcas; item perdidit siliginem valentem V marcas, ordeum III marcas, Domus Rostok valuit X marcas, porci ablati IIII, siligo et auena X marcas. Domus Frederici Stobelowe valuit XXV marcas, horreum XII marcas, porci eius ablati VI marcas, vacce VIII marcas, siligo XI marcas. Domus Nycolay Hosanc valuit XVI marcas, porci II marcas, equi sibi ablati VI marcas, bos vnus substractus (!) valuit II marcas. Gherardus kotere perdidit vaccam IIII marce, item ordeum valens marcam vnam. Prekel redemit domum suam pro I marca. Rauenhorst perdidit vtensilia valentia I marcam, Reymer Croghere perdidit porcos valentes II marcas; domus vidue Hutteres valuit VII marcas, vacce, quas perdidit, VI marcas. Domus Cristiani X marc.; cvmulus auene, quem sibi abstulerunt, valuit III marcas, brasium I marcam, 1 iuuenca ablata II marc. Exactionis summa pro diuerso tempore exposita centum et L marce. Summa in Wilsna nongente XXXVII marc.

S Dampnum culuum in Parkentin. Et isti in prima exactione expenderum LXXX mercas, in secunda LXXXIII marcas, in tercia LXXX marcas, in quarta LXXIII marcas, in sercia LXXXIII marcas, in tercia LXXX marcas, in quarta LXIII marcas. Januper sub tempore pacis shi constitute perdiderum bona sun: Wielemus viensilia VI sol., Johannes Pistor III vaccas X marcarum, Wotther Keling in panno lineo et promptis dedit valens XIII solidos, Gherardus Pistor viensilia II solidorum, Conradus Cancer IIII modios auene, VIII sol. Weddere perdidit IX vaccas et V equos XLIII marc. Preveke XIII oues IIII marc. Johannes faber in vtensilibus fabrilibus IIII sol. Wigant in vtensilibus et vestiements II marc. Hermannus Westual IIII pullos et lancena IIII sol. Mater



Pryceken perdidit togam I talenti. Jtem ibidem vni pauperi seruo abstulerunt VIII solidos, item Johanni Burmester (?) III solidos. Hermanno Westual abstuleruut IIII solidos in allecibus et oleo. Summa de Parkentyn trecente LXI marc.

Depredatio villanorum in Alerdeshaghen. Quorum prima exactio est XLIIII marc., secunda iterum XLIIII marc. Johanni Westuali filio abstulerunt III equos XII marc., Johanni Haghenmester II equos XII marc., Hermanno II vaccas VI marc. Jtem absoluit se s uinculis pro IX marcis. Domine Abele abstulerunt II equos et I vaccam simul valentes XIII marcas. Hinrico Haghenmester abstulerunt II equos XI marc.

Exactio Johannis de Glashutthen V marce. Jusuper perdidit II equos et II vaccas valentes X marcas. Exectio Engelberti ibidem III marce. Jusuner perdidit II equos et II vaccas cum viensilibus valentes XI marcas. Summa de Alerdeshaghen centum marce et LXXX'.

6 Dampnum depredatorum in villa Satouie. Ludolfo Coco abstulerunt vnum egum valentem VII marcas. Jnsuper acceperunt (!) ei III marcas promtorum denariorum. Hermanno Putclot abstulerunt egum valentem V marcas

denariorum. Summa de Zatow XV marce.

S Dampnum villanorum in Bertrameshaghen. Exactio prima LXXX marc. vna marca minus, secunda iterum LXXX marc. vna minus, tercia XL marc. et XXIII sol., quarta LXIIII marc. Molendinum ibidem dedit specialiter XX marcas pro exactione. Petrus perdidit II vaccas cum vtensilibus perditis valentes VI marcas. Hinricus ante siluam perdidit X vaccas et XXII oues simul valentes XXX marcas. Vicko perdidit VIII vaccas et XXI oues simul valentes XXX marcas, Johannes Nycolay perdidit X vaccas et XXXVI oues et VII porcos valentes insimul XL marcas. Hinricus Diues perdidit III porcos, VII equos, X vaccas et VIII oues, equivalentes LX marcis. Molendinarius ibidem perdidit III ecnos. quos bis redemit, et II vaccas, XVIII oues, item vtensilia domus sue; summa tocius perditi XXX marce. Gheroldus XVI oues IIII marcarum. Cristina vxor magistri indaginis XI vaccas et II equos et II porcos; valor istius deperdiți XXX marce. Jtem Fredericus perdidit X porcos et VII vaccas, XVIII oues, insimul valentes XXX marcas. Glashaghen perdidit I equm et VI porcos simul valentes VII marcas. Ghertrudis Gartmari perdidit VIII oues II marc., Peter XIIII vaccas, XVIII oues, XII porcos. Summa tocius L marce. Henning II vaccas et II porcos cum viensilibus valentes VIII marcas. Hinricus carpentarius IIII equos et VI vaccas et XII oues perdidit, simul valentes XXXVI marcas. Herman Westual perdidit I equm, III vaccas, XVI oues; totum valuit XVII marcas. Jacob IX vaccas, XII oues et XII porcos, I equm; totum simul XL marce. Wolpertus perdidit I equm et I ouem et XV vacces, V porcos; totum simul LIIII marce. Summa de Berteremmeshaghen septingente quinquaginta cum VIII marcis.

& Dampnum villanorum de Redwisch. Hermannus messor per incendium perdidit domum, horreum et granarium, valentia simul XXXº marcas denariorum. Conradus messor sutoris perdidit tam incendiis, quam in despoliatione substancie valens viginti marcas denariorum. Jusuper Hermanno messori nocuerunt in depredacionibus et exactionibus circa XXXIIII marcas denariorum. Johannes pro exactione XXIIII sol., preteres perdidit IIII equos valentes XVI marcas, item vtensilia domus sue VIII solidorum. Radolfus sub securitate perdidit VI vaccas XXIIII marc., item II porcos II marc., item vtensilia domus amissa VI marc. Johannes Ledeghe redemit se pro L marcis, item per incendium perdidit curiam suam et vtensilia in ea contenta, simul valentia C marcas denariorum. Hermannus Ledeghe, frater predicti, per incendium perdidit curiam suam valentem L marcas cum vtensilibus suis; insuper redemit se pro L marcis. Conradus de dote I marcam pro exactione. Hermannus filius Ghertrudis V marcas pro exactione et pro liberatione fratris sui Hinrici dedit X marcas, item V equos redemit pro XX marcis denariorum. Domina Margareta domum suam pro XX solidis liberauit. Ludolfus filius Mechthildis perdidit de cimiterio equos, vaccas et porcos valentes XXVIII marcas denariorum: item pro exactione contulit XV marcas denariorum. Hinricus filius Margarete dedit pro exactione VII marcas; insuper in rebus suis sibi nocnerunt circa VII marcas denariorum. Hinricus perdidit equos et vaccas valentes XVI marcas denariorum, item vaccam valentem IIII marcas, et pro exactione dedit IX marcas denariorum. Rotcherus Soch pro-exactione VI marcas, item vtensilia domus sue valentia I marcam. Bernardus messor curie perdidit II vaccas valentes IIII marcas. Gherardus Perleberch pro exactione V marcas expendit, item perdidit V equos, IIII pingues porcos et bonam vaccam, istud totum valuit XXX marcas denariorum; preterea contulit Rozstoccensibus I marcam denariorum pro pabulo equorum. Hinrico Diuiti nocuerunt circa III marcas, qui insuper fratrem suum Ludolfum nomine pro XII solidis a uinculis liberauit. Cystos Dithardus incendio perdidit domum suam et cuncta, que in ea habuit; totum valuit XL marcas. Johannis Terich exactio X marc. den.; preterea perdidit vtensilia valentia X solidos. Albertus V marcas pro exactione expendit. Margareta Svederi et filii eius receperunt XVI marcas denariorum. Jtem frater predicte domine perdidit XVI marcas denariorum. Hermannus Dines perdidit II equos valentes VIII marcas, item de cimiterio IIII porcos valentes II marcas, item togam, que valuit VIII solidos. Summa de Redewysch sexcente cum LXVI marcls et II solidis.

Dampnum villanorum de Stenbeke. Exactio Alberti IX mørce, item annona ips in Redwisch combusta valult X mørcas denariorum; item pro redemptione sum et pro porcis et pro I equo expendit XX mørcas denariorum; preterea perdidit IIII equos valentes XX mørcas. Hinricus ibidem per exactionem expendit XIIII mørcas, et idem perdidit annonam in Redwisch per incendium valentem VIII mørcas; item perdidit I equim et porcos valentes XIIII mørcas denariorum.

Jtem filii Walburgis de Stenbeke dederunt Rozstoccensibus XL marcas denariorum pro exactione. Hinricus de piatrino dedit pro exactione I marcam; item perdidit de substancia sua in valore III marcarum. Hermannus Diues pro exactione VI marc. Alhedia Wolderi perdidit Il porcos valentea XXIIII solidoa; insuper ad exactionem dedit XXVII solidos; insuper [per]didit vaccam valentem IIII marcas. Hinricus Wibe dedit X solidos pro exactione, Tymmo XII solidos pro dignisse et perdidit vestem XII sol. Jiem perdidit per incendium bona valentia VI marcas. Johannea frater sutoris dedit pro exactione XXIIII solidos. Sproko faber perdidit instrumenta fabrilia valentia VIII solidos denariorum. Summa de Stenbeke centum et LXI marce cum XIII solidis.

S Dampnum villanorum de Nygenhaghen. Johannes aduocatus perdidit per incendium edificia curie sue valentia centum marcaa; item perdidit in alia subatantia rerum val. XIIII marc. Willem ex curia incendio destructa et in rebus ablatis recepit dampnum centum et quinquaginta marcarum. Dampnum Euerhardi XXIIII marce. Dampnum Hermanni Hauelclot XXVIII marce. Dampnum Hinrici Staui VI marce, Johannis Everhardi XXX marce. Dampnum Johannis Templeman XVIII marce, Dampnum Gherardi V marce, Dampnum Alberti IX marce, et dampnum Everhardi VI marca. Jtem Conradi VII marce, Hinrici Ecberti XIIII marce. Dampnum Hinrici Nygebur et fratrum et sororum ipsius XL marce simul. Dampnum Elizabeth XVI marce. Dampnum Lupi XXXVIII marce. piscatoris III marce. Exactio generalis centum marce II marcis minus. Summa de Nyenhaghen sexcente cum VI marcis.

Dampnum villanorum de Ybendorpe, quorum prima exactio XLVI marce et I marca, secunda XVIII marca. Herwicus ibidem perdidit V equos et XIIII porcos XXX marc. Hence Vornymmen perdidit II vaccas et II equos in cimiterio sancti Nycolay, item perdidit in campis IIII equos et I porcum; preterea redemit se de captiuitate pro I marca; cuius dampni estimatio in toto sunt XXVI marce. Dampnum Ludolfi in perditione rerum et in redemptione captiuitatis sue in vniuerso V marce. Hinricus gener Piperis perdidit Il equos et Ill porcoa valentea XII marcas. Johannes Pors perdidit IIII porcos valentes II marcas. Johannes Boldwini perdidit Il equos et Illi porcos simul valentes VIII marcam; item redemit se pro X marcis. Reyder captus soluit ae pro VII marcis, qui et perdidit II porcos XXV solid. Olricus ter redemit VI equos pro XXVII marcis, quos valentes XXIIII marcas quarta vice sibi totaliter abstulerunt, et idem Olricus captus redemit se pro XV marcis; insuper perdidit Illi porcos Il marc. Hence Boldewini perdidit VII porcos valentes III marcam et II vaccas III marc. et IIII sol. Dampnum Ludolfi in vtensilibus domesticis et in captiuitate sua VII marc. Cristina Longi Hinrici redemit virum suum et perdidit 1 equm, vnde dampnum habuit VIII marcarum; item perdidit I vaccam et I poledrum valentes insimul V marcas, item VII porcos IIII marcas et vtensilia valentia I marcam. Johannes Haghenmester perdidit IIII equos XII marc., et ipse captus dedit IIII marcas. Johannes Goswin redemplus ab vacore dedit Vaneraes. Johannes Rostok perdidit XIIII porcos valentes VIII marcas. Hindreus gener Kwnegundis perdidit III equos valentes IIII marcas. Johannes Glashageh erdemit II equos pro II marcis et VI solidis, imsuper captus dedit IX marca ed dinidiam. Koneke Peperkorn perdidit XVI porcos IX marc.; item perdidit V vaccas de cimiterio sancit Nycolay, valentes XV marcas, item IIII equos XII marcarum et viensilia diuersa VIII solidorum. Summa de Ybendorpe trecente XLV marce cum tribus solidis.

S Dampnum villanorum de Honuelde. Hannemam (!) captus redemit se pro XV marcis IIII solidis minus, qui et perdidit II vaccas et II equos valentes X marcas cum ytensilibus domus sue. Helerus perdidit I yaccam valentem III marcas, Martinus V oues XXV solid. Jacob perdidit IX oues II marc. et IIII solid. Hertmarus perdidit de cimiterio sancti Nycolay VI oues XXIIII solidos valentes, item vestes marcam valentes. Radust perdidit egum valentem V marcas et V oues et I porcum valentem XXVIII solidos. Litstok perdidit VI oues valentes XXIIII solidos, item equos suos redemit pro IIII solidis. Johannes Crispus perdidit IIII equos, quemlibet valentem VI marcas, et I vaccam III marcarum, XII oues valentes III marcas, item viensilia marcam valentia. Dargus perdidit I egum et I porcum et diuersa viensilia, in quibus omnibus recepit dampnum V marcarum. Johannes Nintz perdidit V oues I talenti, item de cistula in cimiterio sancti Nycolay diuersa vtensilia XXIIII sol. Vtes perdidit III equos et V porcos et diuersa ytensilia de cymiterio sancti Nycolay, que simul valuerunt XIIII marcas. Polemannus perdidit vaccam III marcarum, vxor Symonis vaccam III marcarum perdidit, Johanna perdidit de cymiterio sancti Nycolay vtensilia valentia marcam. Olricus pro II captiuitatibus expendit XIIII marcas, item perdidit VIII equos XX marcarum et I porcum VIII solidorum. Hinricus Rufus perdidit II vaccas et I egum simul valentes XIIII marcas, item de cista in cimiterio sancti Nycolay VI solidos. Johannes Tessekonis perdidit II equos et I vaccam valentes XV marcas. Godeke perdidit VIII equos valentes XXIIII marcas. item III vaccas et vestimenta simul valentia XII marcas. Vxor Johannis Hollen perdidit de cymiterio sancti Nycolay diuersa ytensilia valentia III marcas. Michahel perdidit I vaccam et I pinguem porcum valentes simul V marcas. Hinricus Ram perdidit vtensilia valentia I marcam. Hence Radust perdidit X oues cum vtensilibus valent. III marcas. Vxor Reyneuelt perdidit II equos IX marc., item I vaccam et XI oues valentes V marcam. Lupus perdidit VI oues cum vtensilibus val. VI marcas. Peter Agge perdidit II vaccas valentes VI marcas, item II superpellicia mulieris et diuersa vtensilia valentia simul II marcas. Gherardus perdidit I vaccam valentem XXIIII solidos. Johannes Hutteman perdidit III equos et I vaccam XIII marc. Thomas perdidit de cymiterio sancti Nycolay I vaccam Meklesbergisches Erhanden-Buch V.

valentem III marcas. Johannes Bucowe perdidit de cysta in cymiterio sancti Nycolay VI solidos. Hinricus Westenebruge perdidit XII porcos et XII oues valentes VIII marcas et IIII solidos. Claus Canter perdidit de cymiterio sancti Nycolay ex cista valens VI solidos. Summa de Hogheuelde trecente marce cum III solidis.

S Dampnum in Brothaghen. Cruse captus redemit se pro IIII marcis. Cristianus captus redemit se pro IIII marcis et VI solidis. Johannes Ratief perdidit equos valentes I. marcas. Exactic XXIII marce. Summa de Brot-

haghen LXXX marce cum VI solidis.

§ Dampaum in Bolhaghen. Domus Hinrici Holbeken exusta et VIII porci et II sues, suce et pulli et IIII v[] luli et vno equa cum pullo suo simul valentes LX marcas. Filius Vrogheri dedit XII marcas pro exactione. Summa de Bolhaghen LXXII marce.

- § Dempnum de Steuenslugten. Arnoldo abstulerunt equm et vestimenta velantin IIII marcas, Johanni Wedeman X vaccas valents XXX marca, Yrusen V equos XX marc, Tyderico molendiuario IIII equos XX marc. Johanni Hildebrandi absulerunt vtensilia valentia XXIIII soidos. Exactio primo (I) centum et XXIIII marce, Summa de Steuenshaghen dueente LIII marce.
- S Dampnum de Glashaghen. Arnoldo libidem abstulerunt Y agnos valentes XV solidos. Magno Johanni abstulerunt I quum VI marcarum, Johanni Dannebol equm V marc. Hence sagittarius captus redemit se pro X marcis. Lvdolfus redemit II equos pro II marcis. Eda redemit equm I pro VIII solidis. Henricas de Bodenmolen perdidit instrumenta molendinaria valentia II marcas. Exactio prima tibidem XXXV marce, secunda XV marce. Summa in Glashaghen LXXVI marce mitus I solido.
- S Dempnum villanorum de Redecle. Hinrico molendinario abstulerunt vaccam et vitulum valentes IIII marcas, caliarium et ollam XXIII solidorum, item perdidi instrumenta molendini valenta XXIII solidorum, item perdidi instrumenta molendini valenta XXIII solidorum, item viensilia domus I marc. Henrico Wolderi abstulerunt VII porcos valentes IIII marcas, item XI oues valentes III marcas, item XI oues valentes III marcas et IIII solidos. Alheydi Hoppen abstulerunt II porcos valentes III marcas et IIII solidos. Alheydi Hoppen abstulerunt III porcos valentes III marcas et IIII solidos. Alheydi Hoppen abstulerunt III porcos valentes III marcas et IIII solidos. Alheydi Hoppen abstulerunt III porcos valentes III marcas et III sol., item togam et tunicam X sol. Wermero tubernario effluerunt III tunnas XXII solidorum in panno linco, sitamine et subtemine. Heydenico abstulerunt XVI oues valentes VI marcas, qui equum insuper vunnu cum sella sua redemit pro tribus marcia, item perdidit ollam vaam et vestimeata valentis I marcas. Gelerardo Krophere nouceurunt in von equo circa XVI marcas. Goldescaloo

abstulerunt IIII oues XXIIII solid., item III porcos II marc. Thiderico Wlpi

3520

abstulerunt vnam suem VIII solidorum et bipennem III solidorum, Bertoldo IIII porcos IIII marc., XVIII oues valentes VII marcas; item eidem abstulerunt I vaccam valentem III marcas. Johanni Westualo abstulerunt IIII oues valentes XXIIII solidos, item ollam X solidorum. Henrico Scuneken abstulerunt V vaccas valentes X marcas, item IIII equos XIIII marcarum et IX oues III marcarum et IIII solidorum. Lydolfo Saxoni abstulerunt VI oues valentes II marcas et IIII sol., togam et ollam stanni et linum in valore XXIIII solidorum. Alberto de Horst abstulerunt II vaccas et XVI oues valentes VIII marcas. Henrico Hillegundis abstulerunt V vaccas et III equos et V porcos insimul valentes XVI marcas, Hermanno de Bolhaghen X oues et vnam suem et latera carnium, que simul valuerunt V marcas. Radolfo abstulerunt IIII porcos et ollam valentes simul II marcas. Halbeker abstulerunt II equos et XIII oues et IIII porcos et II vaccas et diuersa vtensilla domus sue, in quibus simul sumptis recepit dampnum XIX marcarum. Johanni Radolfi abstulerunt IX oues et II porcos et vnam vaccam simul valentes VI marcas. Hermanno carpentario abstulerunt VII oues valentes II talenta, Reynekoni tunicam valentem I marcam. Exactio centum marce et III pro vexillo. Summa in Redecle ducente LXXVII marce cum IX solidis.

Villani de Brusowe expenderunt pro exactione L marcas. Magister ciuium ibidem captus redemit se pro XXIIII marcis. Henricus Clemporowe redemit se pro LIIII marcis. Godeke de Noua Villa redemit se pro XXXII. Haghemester redemit se pro IIII marcis. Martino, quem ibidem occiderunt, abstulerunt equm valentem VII marcas. Johanni Brusowen abstulerunt egum valentem VII marcas. Summa in Brusowe centum XXXVIII marce.

Dampnum agricolarum in Janeviz. Nycolaus ibidem perdidit vtensilia valentia IIII marcam. Alheydis Thiderici perdidit egum valentem V marcas, item vtensilia valencia IIII marcas. Bertoldus Houemannes perdidit I equm VI marcarum. Summa de Janeviz XVIII marce cum VIII sol.

Dampnum depredatorum in Thyderikeshaghen. Magnus Hinricus, filius Jacobi, perdidit I equm valentem XII marcas; item redemit se de vinculis pro centum marcis; perdidit etiam vtensilia domus sue valencia III marcas. Jnsuper occiderunt fratrem eius, cui abstulerunt I equm valentem X marcas. Johannes redemit IIII equos sibi ablatos pro IIII marcis. Johannes Butlecowe perdidit I equm valentem XIIII marcas. Summa de Diderikeshaghen centum XLIII marce.

Nach dem unbesiegelten (anscheinenden) Original im Haupt-Archive zu Sobwerin. Die in unserm Abdrucke gesperrten Summirungen sind von einer anderen, stumpferen und, wie es sebeint, etwas jüngeren Hand geschrieben. - Vgl. 1315, Mart 13. Dieses Schadenregirter wird von dem Kloster Doberan übergeben sein, als es wider die Stadt Rostock die Hinge wegen Erentres erhob; aber zenamengenkhriten ist er verenschich reisen im Javes 1312. Die Zeit, die die Benedert in der Dermann Statistering zeien Anderse meridieren, hater die alseig zur gena erzeitent. Ver den Vergenzen ein der Verleiterigkeiten gegen Distemath dernh beien Kriegung dershin a. Dietar, Kriebsteg (22, 146) [Wershgleiten (23, 147), aug. 779] und die Rach Chreszh bei Schorter, S. 22. Die beider betreter Chreszlite is Bauten der der Einfall in das mehlenbergiebe Gebier jewer Senfahr verantighete. Auf Kriebsteg beight die Fahrt aus Benmank am ihr der Werten: "die vyrsten einten ze geschate". (März 26) zu fallen. Der König Krieb kan mit seinen Verhündelset zum Angriff auf der Harm zu Wurrentigde am 2.3 zum 1312 ander Kiebsteg (of einzig Linksatz sich ist, der der Statister unterfrei) oder um 24. Juni und der Bautenker Chreszli (im Johnste hiels) were, den men onnest der nichter) oder um 24. Juni und der Bautenker Chreszli (im Johnste hiels) auf J. Juni 1312 mich tall der der Kriebsteg (of einzu hater) habet der Statister der der Verschlichter (der Jahren zu werwelt der Berüng und hater der Kriebsteg (der Jahren zu der Werschlichter) auf zu der Werschlichter (der Jahren zu der Werschlichter) auf der Werschlichter (der Jahren zu der Werschlichter) auf der Werschlichter (der Jahren zu der Werschlichter) auf der Werschlichter (der Werschlichter) auf der Werschlichter (der Werschlichter) auf 1312 micht bekanzt.

# (1312. M. März.) Rostock.

3521.

Johann Töllner weist seinem Sohne Hermann sein Erbe zu Rostock und zu Mönchhagen an.

Johannes Tolner Hermannum, filium suum specialem, hoc modo ab xore sua et pueris vilmis separatil. Domum lapideam inferiorem de tribus, sicut nunc disti[n]eta est per curism, sibi assignault; item decem marcarum redditus in hereditate Wibrandit, quam inhabitat, itaxia nouum foro (!) et domo vicina, sicut ipse habult; item decem marcarum redditus in angulo Johannis Prisonis in Lagenstrata, sicut ipse habult; item quinque mansos in Monekehagen in superior parte, co iure, quo ipse tenuit. Cum hiis separatus est Hermannus a pueris vitimis et bonis omnibus patris sui Johannis de consensu amicorum vtriusque partis.

Nach dem Rostocker Stadth. 1304 - 1314, fol. 126.

## 1312. März 25. Prilwitz.

3522.

Bernhard von Peckatel der ültere schenkt dem Kloster Wanzka eine jührliche Hebung von 10 Schill. Brand. aus dem Dorfe Usadel.

Universis Christi fidelibus presentem litteram inspecturis et audituris Bernardus senior dictus de Peceatil salutem în omnium saluatore. Quia gesta hominum necessariu obliuione prepediente violantur sepius, necessarium est, ut ipas aeriplis auctenticis et testibus ydoneis roborentur. Jgitur presentibus et posteris tenore presentium an duciam cupio denenire, quod in remedium aniem en et vxoris mee Gertrudis et omnium meorum progenitorum seu heredum, et hoc de consensu omnium heredum, videlicet Geroldi, Henrici, Schalipe, Bernardi, de bonis michi a deo collatis counentui

sanctimonialium in Wanzieh reditus decem solidorum Brandenburgensium densriorum assignaui, quos tollent et tollere debent singulis annis in villa nostra Vszz lugiter in lesto sancti Martini de curia Roderi; sicut pactum meum suscipio, sic et ipse comentus predictus prelitos reditus absque impedimento retinebil. Ju cuius rei cuidenciam presens seriptum ipsi connentui mos sigilio confero roboratum. Testes buius facti sunt: dominus Johannes plebanus in Priluiz, dominus Johannes plebanus in vileym, dominus Henricus plebanus in Peccatil, Bertramus, Gerardus Sidekow, famuli, et alii quam plures fide digni. Datum Prilicuix, anno domini M°CCCXII; nu sigilia pasche.

Nach dem Original im Hanpt-Archire zu Schwerin. An einem aus der Charte geschnittenen Pergamentstreifen hängt das hieneben abgebildete Siegel des Bernhard von Peccatel, mit einem gegitterten Querbalken im giatten Felde; Umsthrift:

S' BURNARDI DU PUUUATLU

Vgl. die Urk. d. d. 1310, Juli 6, und 1312, Jan. 16.



# 1312. April 2. Rehna.

3523.

Das Kloster Rehna verpachtet seine Werden im Bruche Tinenbrok bei Brüzkow an die Bauern in Brüzkow.

Omnibus Christi fidelibus, ad quos presens scriptum perunerrit, Hinricus prepositus, Margareta priorisas Iotusque conuentus ancillarum Christi in Rene diligere ueritalem. Recognoscimus, quod, premeditato ducti consilio, pascus nostra in palude Tynenbroke dicta a termisis molendini Brutzecowe usque ad arbusta seu paludem, que Mulenbroch dicitur, infra semisam stich teuthonice dictam, intra Rossalum dextrorum usque ad ammen molendini predicti, locasimus in perpetuum subditis nostris colonis eiusdem ville Brutzecowe annualim pro redditibus quatuordecim punt auene, in quod singuitis annis de quolibet annua et ale dictamenta de la compania de predicti considera ville una punt auene in festo beati Martini pro hura wigariter expedite exsoluere tenebuntur. Nos uero ins precidendi ligm et fodiendi cenples ibidem nobis integraliter reservantus, in quibus iam dicti coloni indium ius habebunt, sed solummodo dictier reservantus, in quibus iam dicti coloni indium ius habebunt, sed solummodo dictier reservantus in restaurum dictorum pascuorum fieuliatem reprimendi aquas, wigariter stovwende, in riuo aeu amne concauo fuente apud villam Brutzecowe, quocienemque, quasitumcumque et ubicumque sursum et

deorsum nobis videbitur expedire. In cuius rei euidenciam sigilla nostra presentibus litteris inde confectis publice sunt appensa. Daum Rene, anno domini M°CCC duodecimo, in dominica qua canatur Quasi modo geniti.

Nach dem Original im Hanpt-Archive zu Schwerin. An Pergamentstreisen hangen: 1) das runde Siegel des Propetes Heinrich: die sittende Gestalt der Jangfrau Maria mit den Christkinde; Umsekrift:

# 1312. April (5.) (Parchim.)

3524.

Der Rath zu Parchim bezeugt, dass der Bürger Johann Dambek dem Heil-Geist-Hause daselbst eine jührliche Hebung von 16 Mk. wend. Pf. auf seinen Todesfall geschenkt hat.

Wy ratman van Parchym dun thu wetende allen, dhe dessen bref anzen unde horen, dath Johann Dambeke, unse burgher, ghekoft heft an des Heylighen Ghestes hus thu Parchym zestingh marc gheldes wendescer penninghe vor viffundert marc ewech thu blivende; der scal he bruken zine leuedaghe thu ziner nut unde ziner not. Na Johannes dode scun dhe zestingh marc upboren van den, dhe dhes Heyligheystes hus vorsian, thye ratman, dhe neghest den kemereren an der banc zisten thu dher luchteren hant, dhe scun ze gheuen, alzo hirna bescreuen steyt, alle iar. Aller ersten dhen perner van zunthe Jurian vnde dhen perner van vnscr vrowen binnen Parchym malke eyne marc. Dar scolen ze ene van beghan thu ver thyden an deine iare an vilghen vnde an dren zelmissen, vnde darthu scullen ze ziner denken alle zunendaghe an der kerken openbare. Were, dat ze dhes nichte dun ne wolden, edder ne deden, zo scolden dhe thve marc dhe vorsprokenen ratman thu ghodes deneste keren, dar it em aller best duchthe wezen. Vortmer scun ze thve marc vorzinghen laten thu den broderen an vilghen vnde an zelmissen thu ver thyden an deme jare; darvan scullen dhe broder dhes vorsproken Johannes denken alle zunnendaghe. Vortmer scullen dhe zuluen ratman ver marc vorzinghen lathen alle iar an vilghen vnde an zelmissen dor ziner zele willen, wor it em best behaghet. Dhe anderen achthe marc dhe scun vorgheucn dhe vorsprokenen ratman armen luden, dhen is not is allergrotest, ze zin, we ze zin, an almissen, wo dan ze willen. Och scun ze alle desse allmissen gheuen, alzo ze bescreuen zint, by erer zammudecheyt; vnde uppe dat ze duste vlitegher an dessen almissen zin, zo scole ze der vorroreden achthe marc ver scillinghe upboren thu eme stoueken wines. Desser dinc vnde desser slmissen scolen maner wezen Albrecht Dambeke, Johan Dambeken zone, unde Searcin na Dambeken dode, ghylt ze leven, to edder de neglesten vrent, den desse hantvestingbe bevoelen wart. Unde neder den neglesten vrent, den desse hantvestingbe bevoelen wart. Unde neare thughine alle desser dine zo hebbe wy rainau van Parchym vude her Nicolaus, de pernere van zunthe Jurian, vande her Diimer, dhe perner van unser vrowen uppe dher nighen stat, thi dessen breue vanse inghezeghel ghebeynghen laten. Unde dat desse dine scuden, dar vas gleghenwardeen Jahan Senden, Gherardus Wittenborch, Hinricus Eusin, Hinricus Bussel, Nicolaus Lichthehere, Ronnewit, Luderus Metzeke, Zeytenslegher, Grabowe, Lutte Rullef, Thylere Goldenbow, Sconenbergh by der waghe vade vele andere bedderus lande. Desse ber dis ghesereuen an öher bott unses heren duzent iar vade drehundt iar an deme tuellten iare, des neghesten mitwekens deme achtheden daghe thu passen.

Nach dem Original auf Porgament im Raths-Archive zu Parchim, wolches 3 Siegel an grünzeidenen dagen trügt:

1) das in Bd. IV, zu Nr. 2521 abgehildeto Siegel des Pfarrers Nicolans von Brüsewitz;

2) das in Bd. HI, zu Nr. 2203 abgehildete Parchimsche Stadtsiegel;

3) ein kleines, etwas beschädigtes, parabolisches Siegel, welches queergetheilt ist. In der oberen Bill eine Jeagfrau Maria mit den Jeankinde; in der untern Billfe unten rechts eine Anieende Figur, welche siene Gegenatund (eine Mountran) aufrecht häht, indax eine stebende Figur in faligene Gewände, weiter hin am Rande des Siegels ein Kreuz, nascheisend auf einem Altare. Ven der Umschrift ist auf necht zu erkensatz:

.... #Rt . POI[TERO] ....

Die latzten 4 Buchstaben sind jedoch nicht ganz sicher, In dem Datum fehlt 1 die Praposition vor "dema achtheden daghe", wahrzeheiplich die Praposition; Da. — Gedruckt hei Cleemaan, S. 331.

# 1312. April 30. Tangermünde.

332

Waldemar, Markgraf von Brandenburg, verknuft dem Kloste Eldena des Eigenthum gesieres Helungen und Bestiumgen in den Länden Petelberg und Lensen und in dem Gebiete Grabow, in den Orten Schinfeld, Buchnodd, Rewenmittlen, Kribbe, Semlin, Boberow, Milon, Steosov, Zepel, Mellen, Warnow (in der westlichen Prignitz) und in Bekentin, Zierwoe, Hersfeld, Potiendorf und Gr-Godems.

Nos Woldemarus dei gracia marchio Brandenborgensis, Lusacie atque Landesberghe, omnibus presens scriptum inspecturis uel audientibus salutem et omne honun. Tenore presencium litterarum protestamur, quod dominabus in cenobio Eldena rite et racionabiliter vendidimus omnes proprietates seu liberates omnium suorum reddituum iscencium in terra Parleberghe et in terra Lensyn et in territorio Grabowe pro quinquaginta quatuor marcis argenti, sed maioreas partem eisdem amore dei erogauimus, redditus supradictos distinguendo: in villa Sokwolde unius mansus, in

Rauensmolen decem et octo modiorum siliginis; in villa Criwe sex mansuum, in villa Semelyn sex mansuum, in Bo'berowe duorum mansuum, in Mylowe quinque mansuum, in Stesowe IIII or mansuum, in Stapel quatuor mansuum, in villa Melle quatuor mansuum, in villa Warnowe quinque mansuum, in villa Bekentyn duorum mansuum, in villa Cyrsowe duorum mansuum, in ciuitate Grabowe decem mansuum, in uilla Hertesuelde septem mansuum, in uilla Podendorpe vnius mansus, et cum hoc proprietates tocius ville Maioris Wodemesse, cum omni libertate, secundum quod auus et proauus noster actenus habuerunt; et quicquid iuris in dictis bonis habuimus, in hiis scriptis integraliter resignauimus. Vt autem hec cartula maneat rata et inconuulsa a nostris successoribus, ad maiorem caucionem et certitudinem has litteras intuentibus nostro sigillo fecimus roborari. Testes huius rei sunt: Sloteko noster cancellarius, Droyseko dapifer, Conradus dictus de Rederen, Hinricus pincerna, nostri fideles milites, et Redeke dictus de Rederen, famulus, Bernardus de Bo'k et quam plures fide digni. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo duodecimo, in uigilia apostolorum Philippi et Jacobi, in castro Tangermundis.

Nach dem Original im Happt-Archive zu Schwerin. An einem Pergamentstreifen hängt das parabelische Siegel mit dem stehenden Machgrafen, in der rechten Hand die Fahne, in der Hinken Band om Schild mit dem Adler haltend. Von der Umschrift auf dem erhöheten Rande ist nor noch vorhanden: \$\frac{1}{2}\$ S. WOLDGOMRH, 1901, \$\varphi\$ — \$\to\$ Delij NEWONSS.

Die Rückseite hat 6 Fingereindfücka in einer Linin in einander geschohen. — Gedruckt in Redloff's Urk.-Lief., S. 239, und darnach in Riedels Cod. Brand. I, 2, S. 79.

# 1312. April 30. Neu-Brandenburg.

3526.

Gerold, Heinrich, Nicolaus und Vredebern, Ritter, und Henning, Bernhard, Schalipe und Bernhard, Gebrüder von Peckatel, bekennen, das von ihrem Vater erreits Ekhloss Prillwitz von dem Fürsten Heinrich von Meklenburg zu Lehn zu haben.

Omnibus presens scriptum cementibus (iberoldus, Hinricus, Nicolaus et Vredebernus, milites, Henningus, Berns [r] dus, Schulipe et Bernardus, fratres de Pyckatle dicti, salutem in domino semplternam. Presentibus ac posteris ad cautelam volumus notum esse, nos castrum Prilievitze cum bonis omnibus, que nobis ex parte patris nostri karissimi felicis memorie Inerediario iure competunt, a domino nostro karissimo viro nobili domino Hinrico Magnopolensi in feodo recepisse et ad mandatum eius et nutum tenere, facturi eidem de premisi, quicquid fidelis quilibet vasallus facere obediendo tenetur suo domino naturali. Super quo nos vnanimiter cidem domin[o] nostro et quibusdam suis vasalis promisimus fide data. Et vi premissa omnis stabilius obseruentur, sigilla nostra

presentibus sunt appensa. Datum Brandenburgh, anno domini M° CCC° XII°, dominica proxima ante festum ascensionis dominica.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schworis. Die Urkande hat an Pergamentereifen der Siegel getregen; jedoch hangen sur nach Nr. 1 und 3 an derreiben; Nr. 2 ist abgegrissen, weiter neben der Urkunde autbewahrt. Sämmliche Siegel sied enhieldernig und zeigen einen Querbalken, der bei Nr. 3 greifert ist, sowie die Unschriften:

1) .....LLVOD \* GERO... \* DE \* PIKTIL.
2) 4 S' L. (1) hINRIGI. DE P.. GET. E

- Gedruckt bei Boll, Land Stargard I, 371.

#### 1312. Mai 1. Schwerin.

3527.

Gunzelin, Graf von Schwerin, überträgt die ihm von dem Schweriner Dom-Capital zugesicherte Vicarei nach esinem Austritte aus dem geistlichen Stande dem Priester Heinrich von Thun und entsagt mit allen seinen Verwandten allem ferneren Rechte auf dieselbe.

V niuersis presentes litteras inspecturis nos Gunzelinus dei gracia comes de Zwerin cupimus esse notum, quod honorabiles uiri Hermannus prepositus, Otto decanus et capitulum ecclesie Zwerinensis nobis, adhuc in clericali habitu constitutis, fecerint graciam specialem, uidelicet quod prime uicarie uel ecclesie collacio, spectant[i]s' nouiter ad[prouis]ionem2 capituli, prima uice tantum ad nos spectare debeat, in qua gracia nostram personam, ut premittitur, specialiter honorarunt. Nos igitur huius[modi] dicte gracie annuentes, de uicaria, que in eadem Zwerinensi ecclesia per mortem domini Hinrici de Umekendorp bone memorie vacauit, discreto uiro domino Henrico de Tune duximus prouidendum. Ne igitur dicta gracia, que per huiusmodi nostram provisionem penitus expiravit, a nobis uel patre nostro dilecto domino Nicolao aut a patruo nostro dilecto domino Hinrico, comitibus Zwerinensibus, aut nostris uel insorum heredibus seu successoribus quibuscunque ad consequenciam trahi possit, recognoscimus et fatemur una cum pre[dictis dominis] Nicolao et Henrico, quod quantum ad presentacionem, collacionem, prouisionem seu disposicionem predicte uicarie nichil omnino iuris nobis competit de cetero, nec ecism ism dicti comites uel eorum successores uel nostri quoad a predictam uicariam aliquid iuris poterunt uendicare. Jn quorum omnium testimonium sigillum nostrum una cum sigillis predicti patris nostri domini Nicolai et Henrici patrul nostri, comitum Zwerinensium, presentibus est appensum. Datum Zwerin, anno domini M. CCC. XII., in die apostolorum Philippi et Jacobi.

Bellesburgisches Erhaufen-Buch T.

Gedruckt in Rudloff's Urk.-Lief., Nr. LXXXVII, aus der von Behrschen Urk.-Samml. (mit den Feblern 1 spectantes - 2 n. adquisitionem - 3 quod ad), und dareach bei Lisch, Maltran. Urk. 1. p. 185.

# 1312. Mai 9. Stralsund.

Thorias der Junge, Bevollmächtigter des Königs Hakon von Norwegen, schliesst mit den wendischen Seestädten einen Handelsvertrag auf Grund der alten Privilegien und zur gütlichen Beilegung etwa vorfallender Streitigkeiten,

Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum cernentibus uel audientibus Thoryas dictus Vngghe, specialis nuntius et procurator incliti domini Hacquini regis Norwegie, salutem in domino sempiternam. Veniente me Stralcssunt nomine procuratorio dicti regis Norwegie sub anno domini M°CCC° duodecimo, tercia feria ante pentecosten, presentibus honestis assessoribus, scilicet domicello Nicolao filio domini Jacobi quondam comitis Hallandie et domino Symone Asloensi canonico, vbi nunctii et procuratores maritimarum ciuitatum conuenerant, videlicet Lubec, Rostoc, Wismer, Gripheawalt et Stralessunt, prouida dispensacione prehabita, de uoluntate magnifici mei domini Hacquini regis Norwegie sub hac forma cum eisdem nunctiis et procuratoribus finaliter placitaui: Quod omnes mercatores et incole tocius regni Norwegie cum suis nauibus et vniuersis mercimoniis saluis suis rebus et personis venire seu applicare poterunt ad dictas ciuitates racione mercandi, sicut solitum est temporibus ab antiquis. Eciam omnes incole dictarum ciuitatum vna cum suis nauibus ac vniuersis mersibus secure nauigare, venire et applicare possunt et debent ad omnes portus et villas forensea dicti regni mercacionem suam antiquitus solitam ibidem exercendo, fruique debent omnibus libertatibus et iuribus longe habitis et indultis, sicut in priuilegiis ac ceteris placitationibus dicti magnifici regis et suorum progenitorum plenius continetur. Similiter et incolo dicti regni in dictis civitatibus gaudebunt suis libertatibus [et iuribua] babitis et conscriptis ab antiquo. Nullus etiam quidquam molestie contra alium inferat aut moueat, nec aliquod genus gwerrarum seu contumelle in alterum presumat inchoare, sed, ut dictum est, tam Norici quam incole dictarum ciuitatum perfrui debent omnibus libertatibus et juribus in pace sempiterna. Si vero ex casu aliquo cause, querimonie vel excessus inter magnificum regem supradictum uel incolas sui regni et incolas dictarum ciuitatum versantur aut in posterum versari contigerit, declarari debent et ostendi, antequam super ipsis quidquam ordinatum fuerit siue factum. Si etiam aliqui de incolis dictarum ciuitatum venerint ad presenciam ipsorum facientes querimonias friuoles et inanes, de quibus minime verum presumitur, illis credi non debet, nisi prius nunctius cum litteris mittatur inclito domino regi uel suis officialibus ad inuestigandum, quid in rei veritate fuerit de causa sic conquests. Similiter fini in casibus domino regi aut suis officialibus conquestis, quod nunctius cum litteris mittatur ciultatibus, ut veritas Illius funditus exquiratur. Ju cuins rei perpetuwa firmitatem sigillium domicelli Nicolai predicti vna eum sigillo meo et sigillo domini Symonis canonici Asloygensis presentibus litteris sunt appensa. Datum anno, die et loco suprascriptis.

Nach Fabricies, Urk. d. Färstendt. Rägren III. 2, S. 18, aus dem Original im Strahunder Stackt. Archire. Ferner gedrocht in Wilderandrie Hassischer Chronik. III. S. 12, was darnech im Urk-Back der Stadt Läbek II. S. 255. — 1 Die eingeklammerten Worte [st luribus] fehlen bei Fabricies. — Vgl. Nr. 3518.

## 1312. Mai 14.

3529.

Erich, König von Dünemark, voeiset die auf Johannis d. J. fällige Rate des ihm von der Stadt Lübek zu zahlenden Schutzgeldes auf den Fürsten Heinrich von Meldenburg an.

Ericus — — [wie Nr. 3351] — —. Datum etc., in festo pentecostes, in presencia nostra.

Nach dem Urk.-Buch der Stadt Lübek II, S. 256, aus "dem Originale auf der Trese [zn Lübek] mit anhäugenden, meistens wohl erhaltenem Königssiegel".

# 1312. Mai 14.

3530.

Wedege von Below verpfändet dem Parchimschen Bürger Heinrich Buscel auf 6 Jahre Hebungen zu Dütschow.

Ego Wedeghe dietus de Belwe ad uninersorum noticium, quibus hos scriptum risum fuerti, capio deuenier, em Hinrico Buseci, culi in Parchym, ed sex annos in tribus manisi latra districtus seu terminos pro centum et quinquagintu marcia ville Dutzechov contentia decem et octo marcarum redditus obligasse, quorum feodalia, que lenwar dicuntur, ad manus dieti Hinrici reseruando, donce qua sibi per me ordinata fueri [a]1 vei lipsemet es procursuerit, teneor resignare. Geterum ab omni înpeticione meorum heredum et parenium jusum în possessione dictorum prouentuum debeo reddere liberum et quietum, et si ab els dicto Hinrico dampum aitquot inferretur în huiusmodi bonis, ad ilud ego reponendum totaliter obligarer. Jiem sepedictos redditus iuro omagii possidebit. Exium, si espost lupsum sex annorum immediate redinere neglexero, ego et Reymbernus miles ac Martinus, domini Gerhardi hone memorie filius, dicti de Misin, ad ipsos redditus Parchym intarre tenebinum: sub decione fidie si accandum. Et idem, si aliquod premissorum infringeretur seu minime seruaretur, facere teneremur. Preteteres ego Wedeghe, si quem ex meis mort compronisoribus configerit,

teneor alium ponere loco sui. In cuius testimonium et singulorum premissorum sigilla nostra presentibus sunt appensa. Testes sunt: Martinus de Malin domini Nicolai pie memorio filius, liniricus Eucin, Johannes Zulusehere, Hermanaus Distellow et alii fide digni. Datum anno domini millesimo C'C'C' duodecimo, ipsomel die penthecostes.

Nach dem Original im Hanpt-Archive zu Schweria. An Purgamentstreifen bangen drei Siegel:

1) sin schlidformiges Siegel; ez zeigt drei Adler mit je zwei Köpfen. Die Umzehrift ist fast ganz
abgebrechen, dech liest man och:

.....ak ——— alo

2) ein schildförmiges Siegel mit einem geweskten Sparren; Umschrift:

4 S', RGYNBGRRI DG ΦπLIN

3) auf einem sehr beschädigten schildförmigen Siegel erkennt man noch den Malin'schen geweckten Sparren.

### 1312. Mai 17. Grevesmühlen.

3531.

Nicolaus, Fürst von Werle, stellt dem Abte Berthold von Doberan eine Schuldverschreibung aus.

Omnibus presencie viauris Nicolaus dei gracia dominus de Werle salutem in domino sempliermam. Notum facinus vniuersis, venerubilem virum dominum Bert[oldum] abbatem Doberanemsem pro nobis partim persoluisse in prompu et partim nostris creditoribus promisisse centum quadraginia sex marcas argenti puri, ducentas viginii et vanum marc. denariorum Lubecensium et sexingentas (1) septuaginia duas marcas denariorum selauicalium, que quibus summis argenti, selitet puri, denariorum Lubecensium et denariorum selauicalium, pisum dominum abbatem in crastino sancti Martini nunc proximo amicabiliter persoluendo quitum et liberum facienums occasione qualibet postergata. In cuius rei testimonium sigilium presentibus est appensum. Datum Gnewesmolen, anno domini M°CCC duodecimo, feria IIII. pentecastes.

Nach dem Original unter den Doberaner Urkunden im Haupt-Archive zu Schwerin. Das Siegel im von dem eingezogenen Pergamentbande spurine abgefallen.

## 1312. Mai 25. Rehna.

3532

Das Kloster Rehna bezeugt den Verkauf von 24 Morgen Ackers von dem Hotzaum an den Höfen zu Bunenhof (Bonhagen) an seine Bauern in Rotznam en den Höfen zu Bunenhof (Bonhagen) an seine Bauern in Morzen erstinlum neruenerit. Hinzens

Omnibus Christi fidelibus, ad quos presens scriptum peruenerit, Hinr'cus prepositus, Margareta priorissa totusque conuentus ancillarum Christi in Rene

salutem in domino. Recognoscimus per presentes, quod, premeditato ducti consilio, vnanimiter vendidimus iusto uendicionis tytulo colonis nostris in villa Roxin viginti quatuor iugera agrorum de arbusto seu spatio lignorum, curiis Bunenhoue dictis quondam adiacencium, quodlibet luger pro tribus marcis denariorum Lubicensis monete, its quod de quolibet jugere vnum modium ordei et tres modios auene pro censu annuo in perpetuum nobis annis singulis dare tenebuntur. Dicta quoque viginti quatuor iugera agrorum dicti coloni libera absque precaria perpetuo possidebunt, sicut in litteris nobilis uiri, domini nostri, domini Magnopolensis et Stargardensis, super hoc nobis datis plenius est expressum. In cuius rei euidentiam sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum Rene, anno domini M° CCC° XII°, in die Vrbani martiris.

Nach dem Diplomatarium des Klosters Rehna im Haupt-Archive zu Schwerin. - Vgl. Nr. 3305,

# 1312. Mai 30. Schönberg.

3533.

Marquard, Bischof von Ratzeburg, entscheidet den Streit seines Domcapitels mit der Herzogin Margareta von Sachsen-Lauenburg wegen der Mühle beim Dermin (vor Ratzebura).

Marquardus dei gracia Raceborgensis ecclesie episcopus vniuersis presentes litteras inspecturis salutem in omnium saluatore. Cum inter illustrem dominam, dominam Margaretam relictam quondam illustris principis domini Alberti ducis Saxonie bone memorie, ex vna, et honorabilem virum dominum Johannem prepositum ac capitulum ecclesie Raceborgensis, ex parte altera, super hereditate molendini, siti apud locum, qui dicitur Dormin, prope stagnum Raceborg, dissensio orla fuisset, tandem ab vtraque parte in nos tanquam in amicabilem compositorem exstitit compromissum. Nos igitur huiusmodi compromisso in nos sponte suscepto, finem litibus inponere cupientes, arbitramur, ordinamus et diffinimus in hunc modum: videlicet quod dicts domina Margareta hereditatem molendini predicti, quam emerat, ad tempora vite sue retinebit, proprietate quidem ipsius molendini cum omni iure suo apud prepositum et capitulum sicut ante[a] remanente. Post mortem vero ipsius domine hereditas seu possessio dicti molendini cum omni jure suo, sicut ipsa illud tenuit, ad dictum prepositum et capitulum deuoluetur, ita tamen quod de hereditate dicti molendini vendita prepositus et capitulum quinque marcarum redditus Lubicensis monete comparabunt, pro quibus anniuersarius dicte domine in vigiliis et in missis ac eciam reliquis suffragiis, que pro defunctis fieri consueuerunt, annis singulis peragetur. Et quia molendinarii, qui pro tempore in predicto molendino residebant, preposito et capitulo VIII marcarum redditus nomine pensionis annis singulis persoluebant, ordinamus et diffinimus, vt dicta domina eundem censum singulis annis exsoluat, its quod due marce in festo pasche, due in festo besti Johannis baptiste, due in festo benti Michaelis et due in festo natiuitatis domini persoluantur, pro cuius quidem solutione dicta domina ad maiorem caucionem ipsi preposito et capitulo. cum ab insis fuerit requisita, certos fideiussores, videlicet ciues in Raceborg, constituet, qui, si ipsa negligens esset, dictum censum soluent in terminis supradictis: adicientes, quod, si predicta domina illos octo marcarum redditus pomine census, sicut dictum est, soluendos ad tempora vite sue emere decrenerit, pro illis octoginta marcas Lubicensis monete dabit, si ad id prepositi et capituli voluntas accesserit et consensus. De quibus octoginta marcis predictis prepositus et capitulum certos redditus comparabunt; de quibus redditibus vna cum predictis quinque mercarum redditibus anniuersarius ipsius demine eo modo, que predictum est, in perpetuum peragetur. In quorum omnium testimonium sigillum nostrum presentibus duximus apponendum. Et nos Johannes et Ericus dei gracia duces Saxonie ac Margareta relicta quondam domini Alberti ducis Saxonie predictam ordinacionem gratam et ratam habentes, eam sigillorum nostrorum munimine presentibus appensorum duximus confirmandam. Datum Sconenberghe, anno domini M° CCC° XII°, III° kalendas Junii.



Nach dem Original im Ratzeburger Archive zu Nenstrelitz. An Pergamentbändern sind angefügt: 1) das Siegel des Bischofs Marquard. Es ist rond ond zeigt anf gegittertem und in den Gittern mit Blättere be-

legtem Grunde das Bild des Bischofs, stehend, is vollem bischöflichem Sehmuck, die Rechta zum Segon erhoben, mit der Linken den Stub haltend. Umschrift: 4 MAROVARD; Dell. CRR: RAGGBORGNS:

→ MARQVARD': DELL: €RAL: RACIGBOR€NS: GCCLG: GPS:

ist mit dem Bande abgefallen;
 is ein sächsisches Reitersiegel (wahrscheinlich das des Herzogs Johann). s. Nr. 2793, von dessen Umschrift nur

4) das Siegel der Herzogin Margareta. Nr. 3187.

# 1312. Juni 7. Gadebusch.

3534.

Burchard, Hischof vom Lübek, Gottfried, Büschof vom Schwerin, Marquard, Bischof vom Ratzburg, und dan Dom-Capitel zu Homburg verbinden sich zur Verheidigung ührer Privilegiums dass sie nicht zum Besuch des überelbischen Bremischen Provincial-Concils gezwungen werden dürfen.

Nos dei gracia Borchardus Lubicensis, Godefridus Zwerinensis et Murquardus Raceborgensis ecclesiarum episcopi et ecclesia Hamborgensis recognoscimus in hiis scriptis, quod, cum nuper nos episcopi personaliter cum procuratorbus ciusdem Hamogensis reclesie Godebuz congregati essemus, post diligentes
tructusa in hoc conosenimus vanaminter, quod secendum proporcionem redditusus
cuisalibet, nostrum communibus expensis defendere volumus priuliegium, quo
intertamur, ne inuiti cogamur venire vitra Abbam ad prouinciale concilium
celebrandum, et cum hoc alios striculos, que ad libertates nobis competers
poterual, principaliter vel incidenter sub expensis similibus defademus Neretrahemus nos coniunctim vel diuisim a defensionibus huiusnodi, quondvasque
predicta per definitiums sentenciam fueriat terminata. Ju quorum testimonium
sigülia nostra presentibus sunt appensa. Datum loco predicto, anno domini
M\*CCCXII, VII vdus Junii.

Mach dem Original im Batzeburger Archive zu Neustrelitz. Von dem ersten Siegel in noch ein Theil des Binchrheiter verhauben, das 2. und das 3. sind galaniler verselwenden, vom 4. ind as Siegeland da. — Auch im Schweriner Sitte-Archive fand Clandrian (Proton. 226) eine Ausfertigung. — Vgl. 1312. Juni 17, 1314. Febr. 218.

## 1312. Juni 8. Dargun.

3535.

Johann, Abt von Dargun, und Heinrich, Propet von Verchen, transsumiren ffür das Kloster Doberan das Privilegium des Papetes Innocenz [IV.], wonach die Gistercienser-Klister mur von Milgliedern ihres Ordens visitiert werden dürfen.

Universis Cristi fidelibus presentia visuris uel audituris nos frater Jobannes abbas in Dargun, Hinricus prepositus in Verchen sultum in domino. Tenore presencium publice recognoscimus, nos quasdam litteras a sanctissimo patre domino Janocencio papa sexto (1) udisseperiegisse de uerbo ad uerbum, non aboltisa, non abrasas, nec in aliqua sui parte utciatas, ordini Cystercicasi super quodam indulto concessas, ipsius uera bulla plumbea et filis sericis ex integro bullatas, in hec verba:

Annocentius episcopus, seruus seruorum dei, dilectis filis abbait ("ystersti eiusque coabbaitus et connentibus valuerais Cystercinais ordinis salutem et apostolicam henedictionem. Thessuro virtutum sic — —. Cum ilaque nos — sgnocamus — dictum ordinem esse aliti recte uite speculum et salutiferum conurrantionis exemplum, quod ipse sient olim, sic et in posterum ab eisdem abbaitus duntaxat ac moanchis ydoneis, quos nost, filii abbates, ad hoc proudersiti depulandos, et a mullo alio visitari possit sut corrigi, suctoritate presencium duximus statuendum, cedem auctoritate zichlominus decermentes, ut., si aliquid contra statutum buisumodi s quoquam propria exaliterit temerlate presumptum,

sit irritum et inane, et si forte alique sentencie in vos occasione huiusmodi prolate fuerint, nullum robur obtineant firmitatis, mandato sedis apostolice semper saluo. Nulli ergo omnino hominum — — —. Si quis autem — —. Datum Lurduni, in (1) kalend. Octor, pontificatus nostri anno sexto.

> Nos itaque ad omnium horum euidentiam ampliorem et manifestam testificationem presentibus sigilla nostra duximus apponenda. Datum Dargun, anno domini M°CCC XII°, feria quinta, in die beati Medardi episcopi et confessoris.

Nach dem Original des Vidimus unter den Doberauer Urkunden im Haupt-Archire zu Schweris. Pergamentbänder, welche aus der Charte geschnitten sind, tragen 2 Siegel:

1) ein parabolisches Siegel mit dem Bilde des Abtes, welcher in der Rechten seinen Stah führt, mit der Linken ein geschlossenes Buch vor die Brust hält. Umschrift:

— RBBATIS. ) GR. J. MRGVN

 ein parabolisches Siegel mit dem Bilde der Jungfran Marie mit dem Christlinde zwischen 2 Thofrmen, darunter in einer gobinischen Nische ein links gekehrter, knieseder und beteuder Geistlicher. Umschrift: S'. hiRRIGI .PRGPOSIGI . IN . URGM64 —

Das Datum des Vidimus ist richtig, das eingerückte Privilegium kenn also nicht vom Pepste Innocenz VI. gegeben sein, welcher erst 1352 zur papatlichen Würde gelangte, sondern nur vom Pepste Innocenz IV.

## 1312. Juni 17. Warin.

3536.

3536

Gottfried, Bischof von Schwerin, bevollmächtigt den Schweriner Domherrn Johann von Campe zu seinem Sachwalt in dem Streite mit dem Erzbischof Johann von Bremen wegen des überelbischen Provincial-Concils.

Vniuersis presentes litteras inspecturis, quorum interest vel interesse poterit, nos Godefridus dei gracia Zwerinensis ecclesie episcopus cupimus esse notum, quod, cum racione priuilegii nobis conpetentis ad prouinciale concilium Stadis vel alibi vltra Albeam celebrandum inuiti venire minime teneamur, familiarem nobis, discretum virum Johannem dictum de Campe, canonicum nostre Zwerinensis ecclesie, exhibitorem presencium, constituimus nostrum procuratorem et nuncium specialem, dantes et concedentes eidem nostro procuratori potestatem liberam et speciale mandatum coram venerabili in Christo patre, domino Johanne sancte Bremensis ecclesie archiepiscopo seu ipsius vices gerenti vel gerentibus dictum privilegium, quo nobis huiusmodi libertas cum suis articulis principaliter vel incidenter conpetit, allegandi, proponendi, defendendi, nos et ecclesiam nostram Zwerinensem tuendi, petendi, excipiendi, appellandi, appellacionem prosequendi, apostolos petendi, cuiuslibet generis sacramentum in animam nostram, si fuerit necesse, prestandi et generalitor omnia et singula faciendi, que secundum iuris ordinem quomodolibet oportuna fuerint et que nos personaliter facere possemus, si presentes essemus, et que verus et legitimus procurator facere potest,

eciamsi mandatum exigunt speciale; ratum et gratum habituri, quicquid per prefatum Johannem, nostrum procursiorem, actum et procurstum fuerti in premissis et quolibet premissrorum. Ad quod tenore presencium nos efficaciler obligamus. Ja culus rei testimonium sigillum nostrum presentibas est appensum. Datum Warin, anno domini Mr CCC dudoction, XV kalendas Julii.

Nach dem im Hamburger Stadt-Archive aufbewahrten Original, von dem das Siegel abgerissen ist. — Vgl. Nr. 3534, auch 1314 mach Aug. 8.

# 1312. Juni 22. Rostock.

3537.

Der Rath zu Rostock bekennt, von dem Rathe zu Lübek eine Anleihe von 1000 Mk. wend. Pf. empfangen zu haben, und verspricht, sie Martimi 1313 zuriteksusahlen.

Nos consules et vniuersitas burgensium ciuitatis Roztoc presencium teaudituris, amicon o recognoscimus et construe volumus vuluersis presencia visuris et audituris, amicon sotros, dominos consules Lubicenses, mille marcas denariorum slauicalium nobis taliter mutuasse, quod a proximo festo sancti Martini vitra annum eis ipsos denarios sine protractione finaliter ad ocrum heneplacitum soluere debeamus. Et quonium hen pecunia totaliter in generales vaus et profectus nostre ciuitatis et maxime in varios sumptus magne gwerre, qua presenti tempore nostre granutur ciuitas, est connersa, reconguoscimus nos, burgenesen nostros ac ciuitatem nostram ad ipsius pecunie persolucionem finaliter obligatos. Quare pro ciuitatem nostram ad ipsius pecunie persolucionem finaliter obligatos. Quare pro ciuitatem nostram ad ipsius pecunie persolucionem finaliter obligatos. Quare pro Chatimonio sigilium piasus ciuitatis nostre presentibus est appensum. Datum Roztoc, anno domini M\*CCC. duodecimo, quinta feria ante festum natiutatis Johannis bapitis.

Nach dem Urk. Buch der Stadt Lübek III, S. 54, aus "dem Original auf der Trese (zu Lübek). Das Siegel ist vom Siegelbande abgesprungen". — Vgl. 1312, Juli 22.

# 1312. Juni 23. Güstrow.

338

Nicolaus und Johann, Fürsten von Werle, vergleichen den Streit des Klosters Reinfeld mit den Rittern Johann und Nicolaus Dargaz wegen des Patronats der Kirche zu Klelh.

Ad perpetuam rei memoriam. Nos Nicolauls et Johannes dei gracia domini de Weria valuiresis et singulis presens seriptum ulsuris notum facimus publice protestantes, quod, cum inter uenerabiles uiros dominum abbatem et conuentum monasterii in Reyneuelde, Cisterciensis ordinis, Lubicensis dyocesis, ex vas, et discretos milites Johannem et Nicolaum fratres dictos Dargas super jure patronatus ecclesie in uilla Clete, quam olim dicti abbas et conuentus a matematica fastante la superior patronatus fastante la superior patronatus fastante la superior patronatus fastante la superior patronatus casante la superior patronat

gaondam patre ipsorum militum emerant, dissencio parte ex altera uerteretur, demum, cum pro bono pacis et concordie partes noatras interposuissemus, partibusque hing et inde in nostra constitutis presencia, prefati milites Johannes et Nicolaus ab emul impeticione tam uille quam luris patrouatua ipsius uille recedunt et renunciant in hils scriptis simpliciter et de plano, permittentes (!) in solidum firmiter in manus nostras fide data, quod de cetero dictum mouaaterium de Reyneuelde super premissis nullatenus molestabunt, aed rectorem, qui pro tempore per dominum abbatem ad dictam ecclesiam fuerit presentatus, quieta possessione gaudere permitteut cum tribus mansis, quorum unus in Clete, aker in Tornowe, tercius in Suaute siti sunt, et cum pensione annuali duorum mansorum in Zwante et in Tornowe, quam dare ab antiquo consucuerunt, domino Johanni et Nicolao predictis in eisdem duobus mansis iuribus aliis reservatis. In cuius rei testimonium nos Johannes dominus de Werle sigillum nostrum, quo dominus Nicolaus, frater noster predictus, cum ad presens proprium sigillum nou habeat, contentus est, una cum sigillis predictorum militum Johannis et Nycolai Dargaz ad peticionem parcium hinc et inde presentibus litteris duximus apponendum; et uos Nycolaus dominus de Werle predictus recognoscimus, quod sigillo domini Johannis, fratris uostri, de scitu et noluntate nostra presentibus litteris appenso usi sumus. Nos uero Johannes et Nycolaus, milites supradicti, in testimonium et robur perpetuum omnium premissorum sigilla uostra similiter apposuimus huic scripto, sub testimonio istorum, videlicet Thesmari, Bernhardi de Belyn, Nycolai Hanen, Conradi et Hinrici Vos, Conradi de Lankowe, militum fide dignorum, qui interfuerant huic facto. Actum et datum Guzstrowe, anno dominice incarnacionis M° CCC° duodecimo, feria sexta ante festum sancti Johannis baptiste.



Mach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerfe, Andemselben Ausges 3 Pergamenthäder, deres 2, and 3. dis Siegel verforen haben, während an erster Stelle dan historien abgeschlichte gezone, schildförnige Siegel des Förstes Johann II. von Werle blagt, mit dem verwärts gekährtes Wertechen Stirkeyfen der Unschrift. 

§ S. Dell . GRRGUR. DOGBRI. Del. WGRLG .

IOARREIS . SGOWORDI. 32

Das Siegel, das fernerhin nech oft vorkommt, ist in diesem Exemplare am nbern Rande auffalled beschitten. Allem Austebisie nach ist diese Ausfertigung nacht, das Siegel aber van der echten abgelöst und hier wieder augewandt. — Vgl. Nr. 2821 nnd die daselbst citirten ältern Urkunden, auch Bd. I, Vorr, S. XXXIII. (1312. Vor Juni 24.)

3539.

Nicolaus, Plirst von Werle, compromittiri mit dem Könige Brich von Ditnemark über die Forderungen, welche jener thels wegen Abrettung Rostocker Gebietes, theils wogen seines mitterlichen Erbiheils gegen den König erhebt, weif den Bischof Christian von [Repen] und auf 4 Vasallen.

#### A.

Her Nicoho alf Verle, oc Kongen vasr nogen Tuist incident, om hotgen Penninge hannem akulde reste, for Rostocker Forbrech, anda hoffdet kinht en formintet hannem fra; Der om bleffun de sas forligte, Her Henrich aff Mekelnberg skal udelgge till Her Nicolaum de Verle, Gods i Lante Mekelnberg, for 5100, marck Stelandake 1200. marck for Oppebørselen i Steland oc Skanne, aff Gods Kongen vaar hannem plickig, for den Eed hand giorde hannem, Oc 4000. marck for lutes fof; ineffade Nicolaus siger Kongen at være sig plickig. Her aff skal forneffade Nicolaus korte med Kongen, in totali summa vel parte, effler som Bispe Christlern aff Anthus, pas hullcken de begge haffae compromitterli, vil sige til Siagelse om, pas Sanct Hans dag: Kand Bispen til den tid Intet giere det mellem, die skal det stas til Kongens Eed, Hund hand menener sig skyldig aff de 4000. marck eller ey, der ved skal det bliffur: Kongen oc hans Efferkommere haffur met at lase forneffinde Gods, for 1600, oc 400. effler som Bispen siger, at skulde affisiese clier betalis, dog skal Mogspelens. icke fas hannem noget Feste ind, eller hand meecilg at bygge noget.

#### Λ

[= Zwischen Herra Nicolaus von Werle und dem Könige war ein Zwist über eine Gedasmme, die im restiern solle für finatocker Gebiek, wedense ver nohm gekanft nach vertragminstige erwechen hatte. Bierüber verreben sien gewickt wir im Bernatock vertragminstige verberben hatte. Bierüber verreben ist werden der Werk im Bernatock von der Ber

Nach Hvitfeldt, Danmarckie Rigis Kremicke I, 355 - 356. Das Original fehlt.

B.

Her Nicolaus de Verle tiltalede Kongen oc om nogen Arffue, effler hans Fader, Moder, oc Broder, Kongen skulde vere hannem slyldig, Bleff forligt, at Nicolaus Oluffsen, Aage Joenssen, fordum Marsk, Peter Nicklessen aff Tye, oc Hammud Litle, skulde til S. Hans Baptiste til Slagedse sammens komme, der skulde de ved deris Eed skiten om, huad udleg Kongen er hannem plicitg, oc huad betald er. Fornefinde Rest skal hand betale hannem, udi Oppebersel aff Penninge, eller den aff Meckelhoot gas Kongens vegne, skal fornsye hannem med Pant, Dog at den aff Verle icke bygger pas fornefinde Gods nogen Festinge. Kongen oc hans Effecknommer skal hafter med ta tigenlese forneffnde Gods. Fire Riddere skal loftue derfore. Deer nøgen, skal Kongen fly den aff Verle en anden i hans sted.

B.

im Her Niedaus von Werte erhob auch Ansprüche gegen den König wegen einer Erhibelts von seinem Vater, Nutler und Brüder, den der Anüng ihm schuldig sein solltte. Es wurde verglichen, dass Niedaus Glüßfenn, Auge Joensson, früher Marchall, Peter Nicklesson von Try und Hamund Lifte auf St. Johannis - Tag ux Blagges unsammer kommen und hier hei ihrem Eide entscheiden sollten, welche Summe der König hun schuldig, und was bezahlt sei, den genannten Rets soll er ihm bezahlen in Gelch hebungen, oder der von Meikenburg soll von des Königs wegen ihm mit Pändeütern befreidigen, doch dass der von Werte auf vorgenannten Güter keine Festingen base. Der König und seine Nachklommen oblein Macht labten, vorgenannte Güter wieder wieder wirder der Schuldigen der Schuldigen der Schuldigen der Schuldigen der Schuldigen der sie Schuldigen.

Nach Hvitfeldt, Danmarckie Rigis Kronicke I, 356 (unmittelbar, ohne Abnatz, hinter der voraufgehenden Regista A., mit der Randbemerkung: "Ji andet Compromizz"). — Die Zeit der Ausstellung steht nicht fest; vgl. jedoch 1312, Juli 3, und 1313, Juni 13.

# 1312. Juni 24.

3540.

Erich, Herzog von Sachsen (Lauenburg), und die Herzogin Margarete verkaufen dem Dom-Capitel zu Ratzeburg alle ihre Rechte am Dorfe Lankoe, vedehze dasselbe von dem Erben des Ritters Walranen von Ritzerow gekauft hat, mit Vorbehalt des Burg- und Brückenwerkes sowie der Laudwebr.

In nomine domini. Amen. Ericus dei gracia Savonie, Angarie et Westhütz, et Margareta ducissa, Alberti quondam ducis Savonie reiclat, viniuersic
Christi fidelibus, ad quos presens scriptum preuneerit, in vero salutari salutem.
Vt ea, que fiunt in tempore, non euanescant, noc pretereant tempore defluente,
solent scripturarum et testium memorie commendari. Quare notum esse uolumus
valuersis presentibus et futuris, reuerendos viros ... prepositum, .. priorem et

capitulum ecclesie Raceburgensis ad perpetuos vsus ipsius ecclesie de nostro et fidelium nostrorum beneplacito et cousensu racionabiliter et rite emisse et comparasse ab heredibus quondam Walraueni militis dicti de Ritzerowe, videlicet de Hinrico milite, Detliuo, Walraueno, famulia, ac eorum fratruele Gherlacho, villam dictam Lanckowe generaliter cum omni iure, sicut eis ipsa villa cum omnibus eius attinenciis pertinebat; pro qua villa eisdem ducentas marcas et viginti marcas denariorum Lubicensium et Hamburgensium persoluerunt. Emerunt eciam a nobis dicti prepositus, prior et capitulum de eisdem bonis pro centum marcis deuariorum Lubicensium, quas recognoscimus nos integraliter percepisse, proprietatem et omnimodam libertatem et quicquid nobis et heredibus aut successoribus nostris competit aut per aliquam deuolucionem aut occasionem quamcuuque competere posset quibuscumuue temporibus successiuis, renunciantes omni juri, quod in eis nobis umquam competere posset, preter burcwerk et brughewerk et lantwere, que nobis reseruamus, et resignantes eadem boua preposito et ecclesie et generaliter ecclesiastice libertati, cum agris cultis et incultis, cum nemoribus, rubetis et lignis, paludibus, pratis, aquis aquarumque decursibus, viis et inuiis, exitibus et regressibus, in eisdem terminis et disterminacionibus, cum eadem villa, cum eius territoriis et attinenciis, ut nuuc iacet, vt ipsa territoria pro suis et colonorum suorum usibus distribuere, mensurare, alterare et sic inter se permutare possint ibidem, sícut per vices temporum suorum placuerit voluntati. In quibus auctoritate propria perfruentur, nec ad ea potestatis alicuius, aut superioris aut inferioris, quorumlibet consensus vllo tempore requiretur. Judicium maius et minus, colli et manus, in ipsis bonis libere et proprie possidebunt per se vel per officiales suos, quos ad hoc decreuerint alternatis vicibus statuendos. Jtem ipsa bona libera facimus et reddimus penitus absoluta ab omni peticione maiore et miuore, ab exactionibus, quas facere consucuimus in porcis, pecunia et annona, et ab omni grauamine, ita ut exnunc nobis nichil iuris compet[a]t in eisdem. Homines eciam successive villam eandem et eius terminos inhabitantes ad commune terre placitum, quod lantdingh dicitur, venire non compellentur inuiti. Si vero ad terre defensionem, quod lantwere dicitur, et ad castri municionem, quod burchwerck dicitur, et ad pontis reparacionem, quod brughewerck dicitur, cum ceteris terre hominibus fuerint euocandi, preposito Raceburgeusi vel eius officiali denunciabitur, vt hii, qui de hominibus ecclesie ad hoc tenentur, per ipsos vel per corum nuncios cuocentur. Et si necesse fuerit uel corum exegerit maliuolencia, a preposito uel eius officiali impignorentur et ad prehabita compellautur. Item homines in hiis bonis residentes, qui ad fossata et aggeres comportandos astricti sunt, extra territorium terre Raceborgh hoc facere non cogantur. Preterea dicta ecclesia Raceburgensis speciali fauore predictis fratribus cum fratruele eorum concedit libere permittendo, quod omnia predicta bona redimere possunt pro dicta quantitate pecunie in dominica Letare anno domini

M° CCC° XIIII°: que si in dicta dominica redimere neglexerint, extunc predicta ecclesia Raceburgensis cum omni fructu, proprietate, libertate es bena, vt premissum est, in perpetuum pacifice possidebit. Vt autem iste vendicionia contractus stabilis perseueret, renunciamus pro nobis et heredibus ac auccessoribus postris omni juri canonico et ciuili, quo in judicio vel extra reuocari posset vel quomodolibet impugnari, promittentes bona fide, quod per nos uel per alios contra ea numquam vilo tempore veniemus. Nos vero Margareta ducissa predicta, licet villa Lanckowe, de qua fit hic mencio, sita sit in terra Raceburgh, quam terram nomine dotia ad tempus vite nostre possidemus, tamen ad peticionem predictorum fratrum de Duuensee omnia premissa grata et rata habentes, preter famulatum vaius equi, minorem peticionem et incisionem porcorum super quatuor mansos in eadem villa, que nobis nichilominus reseruamus, presens instrumentum sigillo nostro duximus fideliter muniendum. Huius rei testes sunt: Hinricus, Johannes et Walrauenus dicti de Crumesse, Volcmarus ac suus filius Hinricus dicti de Gronowe, Emekinus Hake, Hinricus de Parkentin, Otto de Ritzerowe, milites. Bartoldus de Ritzerowe, famulus, et quam plurimi fide digni. Vt autem omnia premissa scripta rata et firma sine contradiccione aliqua permaneant, nostra sigilla euidenter et fideliter presentibus sunt appensa. Datum et actum anno domini M° CCC° XII°, in die beati Johannis baptiste.

Nach dem Original im Ratzeburger Archive zu Neustrelitz. Das Siegel des Herzogs Erich ist abgefallen, das der Berzogin Margarete in der Umsehrift und sonst beschädigt. — Vgl. 1317, Febr. 22, und 1323, Aug. 17.

# 1312. Juni 24. Wismar.

3541.

Das Kloster Doberan kauft von der Wittwe und den Kindern des Rathmanns Hasse von Gawetzow ein Erbe zu Wismar, welches demselben unter gewissen vom Rathe daselbst gestellten Bedingungen zugeschrieben wird.

Dominus abbas et conventus monssterii in Dobran de consensu consulum novrum et antiquorum eneruul hereditatem, que quondam peritnebat domino Hassoni de Gawetzowe, tolam, sicut inent, procedentem de recente fossa usque ad plateam molendium situan, de relicta domini Hassonis predicti et eius paeris, quam ipsis coram consulbus resignavenunt cum consensu corum, quibus eadem hereditas fuit impignorais. Dominus Conredus Manderow et Henricus Howentonp promiserunt eis diem et annum. Predictus dominus abbas et conventus in dieta hereditate nihil eddicarse debens, quod preiudicare posset civitate, et perpetuo pleno iure Lubiciensi fulcietur sietut alie hereditates in civitate, preterquam quod singulis annis pro collectis, nocturnis vigiliis et feciced [is] omnibus sitais civitibus statutis dabunt singulis annis XXVI solidos in

quolibet festo sancii Michaelis. Pontes et litus fosse inxta carism sum emendabunt secundum quod alli concives et hospitalistets dominorum et militum ac aliorum. Que civitatt preiudicare possunt, in dicta curis nullstenus exhibebunt, sed commodo et utilitati civitatis intendent in quibusiblet licitis et honessis. Si sustem dictam heredistetm vendere vel donner aliquando disponerent, esam nulli nisi alicui concivi de Wismar vendent vel donnbunt. Super quo privilegium couventus sui civitati presitetrunt. Anno domini M.CCC. XII., Johannis buptiste.

Nach Schröder's W. E. S. 307, chez Zweitl dem Stathluche settemmen. Das speziell Datam, welches Schröder gick, its zur allgemein ze sahmen, da im 16. Jahrhunder lassert sehtes die einzeles lastréplies ein eigenes Datum erhiels and vielnahr zur der Tag, an weitlem eine Seite (oft auch dam hich einzul begennen, ohen auf derreiben vermerkt wurde, viss sich aus des erhaltenes Fraguesten der Stathluchs ergiebt. Die am Schlasse erwähnte Vernichrungsprundet ist sicht erhalten. Der Hid er Kleistern Datema lag dert, vo. jetzt die Södes in der Mithestensen an der Verkeisten unter 4 und 5 des segenantes Alves Stelluchen liegen. 27 kam als Geschenk von der Wilstes der Winnerschen andere Schlassen der Stathluch und der Stelluche Stelluch und der Stelluchen der Verkeisten der Winnerschen der Verkeisten der Stelluchen in 1670 auf die Stelluch verkeisten Merine, wohlehe in 1670 auf 65 fieldt verkandte. Diese verkaufe his 1673 und 1674 in zwie Parenten wieber. — Gestruckt nech bei Westphalen III, p. 1598, und is Franchie A. n. N. M. y. S. 2022. — Vg. 1313, Febr. 27.

### 1312. Juni 27. Gadebusch.

3542.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verkauft dem Kloster Rehna das Eigenthum des Dorfes Botelsdorf, 2 Hufen in Nieder-Nesow und 2 Hufen in Bülow.

In nomine domini. Amen. Universis Christi fidelibus Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis in perpetuum. Recognoscimus, quod prehabita deliberatione pronida, cum obligaremne preposito et conuentui sanctimonialium in Rene iusto ex debito in octingentis et viginti VII marcis denariorum slauicalium, vendidimus et contulimus eis pro trecentis et viginti VII marcis eiusdem monete in eadem summa nobis decomputatis villam Botleuesdorpe dictam, necnon duos mansos in Inferiori Nesowe, quos Gherardus de Vitense miles a nobis habuit, et duos mansos in Bulowe, quos Hinricus Sifridi a nobis habuit, cum proprietate et ecclesiastica libertate in lignis, cespitibus, pascuis, agris cultis et incultis, cum iudicio vasallorum nostrorum, necnon cum omnibus attinenciis et vtilitatibus, que nunc sunt nel bonis fieri poterunt in eisdem, renunciantes collationi, quam in bonis habuimns iam predictis. Ut autem hec nostra vendicio et collecio a nobis et nostris successoribus perpetua et inviolabilis perseueret, presens scriptum inde confectum sigillo nostro duximus muniendum. Testes, qui presentes fuerant, hii sunt: Fredericus Moltzan, Olricus Moltzan, milites; Gherardus et Rotcherus, cappellani nostri; Ludolfus et Johannes fratres Bereman dicti. Johannes de Rozstoc et Helmichus Rnfus, cines nostri in Ghodebuze, et alii quem plares fide digni. Datum et actum in Ghodebuze, anno domini M°CCC°XII°, feria tercia ante festum apostolorum Petri et Pauli.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin; das Siegel ist von dem eingehängtes Pergameststreifen abgefallen. — Gedruckt bei Liech, Maltzan. Urk. I, S. 187, Nr. 52, — Die v. Béllew'schen Azrechte am Bestlesterf kauftle das Klotter Behan erst 1322 ab (rgl. 1322, 0ct. 16).

### 1312. Juni 28. Sternberg.

3543

Reinrich, Fürst vom Meklenburg, verpyläudet dem Kloster Rehna das höchste Gericht in dessen eigenen Gülern und verspricht demselben Anerkennung der Verjestungen, Oeffining seiner Gefängnisse zur Milbenutzung, Befreiting der Klosterunterthanen vom Landding und Schutz bei der Einsammlung der Abazben.

Omnibus Christi fidelibus Hinricus dei gracia dominus Magnopolensis agnoscere veritatem. Recognoscimus, quod maturo ducti consilio maius iudicium nostrum, videlicet colli et manus et quocumque ipsum alio nominatur vocabulo, vendidimus et contulimus dilectis nostris preposito et conuentui sanctimonialium in Rene in omnibus ac singulis bonis seu villis eorum per terras seu aduocatias nostras simul uel particulariter jacentibus, in quibus a nobis uel progenitoribus nostris proprietatem habent, pro ducentis et septuaginta quinque marcis denariorum sclauicalinm nobis integraliter numeratis, ita videlicet, quod pro eadem summa pecunie parata seu numerata, quandocumque voluerimus, ipsum iudicium reemere poterimus ad nostros vsus proprios, et non ad alienos. Jtem quicumque, cuiuscumque sit status, dignitatis vel conditionis, per aduocatum eorumdem prepositi et conuentus in bonis pretactis proscriptus fuerit, statim nos et singuli aduocati nostri illum uel illos per singulas aduocacias nostras debemus proscribere, et ad hoc per effectum operis promittimus fideliter cooperari, quod ipsi prepositus et conuentus de illo uel de illis plenam iusticiam seu emendam consequantur, quandocumque et quocienscumque nos et aduocati nostri ab ipso preposito uel eius nuncio fuerimus requisiti; quando autem prepositus et conuentus plenariam satisfactionem sunt consecuti, extunc proscriptio nostra ac aduocatorum nostrorum cossabit et nulla erit. Preterea turres, cippos, municiones son carceres nostros voique per presentes concedimus et licenciamus eisdem preposito et conuentui ad detinendum captiuos seu malefactores suos, quos scilicet cippos et carceres uel quas turres et municiones aduocati et officiales nostri seu custodes turrium nostrarum sine contradictione aperient et claudent ad usus claustri Rene, tamquam ad usus nostros proprios, quando et quociens ab ipso preposito uel ipsius nuncio requiruntur. Item subditi predictorum prepositi et conuentus ad iudicium, quod lantdinch dicitur, venire non tenebuntur. Preteres, si nos summam pecunie predictam contigerit aliquando persoluere, cause uel causarum descisiones seu excessuum emendaciones, que per aduocatum dictorum prepositi et conuentus ante terminum persolutionis in judicio fuerint inchoate, ad eosdem prepositum et conuentum integraliter pertinebunt. Ceterum, si aliqua precaria, exactio uel inpignoratio qualiscumque in terris nostris ex parte nostra fuerit facienda, ad hanc faciendam prepositus et conuentus sepedicti cum seruis aduocatorum nostrorum in villas seu bona sua nuncium eorum licite poterunt mittere et ipsos prohibere, ne iniuriam vel maius grauamen subditis eorum indebite faciant quam nostrorum subditis vasallorum. Jusuper sepenominati prepositus et conuentus supradictum iudicium pro summa pecunie supradicta vendere vel obligare poterunt, cuicumque persone seu personis secularibus uel ecclesiasticis in parte uel in toto decreuerint. modis et condicionibus supradictis, cui uel quibns personis nostrum prinilegium super eo dare debebimus, sicut dedimus preposito et conuentui memoratis. Volumus insuper, quam primum oportunitas accesserit, eisdem preposito et conuentui in recompensam predicti iudicii bona vtiliora et ipsis magis competentia sub equali valore, si ab eisdem requisiti fuerimus, reddere seu conferre. Vt autem omnia prescripta inconwisa a nobis et nostris successoribus permaneant, presens scriptum inde confici et sigillo nostro iussimus communiri. Testes sunt: Johannes de Cernin, Conradus de Cremun, Hermannus de Ortze, Olricus Moltzan, Hinricus de Renetlowe, Wipertus de Lutzowe, milites; Gherardus et Rotcherus, cappellani nostri; Ludolfus et Johannes Berman, Gherardus Boge, Stolbesce, ciues in Ghodebuze, et alii fide digni. Datum et actum Sternenberg, anno domini M° CCC° XII°, in vigilia apostolorum Petri et Pauli.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin, an welchem ein Pergamentstreifen mit des Fürsten Heinrich schildformigem Siegel hängt; die Umschrift ist abgebrochen. — Gedruckt bei Lisch, Maltzan, Urk. 1, 188. – Vgl. Nr. 3544.

### 1312. Juni 30. Gadebusch.

3544. ·

Ulrich von Maltzan, Ritter, willigt in die von dem Fürsten Heinrich von Melkenburg vorgenommene Verglindung der Vogtei und des hikern Gerichts über die im Lande Gadebusch gelegenen Giter des Kloster Rehna an dieses Kloster, obgleich solches Gericht zuvor von dem Fürsten an ihn verpflindet geneseen.

Omnibus, ad quos presens scriptum peruenerit, Olricus Moltzan, miles, agnoscere ueritatem. Recognosco, quod illustris dominus meus, dominus Magno-polensis Hinricus, de beneplacio et consens meo et mecrum vendidit et contulti preposito et conuentui sanctimonialium in Rene advocacism et iudicium nostrum maius in omnibus et singulis bonis suls, in quibus proprietatem habent, per hetabetepidan feriamenta t. S. 3

totam terram nostram iacentibus, pro ducentis et septuaginta quinque marcis denariorum slauiculium sibi persolutis, quamuis obliguaerit mihi idem iudicium in bonis dicti prepositi et conuentus, in terra Godebuz situalis, et me super co [com]muniuerit suis litteris sigillatis. Jn cuius rei euidenciam sigillum meum presentibus est appensum. Datum Godebuz, anno domini M°CCC XII°, sexta feria proxima post festum Johannis baptiste.

1312.

Nach dem Diplomatarium des Klosters Rehna im Haupt-Archive zu Schweria. - Vgl. Nr. 3543.

# 1312. Juni 30. Warnemünde.

3545.

Erich, König von Dänemark, belehnt Erich, den Sohn Herzog Waldemars, mit dem Herzogthume Schleswig.

Asr 1312. siette dagen effter S. Peders oc S. Pouels Apostels dag, til Verneminde, fortente Konning Erich til Danmarck oc Slaven, nærværendis mange førster, samt flere got Folck, Her Erich Woldemarson, det Hertugdomme Sønder Juddand — —.

[== Im Jahre 1312, am Freitage nach dem Tage der Apostel Peter und Paul, zu Warneminde, belehnte K\u00f6nig Erich von D\u00e4nemerk und Stavien, in Gegenatrieler F\u00fcrsten und Mannen, Herrn Erich Woldemarson mit dem Herzogthum S\u00fcdd-\u00e4litadd \u00e4-\u00fcrsten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u00e4nten\u

Nach Hvitfeldt, Danm. Rig. Kren. I, p. 360. - Vgl. 1312, Octor. 5.

#### 1312. Juli 3.

3546.

Christoph, Bischof von Ripen, erklärt, dass er von keiner Summe wisse, die König Erich dem Fürsten Nicolaus von Werle gelobt habe.

Asr 1312. feria 2. post octavas nativitatis Johannis Baptistae, haffuer Christicmus Bisp til Ribe udgiffleet sit obne Breffl: at effer som hand er thetroet st kiende om en Summa Penninge, som K. Erich skal haffue loffuet M. Nicolao de Verle, Da bekiender hand, hand veed aff ingen Penninge, tilden eller stor Somme at sige, som Kongen skal være hannen skyldig, Dog undtager hand, om under Kongens Jndsegle kand findis anderledis. Men udi fordom Dronning Agnesis Kasmer, da være en Ridder loffuet en Summa Penninge, hand heed Heine, viste icke nu eigentlig huor megen den vær, huličken der protesterede, inoud at tage forrefindig Belading i Sielandske Penge, oc icke Judske: Der offuer vi os alle forundrede, huorledis hand sas snart skulde vide vor Myntis leytlighed.

Nach Hvitfeldt, Daam. Rig. Kron. I, p. 360. Das Original fehlt. - Vgl. Nr. 3539,

### 1312. Juli 5. Warnemünde.

3547.

Otto, Herzog von Pommern, gelobt dem König Erich von Dänemark Treue und nöthigenfalls Hülfstruppen (zunächst gegen Rostock).

Arr 1312. Ieris 4. infra octavam Apostolorum Petri & Pauli, giorde Hertug Otto, Hertug uti Stuven, Cassuber, Herre üi Stein, hans Herre Konge sin Troskafs Eed oc Piict, at hand skulde tiene hannem imod huem det avar, undertagendis Hertug Woldemar aff Brandenborg, basde pas hin oc dei aide Vandes, det er i Tydskland oc i Danmarck: kunde hand icke fly dennem veranskif eller Ret inden en Masnet da skulde hand tiene med 50. Mensen Wongen skulde holde dennem skadesløs, de skulde hand tiene med 50. Datum ad Vermenunde.

Nach Hritfeldt, Danm. Rig. Kron. I. p. 359. Das Original fehlt.

# 1312. Juli 7. Verchen.

**354**8.

Otto, Herzog von Fommern, schenkt einen Graben, welchen er von dem Kummerower See in die Peene hat graben lassen, mit dem Fisch- und Aalfange auf demselben dem Kloster Verchen.

Omnibus presens scriptum eernentibus Otto dei gratia dux Siauorum et Kassubie et dominus in Stetin salutem in domino sempiternam. Nouerint vnjuersi, quod nos de maturo consilio nostrorum vasallorum fodere et facere fecimus fossatum, quod protenditur de stangno, quod vocatur Verchinpeniz, usque ad fluuium, qui dicitur Pena, pro vtilitate terre nostre, comodo et securitale. Ceterum recognoscimus protestantes, quod sanctimonialibus in Verchin ad meliorem ipsarum sustentationem ob spem diuine remunerationis dedimus dictum fossatum et vsum piscium et capturam angwillarum et quicquid comodi et vtilitatis ex ipso fossato habere possunt uel ipsis prouenire poterit in futurum, titulo proprietatis perpetuis temporibus possidendum pacifice et quiete. Et volumus, quod dictas sanctimoniales et ipsarum officiales nullus aduocatorum seu officialium nostrorum in dictis aliqualiter inpedire presumat; et quicunque dicte nostre donationi contrarius vel rebellis fuerit, nostram indignationem se nouerit incursurum. Vt aulem dicia nostra donatio firma permaneal et inuiolabiliter perseueret, presens scriptum nostri sigilli munimine fecimus communiri. Testes huius rei sunt: Hermannus dictus Drako, Hencikinus dictus de Heydebrake, Henricus et Vicko dicti Vulpes, Arnoldus dictus de Osten, ambo Paridem dicti de Wacholl, Bertoldus de Ertenburc, Willikinus dictus Butczowe, Conradus dictus Fleming, milites, Wernherus Ursus, Viricus, noster notarius, et Thidericus dictus Speckin, clerici, et alii quam plures fide digni. Datum et aclum in claustro Verchin, anno domini M°CCC°XII°, nonas Julii.

Nach Liebt, Beltz. Urk. II. B. S. 39, aas einer von Dregerichen Abschrift in der Leeperischen Sammlang in köndig, preuss. Provincial-Archive von Pommers zu Stettin. Vgl. die beiden Darguner Urkundeu vom 11. Juli 1315.

#### 1312, Juli 12, und 1321, Juli 1.

OR . 6P . als . 1

3549.

Leichenstein auf die Pröpste Hermann und Johann II. des Klosters Rehna.

πᾶο , Đᾶι , το, ἀιαάα, ΧΧ. ἀπο , | Υἰιι , Diα , Ιδλ. , ΒΡσα , Δ. , Ιολ , Βπους , Εροκικό , Απους , Εροκικό , Απους , Εροκικό , Απους , Εροκικό ,

DIG. | PRAXADIS. VIRCIS. & HAROTA P. POSICO. AGGA. RARGAIS.

In dem Baldachine über den beiden auf dem Leichensteine dargestellten Figuren steht:

In dem Baldachine über den beiden auf dem Leichensteine dargestellten Figuren steht

ISTI , PROPOSITI , DUO , TO , BORO , ROBO , ROBORTOS & BOOR , SIRO , DOPOSITI , SOT , ROCRI , SCAPTEM , FORGROS

Auf dem Bieshaltare der Kirche zu Behan liegt ein grauser Leicheutein, auf welchen unter gebinische Baldachinen zwei des Kelch welchende Printer mit den obligen Inschriften stehen. Der Leicheutein in sehen zur kandelniche Zeit zur Alterplatte besutzt werden, wahrzeheitelnich bei dem Bau des nech we-handeten, am 10 Oct. 1465 geweiheten Altares, da nof demzelbe die 5 Weihekreuze eingehauen sind. Vyl. Jahrt. XR. 3. 345 ggd. od. 3. 344, and XV, S. 2016.

1312. Juli 21. Eutin.

3550.

Das Lübeker Dom-Capitel bestellt M. Heinrich Goldoge und Leo, zwei Domherren aus seiner Mitte, zu Sachwalten in dem vom Bützower Domherrn Heinrich von Hattorp gegen dasselbe erüffneten Process vor dem Hamburger Cantor Bruno, als püpstichem Richter.

Honorabili viro, domine Brunoni cantori ecclesie Hammenburgensis, iudici vnico, vi asserit, a sede apostolica delegato, magister Henricuz (¹) decamus totunque capitulum ecclesie Lvbycensis cum reucrencia paratum ad beneplacita voluntatem. Noueritis, quod nos in causa, quum nobis dominus Hinricus de Hattorpe, canonicus ecclesie Butzovensis, coram vobis mouere intendit, — feciuma, constituimus et ordinaufaus magistrum Henricum Goldogen presentem et mandatum sponite succipientem, ac dominum Lonoem, nostros concannicos, veros et legiúmos procuratores nostros et nuncios speciales — — Datum et actum Vthyn, anno domini MCCCVXII; ni vigilia beate Marie Magdalene — —.

Nach dem Original im Hamburger Stadtarchive. Das Siegel ist abgerissen.

# 1312. Juli 22. (Rostock.)

3551.

Die Stadt Rostock ersucht die Stadt Lübek um eine Anleihe von 1000 Mk. in Lebensmitteln und um eine Anzahl Pfeile.

Viris honorabilibus, amicis suis karissimis, dominis consulibus in Lubec consules de Rozstoc, quantum possunt obsequil et honoris. Quia hostibus vadique circumsepti, a[c]cessus nobis ad turrim et ad populum nostrum foris Vernemunden iacentem non patet, de vobis omne bonum presumentes, vobis tanquam amicis specialibus supplicamus, quatenus nobis mille marcas in expensis muturae veilits, videlicet in farina, cerusia, carnibus, butiro et strumulo, et teis aliquibus subuenire, ad nos certum habentes respectum, quad vobis omnia, que nobis mutuaucritis, cam graciarum actionibus soluere volumus libenter in termino, quem nobis constitueriis. Et ad sta nos et ciulatem nostrum presentibus obligamus. Dalam anno domini M°CCC XIII, ni die Marie Magdalene.

Nach dem Urk.-Buch der Stadt Lübek II, S. 256, aus dem Original auf der Trese zu Lübek. Das Siegel ist beschädigt. — Vgl. Nr. 3537.

zur Stiftung einer Vicarei im Dome zu Güstrow.

# 1312. Aug. 9. Güstrow.

Nicolaus und Johann, Fürsten von Werle, geben dem Ritter Heinrich Keselhodt das Eigenthum an 12 Mk. Hebungen aus 3 Hufen zu Kadow

[N]os Nycolaus et Johannes dei gracia domini de Werte uniuerais presencia uisuris seu audituris in domino. Cupinus esse notum, quod nos pur propter deum et ad peticionem menerbilis domini Nycolai episcopi. Cerdensis dedimas unanimi consensus Hinrico Retellut, militi, nostram integratem proprietatem in redditibus duodecim marcarum de tribus manisi in uilla Kadowe sitis per huac modomn et fornama, ut ex redditibus predictis uicaria in sectlesia Gustrowensi ad honorem dei perpetuo instaurciur. Ja cuius rei euidens testiunoium nostra sigila presentibus sunt apparensa. Testes sunt: Johannes de Haucherge senior et Johannes in Criteckowe, dominius Lucholphus de Hart, Stacius et Gherardus de Carbowe, clerici, et alii quam plures fide digni. Datum Gustrowe, anno domini M\*CCC\*XII\*, in vigilia bestil Laureccii.

Nach dem Diplomatar des Dem Collegiat-Stifts Güstrow, fol. 37. Nr. XLVII. — S. oben Nr. 3148 und 1312, Sept. 16.

### 1312. Aug. 17. Bützow.

3553.

Rudolff, ein ritter, vnd Johannes, seligen Hinrichs des rittern Sohn, die von Hinstow, quitiren Bischoff Godfriden zu Zwerin vff 200 Mk. 40 ss. (?) wendisch oder sundisch, darmit er den Bischoffszehenden im derfie Subbecin bey Lawe von ihnen eingelosel. Datum Butzow 1312., in octsum besti Lawrentii.

Clandrian, Protoc. fol. 157\*. - 1 Jetzt Subsin.

#### 1312. Aug. 20. Warnemünde.

3554

Erich, König von Dänemark, gewährt den Hamburgern in seinem Lande freien Verkehr, wenn sie nicht von dort aus seinen Feinden in Deutschland (den Rostockern) Waaren zuführen und ihnen anhängen wollen.

E. dei gratia Danorum Sciauorumque rex omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempiternam. Nouerint vniuersi, nos viris dis-

cretis, exhibitoribus presencium, consulibus et ciulbus in Hamborgh securium dedisse conductum et plenam securitatem ad partes regoi nostri, quocanque locorum voluerint, accedendi, ibidem standi et mercimonis sus libere execendi, rogantes onnes et singulos aliquid facere vel omittere volentes causa nostre, ad quos cosdem vel aliquem de ipsis declinare contingat, vi ipsos promocesat in ambiba causa nostri, dummodo predicil consules et ciues bona, que partibus mostris detuleritti, ad partes emulorum nostrorum in Alemania non deducant et cisdem non adhereant quoquo modo. Ja cuius rei testimonium sigilium nostram presentibus est appensum. Datum spud portum Wernemynne, anno domini millesino trecentesimo duodecimo, dominica proxima infra oclausm assumptionis beste virginis, in presencia nostra.

Nach Sartorius II, 202, "aus der Urschrift auf Pergament mit anhängendem Siegel im Hamburgischen Archive".

# 1312. Aug. 24. Demmin.

3555.

Heinrich, Bischof von Camin, bestitigt einen Tausch, nach welchem die Kirche zu Gross-Methling dem Kloster Dargun 2 Hufen in Klein-Methling gegen 10 Mark Hehungen aus  $2^{1}$ <sub>2</sub> Hufen in Gross-Methling überlüsst.

Hinricus dei gracia Caminensis ecclesie episcopus vaiuersis Christi fidelibus presencia visuris salutem in domino sempiternam. Ne ea, que geruntur in tempore, simul labantur cum tempore, necesse est ea testibus uel scripture testimonio perhennari. Hinc est, quod honorabilis vir Johannes, abbas Dargunensis, et Hinricus Butzecow, plebanus in Metlich, ad nostram presenciam accedentes, nobis humiliter supplicarunt, vt quandam permutacionem quorundam mansorum, per ipsos conceptam, dignaremur ratificare et auctoritate ordinaria confirmare. Cum igitur ex pastorali officio teneamur omnia pro possibilitate nostra in melius commutare, attendentes eciam huiusmodi permutacionem non solum bonam et deificam, sed et vtilem et necessariam, ipsam ratificamus et presentibus in nomine dei confirmamus, volentes, ut duo mansi siti in villa Parua Metlich, quorum vnus olim ecclesie in Metlich fuerat addotatus et alter eidem ecclesie pro luminaribus et ornamentis assignatus, ad ecclesiam Dargunensem pertineant, perpetuis temporibus duraturi. In recompensam uero dictorum mansorum abbas et conuentus monasterii Dargunensis plebano et ecclesie prenotate decem marcarum redditus in Maiori villa Metlich in duobus mansis et dimidio cum omni iure, sicut ecclesia Dargunensis dinoscitur possedisse, assignauerunt perpetue possidendos; hoc adiecto, quod, si parrochiales ecclesie memorate in redditibus quinque

marcarum pro manso ecclesie nollent contentari, sepedictus plebanus totidem tremodiorum siliginis, uidelicet ordei et auene, in villa Maiori Metlich assignabit in manis dotis ecclesie, quotos (i) in Parau villa Metlich hactenus dinoscitur habuisse. Jin cuius rei testimonium presenti littere sigilium nostrum duximus apponendum. Testes baius reis sunt: Woldericus, serbidysocusus in Malant, Hinricus de Rokeniz, plebanus in Rychenberge, Gerardus de Moderitze, plebanus gin Demyn, Nicolaus, plebanus in Zwichtenberge, et alii quum plures fide dia Actum et datum in Demyn, anno domini M°CCC\*XIF, in die Bartholomei nostoli.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. Ein Pergamentstreifen ist vorhanden, das Siegel jedoch abgelallen.

#### 1312. Sept. 13. Lübek.

3556.

3556

Das Kloster Rehna bezeugt, dass Frau Elisabeth Springintgot für eine von ihr ervorbene jührtiche Hebung von 2 Mark Lüb. ein jührliches Mahl gestiftet hat, und ertheilt derselben die Fraternitüt.

Omnibus Christi fidelibus, ad quos presens scriptum perunenti, Hinricus prepositus, Margareta piroisas lotusque conuentus ancillarum Christi free salutem in domino. Recognoscimus per presentes, quod vannimi de consensa vendidimus dilecte nobis in Christo domine Elyzabeth Sprinkindgod diete redditisa duarum marcarum denarirorum Lubicensium in honis cenobil nostir, nobis integraliter pro viginii quatuor marciis ciusdem monete pagalis, ita quod, quicanque pro tempore prepositus in Rene fuerli, in prepetuum singulis samis, quamdin dieta domina Elyzabeth vixerit, nobis consolacionem seu seruicium faciet redditibus cum predictis; ea vero defuncta, prepositus idem seruicium nobis in annieressirio ciusdem domine Elyzabeth sepenominate perpetuis temporibus ministrabit. Not quoque ob id, de omnipiotentis dei misericordic confisi, seperdice domine Elyzabeth septemante perpetuis temporibus ministrabit. Problem fraterniatem et participacionem omnium bonorum operum, que pen so operari dignabitur pietas Christi, tam in vita concedimus quam in morte. Ja cuius rei euidencium sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum Lubeke, anno domini millesim CCC XII; in vicilia exalutecinis sancte crucis.

Nach dem Original im Hanpt-Arakier zu Salwerin. An beiden vorhandenen Pergamentstreiten fahrte für Siegel. Die Fran Elisabeth Springinget its wahrenbeitlich die Enderzu der Lübschen Bürgers Heinrich Springinges, weithem der Ritter Johann r. Bülow im J. 1319 das Gut Benzin und im J. 1332 das Gut Benzin und im J. 1332 das Gut Benzin wirden der Ritter Johann r. Bülow im J. 1319 das Gut Benzin und im J. 1332 das Gut Benzin wirden der Ritter Johann r. Bülow im J. 1319 und vom 19. April 1332, Vgf. nach die UR. vom 8. Sept. 1326.

1312. Sept. 16. Güstrow.

3557.

Nicolaus, Johann d. ü. und Johann d. j., Fürsten von Werle, verleihen dem Dom-Capitel zu Güstrow 3 Hufen zu Kadow, mit velchen der Bischoft Nicolaus Ketthodt von Verden eine Vicarei im Güstrower Dom bewidmet het.

In nomine domini. Amen. Nicolaus et Johannes dei gratia domini de Werle et eadem gratia Johannes domicellus de eodem vniuersis presentia visuris vel audituris salutem in domino. Ne ea, que fiunt in humanis actibus, a posterorum labantur memoria, consucuit ca prudentum discretio instrumentis publicis cum annotatione testium confirmar[e]. Nouerit igitur reuerenda natio presentium et felix successio futurorum, quod ad pye rogatum petitionis venerabilis patris Verdensis episcopi, domini Nicolaj Ketelhoth, et ad honorem omnipotentis dei atque beatissime matris eius virginis Marie et in laudem sancti Johannis apostoli et euangeliste et beate Cecilie virginis et martiris, imitato nostrorum fidelium collateralium militum instructu et consilio, plenam perpetuitatis proprietatem duodecim marcarum reddituum, quos quidem idem episcopus et pater venerabilis predictus de suo rite comparauit matrimonio, finaliter ad instaurationem vicarie altaris Catherine virginis in ecclesia Gustrowensi et designatos in villa Cadowe, in tribus mansis ibidem soluentibus sub suis terminis, iure nostrorum fidelium obtulimus et dedimus Gnstrowensi ecclesie antedicte et canonicis loci eiusdem. cum suis vsufructibus, vtpote in agris cultis et incultis, pratis, pascuis, paludibus, rubetis, siluis, nemoribus, viis et [in]uiis, aquis et aquarum decursibus et in ceteris, que in aliis mansis ville eiusdem incolis secundum proportionem cedere dinoscuntur, ita tamen, quod agros trium mansorum predictorum dimensionis funiculus non attingat. Vt autem hec nostra presens et rationabilis donatio apud nostros successores incorrupta perseueret, nostra sigilla, vt cernitur, apponi huic scripto iussimus ad cautelam. Testes huius sunt: Bernardus de Bellin, Conradus Vos, Conradus de Lancow, Rodolphus Baroldi, Tesmarus, Jo de Hauelberghe, Otto de Retzow, Yo de Marin, nostri milites fide digni. Datum Gustrow, anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo duodecimo, XVI. calendas Octobris.

Nach einer Abschrift aus dem Aufange des 16. Jahrh. im Baupt-Archive zu Schwerin. — Vgl. Nr. 3148 nnd 3552.

1312. Rostock.

3558.

Meineke wird wegen Verläumdung des Rathes aus Rostock verwiesen

Item Meyneke abiuranit ciuitatem, propter quod pessime loquebatur consulibus coram populo.

Metlenbergierben Ertanden-Buch T.

1312. Nach dem Lib. proscript. Rost., fol. 35 b. Es ist night zu ermitteln, ob Meineke den alten Rath schmähete, der am 17. Septbr, 1312 (Lamberti, s. Kirchherg Cap. 150, Rost. Chronik S. 28) auf die Nachricht vom Fall das Thurms zu Warnemunde theils vertrieben, theils ermordet ward, oder ob seine Worte dem neuen Rathe galten. Unter den Theilnehmern an jener Unthat vom 17. Septbr. (s. 1314, Jan. 14) wird or night genauut.

# (1312.) Rostock.

3559.

Johann vom Buge mit seinem Geführten Busche, sowie der Söldner Ertmar werden wegen Verrätherei an Rostocker Schiffen zu Rostock verfestet.

- 1. Johannes de Bughe et socius suus Busche secrete et furtiue de ciuitate Rozstok in gwerra recescerunt et ab hostibus munera receperunt, vi liburnas ac naues ciuitatis traderent, ut ad manus hostium deuenirent. Propter hoc sunt proscripti. Hanc causam indicauit Johannes Vot aduocatus; ascessores: Johannes Parws et Nicolaus Clinkeman, consules; circumstantes; Tydericus Rufus, Tydericus Mule, Nicolaus de Meydeborch, Wiferdeshagen senior, Dedic retor, antiquus Parkentyn, Jacobus Bukow, Jacobus de Zelow cum aliis multis.
- 2. Jtem Ertmarus, stipendiarius ciuitatis nostre, secrete et furtiue sine licentia recessit, etiam habens quosdam socios, qui ex parte ipsius debebant tradere nostras liburnas, et in hoc est conuictus coram consulibus. Pro eo est pace priuatus in omni iure Lubicensi. Hanc causam iudicauerunt antedicti aduocatus et consules . . .

Nach dem Lih, proscript. Rost., fol. 10 .- Dass die Rostocker zu Warnemunde während der Belegerung des Thurms, der Anfaog Septembers fiel, Schiffe verloren, berichtet sowohl Kirchberg (Cap. 149 [Westph. Cap. 147]), als auch die Rostocker Chronik bei Schröter p. 24. Jene Varfestungen fallen aber erst in die Zeit des neuen Rathes, dar, wie zu Nr. 3558 schon bemerkt ist, eingesetzt ward, nachdem am Lambortitage, dem 17. Septbr., dar alto beseitigt war. - Vgl. auch Nr. 3560.

# 1312. Rostock.

3560.

Markmann wird wegen Uebergabe städtischer Söldner aus Rostock verwiesen. Item Marcman abiurauerunt (!) ciuitatem, propter quod tradidit stipendiarios

nostre ciultatis, videlicet Revnekinum de Kaluen et Hermannum Horn cum eorum sociis.

Nach dem Lib. prescript. Rost., fol. 35 5. - Vgl. Nr. 3559,

# (1312.) Rostock.

3561.

Heinrich Nienkerken, Schneider, wird wegen eines Mordes zu Rostock verfestet.

Hinricus Nyenkerke, sartor, interfecit quendam famulum in fossa ciuitatis; propter hoc est proscriptus in omni fure Lubicensi. Hanc cansam iudicanit Johannes Poi, Johannes Jensen, Hinricus Runghe, Arnoldus Scoping, Mathias Luscus cum allis multis.

Nach dem Lib. proscript. Rost., fol. 10.

# (1312?) Sept 21. Parchim.

3562.

Günther, Fürst von Werle, schenkt der Kirche zu Frauenmark (bei Parchim) und der Pfarre dasebist einen Hof, Bauhols, Mast, Heuerland bei Domsühl, Weide zu Severin und Frauenmark nebst Roggenzehnten, und für den Capellan oder Küster eine Hufe zu Frauenmark.

Wy Gunterus, von gotts gnaden here von Werle vnd ritter, bekennen mitt disem vnsem breiue vor vns vnd alle vnsen nakommen vnd sonst vor iedermenniglichen, dat wi mitt ripem rade vnd guden willen vnses geschlechtes vnd frundischafft the elirn vnd laue des allmechtigen gades vnd seiner lieuen moder Marien vnd des hilligen apostels sanct Johannis, vasers houetthern, vaser kerspelkirchen the Frouenmarckt the hulpe genen the ewiger gedechtenisse eine quite, frien hufen vp vnsem velde the Frouuenmarckt, welche(r) vns angefallen ist von dem ehrnduchtigen ritter her Lazarus de Dargun, dem gott gnedig sei; disse hufe landes hett die schaphufen vnd licht bei des kerckhern vier huffen an allen enden. Disse huffen schall der capelan edder kuster gebrauchen vnd buwen vnd alle iar einen guden gulden daruor der kerche tho Frouuenmarckt the wasse the hulpe genen; vnd nemand schal disse hufen gebrauchen edder buwen, ane alleine der cappelan edder custer scholen sie quidt vnd frig ahne tinse edder hulpegelt voses, is aller vosern nakommen quidt vnd frig the ewigen tiden beholden vad brauchen. Auch geuen wyr vorgenomede Gunterus, von gotts gnade herre von Warle vnd ritter, ern Johanni Dattenborgk, kirckhern tho Frouuenmarcktt, alse vnsem tieben bichtusder und lerer, und alle seinen nakomelingen the ewigen tiden in ynserem holtze Frouuenmerckit den drudden behm. week vnd hartt, klein vnd grott, busch vnd struck, mit allen fruchten vnd nutticheiten the tunen vnd behafe seines hanses, vnd alle seine schweine quid vnd frig in die mast, vnd dem cappelane edder custodi achte schweine frig, vnd 84\*

alle holt thor kerchen vnd wedemen gebuete quid vnd frig daruth tho hauwende ane gennige bekummeringe vases edder alle vaser nakamenden; vad alle nutticheit, die vth dem holte Frouuenmarkede valt edder kumpt, schal die kerckhere vnd alle nakommende kerckhern stedes den drudden teil hebben vnd beholden ewigk. Darumb so gene wy Gunterus, von gotts gnaden herre von Werle vnd ritter, noch wider dem kerckhern tho Frouuenmarekt vnd alle seinen nakommen tho ewigen dechtnisse mit weten vnd willen vnses geschlechtes vnd freuntschaft einen quiten, frien hoff in vnserem dorpe Frouuenmarckt, dar nu vp wanet Arent Wigert, mit alle seinen rechtigkeiten, alse die hoff licht in alle sinen enden vnd scheiden, mit acker, mit holtze, mit grase, mit halsz, mit handt, mit dem hogesten vnd sidesten, mitt richte, mit bröke, mitt dienste, mitt pacht, mit tegetlam, mit rogkhun, mit alle seine herlicheit; alse vnse leiue vnderdan her Harmen de Dargun, die erste fundator der kercken tho Fruuenmarckt, vnd sein sohn Lazarus de Dargun, dem godt gnedig sei, den hoff vnd man allerfrigest gehat haben vnd von ehm an vns gefallen, so quidt vnd frig geue wy densuluigen ock vor vns vnd alle vnsen nakommen dem kerckhern tho Frouuenmarekt ynd alle seinen nakommen. Bitten wi ymb Jhesus namen ynd salicheit ynser selen, alle vnse nakommen dit vor vnd naschreuen also bi der kercken tho Frouuenmarckt ewigk mogen bliuen laten vnd helpen weren vnd beschermen. dat dit lobliche gadeshusz so mach bei den seinen bleiben, dat wert got einem iederen tho seiner zeit vnbelonet nicht laten. So geue wir Gunterus. von gotts gnaden here the Werle vnd ritter, auermalsz dem kerckhern the Frouvenmarckt vnd alle seinen nakommen tho ewigen tiden quidt vnd frig dal frige hurlantt hinter vnsem dorpe Domptzuel mit alle seiner herlicheit, so datt licht in alle seinen enden vnd scheiden, nemant daran etwas tho hebben, alse die kerckher tho Frouuenmarckt vnd seine nakommen. Wille die die zinse daruor nemen, dat schal bi ehm bliuen. Auch den appelhoff edder schaphufen vp vnsem velde tho Frouuenmarkede mit alle seiner herlicheit, alse he gelegen hefft, den schal die kerckher brucken vnd buwen mit alle seinen nakomelingen the eiwigen tiden, and alle sin quick quidt and frig ane verhinderung aff ynsem velde Sebbrin vnd Frouuenmarckt höden laten; so ock die kerekhere einen eigen herden by seinem quicke effte vehe holden will, schal ehm vnd alle seinen nakommen dat the ewigen tiden vorgunt bliuen vnd nicht geweret werden. Den furder gene wy bauennömede Gunterus, von gotts gnaden herre tho Werle vnd ridder, the laue vnd the ehren der hilligen dreifaltigkeit vnd sanet Johannis des hilligen dopers, vases leuen hern, ern Johanni Dattenborg, vasem leuen bichtuader vnd lerer, vnd alle seinen nakommen tho ewigen tiden quidt vnd frig mit vnsem weten vnd willen vnscs geschlechtes vnd fruntschop vnsen roggenteget, so wy hebben in vnsem dorppe Sebbrin von allen inwanern the Sebbrin, vff dem felde Sebbrin datt teinde stige roggen; hiruor schal ern

Johan Dattenborg vnd alle seine nakomlinge the ewigen tiden alle sondage in der kappeln tho Sebbrin predigen vor alle krancke lude, die nicht konnen tho der kerspelkercken tho Frouuenmarckede kamen, vnd ock tho Sebbrin dopen allein des winters vmb der kulde willen vnd gades weders, dat vordan kein grotter schade mehr geschut, dat gott behode. Vnd ock schal ern Johan Dattenberg (!) vnd alle seinen nakommen tho ewigen tiden alle weken eine commendatio holden vnd gott bidden vor alle diejennigen, die vth vnsem stammen vnd geschiechte in dem heren vorstoruen seint vnd noch steruen mochten, dat ehn gott will gnedig vnd barmhertzig sin. Hirumb bitte wy Gunterus, von gotts gnaden herre the Werle vnd ritter, alse ein arme, elende creatur des hern: efft dat so queme, dat dem kerckhern tho Frouuenmarkede vnd der kercken darsuluest vnfal edder afftog in dissem vnsem almissengeschencke schege, dat diesuluigen vosen nakamenden mit allem flit vnd truwen. so elim von dem kerckhern claget wert, willen helpen schutten vnd beschermen: edder effte disse vase apene brieff durch fur, dorch water edder dorch jennigen andern vnfal edder vorrederige vmmequeme vnd desses vnses vnd desiennigen vorteicknis in korten edder langen iaren wedder funden, bidden wy alle vise nakamen bauenschreuen, diesuluen willen einem kerckhern tho der tidt vnd allen nakomlingen sodanen brieff wedder geuen vnde vorsigeln vnd ehm in sodan vnse almissen quidt vnd frig wedder insetten vnd sie also ane afflog quidt vnd frig the ewigen tiden rowsamlichen willen helpen beschutten vnde beschermen und sitten laten, dat ehme gott belonen wert umb seines namens willen. Hiran vnd auer thor tuchnisse hebbe wi genomede von gotts gnaden herre the Warle vnd ritter gehat de ehrenduchtigen herre Zacharias de Mallin, hern Eggerdus de Bulow, hern Nicolaus de Redickszdorp, her Hermannus de Kopelow, her Olauus de Werden, vnse vndertanen, vnd noch mehr duchtige menner. Vnd desz mer tho groter vnd vullenkamener macht vnd tuchnisse hebbe wy vnder an dissem vnsem apen breiff mit vnser egen hant vnse furstliche vnd vederlike ingesegel angehangen vnd gedruckt, welchere gegeuen ist vp vnsem haue in vnser statt Parchim, na der geburt Christi vnses hern M. CC[C], XII°, alim dage Matthei apostoli.

> De copia der fundatien vnd alle rechtigkeiten der kerken tho Fronuenmarckt vindet men, wo vorhen angetoget; dat original wert men tho Rune im closter edder tho Butzow im welfte finden.

Nach einer im Jahre 1593 zu den Kirchen-Visitationsacten übergebeuen angeblichen Abschrift aus dem Mossbuche zu Frauenmark. An diese Abschrift schloss sich unmittelbar folgende Aufzeichnung: "Ein ander breiff.

Den drudden bobm alles holtes ihm holte the Freunsmarchtt mit allem vaderbusche the bolding der tune vad erbuing der weden, vad seine schweine, so uel er will, in die mast driese, helf her Gustrel, herre van Warle, dem kerchker vad allen nakmonden kerckhern the Freuuenmarchtt gegeuen quidt vad frig, alse he dat alderquiteste gehat best, the ewigen tiden darby the blivende, up dat gadess deinst night versamet wertt. Hir scholen de heren disses landes, wen ein kerckber edder die patronen auer walt edder vorecht elagen, dat dit stucke gudes durch walt aller makamen the Fronnenmarchtt in korten edder in langee jaren ron der wedemen genamen worde, trawlichen beistand thuen, vp dat hogeste den kerekbern dar wedder instituiren vnd den deder vp CC mark slauor, straffen. Efft oek die breiff, von dem genomeden bern von Warle birup dem junckfrouwen-eloster the Bune gegeuen, durch list edder andern schaden affhendig wurde vnd eine vortekenisse ihn rullen, in misboeken edder an andern steden gefunden wurde vad wedder vor dat licht bracht wurde, bitte ich Gutzeling (!) dominus de Warle vmme Jhesus willen von den heren disses landes, dat sie trewlichen thou chren and the dem lane gades and siner lenen moder and des hilligen apostel Johannis und umme mines langen trewen deinstes, den iek ehm lange jar gedan habe, disse mine kleine gauen willen wedder sulson ane assehent odder bede der henitters des dorpes Fronuenmarcht den kerchhern einen nigen, fasten breiff darup geuen. So wy armen, elendes, bedroneden sunders doch eine stunde nicht eine presters entberen vad moten dag vnd nacht wase knechte sein und mit gades billigen predigen und billigen sachramenten uns dienen und alle den vasen: darumb bebke ick dit holt dem kerekbern the Frousesmarcktt gegenen the brukende the ewigen tiden, dat gades name mag gelauet werden. Disse vertekenisse von wortt the worden vindet men in dem houctoriginalbreuen the Rune vad in dem missboke the Fronneamarcktt. Actum anno M. CCCC. XI., in die natiuitatis Mariae.

Johannes Ludewich, notarius et cappellacus in Fronnenmarckt, protestor hec manu mea propria."

Geschrieben sind diese Ufranches von dem Kirchwenistetion-Severtie D. Clashrian, aber nicht auch dem Mentsches shilt; visituabet lessen viru dem Eunschape; im verbens ein eingeherte nicht, diepende Bemerkung; "Ames Domini 1855 der 23 Aprilis hatt fürn Nechtam Wegred itziger Zeit passer zu Wannberberichtet, dass er meddelgenden son dem Maisbuden zu Franvennarkz geschrieben, wie er der ver 18 Jaren im Amht gewesen. Utziger Zeit aber wirt ess im Misskuche nicht gefenden, sondern ist ausgeschisten (\*C. – Gestrackt in Jahrk. XXV. S. 205 8§2).

### 1312. Sept. 22. Dobbertin.

3563.

Nicolaus, Fürst von Werle, bestütigt dem Kloster Broda seine Besitzungen und Gerechtigkeiten.

Wy hem Nicolaus, van godes gnaden here thu Werle, bekennen vor vas, vor vase eruen vade vor vase nakomelinghe, dat vor vas ghevæest sint vase leuen ghetruwen prouest vade prior vade mer heren vas deme godeshus thu dem Brode vande hebben vor vas ghehat vade vor vaseme rade velle breæv peres godeshuses rechtlicheit, vy ere dopre vade var eigud, slast: Ankershaghen, Vrjgdorpe, Cloclo]we, Wentorpe, Cargowe, Vederowe, Rumpeshaghen, Leuowe, Rese, Wulkentzin, Weitin, Kenemitze, Circlitzowe vande Vyendorpe, vade vortmer vp ander gud, wor se dat hebben in vaseme lande, vade alle digtul, alse de irluchteden forsten, hertoghen tho Stein, vanse leuen ome milder dechnisse, vande ok vanse olderen, den suluen her [e]n van dem Brode an eren breuen vorseghelt hebben, alse de breue luden, dat se dit vorbenomede gud hebben mit alleme heren rechte, hogest vade zidest, an hant vade an hals, vade mit deme manrichte, vortmer kerklen vade manne an dessen soluen

g[u]deren, alle richte, allen denst, pacht, bede, hundekorn, burdenst, berendenst, thegheden, vlas, rokhon, munthepenninghe vnde alle pleghe, also [gn]ntz, dat wy vnde vnse eruen vnde vn se nakomelinghe ghentzliken dar nicht ane beholden vnde dar nynerifelie ammetlude vnser edder [vnse]r eruen nyner-|[e]ie bod edder bede oue[r] dit vorbenomede gud hebben scolen. Desse breue hebbe wi ghehort vnde sen; wi vnde vnse eruen w[illen b]uten eren guden werken nicht wesen, de tydliken schen an vnseme godeshuse thu dem Brode vorbenomet, vnde wi vestighen vnde wi[borden] alle de breue vnde willen al ere olden breue mit macht desses breues by aller macht vnde bi aller rechticheit beholden, vnde vorbeden vnde willen by vnsen gnaden, dat desse vorbenomeden heren an desseme eren gude vorbenomet vnse ammetlude, vnse lantridere edder numment van vnser weghen scal desse vorbenomeden heren van dem Brode beschedeghen, behinderen edder vorvnrechten. Were ok we, de ieghen vose breue edder bod dede, de scal don ieghen vose grade, vnde scal dat nerghene mede beteren, wen mid syme hoghesten. Dat wy dit willen stede, vast vnde vntobroken holden, des hebbe wy to tughe vnde tho witscop vnse hemelike ynghezeghel[e mid wi]llen vor dessen bref henghen laten. Tughe desser dink sint: her Johan Linstowe, hern Diderik van Kolne. her Gherd van Grabowe, riddere, Ghemeke vade Hinrik gheheten Mugghesuelde, Hans Kessin, Hinrik vnde Diderik gheheten Zeleghen, vnde vele mer vnses rades, de eren werdigh sint. Gheuen vnde screuen to Dobertin, na godes bord dusent iar drehundert iar an deme twelften iare, in sunte Mauricius daghe vnde syner hilghen selscap.

Nach dem angshlichen Original im Archir zu Neutrelltz. An einem Fregmentschauß häugt nicht, wie die Urkunde ausge, das Sererteisgel des Fürsten Nicolaus von Werfet, sondern des binnehen abgebildete hierarchildformig Stegerl des Fürsten Johann 111, des Schwei des schildformig Stegerl des Fürsten Johann 111, des Schwei des wertenben Stirchogf und in den oberen Schildwinklur rechte die Sonne und links dem Halbmond, mit der rum Thell erzotenben Unsethritt.

3563

4 S' 1 [IOARRIES FIL] II 1 RICOLNI DE 1 WORLE Enige durch Fest and Shanutz understifte growerinen Stellen der Urkunde haben nach einem im Baupt-Archive zu Setwerin aufbreuhrten Transvunsten der Rathe zu Non-Brandeburg, d. d. 1406, des neghenten vyrdeghes un S. Andreas daghe, ergiant werden können. — Über die Unechtheit dieser Urkunde vog 18 d. II, Nr. 1284, Nr. — Gedruckt in Jahrb. III, S. 226.



3564 3564.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, verleihet dem Ritter Johann von Lützow und seinen Söhnen Wipert, Johann, Volrath und Burchard das ganze Dorf Gross-Niendorf mit Eigenthum und Lehn.

1312.

Wy Hinrik, van der gnade godes here to Mekelenborgh vnde to Stargarde, begheren apenbar wesen allen cristenen luden vnde bothugen in desser ieghenwardivchevd, dat wy myt boradenem mode vnde myt vryen wylkore unde na rade vnser ratgheuere vsen truwen mannen her Johanne van Lutzowe, deme riddere, vnde synen sonen her Wyperde, deme riddere, Johanne, Volrade vnde Borcharde, knapen, broderen gheheten van Lutzowe, vude eren rechten erfnamen ghelaten hebben vnde lathen yn desser ieghenwardyghen schryft dat gantze dorp to Nyendorpe myt alzodanem rume, alzo yd bogrepen ys an syner schede, ewych to bosyttende, myt holte, myt water, myt watervloet, myt weyde, myt korne, myt heyde, myt more, myt wyschen, myt weghen, myt ackere buwet vnde vnghebuwet, nomet vnde vnghenomet, myt aller vrucht, de darto lycht, myt pacht, myt broke vnde myt aller nut, de daraf rysen ynde kamen mach, me nomet, wo me yd nome, vnde myt alleme rechte, myt deme hoghesten vnde myt deme sydesten, dat me nomet rychte yn handt vnde yn hals, vnde myt aller bede; wy bydden, wo dicke wy bydden, luttyck eller grot, ze scholen yo de bede vpboren sunder sperynge vnde sunder hyndernytze. Hyr enbawen lathe wy den vorsprakenen Lutzowen vnde eren rechten erfnamen den gantzen eghendoem myt allem leyne ouer dat vorbonomede gud to Nyendorpe, vnde laten en ok dartho al de rechtycheyd vnde al de vrygheydt, de wy vnde vnse oldern gy daran ghehat hebben, vnde by namen dat denst, des me mydt orsen van den gode plach to denende. Were ok, dat de vorbenomenden Lutzowen vade ere rechte erfnamen dat vorsprokene dorp to Nvendorpe myt alzodaner rechtychevd. alzo hyrvor screuen vs. vorzetten este vorkopen wolden ghestlyker wolt edder werlyker wold, dat enschole wy vnde vnse erfnamen nycht hynderen, mer vorderen, wor wy moghen. Ok schole wy vnd vnse erfnamen den genen, dem se dat lathen, wan zee des bogherende zyndt, gheuen nyge breue, alzo dessen ieghenwardighen luden. Desse vorsprokene dynck loue wy den vorebenomeden Lutzowen vnde eren rechten erfnamen yn truwen vast to holdende, vnde wyllen des nycht tobraken hebben van vnsen erfnamen. Des hebbe wy to eyner groteren betughinge vnse inghezeghel vor dessen bref ghehenget. Tughe desser dingk zyndt riddere, de hyrna bescreuen stadt; her Thomas van Cremon, her Heyne van Stralendorpe, her Hermen van Modentin, her Helmold van Plesse, her Detlof vnde her Hinrik van Reuentlow, her Hermen van Noretze (!) vnde her Benedictus van Rodenbeke, vnde ander vele guder lude. Desse bref vs ghegheuen tome Sterneberghe, na godes bord dusent iar drehundert iar yn deme twelften iare, des neghesten daghes sunte Mycheles des ertzeengels.

Nach eicem in hegtauhigter Absohrift ans dem 15. Jahrhundert erhaltenen Vidimes des Rathes zu Parchim vom 2. Oct. 1349, welches so lautet:

No conclus ciultais Parchin ceras vaiencia et signile presculture lescitus prefuenza, quod in contra constitutos prescinia director vir Gharracia Busta, nutre consisti, quandam llienna siglib benurbalis domini lliencia Magnapolensa pia menurio sigliatam et ilianan probanti in medium et lag ficor i la sea certa. Wy Blanchi et con. — Et ana consessi cultaita predicta. Wy Blanchi et con. — Et ana consessi cultaita predicta con la consessiona del predictame de la consessiona del predictame discontinua del predictame discontinua con consessiona del predictame discontinua con consessiona con consessiona del predictame discontinua con consessiona con consessiona del predictame discontinua del predictame discontinua con consessiona del predictame discontinua del predictame discontinua del predictame del pred

Die Abschrift ist von dem Notar Jahannes Colbow, einer Gestellichen der Ratzeburger Diécese, angefertigt und beglanbigt. Jahannes Colbow war Ende des 15. Jahrhunderts Vicarius der Bartholomäi-

Capelle zu Parchim und starb vor 1502.

Eine andere Abschrift des Notars Nicias Schröter aus dem 16. Jahrhundert stimmt mit der obigen

bis auf die muderuere Orthographie überein.

he einem Urknoden-Lorestriam der Georgen-Kirche zur Parchim von Jahre 1556 ist diese Urknodefrig userte den Jahre 1360 aufgeführt. Dem Poham Lötzen bennat 1267, Nerbt, [R. III. N. Potert, G. III. N. Poter, G. II. N. Poter, G. II. N. Poter, G. II. N. Poter, G. II. N. Poter, G. George Beder Johns, Benchet und Verlathe aben ihm noch 1321, Jahan and Benchet al leiten 1345. Dente, G. devense Beder Johns, Benchet und Verlathe aben ihm noch 1321, Jahan and Benchet al leiten 1345. Und 1345. Mar 20.

1345, Mar 20.

#### 1312. Octbr. 5. Vor Rostock.

3565.

Erich, Herzog von Schlesvög, vertagt den Austrag seiner Händel mit dem Könige Erich von Dänemark bis Michaelis 1313 und schwört demselben, ihm mittlerweite keinen Schaden zuzufügen.

Aur 1312. haffuer Hertug Erich aff Judand, udgiffuet it Breff, liudendis, At efferdi Kong Erich haffuer told oc tilsted, at all Tuist som dennem til dis imellem haffde været, skal opstas til S. Michels dag først kommendis, oc roligentulic; ba haffuer hand gjort Konning Erich sin ocrporig Eed, Hand skal melte tid icke vide Kongens eller hans Rigers Skade, ved sig selff eller andre, hemmelige eller obenbære, oc at hans Ret oc Rettighed udi de Artickle hand haffuer imod hammen, skal være hannem fir fører, nu som de, oc da som nu. Derfore loffuet hans Frende Nicolaus å Verle. Actum for Rostock, feria 5. post festum Rennigi et confessorum elus.

= Im Jahre 1312 hat Herzag Erich von Jüland einen Brief ausgestellt, so lautend: Anchem Knüg Erich gesagt und zugestanden habe, dass aller Zwist, welcher bisber zwischen ihnen gewesen, bis zum nichtskommenden Michaelstage aufgeschoben sein und auf sich beruhen solle, so habe er dem Kniege Erich seinem Kepretichen Eit geleistet, dass er unterdessen des K\u00fcnigs oder seiner Ricche Schaden weder selbst, noch durch Andere, beimfeh oder \u00e4\u00e4tigstelle deres solle, und dass sein Recht und Gerechtigkeit in den Punkten, welche er gegen ihn habe, ihm ungekr\u00e4nickt verleiben Ministepsieh trauten hat.

solle, jetzt wie dann und dann wie jetzt. Dafür hat gelobt sein Freund Nicolaus von Werle. Actum vor Rostock, feria 5. post festum Remigli et confessorum eius ]

Nach Hritfeldt, Danmarckie Rigie Krouicke I, 360. Dae Original fehlt. — Vgl. Nr. 3545, 3566 und 3567.

#### 1312. Octbr. 6. Vor Rostock.

3566.

3566

Nicolaus und Johann, Fürsten von Werle, schliessen ein Hülfsbiindniss mit dem Könige Erich von Dünemark.

Aur 1312. for Rostock, 6. feria post diem Michaelis, haffuer Nicolaus oz Johannes Herrer sil Verle, Forskrelfuet dem til Konning Erich, At om nogen ville skade eller forurette hannem, da skulde de inden en Maanet fly hannem Ret, kand de icke, skal de komme hannem til hielp med 50. Vebnere, den skal de præsentere hannem til Stesuig, eller til Verneninde, huor hand dennem skal de præsentere hannem til Stesuig, eller til Verneninde, huor hand dennem skal minde deler rette stat flytte frederinge foreflue Geert oc Her Henrich aff Mekelnborg, skulle være Skedøretter imellem dennem til minde eller rette at sige. Kom der nogen Weige innellem Kongens Mænd oc deris, da skal Kongen være der udi en Dommere, Huad hand siger, der ved skal det bilifide.

[= Im Jabre 1312, vor Rostock, 6. feria post diem Michaelis, Jabben Nicolaus und Johann, Herren vom Werfe, sich dem Kinoge Erth dahn urverschrieben, dass sie ihn, wenn him Jomand Schalen oder Curecht stiligen wulle, hinnen einem Monat Recht gebrucht und der Schalen oder Lurecht aufgen wulle, hinnen einem Monat Recht gebrucht und der Schalen werden dem Kinoge und ihnen, so ist eine haben will. Einsteht ein Zwist zwischen dem Kinoge und ihnen, so ist bewilligt, dass Graf Gerbard und Iter Heinrich von Meltelbung Schiederschter sein der Wille der Schiege und ihnen, so soll der König und wire Mannen, so soll der König ein Richter darin sein; was er sagt, dabei soll ist belieben).

Nach Hvitfeldt, Danmarckie Rigis Krönicke I, 360. — Das Original ist untergegangen. — Vgi. Nr. 3565 und 3567.

### 1312. Octbr. 6. (Vor Rostock.)

3567.

Adolf, Graf von Schauenburg, schliesst ein Hülfsbündniss mit dem Könige Erich von Dänemark.

Greff Adolphus aff Skovenborg forskreff sig til Kong Erich, feria 6. post festum Michaelis, at om Kongen haffde med nogen sit sjører, kunde hand icke inden en Maanet forskiffe Kongen minde eller Ret, da skulde hand tilhenge

hannem, oc tiene hannem, med 15. Vebnede. Greffuen skal fare den Hielgi Offuer Land pas sin Bekostanig til Slevsig: Vil Kong Erich haffue dem pas hin side Vandet, skal hand tiene hannem med 15. Vebnede, oc forende dem pas sin Omkost til Verneminde. Kom der Trætte imellem Kongen oc hannem, da skal Grefve Geert aff Holsten hans Broder, oc Her Henrich aff Mekelnborg, haffue Fullmaset, at skille dennem at. Kommer der Trætte imellem formefinde Herrer, oc nogen Kongens Venner, da skal Kongen haffue Fuldmast det at skielne.

[= Gril Adolf von Schauenburg verschrich sich dem Könige Erich feris 6, past festem Michaels dahn: im Fall der König mit jemanden zu hum hälte, und er hinnen einem Monat dem Könige Minne oder Recht nicht verschaffen könnte, so solet ein an abangen und him dienem mit 15 Gewappnetiger der Graf soll diese Hölle auf seine Kosten über Land nach Schleswig führen. Will König Erich sie auf jener Steite des Meters haben, so soll er ihm dienem mit 15 Gewappnetien and diese auf seine Ukoten nach Marneninder senden Kommt Streit zwischen des König und ihn, so Walter der Schreiber der Schlessen auf seine Mittel und die Bern der Schlessen der Mellen und einem der Freunde des Königs, dann soll der König Vollmacht haben denselben zu schlichen]

Nach Hvitfeldt, Danmarekis Rigis Kronicke I, 360 u. 361, unmittelbar, ohne Absatz, nach unserer Nr. 3566.

# 1312. Octbr. 6. Vor Rostock.

3568.

Wedekind und Vicke von Plote, Ritter, bekennen, dass dem Fürsten Heinrich von Meklenburg der Wiederkauf der ihnen verpfündeten Bede aus ihren Dörfern Schlicht, Leppin, Plath, Pasenow, Koblank und Mildenttz zusteht.

Umnibus, ad quos presens scriptum per luc ļnire contigerti, Wedekinus et Vicko de Plote, milites, salutuem in domino. Nouerist vinisers, tam posteri quam presentes, quod precarism villarum nostrarum Slichten, Leppin, Plote, Parsenowe, Coblank et Mildeniz, quam nobis et nostris heredibus vir nobilis, noster karissinus dominus Hinricus Magnopolensis racionabiliter ac rite dimisti, idem dominus Magnopolensis redimere poterit pro mille talentis denariorum Brandenburgenisum infra futurum proxime quinquennium, quando velit, its quod, quandocanque nobis set nostris heredibus sumana predictam infra terminum sasignatum intagraliter persoluerit, extunc in festo Martial proximo dicta precaria eidem nostro domino penitus debestur. Ja cuistu estimonium sigilium nostrum presentibus est appensum. Datum prope Rozstoc, anno domini M°CCC duodecimo, feria sexta proxima ante Dyossiis.

Nach dem Original im Haupt-Archive zu Schwerin. An einem aus der Charte gerohnittenen Pergamostatzeiten blagt ein schildformiges Siegel mit einem glatten Querbalken im schraffarten Siegelfelde; Umzehlung.

S' WILITIS WEDEKINT -- TE

Ein zweies Siegel ist nicht aegeklungt gewese. — Wahrscheielich ward die Bede voe dem Fürsten nicht wieder siegelfoste, da nach einer Urhunde des Wedege von Plote vom Jahre 1419 das Gut "Sichtbederfei war (wie W. v. Piote sagt: "Slichte, hof vode dorp, alse dat my myo vader eruet heft unser der herero beder?

#### 1312. Octbr. 8.

3569.

Heinrich, Propst des Klosters Rehna, verkauft mit Zustimmung des Convents zwei Mark jührlicher Einklinfte im Batelstorf an die Priorin Margareta, webbe durch die jedesmalige Priorin zum Besten der kranken Nonnen in dem Kloster Behna vernendet vereden sollen.

In nomine domini. Amen. Nos Hinricus Reneasis ecclesie prepositus recognoscimus in hiis scriptis, quod de beneplacito et consensu conuentus în Rene vendidinus racionabiliter în villa Bodicuestorpe redditus duarum marcarum denariorum Lubicensium ad usus sanctimonisilum ibidem egrotancium pro vigiai marcis ciusdem monete, per Margaretam priorissam ibidem nobis integraliter persolutis. Quos redditus, qui pro tempore fuerit prepositus, annuaitm tollet in festo sancti Martini et jusos priorisse, que pro tempore fuerit, ad usus predictos ab laboribus et expensis propriis presentabit. Ja cuitus rei euidenciam sigillum nostrum ana cum sigillo conuentus presentibus est appeasum. Datum annodomini M°CCCXIIF, in vigilia Dionysii.

Nach dem Diplomatarium des Klosters Rehoa im Haupt-Archive zu Schwerin. — Das Dorf Botelsterf gehörte dem Kloster. Vgl. Nr. 3542, auch 1313, Aug. 5.

#### 1312, Octbr. 9. Mestlin?

3570.

Erich, König von Dänemark, schliesst mit dem Markgrafen Waldemar von Brandenburg einen Vertrag über die Theilung der Summe, welche von Rostock für den Abbruch des Warnemiinder Thurms zu erwarten ist.

Asr 1312. S. Dionysii Dag, till Mustelin bleff forhandlet imellem Konning Erich oc Margreff Woldemer, at hund som de begge kunde bekomme aff de Rostocker, formacdielst Forhandling, for at det Taarn for Vermeninde bygd, igien mastie affbrydis, oc aldrig siden byggis ved nogen, det skal de lige skiffle; vi skal lade Margrefflem strax vide, hund os bluids, hand mas hafue olt Ved. frist at heraade sig der om, oc see til om hand kand faa meer end Kongen biudis, Margreffven skal giøre os det samme iglen, om hannem biudis nogen stig Fordrag.

> les In J. 1319; am St. Diprysins-Tag, ward au Mustelin verbandelt swiechen dem Kning Erich und dem Badepsteln Washenne, dass das, was als bede durch Verbandung von den Rostockern däfür bekommen Könnten. dass der vor Warnemönde erhauste Thurm wieder abgebruchen werde und nie durch jennand wieder ausgebaust werden dürfe, gleichmässig zwischen ihnen verheilt werden solle. Wir sollen den Markgrafen soglich wissen lassen, was uns geboten wird; er mag acht Woohen Frist haben, sich darüber zu berahmen und zu seben, ob er nieder bekommen Konne, als dem soller Vertreg angebron wird.

Nach Hvitfeldt, Danmarekis Rigis Krønicke I, 362, wiederholt in Riedels Cod. dipl. Brand. II, 1, S. 332, 333. Das Original fehlt.

# 1312. Novbr. 1. Sternberg.

3571.

Ein Wilbreiff Hertzog (!) Heinrichen vber Rosonow, Da Harmen Wamekow von Harmen Clot hatt gekauffl (!) Dass halbe Dorff Rosonow vor 900 Mt. 16 Mt. 4 sl. 3 pf. sampt einem Hopfenhoff vf dem wege nach Rodem Mitt all seinem Zubehor, mitt wasser, wischen, Holtze, rusch vnd busch. Die hogeste gerichtwald an hand vnd halss behalten die hern 2 Deil, den 3 teil von genantem keufer etc. Actum Sternberg 1312, die omnium sanctorum.

Nach Regesten der Sternberger Kirchenbriefe v. J. 1570 im Haupt-Archive zu Schwerin.

# 1312. Sternberg.

3572.

Ein fürstlicher brieff Hertzog Hinrichess vber 15 Mk. Jm Dorff Stiten van 8 hofen zu einem Lehn *fin der Kirche zu Sternbergj* belegen. Datum Sternberg 1312.

Nach Regesten der Sternberger Kirchenbriefe v. J. 1570 im Hanpt-Archive zu Schwerin.

# 1312. Novbr. 1.

3573.

Heinrich, Fürst von Meklenburg, ersucht den Rath zu Lübek, die zu Weihnacht füllige und ihm angewiesene Rate des dem Könige Erich von Dünemark von der Stadt zu entrichtenden Schutzgeldes seinen Gläubigern in Lübek auszuzahlen.

Hinricus dei gracia Magnopolensis et Stargardensis dominus honorabilibus viris et discretis consulibus ciuitatis Lubicensis promocionis, quantum poterit, et

678

affectus. Rogamus instanter, quatinus pecuniam nobis deputatam ab illustri principe domino Erico rege Danorum, quam de sus peasione soluere tenemini in fecto nalidiatisto. Christi proxime futuro, nostris creditoribus, verstis conciubus, presencium exhibitoribus, curetis nostro nomine integraliter assignare, quo facto atuorisone secundaria manchisi librer it soluti. Ja cuitus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini M°CCC' duodecimo, in festo omnium asactorum.

Nach dem Urk.-Bendt der Stadt Libek III. S. 262, aus "dem Original auf der Trese (zu Libek) Das wehl erhaltene Siegel häugt an." – "Die Auweisung des Könige von denneilhen Tage. Au-Aumeillungsvert, mit unbäugendem Siegel, gleichhentend mit Nr. [3351], bis auf das Wert; eroquis statt: commissis, henfolest sieß gleichfalls und der Trese."

### 1312. Novbr. 30. Greifswald.

3574.

Johann Strange, Priester, gelobt den Städten Rostock, Stralsund, Greijswald und Wismar für die erlittene Gefangenschaft Urfehde.

Omnibus presens scriptum cernentibus Johannes Strange, a [anctet] secreto persona ecclesie 0'0'rayo, salutem in domino semplierans. Notum facio visuerais, quod vinieraos et aisquios burgenaes de Roastok, Stralesund, Gripswold et Wissense vatistentes, viros discretos et honestos, pro capitulate, qua ceptus fui in castro Scano'o'r ratione guerre existentais inter illustrem regem Bacie et ipsos nobiles urgenses, dinitio liberos per presentes penitus et excussios. Promitto insuper vers fide, quod dicti burgenses, quocienscumque et vibicamque ad partes Dacie declinare contingerint, per dominum archiepiscopum, per subditos suos, per uel per smicos meos consanguincos uel per siliquos allos, cuiuscumque conclicionis sint, racione dicte capituscionis non debenti impediri, nec in aliquibus molestari. Ne ligitur dictis burgensibus siliqua sambiguitatis materia sine adueratorum calumpais in posterum ab siliquibus super dicta capituiste possit sobstriri, sigillum meum presentibus duxi apponendum in cautelam firmiorem. Actum el datum Gripswold, anno domini M'CCCXIII, ni die besti Andree apostoli.

Nach Fabricius, Rig. Crit. III. 2, S. 21, aus dem Original im Greidwurder Steit-Arabive. Ande opforcht in Dibmers Femenschen Sibi. IV. 94, und in Benfelfe Ch.-Life No. LXXVIII, Sterieus II, p. 263 — Zun Jahre 1311 berichten die Annahr Lubis. (Prett Sex. XXI, p. 4221). "Die nam enersaumt von der Verlagen von der Steine Steine Verlagen von der Verlagen von der

#### 1312. Decbr. 1. Hamburg.

3575.

Das Dom-Capitel zu Hamburg errichtet Statuten über die Vertheilung der Prübenden.

In nomine domini. Amen. Lodewicus dei gracio prepositus totumque capitulum ecclesie Hamburgensis ad perpetuam rei memoriam —. — de omnium et singulorum assensu — — deliberauimus iura patronatus et presentandi dictarum vicariarum inter maiores prebendas diuddere, prefigentes terminum sestam feriam proximam post festum beati Andree apostoli sub anno domini M\*CCC duodecimo ad ordinationem talem effectui mancipandam. — — — Prebende Hermanni Mistan scalastici: vicaria Thethardi et Ludodli Wulfhaghen. — — — — Et ego Hermannus Moltsan scolastici: vicaria trettui, consensi et sigillum meum apposui. — — Acta sunt hec anno et die predictis.

Nach dem alten Pergament-Copial-Buche des Hamburger Dom-Capitels im Stadt-Archive zu Hamburg, fol. 68, gedruckt bei Lisch, Maltzan. Urk. I., p. 191.

#### 1312. Decbr. 7. Bei Polchow.

3576.

Die Stadt Rostock beurkundet ihren mit dem Könige Erich von Dänemark und den Markgrafen Waldemar und Johann von Brandenburg unter Vermittelung des Fürsten Heinrich von Meklenburg geschlossenen Frieden.

Omnibus presencia visuris vel audituris consules ciuitatis Roztocke salutem in domino. Nouerint presencium inspectores vaiuersi, quod dissentiones et gwerre, quas principes illustres, videlicet dominus Ericus Danorum Slauorumque rex, Woldemarus et Johannes marchiones Brandenburgenses incliti, Heynricus dominus Magnopolensis et ipsorum fautores in hac parte contra virum nobilem dominum Nicolaum de Rostocke et nos ac ciuitatem nostram ex causis diuersis mouerunt, per ordinationis industriam dicti domini Heynrici Magnopolensis nomine ac vice dictorum principum taliter sunt sopite, videlicet quod nos dictis domino Erico regi. Woldemaro et Johanni marchionibus Brandenburgensibus quatuordecim milia marcarum argenti puri exsoluere debemus in tribus terminis, videlicet in festo natiuitatis domini nunc proximo partem primam, secundam vero partem infra quatnor dies festi pasche proximi, vitimam autem partem in festo beati Jacobi proximo. Sub fidei sponsione verum, quia dictum argentum in prompto soluere non potuimus tam subito, condictum est, quod pro marca argenti puri quatuor marces denariorum slauicalium dabimus, pannos pulchros legales ad quatnor marcas argenti dabimus, pannos vero grossos, videlicet Popersch, Dornesch, Deuelesch, ad duas marcas cum dimidia argenti, tymber varii ad tres fertones, et dicti panni legales erunt, et varium opus similiter, cum quibus quilibet poterit warandari. In vitimis vero duobus terminis pulchros pannos et grossos, vi premittitur, in equali numero persoluemus. Ceterum de profugis et eiectis de ciuitate nostra, pro quibus dominus rex et domini marchiones seu dominus Magnopolensis placitare voluerint, taliter est condictum, quod heredes seu propinquiores amici ipsorum, solutis eorundem debitis, bona eorum vendant licite et debita eorundem expetant, ildem profugi extra ciuitatem remaneant. Si quos in tuitionem suam recipere voluerint dicti principes seu ipsorum aliquis, de illis fiet, secundum quod postulat ordo iuris. De captiuis vero sic est actum, quod, si liberationis sue precium nondum exsoluerint, licet cautionem de soluendo fecerint vel non fecerint, vtrobique liberi dimittantur; qui vero terminum solucionis sue fide postposita neglexerunt, adhuc soluere teneantur. In huius rei testimonium sigillum ciuitatis nostre presentibus est appensum. Acta sunt bec presentibus nobilibus viris dominis Heynrico Magnopolensi, Nicolao Rostoccensi, ac militibus: Heynrico de Stavenowe, Johanne de Crocheren, Bodone de Knesbecke, Johanne de Cernin, Georgio Hasencop, Johanne Rusendal; consulibus: Heynrico de Gothlandia, Heynrico Runche, Nicolao de Kyritz, Wernero Honesch, Johanne Parvo, Marquardo Holsato, Heynrico de Kurlanth et aliis burgensibus multis ad hoc specialiter conuocatis, qui hiis omnibus interfuerunt et expressins consenserunt. Datum sub anno domini M° CCC° XII°, in crastino beati Nicolai, in campo ville Polechowe.

Nach dem Original auf Pergament im Archive der Stadt Resteck mit dem grossen Stadtsiegel und em Serestem all Richtigerl in veriesen Wache, etwa benhädigt, an Prygamentstreifen. Angedreckt in den Besteck. Nachr. 1753., Stak. 20, p. 77, und der St. Rosteck Gereckta., Aul. VIII., p. 19. mit einer Abbildung des augelskapen Rostecker Stadtsiegels, auch bei Fabricius, Rög. Urk. IV (III). 2, S. 21. Vgl. nech Briefelde, p. 958, Riefeld, Cod. digl. Brandt II. 1. S. 353, III. 3, S. 18. Vgl. Nr. 3577.

#### 1312. Decbr. 15. Rostock.

3577.

Die Stadt Rostock unterwirft sich dem Könige Erich von Dünemark und dem Fürsten Heinrich von Meklenburg.

Omnibus, ad quos presens scriptum peruenire contigerit, consules et commune ciultatis Rozstok salutem in domino semplternam. Nouerint vniuersi presentes ac posteri, quod dissenciones et gwerre inter illustres principes et dominos Ericum regem Danorum Schauorumque, Waldemarum et Johannem marchiones Brandenburgenesse, Henricum noblem Magnopolensem et ipsorum fauctores, ex parte vna, et nobilem virum dominum Nicholaum de Rozstok ac nos et ciultatem nostram, ex altera, sliquandis mote et habite, per industriam

domini Magnopolensis predicti taliter sunt sopite. Inprimis eidem domino nostro Erico, regi Danorum inclito, et ad manus ipsius regis domino Henrico Magnopolensi predicto obediencie et fidelitatis fecimus iuramentum. Nec confederari debemus alicui seu aliquibus contra ipsum dominum nostrum regem de cetero, sed facere debemus pro ipso, quod tenentur ciues facere pro suo domino singulari. De profugis sutem in ciultate nostra proscriptls demeritis eorum exigentibus sic est actum, quod, pro quocunque vel quibuscunque domini rex et marchiones videlicet placitare voluerint, heredes seu propinquiores amici ipsorum bona eorum vendant licite, debita eorum soluant et expetant, et sic dicti profugi extra ciuitatem remaneant; pro quibus vero eorum dicti principes placitare noluerint seu ipsorum aliquis, de illis fiet, vt postulat ordo iuris. Ceterum bona nostra et conciuium nostrorum extra cluitatem sita, que poterunt liberari secundum tenorem priuilegiorum super ipsis datorum, liberacioni reddemus pro tanto quidem precio, quanto nobis ac nostrorum singulis constare dinoscentur. Stipendiariis quoque nostris ad ipsos principes conversis satisfaciemus in amicicia vel in jure, et in hoc stabunt ipsi contenti. Jusuper in opido Werneminden reedificare debemus pulcram ecclesiam ligneam ista vice. Super hiis omnibus et singulis firmiter observandis stamus obligati, et presens scriptum dedimus in premissorum testimonium, sigillo cluitatis nostre firmius roboratum. Datum Rozstok, anno domini M° C° C° C' XII°, feria sexta proxima post Lucie.

Nach einem im Haugel-Ardrie zu Schwerin berfellichen Vidiaum den Grafze Adul Ven Schmannburg.

4. Nyknighe, d. e. milleinen tresenteinen treiselente, odie besti Georgiu martyte. de niem Pergamentatunde Magt und ziemlich wehl erhalten das grauss runde Siegel des Grafze (ein rechtebin zepregenden, gewenposter Bietre; erfe Schild zu nichte Arme und die Falben erigen das Nesselblatt; hinter den Reiter zieht nam einem Stern, unter dem Pferde eine Blaum); Granchrift:

4 S —— GOMIT - GOM/WEBÖRID.

— Gedruckt bei Schröter, Beitr. I, Anb. p. XVII; Riedel, Cod. dipl. Brand. III, Bd. 3, S. 19. — Vgl. die Analyse bei Huitfelds p. 363 und die Uebersetzung derselben bei Riedel II. 1, S. 336. — Vgl. Nr. 3576.

#### 1312. Decbr. 15.

3578.

Das Dom-Capitel zu Schwerin entwirft eine Ordnung über die Hebungen der Domherren, welche der Bischof Gottfried bestätigt.

Hermannus Probat, Philippus Decanus vnd das gantze Capitel zu Zwerin haben in verriehteter Visitation Bischoffs Godefrid eine Orduung gemacht, wie ess mit den residerenden vnd das auch den abwesenden Capitalsten gehalten werden solle, in erwegung, well die abwesenden nicht allein zo ziel alss die gegenwertigen genossen, sondern auch ihrer abwesenheit halben vorteil hetten, indem das sie keine Zerung frembder Geste halben thuen durftlen, vnd dahero sich lieber absentrieten, alss residereten, vnd dedurch der Goltessdienst, wie sich

Metlesburgisches Ertunden-Boch T.

gebuhrete, nicht vorrichtet wurde. Vnd ist das erste in der Ordnung, das sie die Präbenden, die ein ieder ein Zeillang besonders gehabt, in ein Corpus geschlagen, wie es zuwor gewesen, daru sie einen lines mittelss zum College geordnet, der sie einfurderen vnd vnter sie ausstellen solle: der soll den abwesenden Canonicis, so grosse Präbenden haben, ierlichs einem ieden geben 1 last Rogken, 14 last garsten vnd 3 last habern, vnd dauon soll der Colletter auch denen geben, so vor Jinnen vff dem Chore vffwarten etc. Reliqua legastar ex literis. Actum 1312-, 158, kal. Januarit.

Am Candrini's Proto, chi. 261. (Gebreck bei Liech, Maltan, Uri. I., p. 1922. — Hebrich ar vision Judez au & Regist, Searie ful 1. Auszeig aus dieser Urtumb: Guderlinst gejersproprism habet Hermanne (dezen Mepps)statum er geneslegi deum Mepps, estet er implicit. Gesam Philippen, Episcopi deliem mitiater ceteinia: a Canadi prisesta shestengas qui imp. dicilio teri perbasham et mesariaran filicim. — Canadicarran miticim in deux acere et in negue quindi squitare. Oddiem muni in deux acere et in negue i sopun appraha et ratificat decertum capitali de redditum et saverdutierum distinctione ful. 1.º Dos Confirmatio has Chaefin sun in deux acere di mentione de confirmation has Chaefin sun in extent segiential quitare.

### 1312. Decbr. 16. Helsingborg.

3579.

Erich, König von Dünemark, und Erich, Herzog von Schweden, unterwerfen ihre Streitigkeiten einer schiedsrichterlichen Entscheidung.

Aar 1312. Sabbato proximo ante beati Thomæ, til Helsingborg, er atter forhandlet imellem Kong Erich, pas den ene, oc Hertug Erich aff Suerige, pas den anden side, at [om] all den Trætte, Kongen og hannem til diss hallde imellem veret hafuer Kongen compromitterit oc voldgifuet, paa Hert. Christoffer a[f] Hallind oc Samsø, Bisp Esger til Lund, Adolff Greffue til Skovenborg, Henrich aff Mekelnborg. Hertug Erich compromitterit pas sin Broder Woldenst, Karl Bisp til Lingkisping, Byrge Pederson, Gudmar Mogenson Laugmand. Disse skulde møde først kommendis Michelsdag, til Falckenberg; huad de gjør, skil bliffue: Kand de icke forenis, da skal de til Michaelis it Aar effter sammen komme, oc vi Personligen hos, huilcke Compromissores skulde haffue lige Fuldmact som tilforne. Døer nogen aff Arbitris, da skal en anden neffnis i hans sted. Midler tid skal vere imellem Kongen aff Danmarck, hans Rige, hans Broder Christoffer, oc deris Venner, oc imellem Konning Haagen aff Norge, Erich oc Voldemar all Suerige, en sicker Anstand. Deris Vndersaatte maa fri besøge huer andre deris Riger. Begge Vndersaatte maa midlertid nyde deris Gods i begge Riger. - De Ecter som ihielslog hans Fader eller deris Arlfvinge, skal icke være begreben i denne Fred.

[= Im Jahre 1312, sabbato proximo ante beati Thomae, zu Helsingborg, ist wiederum verhandelt zwischen König Erich, einerseits, und Herzog Erich von Schwede,

anderenciis, dass wegen aller der Streitgekeiten, die zwischen dem Könige und ihne hehre gewesen, der König componitirt und die Entscheidung verstellt hat auf Herzog Christoph von Haludu und Samsö, Bischof Esper zu Lund, Adolf, Grafen zu Schauenburg, Hernen kon Melkeibenby, Herzog Erich hat compromitit auf seinen Bruder Waldemar, Karl. Bischof zu Lingklöpige, Byrge Pedersön, Godmar Mogensön, kommen: was sie schauenburg, eller biebend können sie sich nicht verneigen, dann sollen sie zu Michaelis im Jahre darauf wieder zusammenkommen und wir persölnte zugegen sein, und diese Compromiseren sollen (sind sie sich nicht verneigen, dann sollen sie zu Michaelis im Jahre darauf wieder zusammenkommen und wir persölnte zu zu des General der der Scheidsrichter, so soll ein anderer in seine Stelle ernaunt Burder Caristoph und here Freuenden, und zwieden König Hagen von Norwegen, Erich und Waldenar von Schweden ein Walfesställstand sein. Ihre Unterthanen mögen frei clansdere in ihre Beichen besuchen. Bediesstigte Unterhanen mögen unterdewen ihre Güter geniessen in beiden Reichen. — Die Geschiteten, welche

Nach Huitfeldt, Danmarckis Rigis Kronicke I, 363 u. 364. (Quart-Ausgabe p. 163.) Das Original fehlt.

#### 1312. Decbr. 17. Warin.

**35**80.

Godfridus, Bischoff zu Zwerin, vollmechtiget Ludolphum, Archidisconum zu Tribeses, zu der vom Ertzbischoffe zu Bremen angesetzten Visitation. Datum Waryn, 1312, 16. kal. Januarii.

Clandrian, Protoc fol. 251\*.

# 1312. Decbr. 20. Teterow.

**35**81.

Der Rath der Stadt Teterow verkauft dem Dominicanerkloster zu Rostock den Worthzins von dem in Teterow belegenen Hause des Klosters.

Vinicersis Christi fidelibus presens scriptum uisuris uel audituris consules ciuitatis Theterowe salutem et omne bonum. Ad exprimendam presencium memoriam hominibus luturi temporis racio exigit, ut scripta conficienus acta legitima continenda, quin, si gesta nostra scriptis commili[ere] neglexerimus, neglencia nostra inducti ignoranciam futurorum. Nouerti ergo tam presencium quam futurorum discrecio, quod nos consules ciuitatis Theterowe cum communi et racionabili consilio discretorum nostre cultutatis vendidimus fratribus predicatoribus in Rozstoc censum arce sue et domus, qui uulgariter dicitur wortins, quam habent nobiscum in Theterowe, rite et racionabilier ure hereditario perpetuo possidendum. Preterea slatuimus et ordinariums cum fratribus supradicis, unod pro omnibus debitis, que contingunt communiter clues

684

nostros in agendis siue exactionibus manualibus, peculiaribus siue quibuscuaque, exceptis solis uigiliis nocturnis, ad quas tenentur sicut alii conciues nostri, in colo solidorum vasualis monete ciutati nostres singulis annis censualifre debeat proudere, ita tamen quod, si predictos fratres domum suam uendere confingere, census predictus uidelicet octo solidorum in fratres refierte cosdem et nue emptor illius domus teneretur ad omnia nostra iura ciutatis nostre et agead sicut eterti conciues nostri. Hune autem censum recipiemus de domo Johanni iuxta riuum, quem nobis presentibus sepedicti fratres a Mechtildi, vxore Johanni iam dicti, adutuc vidus et sui compo [te], emerunt rite et racionabiliter sub nomie wortins iure hereditario libere possidendum. In huius er it estimonium sigilian nostre ciutatis duximus presentibus apponendum. Testes huius sunt: Egberts, Bertrammus, Nicolaus Trater suus de Glashaghen, Hermannus Cowalce, Hermanns Fortis, Nicolaus Smervst, Nicolaus Plote. Datum Theterowe, anno omnia MYCCY XII; 'n xigliia beatt Thome apostoli.

Nach dem Original im Archive der Stadt Rostock. Von dem anhangenden Pergamentstreifen ist das Siegel abgefallen.

# Berichtigungen.

N. 1000 Dependention IV. Crystahl. — Nr. 2011 in 2 June (vi. 1 June). — Nr. 2011 inaugus (in Argenta, Nr. 2022 September (in Verstahl). — Nr. 3016 i. Fr. v. Werle (vi. Restock). — Nr. 3392: 1310 (in. 1309). F. v. Werle (vi. Mekl.). — Nr. 3346. Christian (in. Christoph). — Nr. 3549: [in. 12.] Juli.
 C. in. don Monte: Nr. 2773. 1: monferrietes. — Nr. 2873. Z. 2: Jahrb. XVIII (in. XII. —

II. GOB. MODEN! Nr. 2773, 1: Bordersiden. — Nr. 2875, Z. 2: Jahrb. XVIII (et. XII. — Nr. 2881, Z. 2 v. E.: 20. Sept. (et. 8. Nov.). — Nr. 2921; Jahrb. XII (et. VII). — Nr. 3179, Z. 3: Firsten (et. Herzoge). — S. 516, Z. 2, I.: 12. April (et. März).

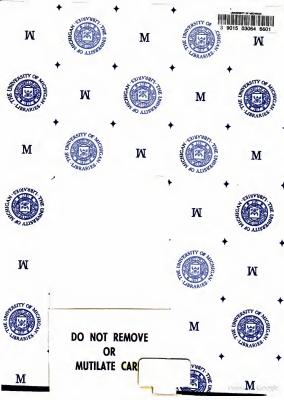

